

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











## Geschichte

der

## nenesten Beit.

Erfter Band.



## Geschichte

ber

# nenesten Beit

rom

Sturze Rapoleon's

bis

auf unfere Tage.

In überfichtlicher Darftellung

rou

Dr. Aarl Sagen, Brofeffor ber Beidichte und Staatofunde in Scidelberg.

Erfter Banb.

Braunschweig, Drud und Berlag von George Beftermann. 1850.

223.00.126



Entered according to Act of Congress, in the year 1850, by
G. & B. WESTERMANN BROTHERS,
in the Clerk's Office of the District Court of the United States for the
Southern District of New-York.

## Inhats - Verzeichniß des erften Bandes.

#### Erftes Bud.

#### Die Reftauration bis jum Jahre 1880.

| örftes Capitel. Ginleitung. Zeite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frice Capitel. Cinicitung. Seite Raroleons Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Navoleous Größe.       1         Navoleous Sturg.       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der erfte Barifer Friede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die öffentliche Meinung und bie Barteien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Breites Capitel. Der Biener Congreß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allgemeine Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Grofmachte. Die polnifchefachfifche Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zerriverialauegleichungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tentide Angelegeubeiten Berfaffungeenftourfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berbandlungen über ben bentichen Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berichiebene allgemeine Bemerfungen. Schluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Drittes Capitel. Die Restauration bis gur Bleberfehr Rapoleons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Teutichland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tie Edmeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spanien nud Bortugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aranfreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bier tes Capitel. Navoleons Rudfehr und zweiter Sturg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mareleone Rudfebr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Franfreiche innere Buftanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Franfreid und Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Der Rrieg. Ravoleone Ausgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fünfres Capitel. 3meite Rudfehr der Bourbons. 3meiter Parifer Friede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die beilige Alliang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rudfebr ber Bourbons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Der zweite Barifer Friede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die beilige Miliang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blid auf tie Buftante ber europaliden Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sedites Capitel. Deutschland bis ju ben Rarlebater Beichluffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Mentliche Meinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aufang ber Reaction in Breuben. Die Schmalgifche Denunciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berfaffungereftrebungen. Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ariftofratifche Berfaffungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berfaffungefampfe in Mittel- und Euddentidland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Magemeine Buftante. Der beutiche Bunt. Materielle Intereffen, Rirchliche Beftrebungen . 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Gregbergogtbum Cachfen-Beimar. Breffreibeit. Burichenichaft. Bartburgefeft 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reue Renerionen. Die absoluten Machte und Beimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Figure memoritation and application readout and resident to the second s |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zeite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Siebentes Capitel. Der Nachener Congreg und Die Karlsbaber Beschluffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Der Nachener Congres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195        |
| Ermordung Regebue's. Demagogenverfolgungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 207        |
| Der Miniftercongreß ju Rarlebad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215        |
| Die Bundesbefduffe vom 20. Ceptember 1819. Bolliger Sieg der Reaction in Breufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 229        |
| Achtes Capitel. England bis zum Jahre 1820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Ueberblid ber Englischen Buftanbe ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 239        |
| Das Ministerium im Rampfe mit der Opposition im Barlamente und im Bolte , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 245        |
| Reue Unruben. Sieg der Reaction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 249        |
| Reuntes Rapitel. Frankreich bis jum Jahre 1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Reaction nach ber zweiten Rudfehr ber Bourbons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 255        |
| Kämpfe der Parteien. Schwantungen im ministeriellen Spftem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Ermordung bes herzogs von Berry. Reuer Sieg ber Reaction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 265        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 3meites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Die revolutionairen Bewegungen in ben Jahren 1830 bis 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Bulled Canibal Die Benefesten in Stranton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Erstes Capitel. Die Revolution in Spanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~          |
| Die Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 273<br>280 |
| Berfcwörungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 286        |
| Bweites Capitel. Die Revolution in Portugal und in Italien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200        |
| and the same of th | 294        |
| Die Revolution in Bortugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 298        |
| Die Revolution in Reapel und Sicilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 304        |
| Bewegungen im Rirchenftaate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 310        |
| Die Revolution in Plemont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 312        |
| Drittes Cavitel. Die Revolution in Griedenland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Ueberblid ber Buftante in Griechenland und in ber Turfei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 315        |
| Ausbruch der Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 320        |
| Ausgang ber Jufurrection in ber Moldan und Ballachei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 323        |
| Fortgang ber Revolution in Griechenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 330        |
| Biertes Capitel. Die geheimen politischen Berbindungen in Rugland und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Bolen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Rufflice Buftande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 334        |
| Geheime politifche Berbindungen in Angland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 342        |
| Oppositionelle Bewegungen in Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 348        |
| Funftes Capitel. Die Congreffe von Troppau und Laibach. Unterbrudung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| der Revolution in Reapel und Biemont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Der Congres von Troppan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 354        |
| Der Congres von Laibach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 361        |
| Reapel vom October 1820 bie Februar 1821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 363        |
| Feldgug ber Deftreicher miter Reapel. Unterbrudung ber Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 368        |
| Unterdrudung der Revolution in Biemont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 377        |
| Die griechischen Angelegenheiten auf bem Laibacher Congreffe. Schluß beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 380        |
| Sechftes Capitel. Reue Siege bes Liberalismus. Griechenland und Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| pprenaische Salbinsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Der griedische Freiheitefampf im Jahre 1822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 385        |
| Spanien mabrend ber erften Sigung ber Cortes. Die Parteien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 395        |
| Die imeite Sikung der Corred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 405        |

| Inhalt.                                                                                                                                                   | AII        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                           | Erite      |
| Spanien bis jum Ende bes Jabres 1822. Ganglicher Sieg ber rabifalen Bartei                                                                                | 409        |
| Pertugal bis jum Anfange bes Jahres 1823                                                                                                                  | 417        |
| Siebentes Capitel. Frankreich und England bis jum Congres von Berona.                                                                                     |            |
| Frankreich                                                                                                                                                | 423        |
| England                                                                                                                                                   | 432        |
| Achtes Capitel. Deutschland bis jum Congreß von Berona.                                                                                                   |            |
| Das Reactionsspfem                                                                                                                                        | 443        |
| Beheime politische Berbindungen                                                                                                                           | 451        |
| Die Biener Minifterialconferengen. Bolitif ber fubbeutiden Staaten                                                                                        | 460 ·      |
| Lie Entwidering ver confittationenten Revent in Den Jagten lead bie lad.  Larmftabter Sandelsengerf. Berhaltniffe ber fatholifden Rirde in Eubbeutschland | 479        |
| Epposition am Bundestage                                                                                                                                  | 484        |
| Reuntes Capitel. Der Congres von Berona und Die Unterbrudung ber                                                                                          |            |
| Revolution in Spanien.                                                                                                                                    |            |
| Rudblid auf die Lage Europas. Irrungen zwifchen Aufland und der Pforte                                                                                    | 495        |
| Ginleitung jum Congres von Berona                                                                                                                         | 500        |
| Ert Congres von Berona                                                                                                                                    | 305        |
| Berhandlungen bis jum Musbrnd bes fpanifden Rrieges                                                                                                       | 515        |
| Der Feldzug in Epanien                                                                                                                                    | 530        |
| Die Reaction. Berbaltniß zu den auswärtigen Rachten                                                                                                       | 540 .      |
| Bebutes Capitel. Die Reaction in Bortugal und Franfreich.                                                                                                 |            |
| Die Gegenrevolution in Bortugal                                                                                                                           | 555        |
| Die Fornidritte ber Regetion in Franfreich bis jum Tote Budwigs XVIII                                                                                     | 887        |
| Elftee Capitel. Die Reaction in Deutschland.                                                                                                              |            |
| Err Blan ter beiten Großmachte                                                                                                                            | 566        |
| Dirlomatifcher Rampf zwifden ben Großmächten und ber Fürftenoppofition                                                                                    | 575        |
| Angriffe auf heffen Darmftadt und Burtemberg. Sprengung ber Oppofition                                                                                    | <b>564</b> |
| Reaction am Bundestage und in ben Gingelftaaten                                                                                                           | 595        |
| Imolftes Capitel. Die Schweiz, die Riederlande und Scandinavien.                                                                                          | •          |
| Die schweizerische Eidgenoffenschaft                                                                                                                      | 448        |
| Das Rönigreich ber Rieberlande                                                                                                                            | .007       |
| Danemarf                                                                                                                                                  | 609        |
| Cometen und Rorwegen                                                                                                                                      | 611        |
| Drittes Buch.                                                                                                                                             |            |
| Mt. M. Hill H.D Culture alertine                                                                                                                          |            |
| Die Politik bis zur Julirevolution.                                                                                                                       |            |
| frites Capitel. Englands welthiftorifche Stellung mabrent Canning's Bers waltung.                                                                         |            |
| Einleitung. Canning und bas engliiche Minifterium                                                                                                         | 619        |
| Junere Bolitif                                                                                                                                            | 623        |
| Meußere Politif                                                                                                                                           | 631 ,      |
| 3meites Capitel. Der Freiheitstampf im fpanifchen Amerita.                                                                                                | • 100      |
| Die Berhaltniffe bis jum Beginn bes eigentlichen Kampfes                                                                                                  | 637        |
| Der Rampf von 1814 bis 1823                                                                                                                               | 641        |
| Berbaltniß gur beiligen Alliang. Anertennung von Seiten Großbritauniens                                                                                   | 646        |
| Drittes Capitel. Die portugiefische Frage                                                                                                                 |            |
| Die Acbellion Dom Miguel's                                                                                                                                | 653        |
| Brittifder Ginfluß in Bortugal. Berhaltniß ju Brafilien                                                                                                   |            |
| Tod Johanns VI. von Bortugal. Rampfe der conftitutionellen und ber absolutiftifchen Bartei.                                                               |            |
| Ginidreiten Gualands                                                                                                                                      | <b>661</b> |

| Biertes Capitel. Die orientalifchen Angelegenheiten bis gum Bertrage vom                                                                              | Zeite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6. Juli 1826.                                                                                                                                         |       |
| Der griechtiche Freiheitselampf in den Jahren 1823 und 1834<br>Griecheniaud und die Diplomatie. Ungludliche Bentung des griechijchen Arieges. Canning | 670   |
| als Branitter                                                                                                                                         | 676   |
| Ebronveranterung in Rugland. Berichmorung gegen Raifer Ricolaus L                                                                                     | 683   |
| Rugland und He orientalifde Frage. Berbaublungen über bie Bacification Griecheulande.                                                                 |       |
| Canning Tod                                                                                                                                           | 696   |
| Funftes Capitel. Der ruffifchturtifche Krieg.                                                                                                         |       |
| Die Buftande in Griechenland bis jur Echlacht bei Ravarin                                                                                             | 709   |
| Die Berbaltniffe bis jum Ausbruche bes turtifd-ruffifden Rrieges. Rrieg mb Friede zwifden                                                             |       |
| Aufland und Berfien                                                                                                                                   | 715   |
| Der Felding vom Jahre 1608                                                                                                                            | 722   |
| Die Diplomatie mabrent bes Bintere von 1838 auf 1829. Blane Metterniche gegen Ruglant                                                                 | 727   |
| Der Feldgug von 1829. Friede ju Adrianopel                                                                                                            | 739   |
| Griechenland unter ber Bermaltung Capo b'Bftria's                                                                                                     | 740   |
| Sechftes Capitel. England und Bortugal feit Cannings Tode.                                                                                            |       |
| Cieg ber Zories in England. Minifterium Bellington                                                                                                    | 759   |
| Cieg tes Absolutismus in Bortugal. Dom Miguel absoluter Konig                                                                                         |       |
| Das Minifterium Bellingten und Portugal                                                                                                               | 767   |
| Rudblid und Edlug                                                                                                                                     | 771   |
|                                                                                                                                                       |       |



## Erftes Buch.

Die Restaurationen bis 3um Jahre 1820.

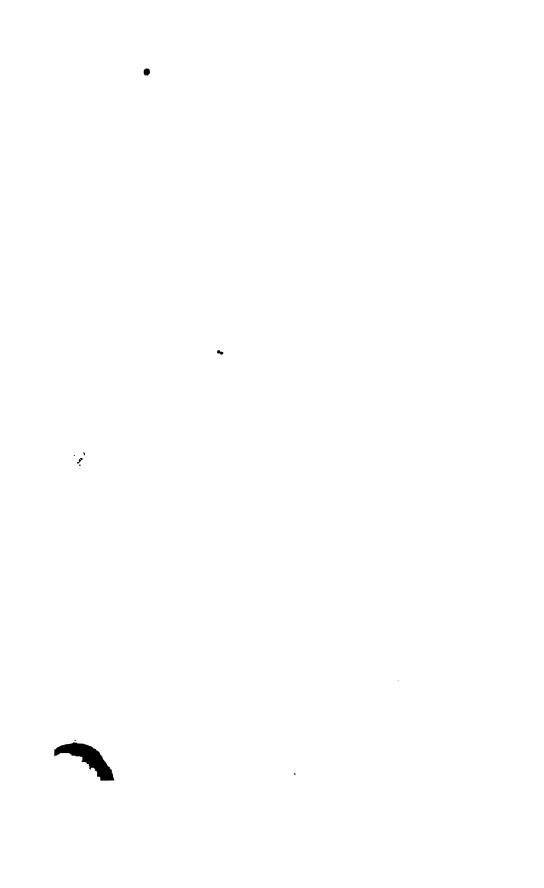

#### Erftes Capitel.

#### Ginleitung.

#### Mapoleons Größe.

Das europäische Staatenspftem erlitt burch die frangosische Revolution am Schluffe bes 18. Jahrhunderts die heftigsten Erschütterungen, sowohl in hinsicht auf die innere, wie auf die außere Politik.

Bas jene betrifft, fo waren bie Ibeen ber Freiheit, bie mahrend bes 18. Jahrhunderts gegahrt und in Amerika bereits ben entschies benften Sieg erfochten hatten, nun auch in Europa jum Durchbruch gekommen, junachft freilich bloß in Frankreich. Der unumschränfte Thron fturzte zusammen und mit ihm bie vielfachen Institute, bie fich noch aus bem Mittelalter herübergerettet : bie gesammten Ginrichteingen ber Keubalzeit mit ihren rechtlichen und socialen Unterschieben mußten bem Brincipe ber Freiheit und Bleichheit, ber 3bee bes Staatsburgerthums weichen. 3mar nicht in friedlicher Weise sollte biese Wanblung erfolgen. Blut und Grauel bezeichneten ben Bang bes neuen Beiftes ber Beit. Rasch folgte auf die constitutionelle Monardie bie Republik: biese im Rampfe mit inneren und außeren Feinben fann fich nur burch bie furchtbarfte Schredensherrschaft erhalten: es fanken bas haupt bes Ronigs und ber Ronigin, ber Bringen, ber Bironbiften, felbft Dantone auf bem Schaffotte, bie gulet mit bem Sturze Robespierre's auch biefe Phase ber Revolution ihr Enbe erreichte.

Diese Grauel, mehr aber noch die Wahrnehmung, daß bie 3been ber Revolution wenigstens in bem ersten Stadium ihrer Entwickelung sich raschen Schrittes ben benachbarten Reichen und Bollern

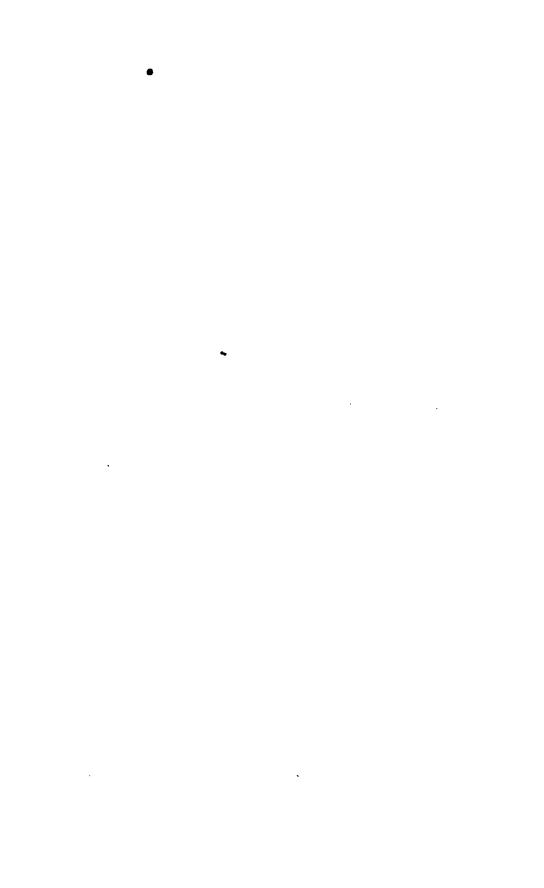

#### Erftes Capitel.

#### Ginleitung.

#### Napoleons Größe.

Das europäische Staatenfystem erlitt burch bie französische Revolution am Schluffe bes 18. Jahrhunderts die heftigsten Erschütterungen, sowohl in Hinficht auf die innere, wie auf die außere Bolitif.

Bas jene betrifft, so waren bie Ibeen ber Freiheit, die mahrend bes 18. Jahrhunderts gegährt und in Amerika bereits ben entschies benften Sieg erfochten hatten, nun auch in Europa zum Durchbruch gefommen, zunächst freilich bloß in Frankreich. Der unumschränfte Thron fturzte zusammen und mit ihm bie vielfachen Institute, bie sich noch aus bem Mittelalter herübergerettet : bie gefammten Ginrichtungen ber Feubalzeit mit ihren rechtlichen und focialen Unterschieben mußten bem Brincipe ber Freiheit und Gleichheit, ber Ibee bes Staatsburgerthums weichen. 3mar nicht in friedlicher Beife follte biefe Blut und Grauel bezeichneten ben Bang bes Banblung erfolgen. Rasch folgte auf bie constitutionelle Monarneuen Beiftes ber Beit. die bie Republik: biese im Rampfe mit inneren und außeren Feinden fann fich nur burch bie furchtbarfte Schredensherrschaft erhalten: es sanken bas haupt bes Königs und ber Königin, ber Bringen, ber Gironbiften, felbft Dantons auf bem Schaffotte, bis zulest mit bem Sturge Robespierre's auch biese Phase ber Revolution ihr Ende erreichte.

Diese Grauel, mehr aber noch die Wahrnehmung, daß die Ibeen ber Revolution wenigstens in dem ersten Stadium ihrer Entwicklung sich raschen Schrittes ben benachbarten Reichen und Bolfern mitgetheilt, brachten ben Bund ber alten Dynastien gegen bas revos lutionaire Frankreich hervor. Mit bem Jahre 1792 begann ein Krieg, welcher über zwanzig Jahre währen und bie größten Umwandslungen in ber äußeren Politif zur Folge haben sollte.

Und zwar nicht zum Bortheil ber alten Dynastien. Denn biese waren einem Begner nicht gewachsen, wie bie frangofische Revolution, welche von einer großen Ibee getragen, auch ber größten Aufopferungen fähig mar, welche alle Krafte ber Nation, physische wie geiftige, auf ben Rampfplat rief und jeber ben geeigneten Blat ihrer Thatigkeit anwies, welche im Streite wiber ganz Europa, schon burch bie Selbsterhaltung genothigt warb, nach allen Mitteln zu greifen und bie bochfte Rraftanftrengung in Anspruch zu nehmen. Dagegen befanden fich im Lager ber alten Dynastien alle schlechten Ginrichtungen, wiber welche ber Beift ber Beit fich erhoben: Stanbesvorurtheile, Mechanismus bes heerbienftes, Bernachlaffigung ber Bolfswunsche, Unterbrudung bes Rationalgeistes. Und babei hatten fie zu einander felber fein rechtes Bertrauen. Treulosigfeit, rudfichteloser Egoismus, welcher mit leichtem Herzen Ehre und Reputation in Die Schanze schlug, wenn er nur seine Zwede erreichte — bas war ber Cfarafter ber bamaligen Diplomatie: baher trop ber Maffen, welche wiber Frankreich geführt wurden, boch fo wenig gegenseitige Unterftugung; baber fo viele vereinzelte Friedensichluffe, welche nicht felten in ber Absicht ju Stande famen, bem Bunbesgenoffen, ben man eben verlaffen, zu schaben, ihn an ben Rand bes Abgrundes zu ziehen. So fam's, bag ichon in ben erften Jahren tee Rrieges bie Frangofen bie entschiebensten Erfolge bavon getragen.

Und nun kam mit dem Jahre 1796 Napoleon Bonaparte an die Spite der französischen Armeen, ein Kriegsheld, wie wenige Zeiten hervorgebracht, dabei eben so groß auf dem Felde der Politik und der Diplomatie. Er bannt die Revolution, welche sich in Anarchie und Berwirrung aufzulösen broht, durch die Herkellung politischer Einheit, durch Einführung einer neuen Regierungsgewalt; er faßt diese in seine Hande, zuerst als lebenslänglicher Consul,

bann, seit 1804, als Raiser, mit einer Kraft, wie wenige Regierungen eine ähnliche ausweisen konnten. Aber nicht bamit begnügt er sich: er geht auf bem Bege weiter, ben die Republik angebahnt: er will bas französische Reich vergrößern, seinen Einfluß in ber äußern Politik steigern, allmächtig machen: es ist ber Gebanke einer Universalmonarchie, welcher seine Seele bewegt.

Allerbings wurde er baju burch bie fortgeseten gludlichen Erfolge geführt, zu welchen ihm bie alten Dynaftien bie Beranlaffung Die erste Coalition loste fich balb auf, nachbem er an gegeben. tie Spipe ber frangofischen Angelegenheiten getreten. Deftreich, feit bem Jahre 1795 schmählich von Breußen und Rorbbeutschland verlaffen. fab fich 1797 zu bem Frieden von Campo Formio gezwun-Frankreich erhielt in bemselben bie öftreichischen Rieberlanbe und bie beutschen Besitzungen auf bem linken Rheinufer; in Italien hatte es schon 1796 Savoyen und Rizza errungen und burch bie Gründung ber cisalpinischen und ligurischen Republik im Norboften Italiens großen Ginfluß erlangt. Diefer fteigerte fich gufehenbs nach bem Frieden; 1798 wurde unter frangofischem Ginfluß bie romische Revublik gegründet. In bemfelben Jahre mandelte fich auch ber Buftand ber Schweiz unter Bonaparte's Einfluß, und am 12. April 1798 erfolgte bie Broclamation ber helvetischen Republik. Eine ahnliche Beranberung, ebenfalls burch ben ersten Conful herbeigeführt, erfolgte in Holland, wo im Mai 1798 bie batavische Republik proclamirt warb. Richt genug: auch Malta fiel in bie Sanbe ber Frangosen und nach Aegypten ward ein Erobererzug unternommen.

Da bilbete sich noch Ende bes Jahres die zweite Coalition gegen Frankreich, von England, Rußland, Destreich, Reapel, Sardinien, ber Pforte, Portugal. Sie ist glücklich im ersten Jahre, da Naposleon in Aegypten abwesend war; aber bald ist er zur Stelle und zwingt durch eine Reihe von Siegen zur Austösung der zweiten Allianz. Am 9. Februar 1801 erfolgte der Friede von Lüneville. hier wird ber von Campo Formio bestätigt: Frankreich bleibt im Besitse Belgiens und des linken Rheinusers; alle seine neuen Gründungen in Italien

werben anerkannt, hiemit ber unbegrenzte Einfluß Rapoleons auf bieses Land. Ebenso groß war bieser von nun an auf die deutschen Länder. Denn mit sicherem Tacte hatte Bonaparte das Mittel gefunden, um die Fürsten an sich zu sessellen; er veranstaltete eine Theis lung der kleineren deutschen Territorien, der weltlichen Besithumer, der Reichsstädte, der Kirche; da buhlte benn jeder der Uebrigdleisbenden um die Gnade des französischen Consuls, um durch seine Fürssprache besto mehr von der Habe seiner bisherigen Reichsgenossen zu empfangen.

In Italien aber ging Napoleon mit immer rascheren Schritten ber Aussührung seiner Plane entgegen. 1802 wurde die cisalpinische Republik in eine italienische verwandelt; Bonaparte zum erblichen Prästdenten ernannt. Aber schon am 17. März 1805 schuf er die Republik zum Königreiche Italien um; sich selbst ließ er zum erblichen Könige erklären; der nordwestliche Theil Italiens wurde zum Kaiserthume Frankreich geschlagen.

Jest (1805) begann ber britte Coalitionsfrieg, von England, Rußland, Destreich, Schweben gegen Napoleon. Aber nie ist ein Bund schneller zersprengt worben, als bieser. Rasch wirft sich Napoleon auf Destreich, vernichtet burch die Capitulation von Um das erste seinbliche Heer, schlägt die vereinigte russisch östreichische Armee bei Austerliß (2. December) und zwingt am 26. December ben Kaiser Franz zum Frieden von Presburg. Dieser verliert an Frankreich alle seine italienischen Besitzungen, einen Theil von Dalmatien; die vorberöstreichischen Lande, Tyrol, Vorarlberg u. s. w. muß er an die Vasallenstaaten Rapoleons, Baiern und Bürtemberg, abtreten.

Und was waren bie weiteren Folgen biefer Sprengung ber Coalition! Jest glaubt sich Rapoleon schon Meister von Europa; nun beginnt er alles, was er erreichen kann, in seine Dienstbarkeit zu ziehen, ober was sich ihm zu widersesen wagt und nicht stark genug zum Wiberstande ist, zu vernichten. Weil während bes Krieges ein rufsisch englisches Corps in Reapel landete, proclamirt er bereits am 27. December 1805 von Schönbrunn aus: "Die Dynastie von

Reapel hat aufgehört zu regieren." Reapel wird in Besitz genommen, ter Bruber bes Kaisers, Joseph, zum Könige eingesetzt (15. Febr. 1806). Seinen Schwager Murat ernennt er zum Großherzog von Eleve und Berg, seinen Marschall Berthier zum Fürsten von Neusichatel: die batavische Republik wird 10. Juni 1806 in ein Königreich holland verwandelt, ein zweiter Bruber Napoleons, Ludwig, zum Könige becretirt.

Und so traf benn enblich auch bas beutsche Reich ber Untergang. Längst war er vorbereitet: seit bem Frieden von Lüncville waren die deutschen Fürsten, besonders die mächtigeren, in Napoleons Rete gezogen: Baiern, Würtemberg, Baben, Heffen hatte er groß gemacht, um sie besto sicherer an sich zu sessen, Wun, wie die Zeit herangekommen, stiftete er den Rheinbund, zu bessen Protector er sich ernennen ließ und erklärte hiemit das alte deutsche Reich für aufgelöst. Bon nun an gedot er über die Kräfte sämmtlicher deutscher Staaten mit Ausnahme Destreichs und Preußens.

Best, freilich viel ju fpat, entschloß fich auch Breugen, bas feit 1795 neutral geblieben und eine eben so verfibe wie feige Rolle in ben Beltbegebenheiten gespielt, eben beshalb von Napoleon gehöhnt und zulest töbtlich beleibigt worben mar, zum Kriege (1806). Bergebens! Aus Preußen war langft ber Beift entwichen, ber zu bes großen Friedriche Beiten biefem Staat eine fo glorreiche Stelle angewiesen; bie Schlachten bei Jena und Auerstädt vernichteten alle Soffnung: in wenig Bochen war bas gange preußische Gebiet bis an bie Beichsel in ben Handleons. Noch freilich war man im Bunde mit ben Ruffen. Aber auch biefe Soffnung fant mit ben Schlachten von Eplau und Friedland (1807). Der Friede ju Tilfit (7. und 9. Juli 1807) beenbete auch biese Coalition. Und mit welchen Berluften ift Breugen aus biefem Rriege hervorgegangen! Es muß bie Salfte feiner Besitzungen abtreten: alle zwischen ber Elbe und bem Rheine gelegenen, alle feit 1772 von Bolin acquirirten; aus biefen letteren wird bas herzogthum Barfchau gebilbet und bem Konige von Sachs fen zugetheilt.

Und nun (18. August 1807) schafft Napoleon in Deutschland ein neues Königreich Westphalen, bestehend aus preußischen Gebietsetheilen, Hannover, Braunschweig und Hessen-Cassel, beren Fürsten sich an Preußen angeschlossen und beshalb von bem französischen Kaiser versiggt worden waren; König bieses neuen Staates wird Napoleons britter Bruder, Hieronymus.

Und während napoleon auf biese Beise im Often Europa's neue Schöpfungen in's Leben rief, war fein Augenmert zugleich auf ben Beften gerichtet. Nun gebenkt er auch bie pyrenaische Salbinsel zu umftriden. Freundschaftliche Beziehungen bes Konigs von Bortugal zu England geben ihm ben Borwand zum Kriege gegen biefen Staat und zur Absetzung ber Kamilie Braganza. Sofort wurde Bortugal von ben Frangofen in Besitz genommen (November 1807). Aber auch auf Spanien hatte er's abgesehen. Die Erbarmlichkeit bes Ronigs Rarl IV. und feines Sohnes Ferbinand, bie fcanbaldfen Berhaltniffe, bie zwifchen beiben obwalteten, machten es ihm leicht, jum 3mede zu gelangen. Beibe warfen fich, jeber in ber Soffnung, feine Rache am nachften Bluteverwandten auslaffen ju tonnen, Rapoleon in bie Urme, und biefer gwang fie (Mai 1808) Beibe, ber spanischen Krone zu entsagen. Diese ertheilte er seinem Bruber Joseph, bisherigen Könige von Neapel; bie Krone bieses Reiches gab er an Murat, und bas Großherzogthum Cleve und Berg ward unter französische Abministration gestellt.

Rapoleon stand auf bem Gipfel seiner Macht. Rirgends hat sich seine außerordentliche politische Gewalt glanzender gezeigt, als auf bem Congresse von Erfurt im Jahre 1808, wo fast alle fürstlichen Saupter versammelt waren, um bem französischen Raifer ihre Hulbigungen barzubringen.

Aber eben seine ungeheuere Größe, bie mit jedem Jahre um sich greisenbe Erweiterung bes französischen Gebiets — zumal seitbem er mit Rußland in freundschaftliche Beziehungen getreten, — fam Deftreich gefährlich vor. Es bereitete einen neuen Krieg: 1809 fam er zum Ausbruch. Rühmlicher, als sonft, wurde biesmal gestritten,

ŧ.

umb boch hatte ber Krieg keinen anbern Ausgang, als alle bisher gegen Rapoleon unternommenen. Der Friede zu Wien (14. October 1809) koftete Destreich über 3½ Millionen Einwohner. Es trat an Rapoleon die illyrischen Provinzen ab; an Baiern Salzburg, das Innviertel und die Hälfte des Hausruckviertels; an das Herzogthum Barschau ganz Westgallizien und an Rusland einen District von 400,000 Seelen in Oftgallizien.

Und wiederum reizte ber gludliche Ausgang bieses Krieges zu anderweitigen Gewaltsamkeiten. Zwistigkeiten zwischen Napoleon und bem Papste, schon seit langerer Zeit bestehend, gaben endlich bem Kaiser die Beranlassung, ben Kirchenstaat dem französischen Reiche einzuwerleiben (17. Mai 1809). Der Papst Pius VII. wurde als Gesangener abgeführt, zuerst nach Savona, später nach Paris. Der ganze westliche Theil von Italien bis nach Apulien war jest ein Theil des französischen Kaiserthums.

Und balb sollten sich be Grenzen besselben auch nach Often erweitern! Holland, bessen König Ludwig mit seinem Bruber Rapoleon längst schon im Streite gelegen, weil er sich seinen Besehlen nicht unsbedingt unterwerfen wollte, wurde, nachdem Ludwig am 1. Juli 1810 abgedankt, durch Decret vom 13. December dieses Jahres ale "Alluvionen der französischen Flüsse" Frankreich einverleibt, und ebenso ein Theil des nördlichen Deutschlands, nämlich das halbe Königzeich Westphalen, ein Theil des Großherzogthums Berg, ganz Oldensburg und die drei Hanseltädte.

Welch ungeheure Macht hatte nun Rapoleon vereinigt! Frankteich ausgebehnt bis an bas obere linke Rheinufer, Belgien, Holland, Deutschland bis über die Elbe damit vereinigt, Italien, theils als Stud bes französischen Kaiserthums, theils als Königreich mit ihm verbunden, die ganze illyrische und balmatische Kuste, Portugal, Reapel, Spanien, die deutschen Kürsten seine Bafallen, Preußen gedemuthigt, Destreich seit dem letten Kriege enger benn je an Rapoleon geschlossen (benn 1810 hatte Franz I. Rapoleon auch seine Tochter Marie Louise zur Gemahlin gegeben), die Schweiz, Danemark von ihm abhängig;

in Schweben seit 1809 ein französischer Marschall, Bernabotte, Thronfolger — seit ben Beiten Karls bes Großen, mit bem sich Rapoleon gerne verglich, hatte Europa nichts Achnliches wieber gesehen!

#### Mapslesns Sturg.

Und moher biese außerordentlichen Erfolge? Sie wurden, wie gewaltig auch Rapoleons Genie war, boch nicht erreicht worben sein, wenn er es mit ehrenwertheren, fraftvolleren Begnern zu thun gehabt Sein Sauptbunbesgenoffe mar bie Schwäche und Erbarmbåtte. lichkeit feiner Bibersacher. Gine ruhmliche Ausnahme bavon macht England, welches auch in bem gangen langwierigen Rampfe unbeftegt ba gestanden. Aber England hatte ein Bolt, ein freies und ftolzes Bolt, welches, wie vielfach auch bie Mangel seiner Verfaffung sein mochten, boch burch bieselben Inftitutionen fich erfreute, welche bas Selbstgefühl, bas Rationalbewußtfein heben und forbern mußten. Bie gang anbere bie übrigen Stagten! Despotismus fast überall, eine ftolge, hochmuthige und jugleich entittlichte Bureaufratie, bas Bolt in beständiger Unterbrudung gehalten, teiner seiner Bunfche berudsichtigt, bas System ber Aussaugung, ber Bestechung und ber Erpreffung fast burchgangig an ber Tagesorbnung!

Und dazu noch die gegenseitige Eisersucht, Reid, Habsucht und alle die verwerslichen Eigenschaften, welche die außere Politif der Cadinete charafteristen! Wie oft ließen die Mächte einander im Stiche oder suchten wohl gar im Geheimen einander zu schaden! Wie oft hätte Preußen, wenn es zur rechten Zeit eingeschritten, helsen können! und auch Destreich, dei seinen ungeheueren Hulfsmitteln, wenn es nicht selber eine Freude an der Demuthigung der Anderen empfunden! Selbst England, wie kraftvoll es auch aufgetreten, ist doch von Nationalegoismus nicht frei zu sprechen, wie es sich denn die Herrschaft zur See auf dieselbe brutale Weise zu versschaften suchte, wie Napoleon die Herrschaft auf dem Continente.

Diefes Spftem ber Treulofigfeit und bes Egoismus, in Berbindung mit grenzenlofer Schwäche ber meiften Regierungen, mit benen Rapoleon zu thun gehabt, war, wie gesagt, eine Haupturssache feiner Erfolge. Er glaubte zulest keine Rucksicht mehr nehmen zu burfen; in ber Berachtung ber Menschen, zu welcher ihn seine Ersfahrungen berechtigen mochten, hanbelte er mit Bölkern und Staaten, als waren sie willenlose Berkzeuge; er setzte sich über die Nationalistäten hinweg, verfuhr gegen sie auf die empörendste Beise.

Aber gerade bas bewirkte feinen Sturz. So schlecht auch bie Regierungen waren, fo wenig fonnte man biefes von ben Bolfern Obwohl in ben Zeiten bes Absolutismus niebergehalten, faft jeber Freiheitsaußerung beraubt, hatten boch bie gewaltigen Ereigniffe ber Epoche vielfach bas Selbstbewußtsein geweckt und eine fittliche Erhebung vorbereitet: im Drange ber Roth brach ber eble Kern bes Bolfes burch bie verhüllenbe Schale hindurch, um fich im schönften Lichte zu zeigen. Schon am Schluffe bes vorigen Jahrhunderts bewahrte es fich bei mehreren Belegenheiten, wie in ben Bolfern mehr vaterlandischer, großartiger Sinn vorhanden mar, als in ben hochften Schichten ber Befellschaft. Und gerabe ber offenbare robe Eingriff in ihr innerftes Befen brachte bas Gefühl ber Nationalitat mit erneuter Starte bervor. Es machte fich in naturlicher Begenwirfung auf eine Beise geltenb, wie bies seit langen Beiten nicht ber Fall gewesen. So waren es benn auch bie Bolfer, welche werft gegen napoleon und feinen Despotismus bie Waffen erhoben.

Voran gingen bie Spanier. Schon im Jahre 1808 empörten sie sich wiber ben ausgebrungenen fremben König, die französischen Truppen wurden zurückgebrängt, Napoleon in Person mußte auf den Kampsplatz eilen; er schlug nun zwar die Spanier in mehreren Schlachten, aber damit war der Ausstand nicht beendet: immer von neuem erhod er sich, unterstützt durch die Engländer, und bekam erst rechten Halt und Jusammenhang, als durch die Constitution von 1812 dem Ausstande auch das Gepräge innerer politischer Freiheit ausgebrückt war.

Und schon zeigte fich eine ahnliche Erscheinung in Deutschland. Tiefer und schmerzlicher benn je war im Bolfe bas Rationalgefühl angeregt und bie Sehnsucht nach einer Befreiung; in bem Rriege

von 1809 sah man bereits, welcher Thaten bie Deutschen fähig waren; ich brauche nur an ben Tyroler Krieg zu erinnern, welcher zugleich mit ber Abwerfung bes außeren Joches bie Herstellung einer freien Verfassung zum Zwecke hatte; damit in Verbindung die Bewegungen Schills, bes Herzogs von Braunschweig, ber Baireuther, Dörnbergs. Sie mißgludten freilich biese Bewegungen, weil sie von ben Regierungen nicht unterstützt wurden.

Und boch hatte auch bereits bei biefen eine neue Aera begon-Eine wenigstens, bie preußische, machte einen großartigen nen. Berfuch ju einer ganglichen Reorganisation bes gefammten Staats-Rach bem Unglude von 1807 gelang es ber patriotischen Bartei, welche langft mit tiefem Schmerze bie falfchen Ragregeln und bas verwerfliche Syftem ber Regierung betrachtet, biefe zu fturzen und felber in's Ministerium ju tommen. Un ber Spige beffelben ftanb ber Freiherr von Stein, einer ber ausgezeichnetften Staatsmanner, welche bie beutsche Beschichte aufzuweisen hat, gleich bewunderungs wurbig wegen ber Große feiner politischen Ibeen, als wegen ber Rraft, Energie und Unerschrodenheit feines Charafters. Diefer fah bas Seil Breugens und Deutschlands - benn beibes war ihm ungertrennlich - nur in ber freieften Entwidlung bes Bolfelebens, und biefes hielt er bloß burch mahrhaft liberale Inftitutionen erreichbar. Und fofort warf er fich mit ber gangen Lebhaftigkeit feiner Ratur auf bie Ausführung bes Gebankens; unterftust von einer Menge neuer Rrafte, bie er vortrefflich herauszufinden und zu verwenden wußte, gelang es ihm, in turger Zeit Unglaubliches zu leiften. Man fann fagen, eine völlige Revolution bes gesammten politischen Buftanbes war von ihm eingeleitet worben; er entfesselte ben Bauer von ber mittelalterlichen Dienstbarfeit und gab ihm bas Staatsburgerrecht, er führte ben Burger burch bie Grunbung ber Stabteordnung in bie Theilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten ein; er gab bem Beerbienfte eine neue Bebeutung, indem er bie Bertheibigung bes Baterlandes als eine wesentliche Bflicht jedes Unterthans ohne Unterschied betrachtete: felbst bem Abel wurde bas Brivilegium ber Militairfreiheit

bem Drängen der patriotischen Partei zu widerstehen: am 22. 3amuar 1813 verließ er Berlin, wo er sich nicht mehr sicher hielt und
begab sich nach Breslau. Bon bort erfolgte am 9. Februar der Aufruf
zur Bildung freiwilliger Jäger: sofort strömte es von allen Seiten
herzu, in der Hossnung, es gelte die Franzosen: die Begeisterung,
welche sein ganzes Bolk beseelte, und die sich dem Könige mit jedem
Momente in immer schönerem Lichte zeigte, mußte zulest auch ihn mit
fortreißen; so erfolgte denn am 28. Februar 1813 zu Kalisch der Abschluß eines Bündnisses mit Rußland und die Kriegserklärung wider
Rapoleon.

Bohl fahen nun die beiben Monarchen und die Manner, die fie umgaben, ein, bag um wiber einen fo gewaltigen Begner, wie Rapos leon immer noch war, bas Felb zu behaupten, andere Rrafte in ben Streit gezogen werben mußten; bie alten abgenütten Runfte ber Diplomatie waren erlegen; heiliger Elemente bedurfte es jest, und welche lagen naber, ale bie Ibeen ber Freiheit und ber Nationalität, welche früher ben Franzosen ben Sieg wiber ganz Europa verschafft und bie seit geraumer Zeit auch bei ben unter Napoleons Scepter schmache tenben Bolfern fich bemerklich gemacht hatten! Der König von Breugen ruft in ber herrlichen Proclamation vom 17. Marz fein Bolf zu ben Baffen, um bie ebelften Guter, bie Freiheit und bie Unabhangigfeit zu erringen. Und in bem Aufrufe von Ralisch, am 25. Marg, wenden fich beibe Monarchen an bas beutsche Bolt, um auch bieses jum Rampfe aufzuforbern, und verheißen ihm bie glanzenbste Bufunft, tie Bieberherstellung eines einigen freien Reiches, "aus bem ureigenen Beifte bes beutschen Bolfes" \*).

<sup>\*)</sup> Die Proclamation von Kalisch lautet wortlich wie folgt: "Indem Rugiands siegreiche Krieger, begleitet von benen Seiner Majestat bes Königs von Preußen, Ihres Bundesgenoffen, in Deutschland auftreten, fundigen Seine Majestat ber Kaiser von Rugiand und Seine Majestat ber Konig von Preußen ben Furten und Boltern Leutschlands die Rucklehr ber Freiheit und Unabhängigseit an. Sie kommen nur in der Absicht, ihnen diese entwandten aber unveräußerlichen Stammguter ber Bolter wieder erringen zu helsen, und ber Wiedergeburt eines ehrwurdigen Reiches mache sigen Schutz und banernde Gewähr zu leisten. Rur dieser große, über jede Selbste

Und fofort zeigte fich, bag man nicht vergebens gerufen. Taufenbe von Freiwilligen aus allen Stänben ftromten zu ben Waffen.

fucht erhabene, und beshalb Ihrer Majeftaten allein murbige 3wed ift es, ber bas Borbringen Ihrer Beere gebietet und leitet.

"Diefe, unter ten Augen beiber Monarchen, von ihrem Felbherrn geführten Geere vertrauen auf einen rettenden gerechten Gott, und hoffen vollenden zu durfen für die gange Belt, und unwiderruflich für Deutschland, was fle für fich selbst zur Abwendung bes schmachvollften Jockes so rübmlich begonnen. Boll von dieser Bezgeisterung ruden sie beran. Ihre Losung ift Ehre und Freiheit. Möge jeder Deutsche, der des Ramens noch würdig sein will, rasch und träftig sich entschließen; möge Icder, er sei Fürft, er sei Erler, oder stehe in den Reihen der Manner bes Beite, den Befreiungsplänen Ruslands und Preußens beitreten, mit herz und Sinn, mit Gut und Blut, mit Leib und Leben.

"Diefe Gefinnung, Diefen Gifer, glauben Ihre Majeftaten, nach bem Geifte, welcher Ruglands Siege über bie gurudwantenbe Beltherrichaft fo beutlich bezeichnet, von jetem Deutschen mit Recht erwarten zu burfen.

"Und so fordern Sie benn treues Mitwirfen, besonbers von jedem deutschen Furften, und wollen babei gerne voraussetzen, bag fich keiner finden werde unter ibnen, ber, indem er ber deutschen Sache abtrunnig sein und bleiben will, sich reit zeige ber verdienten Bernichtung, burch die Kraft ber öffentlichen Meinung und burch die Macht gerechter Baffen.

"Der Rheinbund, Diese trügerische Fessel, mit welcher ber Allentzweiende bas ernt zertrummerte Deutschland, selbst mit Beseitigung bes alten Namens, neu umsichlang, tann als Wirfung fremben Iwanges und als Wertzeng fremben Ginflusses, langer nicht geduldet werden. Bielmichr glauben Ihre Majestaten einem langst gebegeten, nur mubsam noch in beklommener Bruft zuruckgehaltenen allgemeinen Bolkswunsche zu begegnen, wenn Sie erklaren, bas die Auftojung bieses Bereins nicht anders, als in ihren bestimmtesten Absichten liegen tonne.

"hiemit ift zugleich bas Berhaltniß ausgesprochen, in welchem Seine Majestat ber Kaiser aller Reugen, zum wiedergeborenen Deutschland und zu seiner Berfassung steben wollen. Es tann bies, ba Sie ben fremben Einfluß vernichtet zu sehen munsschen, tein anderes sein, als eine schügende hand über ein Bert zu halten, bessen Gestaltung ganz allein ben Fürsten und Boltern Deutschlands anheim gestellt bleiben soll. Je schärfer in seinen Grundzügen und Umrissen bies Wert beraustreten wird aus bem ureigenen Geiste bes beutschen Volkes, besto verzüngter, lebenekträftiger und in Einheit gehaltener wird Deutschland wieder unter Europa's Boltern erscheinen können.

"llebrigens werben Seine Majestät nebst Ihrem Bundesgenossen, mit bem Sie in ben bier bargelegten Gesinnungen und Ansichten volltommen einverstauben find, bem schönen Zwede ber Befreiung Deutschlands von fremdem Joche, Ihre Anstrengungen jederzeit gewidmet sein lassen.

"Frantreich, icon und ftart burch fich felbit, beichaftige fich fernerhin mit ber Beforberung feiner inneren Gludfeligfeit! Reine außere Racht wird biefe ftoren

Und nicht bloß aus ben presssischen Ländern, auch aus benen anderer beutscher Staaten, obwohl baselbst die Regierungen aus Angst vor Rapoleon, wie aus eigenem Interesse sich noch nicht von Frankreich lossagten, vielmehr ihm noch einmal ihre Contingente zum bevorssiehenden Feldzuge stellten.

Im April eröffnete sich berselbe. Es trug bieser Krieg einen ganz anderen Charafter, als die früheren. Es war ein heiliger Krieg. Denn ihn sochten nicht bloß gemiethete Sölblinge, sondern das Bolk, und zwar um die höchsten Güter, um Freiheit und Baterland. Daher getang es auch Rapoleon nicht, ihn, wie er sonst zu thun psiegte, in ein paar kräftigen Schlägen zu beendigen. Zwar gewann er die Schlachten bei Lüten und bei Bauten, aber kicht ohne die schwersten Berluste; und die Berbundeten waren dadurch nicht enemuthigt, vielmehr stieg bei ihnen vie Kampsbegier, und Preußen hatte noch nicht einmal alle seine Hüssgauellen eröffnet. Auf Rapoleon übte die Wahrnehmung dieses neuen Geistes in dem Heere der Berbundeten offendar einen demoralisierenden Einfluß. Denn er entschloß sich zu einem Wassenstillstande, der am 12. Juni zu Stande kam.

Bahrend besselben veränderte sich wesentlich die Lage ber Dinge. Rit England wurden neue Berträge geschlossen; es bewilligte Subsidien an Preußen und Rußland. Dann gelang es auch, Destreich in den Kamps hereinzuziehen. Lange hatte der Kaiser Franz gesichwankt; sein Minister Metternich versicherte fortwährend den französischen Gesandten der unwandelbaren Treue Destreichs, während et zugleich mit den Berbundeten unterhandelte. Offendar suchte

4

wellen, keine feindliche Unternehmung wird gegen seine rechtmäßigen Grenzen gerichtet werden. Aber Frankreich wisse, daß die anderen Mächte eine fortdauernde Rube für ibre Bölker zu erobern trachten, und nicht eher die Waffen niederlegen werden, bis der Grund zu der Unabhängigkeit aller Staaten von Europa festgeseht und gesichest iein wird. Gegeben im Hauptquartier zu Kalisch, den 13. (23.) März 1813. Im Namen Seiner Majestät des Kaisers und Selbstherrschers aller Reußen, und Seiner Majestät des Königs von Preußen. Fürst Kutusow Smolenöf, Generalfeldmarschast und oberster Besehlschaber der verbündeten Armeen." Abzedruckt unter Anderem auch in Bossens Zeiten. 33. Bd. S. 499 — 502.

Und fofort zeigte fich, baß man nicht vergebens gerufen. Zau fenbe von Freiwilligen aus allen Stänben ftrömten zu ben Waffer

fucht erhabene, und beshalb Ihrer Majeftaten allein wurdige Zwed ift es, ber b Bordringen Ihrer Geere gebietet und leitet.

"Diefe, unter ten Augen beider Monarchen, von ihrem Feldherrn geführt Geere vertrauen auf einen rettenden gerechten Gott, und hoffen vollenden zu durf für die ganze Belt, und unwiderruflich für Deutschland, was fle für sich selbst zuwendung bes schmachvollsten Joches so rühmlich begonnen. Boll von dieser B geisterung ruden sie heran. Ihre Losung zit Ehre und Freiheit. Möge jeder Deutsch ber des Ramens noch würdig sein will, rasch und träftig sich entschließen; mo Jeder, er sei Fürst, er sei Erler, oder stehe in den Reihen der Männer des Boll den Befreiungsplänen Auslands und Preußens beitreten, mit herz und Sinn, u Gut und Blut, mit Leib und Leben.

"Diefe Gefinnung, biefen Gifer, glauben Ihre Majeftaten, nach tem Geif welcher Rugiants Siege über be gurudwantente Beltherrichaft so beutlich bezeichn von jetem Deutschen mit Recht erwarten zu burfen.

"Und so fordern Sie benn treues Mitwirten, besonders von jedem deutsch Furften, und wollen babei gerne vorausseigen, bag fic feiner finden werde un ihnen, ber, indem er ber beutschen Sache abtrunnig sein und bleiben will, sich r zeige ber verdienten Bernichtung, durch die Rraft ber öffentlichen Meinung und ben die Macht gerechter Baffen.

"Der Rheinbund, Diese trügerische Fessel, mit welcher ber Allentzweiende terft gertrummerte Deutschland, selbst mit Beseitigung bes alten Ramens, neu u schlang, kann als Birkung fremten Zwanges und als Berkzeug fremten Einflusslänger nicht gedultet werden. Bielmehr glauben Ihre Majestaten einem langst gehiten, nur mubsam noch in beklommener Bruft zurudgehaltenen allgemeinen Boll wunsche zu begegnen, wenn Sie erklären, bag die Auftöfung bieses Bereins ni anders, als in ihren bestimmtesten Absichten liegen konne.

"hiemit ift zugleich bas Berhältniß ausgesprochen, in welchem Seine Majef ber Kaiser aller Reugen, zum wiedergeborenen Deutschland und zu seiner Berfassustehen wollen. Es tann dies, ba Sie ben fremben Cinfluß vernichtet zu sehen wischen, tein anderes sein, als eine schützende Sand über ein Bert zu halten, bef Gestaltung ganz allein ben Fürsten und Völlern Deutschlands anheim gestellt bleit soll. 3e schärfer in seinen Grundzügen und Unrissen bert heraustreten waus dem ureigenen Geiste bes deutschen Bolles, besto verzüngter, lebensträftiger um Einheit gehaltener wird Deutschland wieder unter Europa's Bölfern erscheir können.

"llebrigens werten Seine Majestät nebst Ihrem Bundesgenossen, mit bem & in ben bier bargelegten Gestunungen und Ansichten volltommen einverstanden sir bem schonen 3wede ber Befreiung Deutschlands von frembem Joche, Ihre Anstrigungen jederzeit gewidmet sein lassen.

"Frantreich, ichon und ftart burch fich felbit, beschäftige fich fernerbin mit ! Beforberung feiner inneren Gludfeligfeit! Reine außere Dacht wird biefe ftor

.

Und nicht bloß aus ben preußischen Ländern, auch aus benen anderer beutscher Staaten, obwohl baselbst die Regierungen aus Angst vor Rapoleon, wie aus eigenem Interesse sich noch nicht von Frankreich lossagten, vielmehr ihm noch einmal ihre Contingente zum bevorsstehenden Feldzuge stellten.

Im April eröffnete sich berselbe. Es trug bieser Krieg einen ganz anderen Charafter, als die früheren. Es war ein heiliger Krieg. Denn ihn sochten nicht bloß gemiethete Soldlinge, sondern das Bolt, und zwar um die höchsten Güter, um Freiheit und Baterland. Daher gedang es auch Rapoleon nicht, ihn, wie er sonst zu thun pflegte, in ein paar frästigen Schlägen zu beendigen. Zwar gewann er die Schlachten bei Lügen und bei Baupen, aber kicht ohne die schwersten Berluste; und die Berbindeten waren dadurch nicht enemuthigt, vielmehr stieg bei ihnen die Kampsbegler, und Preußen hatte noch nicht einmal alle seine Hülfsquellen eröffnet. Auf Napoleon übte die Wahrnehmung dieses neuen Geistes in dem Heere der Verdündeten offendar einen demoralisirenden Einfluß. Denn er entschloß sich zu einem Wassenstillstande, der am 12. Juni zu Stande kain.

Während besselben veränderte sich wesentlich die Lage der Dinge. Mit England wurden neue Berträge geschlossen; es bewilligte Subsidien an Preußen und Rußland. Dann gelang es auch, Destreich in den Kampf hereinzuziehen. Lange hatte der Kaiser Franz gesschwankt; sein Minister Metternich versicherte fortwährend den französischen Gesandten der unwandelbaren Treue Oestreichs, während er zugleich mit den Berbündeten unterhandelte. Offenbar suchte

wellen, keine feindliche Unternehmung wird gegen seine rechtmäßigen Grenzen gerichtet werten. Aber Frankreich wisse, daß die anderen Mächte eine fortdauernde Rube für ibre Böller zu erobern trachten, und nicht eher die Waffen niederlegen werden, bis der Grund zu der Unabhängigkeit aller Staaten von Europa seitzesteht und gesichert kin wird. Gegeben im Hauptquartier zu Kalisch, den 13. (25.) März 1813. Im Ramen Seiner Majestät des Kaisers und Selbstherrschers aller Reußen, und Seiner Majestät des Königs von Preußen. Fürst Kutusow Smolenst, Generalseldmarschast und oberster Beseblishaber der verbündeten Armeen." Abgedruckt unter Anderem auch in Bossens Zeiten. 33. Bd. S. 499 — 502.

Ċ,

Deftreich vor ber hand bie Rolle eines Bermittlers, um in biefer Eigenschaft bie langft verlorene Bebeutung in ber außeren Politit wieber zu gewinnen. Es war noch gar nicht entschloffen, auf welche Seite es fich ftellen wolle; hatte Rapoleon feine Bebingungen angenommen, und biefe bezogen fich größtentheils nur auf Deftreichs eigenen Bortheil, fo mare es auf feine Seite getreten. Saltung biefer Macht erbitterte Rapoleon und er feste gegen fie bie Regeln ber Rlugheit aus ben Augen. So gelang es enblich ben Berbunbeten, ben Raifer Frang jum Bertrage von Reichenbach ju vermögen (27. Juni), zufolge beffen Deftreich an Rapoleon ben Rrieg zu erklaren fich verpflichtet, wenn er feine Bedingungen nicht annehmen wolle. Diefe Bebingungen verlangten freilich nicht viel; bei Beitem nicht bas, was bie Proclamation von Ralifch verhieß, im Gegentheile, fie trugen gang bas Geprage bet alten engherzigen Politit, fie forberten bloß Theilung bes Herzogthums Barfchau zwischen ben alten Theilern Bolens ohne frangofische Dazwischenkunft; zur Ber-

gederung Preußens Danzig; Abzug ber französischen Besatungen aus ben preußischen und polnischen Festungen; Zuruchgabe ber illyrischen Provinzen an Destreich; Herstellung ber Freiheit ber Hansestäte, wenigstens Hamburgs und Lübecks: also Rheinbund, Elbgrenze, Holland, Schweiz, Italien, Spanien ware Napoleon geblieben "). Aber zum Glück nahm Napoleon bie Bedingungen nicht an, ober vielmehr seine Antwort auf bieselben kam zu spät. Nun trat Destreich zum

Dies war offenbar ber Wenbepunkt. Denn als bie Feinbselige keiten in ber zweiten Salfte bes August sich von neuem eröffneten, ba hatte Napoleon mit ganz anbern Massen zu kampsen. Bergebens war sein Sieg bei Dresben; bie wieberholten Nieberlagen seiner Generale, bei ber Rasbach, bei Dennewis, bei Culm verbarben Alles wieber und enblich setze ber große Sieg ber Berbunbeten in ber

Bunbe; am 12. August erklarte es ben Rrieg an Franfreich.

<sup>\*)</sup> Dropfen Freiheitefriege II, S. 611.

Bollerschlacht bei Leipzig (16., 18., 19. October) ben bisherigen Erfelgen bie Krone auf.

Deutschland war nun befreit. Napoleon eilte ber Grenze zu mit seinem geschlagenen Heere. Der Rheinbund löste sich auf. Schon vor der Leipziger Schlacht, durch ben Bertrag von Ried (8. October) war Balern zu ben Berbündeten abgefallen: am 2. November erfolgte ber Beitritt Burtembergs, am 5. Babens, bann ber übrigen Staaten. Am 26. October stüchtete ber König von Westphalen aus seinem Königreiche. Balb darauf kehrten die früheren Herrscher von Hessen, von Braunschweig, von Oldenburg, und nach Hannover ber Herzog von Cumberland wieder zurück.

Darauf kam bie Befreiung Hollands: noch im Rovember 1813 brang ein Theil ter Verbündeten in das Land ein, mit allgemeisnem Jubel von den Einwohnern empfangen; am 2. December kehrte ber Prinz Wilhelm von Oranien nach Amsterdam zuruck. Da ward auch Danemark zum Abfall gezwungen: es schloß 10. Januar 1814 mit Schweben den Frieden zu Kiel, worin es sich zur Stellung eines Contingentes gegen Napoleon verpflichtete.

Und inzwischen erfolgten auch im Suben Restaurationen. Destreich eroberte wieder die illyrischen Provinzen, das südliche Tyrol; die französischen Truppen unter dem Vicekönige von Eugen mußten sich die an die Etsch zurückziehen. Ja, nun siel selbst der Schwager Rapoleons, einer seiner Creaturen, der König Murat von Reapel ab, welcher schon im December mit Destreich unterhandelt hatte und am 11. Januar 1814 ein Bündniß mit ihm gegen Napoleon schloß.

Dazu kam noch ber ungludliche Gang ber Dinge in Spanien. Die französischen Generale, wie wohl unter harmadigster Bertheidigung wurden doch durch die spanischen und englischen Truppen, welche Bellington befehligte, immer weiter zurudgebrangt, die sie am Schlusse Bahres 1813 sich gezwungen sahen, die Pyrenaen zu überschreiten.

So brach benn von allen Seiten bas Unheil auf Rapoleon herein. Bon allen feinen Berbundeten, feinen Bafallen verlaffen, nur auf Frankreich und Oberitalien beschränkt, ganz Europa gegen ihn in ben Waffen. Und boch, wenn er nachzugeben verstanden, hatte er sich noch retten können. Roch am Schlusse bes Jahres 1813, von Frankfurt aus, boten ihm die Berbundeten den Frieden an. Sie wollten nur Beschränkung Frankreichs auf seine natürlichen Grenzen, wie sie es nannten, nämlich Alpen, Pyrenäen, Rhein, Unabhängigkeit Deutschlands und der Schweiz. Aber Rapoleon hoffte immer noch auf bessere Tage. Er hielt die Berbundeten mit Friedensunterhandlungen hin, nur um Zeit zu gewinnen. So wurden sie denn abgebrochen und die seindlichen Heere zogen mit dem Ansange des Jahres über die französischen Grenzen.

Und auch jest mar noch bie Möglichkeit eines Umschwungs ber Denn im Lager ber Alliirten mar feine rechte Dinge vorhanden. Breußen und Rugland munschten wohl eine energische Fortsetzung bes Krieges, namentlich brangten immer bie preußischen Generale vormarts; aber Deftreich wunschte ben Frieden und zwar auf biplomatischem Wege. Im Hintergrunde wirkte bie Furcht vor Breußen, befonders aber vor Rugland, beffen brobendes Uebergewicht nur burch Rapoleon jurudgebrangt werben ju fonnen ichien. Daher im Unfange Laffigfeit und Busammenhangelofigfeit ber Kriegeunternehmungen und endlich Anfang bes Februar 1814 ein neuer Friebenscongreß zu Chatillon. Die Forberungen, welche auf biefem bie Berbunbeten ftellten, maren immer noch annehmbar gemefen. Rapoleon follte Frankreich in ben Grenzen von 1792 behalten, bagegen auf Italien, Schweiz, Rheinbund zc. verzichten und bie Festungen in jenen ganbern, bie er noch in Befit hatte, überliefern. Aber gerabe in biefer Beit errang Napoleon neue glanzenbe Siege über bie Berbunbeten, welche bas Bertrauen zu bem wieberfehrenden Glude feiner Waffen fo steigerten, bag er bie Feinde bald aus Frankreich vertreis ben zu konnen hoffte. So spannte er seine Forberungen: ber Congreß, ber zu nichts führte, wurde aufgeloft: aber bie Dachte Deftreich, Rufland, Preußen, England schlossen nun einen neuen Bund zu Chaumont (1. Marz). Und jest trafen Napoleon wiederum Berlufte: er erlitt Rieberlagen bei Craonne, Laon, Arçis fur Aube, fo nihmlich und helbenmuthig er auch stritt gegen bie mehr als um bie halfte überlegenen Feinde; ein falsch berechnetes Manoeuvre gab endslich benfelben die Straße nach Baris frei; am 29. Marz kamen sie hier an, am 30. begann ber Kampf und am 31. hielten sie ihren Einzug in die Hauptstadt.

hiemit fann man fagen, mar Rapoleons Schickfal entschieben. Richt, als ob militairisch Alles verloren gewesen mare: aber ber Berluft ber hauptstadt will in keinem anbern Lande so viel, wie in Franfreich bebeuten. Go lange ber Raifer im Blude gewesen, magten fich bie ihm feinblichen Elemente nicht hervor; jest aber begannen fie sofort ihre Intriguen zu spinnen, und bas frei gewordene Feld in ihrem Sinne zu bearbeiten. Die bourbonische Bartei in Berbinbung mit solchen Verfonen, die bei Napoleon in Ungnade gefallen maren, und bei bem jegigen Umschwunge zu gewinnen trachteten, wie Talleprand, gab fich alle Muhe, um bie Dinge für fich auszubeuten. Außerbem fonnte man unter bem Schute ber verbunbeten Baffen schnell jum Biele gelangen. Der Bunsch nach Frieden, lange gehegt, wurde immer lauter und bald stellte fich bie Ansicht fest, baß biefer auf keine andere Beise erreicht werben könne, als burch Rapoleons Abbanfung. Senat, unter napoleon bie feilfte Behorbe, ging mit bem Abfalle Er becretirte bie Absetzung bes Raisers am 2. April 1814; bann folgte ber gesetgebenbe Rörper; enblich begann fich ber Abfall auch ber Armee zu bemächtigen; nicht bes gemeinen Mannes, sonbern ber hochgestellten Generale, die durch Rapoleon mit Ehre und Reiche thumern überhauft worben waren und biefe noch zu rechter Zeit in Sicherheit zu bringen suchten. Ravoleon von ihnen gebrangt, ba fie erklarten, nicht mehr mit ihm fechten zu wollen, entschloß sich zur Abbankung, am 4. April, freilich zuerft nur zu Gunften seines Cohnes; aber bamit waren feine Begner nicht zufrieben; er mußte auch für seine Familie auf ben frangofischen Thron verzichten (7. April). Die Berbundeten hatten ihm nur die Insel Elba als souveraines Fürstenthum zugestanden. Dahin begab er sich benn, am 20. April, nur von 400 Solbaten feiner alten Barbe begleitet.

## Der erste Pariser Friede.

Die Bourbons nahmen nun wieder Besit von dem Throne ihrer Bater. Mit ihnen schlossen die Berbündeten den Frieden ab. Es war nach den verhältnismäßig geringen Forderungen, welche sie bei den bisherigen Unterhandlungen immer gestellt, zu erwarten, daß er bald zu Stande kommen würde; hatten sie ja ohnedies bei allen Proclamationen erklärt, daß sie nicht wider das französische Volk, sondern nur wider Rapoleon Krieg führten; da nun dieser beseitigt war, so schien sich dem Friedensabschlusse weiter kein Hinderniß entgegen zu stellen. Schon am 23. April wurden zwischen den Berbündeten und dem Grasen von Artois, dem Bruder des neuen Königs Ludwig XVIII., die Präliminarien unterzeichnet; am 30. Mai kam der dessnitive Friede zu Stande, welchen Talleyrand im Ramen Ludwig XVIII. mit den vier Mächten Rußland, Destreich, England, Preußen absschloß; auch Schweden, Spanien und Portugal unterzeichneten ihn. Die wichtigsten Bestimmungen desselben sind folgende:

Frankreich behalt im Ganzen bie Grenze vom 1. Januar 1792; außerbem befommt ce noch eine Bebietevergrößerung gegen Belgien hin, nämlich einen Theil ber Departements Jemappes, Sambre und Maas; gegen Deutschland einen Theil bes Mosel- und bes Saarbevartements, ferner ben jur Ginschließung ber Festung Landau in's frangofifche Bebiet erforberlichen Theil ber Departemente Donnersberg und Rieberrhein; gegen Savopen Unnecy und Chambern; endlich behalt es Mömpelgard, Avignon und Benaissin; im Gangen betrug ber Buwachs zu bem Gebiete vom 1. Januar 1792 an 150 D.- Meilen mit 450,000 Einwohnern. - Die Rheinschiffffahrt ift frei bis jum Meere. - Solland, unter bie Souverainitat bes Sauses Dranien gestellt, wird einen Bebietegumache erhalten. - Die beutschen Staaten werben unabhängig und burch ein Föberativband vereinigt fein. -Die Schweiz, unabhangig, wird fortfahren, fich felbft zu regieren. -Italien, mit Ausnahme ber Deftreich zufallenden gander, wirb aus souverainen Staaten bestehen. - Malta fommt an England. Diefes

.

giebt an Franfreich beffen fammtliche Colonien gurud, mit Ausnahme jeboch ber Inseln Tabago und S. Lucia, Isle be Françe nebst Robrique und ben Sechellen. — Franfreich überläßt an Spanien ben im Bafeler Frieden von 1795 abgetretenen Theil von Domingo. Schweben tritt Guabeloupe und bas frangofische Guiana, wie es am 1. 3anuar 1792 bestanden, an Frankreich ab. — England gestattet im inbifchen Sandel ben Frangofen alle Bortheile ber am meiften begunfligten Rationen, wogegen fich Frankreich verpflichtet, in ben gurudge gebenen Rieberlassungen auf bem inbischen Festlande, Die innerhalb ber brittischen Souverainität liegen, feine Festungen anzulegen, unb nur fo viele Truppen zu halten, als zur hanbhabung ber Polizei nothwendig find. - Die Fischerei bei Terveneuve, an ben Ruften ber Insel und in ber St. Hubsonsbay foll auf gleichen guß, wie im Jahre 1792 gefest werben. — Die in ben abgetretenen Seeplaten befindlichen frangofischen Arsenale und Schiffe werben getheilt, und awar fo, bag Frankreich zwei Drittheile bavon bekommt. Ausgenommen find jedoch Holland nebst ber Texelflotte und alle Blage, bie vor bem 23. April in bie Gewalt ber Alliirten gefommen. — Der Safen von Antwerpen wird fünftig bloß Sanbelshafen fein. - In ben abgetretenen und gurudgegebenen ganbern foll Riemand unter irgend einem Bormande, wegen seines Betragens und seiner Meinung in politischen Angelegenheiten, ober wegen seiner Unbanglichkeit entweber an irgend einen ber contrabirenben Theile ober an eine ber Regies rungen, beren Dasein aufgehört hat, verfolgt werben konnen; nur für bie Sanblungen nach bem Frieben ift Jeber verantwortlich. -Die Berbunbeten verzichten auf alle Forberungen, Die fie an Frankreich wegen Contracte, Lieferungen ober-Borichuffe jeder Art zu machen haben, auch Frankreich feinerseits auf ahnliche Forberungen an bie Berbundeten.

In Zusapartifeln zu bem Frieden werden alle Verträge zwischen Frankreich und Preußen und Destreich, die seit dem Jahre 1795 geschlossen worden, nebst allen Consequenzen aufgehoben. Rußland und Frankreich sollen zusammen eine Commission bilden, um die beidersteiligen Ansprüche auf das Herzogthum Warschau zu regeln. Mit

England verspricht Frankreich sich zu vereinbaren, um bie Abschaffung bes Sclavenhandels zu bewirfen.

Zwischen Deftreich und Baiern wurde ein besonderer Bertrag am 3. Juni geschlossen, wonach Baiern Twol, Salzburg, das Inn- und Hausruckviertel an Destreich zurückgab, aber sich bafür außer Burzburg und Aschaffenburg eine entsprechende Entschädigung zusichern ließ. —

Dies waren bie wesentlichsten Bestimmungen bes Pariser Friebens. Die Mächte sublten selber, wie mangelhaft er sei, und bestimmten baher, baß innerhalb zweier Monate ein großer Congreß zu Bien abgehalten werden sollte, wo manche noch schwebende Punkte thre völlige Erlebigung sinden wurden. Ein geheimer Artikel besagte, baß die Bertheilung der Länder, über welche noch nichts bestimmt worden, den vier großen Mächten allein überlassen bleiben solle.

Rach bem Parifer Frieben verließen bie Truppen ber Berbundeten Frankreich. Der Kaiser von Rußland und ber König von Preußen, begleitet von ihren bebeutenbsten Staatsmännern und Generalen, begaben sich vorerst im Juni 1814 nach London, wo sie außerorbentlich gefeiert wurden, und wo zugleich noch einige Ergänzungen des Pariser Friedens stattfanden, z. B. die Bereinigung Belgiens mit Holland.

Allenthalben schien bie alte Ordnung der Dinge wiederzusehren. Rach Frankreich waren, wie wir gesehen, bereits im April die Bourbons zurückgekommen; in Spaniens Hauptstadt hielt Ferdinand VII. am 14. Mai seinen Einzug; Italien, welches dis zu Napoleons Abdankung rühmlich von dem Vicekonige Eugen vertheidigt worden war, wurde nach dieser Ratastrophe durch die Convention vom 17. April 1814 auch ausgegeben. Die Lombardei nahm Oestreich in Besit; nach Savoyen kehrte Victor Emanuel Ansang des Mai wieder: am 20. hielt er seinen Einzug in Turin; endlich der Papst Pius VII., früher schon von Napoleon freizegeben, am 31. März den Destreichern überliesert, zog am 24. Mai unter den größten Empfangsseierlichkeiten in seine Haupstsadt ein. —

Wie aber? follten bies bie einzigen Refultate von bem ungeheuren Kampfe fein? Waren bie helbenmuthigen Aufopferungen ber

4

Bolfer nur geleistet worben, um eines Wechsels ber Herrscher und einer Beränderung ihrer Gebieter willen? O nein! Bas die europäische Menschheit sehnlichst hoffte und als Preis der eben vollführten glorreichen Thaten mit Recht erwarten zu können glaubte, das war eine Umwandlung in den innern Juständen der Staaten und Bolfer, gestützt auf das Princip der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Nationalität. Diesen Bunschen und Hoffnungen mussen wir nun unsere Ausmerksamkeit zuwenden.

## Die öffentliche Meinung und die Parteien.

Die Cehnsucht nach politischer Freiheit, wie fie bie erfte frangösische Revolution in ben Bolfern angefacht, war in ber europäischen Renschheit feineswegs erftidt, trop ber schlechten Wirflichfeit, trop bes Despotismus Rapoleons, ben biefer in und außerhalb Frankreich ausgeubt. Auch barf man nicht vergeffen, bag ber Absolutismus bes frangösischen Raisers boch sehr verschieben war von bem, welchen bas 18. Jahrhundert gefehen. Denn Rapoleon hatte mehrere bochft wichtige Errungenschaften ber Revolution in sein Regierungswitem aufgenommen. Dazu gehörte namentlich ber Grundfat von bem allgemeinen Staatsburgerthum, welches bie Brivilegien gewiffer Claffen und Stanbe aufhob und bie Bebeutfamfeit im allgemeinen Staatsverbande nur von ber perfonlichen Tuchtigkeit bes Einzelnen abhangig machte: ferner bie Ginführung einer volfsthumlichen Rechtsvflege, gestütt auf Deffentlichkeit und Dunblichkeit und bas Geschrornengericht; überhaupt eine möglichst vereinfachte nach allgemeinen Orunbfagen geregelte Abministration; endlich, wie geringfügig und bloß auf Schein berechnet fie auch sein mochten, Berfaffungen, welche bem Bolfe eine Bertretung gegenüber ben Regierungen ficherten. Diefe Orunbfate murben gang ober wenigstens theilweise überall eingeführt, wohin die Rapoleonische Herrschaft reichte, und so fann man wohl fagen, biente biefe einigermaßen bagu, bie 3been politischer Freiheit ju verbreiten : jebenfalls mar fie eine Uebergangestufe.



Aber bie Rapoleonische Bermaltung — und hierin war fie nur bie Kortsetung und Kortbilbung bes Spftems bes 18. Jahrhunderts - litt zugleich an einer großen Ginseitigkeit. Sie betrachtete namlich ben Staat ale ben Mittelpunft aller Erifteng, auf ben fich Alles beziehen, von welchem Alles beherricht und bevormundet werden muffe, fo bag für bas Belieben bes Einzelnen, felbst oft in gleichgultigen Dingen fein Raum mehr bleiben fonnte. In Folge biefer ungemeffe nen herrichaft bes Staats hatten all' bie Elemente fallen muffen, welche ehebem noch einer gewiffen Gelbständigkeit fich erfreut hatten: er nivellirte Alles, er feste fich mit Barte und Rudfichtolofigfeit über alle gegebenen, hiftorischen Berhaltniffe hinweg, er bannte bie verschiebenen Spharen bee Lebens unter bie Schemen feiner Begriffe: ber Staat wurde baburch ju einem falten Berftanbeswesen, welcher burch bie Uniformität und Tabellenartigfeit feiner Bestimmungen nicht minber an Leblofigfeit wie an Despotismus frankte. Es lag gang in biefer Eigenthumlichfeit bes Staats, bag er, welcher bas Siftorifche, Begebene, bie aus ursprunglichen Lebensteimen entsproffene Mannichfaltigfeit nicht anerkannte, sonbern Alles nur nach einseitigen Berftanbesbegriffen regeln wollte, auch über bie Rationalitaten fich binwegfette, fie fogar mit Fugen trat.

Diese Einseitigkeit ber Staatsibee ist nun von Rapoleon bis auf die hochste Spige getrieben worden; aber eben dadurch weckte er auch in den Bölkern das Bewußtsein ihrer Schädlichkeit und Berwerslichskeit. Wir haben gesehen, wie es vorzugsweise das empörte Nationalgefühl war, welches den Kamps wider Napoleon erhoben und densselben zum glorreichen Ende geführt hat; eben dieses Nationalgefühl bildet von nun an eines der wesentlichsten Elemente in dem politischen Bewußtsein der europäischen Menschheit. Die einzelnen Bölker empsinden sich wieder in ihrer Bolksthümlichkeit, in ihrer Individualität, und drücken dieses theils dadurch aus, daß sie den guten Kern, der ihnen zu Grunde liegt, an's Licht zu ziehen, zu entwickeln streben, theils durch den Drang nach politischer Selbständigkeit, theils durch das Streben nach staatlicher Einheit, da nämlich, wo ein Bolk, wie das

italienische und bas beutsche, in verschiebene Staaten zerspalten ift. Die Baterlanbsliebe hat somit einen glanzenben Sieg über bas sogenannte Beltburgerthum bavongetragen.

Und so wie man einmal bazu gekommen ein so positives Element, wie Rationalität und Baterland ist, wieder hervorzuheben und an ihnen bas Gemuth zu erwärmen und zu begeistern, so werden auch die historischen Elemente nicht mehr mit jener vandalischen Buth angegriffen, wie bisher. Die Geschichte ist das Leben eines Bolkes: indem man das Bolksthum wieder gefunden, kehrte auch das Interstse an den alten historischen Erinnerungen zurück, und die Pietät gegen manche Institute, die einer ruhmvollen Bergangenheit angehörsten, zumal wenn sie das Princip individueller Selbständigkeit gegenüber der bespotischen gleichmachenden Staatsidee repräsentirten.

Es hangt gewiß mit bieser Stimmung zusammen, bag bie alten Dynastien, welche von Rapoleon wohl gebeugt aber nicht unterbruckt worden waren, von den Böltern mit erneuter Liebe umschlossen und daß die vertriebenen bei ihrer Rudkehr fast allenthalben mit der größten Begeisterung empfangen wurden.

Freilich wirkte babei noch eine andere Hoffnung mit. Die Bolfer erwarteten nämlich von ben Dynastien die Herstellung eines neuen schönen politischen Zustandes. Zuversichtlich hoffte man die Gewährung weiser, freier Institutionen, welche dem Zustande der Billfur und des unbeschränkten Beliebens ein Ende machten und die Röglichkeit großartiger volksthumlicher Entwicklungen in Aussicht stellten. Bon den republikanischen Ideen war man wohl zurückgekommen, denn gerade die jungste Zeit schien die Unhaltbarkeit dieser Versassungssorm außer Zweisel gesetzt zu haben; desto energischer entschied man sich für die constitutionelle Monarchie, von welcher man eine harmonische Durchbringung der Elemente des Kortschritts und der Stestigkeit erwartete, und welche um so mehr gesiel, als durch dieselbe auf gleiche Weise die Existenz der alten Dynastien und die Freiheit des Bolkes gewahrt worden wäre. Und überall suchte man sich, wo es nur möglich war, an geschichtliche Berhältnisse anzulehnen, wie

benn bie alten Berfassungen wieber hervorgesucht werben, und bie Bolkbrechte, bie batin enthalten find: als eine ber wesentlichsten Forberungen bes Zeitgeistes erscheint bie Wieberherstellung ber alten Autonomie ber Individuen und ber Corporationen. —

Und so wie man in politischer Beziehung von bem gestaltlosen theoretisirenden Berfassungswesen zurückgekommen war, wie man sich vielmehr bemuhte, wiederum positive Elemente aufzunehmen, so war bieses auch mit den Berhältnissen in Religion und Kirche der Fall.

3m 18. Jahrhundert war ein fiegreicher Rampf ber Aufflarung wiber bas bigotte Briefterthum und bie veralteten Sagungen ber Rirche geführt worben. Es ift nicht zu laugnen: in Folge biefes Rampfes, besonders aber ber Entwicklungen in ber französischen Revolution war ein sittlicher Indifferentismus, ja eine Krivolität eingettes ten, welche alle ebleren ibealen Elemente im Menfchen ertobten mußte und welche wesentlich bie jammervollen Zustände ber meisten Staaten zur Zeit Rapoleons herbeigeführt. Jest aber war ein frischer Geift über bie Bolfer gefahren; gegen bie Sammerlichfeit und Erbarmliche feit, die bisher geherricht, maffneten fich wieder die reinen Safte ber Menschheit; ber Rampf an fich hatte schon einen erhebenben, heiligenben Charafter, und in seinen Erfolgen konnte man nicht schwer bas Balten einer höhern Sand erfennen. In bie allgemeine Begeisterung spielten baber balb religiose Elemente nicht nur ba, wo fie, wie in Spanien, in concreter Bestalt auftraten, fonbern auch ba, wo fie nur aus ber allgemeinen geiftigen Bewegung entsprangen. Aber bas relis giofe Element, wo es im Gefolge allgemeiner großherziger Begeifte rung erscheint, tragt nur einen wohlthatigen erwarmenben, feinen fanatischen Charakter; es ift die nothwendige Reaction gegen ben entfittlichenden Indifferentismus, gegen bie unmoralische Frivolität. ift es namentlich ein ethisches Moment, welches ber Religiosität ber Be freiungefriege ju Grunde liegt, und baber erscheint fie fast immer im Bunbe mit ber politischen Freiheit.

Mit Einem Worte: man wollte politische Freiheit mit Anerkennung bes nationalen Princips; man wollte Erneuerung bes religiösen 1

Bewußtfeins, aber mit Anerkennung ber Freiheit. Go fann man im Ganzen bie Forberungen ber öffentlichen Meinung bezeichnen.

Aber es fehlte viel, daß biese Forberungen allgemein gewesen, ober daß sie auf keinen Widerstand gestoßen waren. Bielmehr erhobm sich dagegen die entschiedensten Feindscligkeiten.

Bor allem bachte bas absolute Fürstenthum, welches bis jur frangofischen Revolution fast Die audschließliche Staatsform gemesen. welches erft fürzlich burch bas Rapoleonische System eine neue Befestigung erhalten, nicht baran, Concessionen weber ben Nationalis taten, noch ber Freiheit ju machen. Die Anerkennung bes nationalen Brincipes fammt allen feinen Folgerungen hatte zu viel Eriftenzen bebrobt, ale daß man barauf hatte eingehen konnen. Denn biefes Princip fchloß auch bie Forberung in fich, bag jebes Bolf ein unveraußerliches Recht ber Selbstandigfeit habe, baß ihm allein bie Befugnis zuftehe, wie es fein außeres und fein inneres Leben einrichten wolle; ferner, bag Bolf und Staat eines feien. Aber war alles biefes anerkannt, so mußten auch bie meisten ber Monarchien auf ihren bermaligen Stand verzichten; benn fast alle bestanden aus heterogenen Bolfselementen, und wiederum entbehrten fleinere, Ginem Sauptftamme angehörenbe Bolfer eines gemeinsamen politischen Banbes. Monarchen bachten fo wenig baran, von biefem antinationalen Syfteme abzugehen, baß fie vielmehr nach ben Principien beffelben in bem gangen großen Rampfe handelten, welcher boch von den Bolfern und von ihnen selber als ein Rampf ber Nationalitäten wider beren Unterbrucker bezeichnet wurde. So tritt Schweben nur unter ber Bedingung zu ben Alliirten, daß ihm ber Besit Norwegens zugesichert wurde, welches bisher zu Danemark gehörte; fo sucht Destreich sich fogleich wieber in Italien festzuseten; fo foll Belgien mit Solland vereinigt merben; so wurden felber an Frankreich beutsche Unterthanen abgetreten bie mit bem größten Schmerze bie Lodreigung von bem eben befreiten Baterlande empfanden. Und ebenso wenig war man gesonnen, die Unumschränktheit bes Herrscherwillens gegenüber bem Bolte so leichten Raufes bahin zu geben. Allerdings hatten bie Berricher felber freie

Institutionen in Aussicht gestellt, und manche Regierungen mochten es ehrlich mit solchen Berheißungen meinen; im Allgemeinen aber suchte sich das unumschränkte Kurstenthum in seiner ganzen früheren Ausbehnung zu behaupten, und höchst charakteristisch für diese Bestrebungen ist die Erklärung Destreichs gleich bei Beginn des großen Krieges, daß ihm nichts mehr zuwider sei und gefährlicher dunke, als wenn, wie Preußens König es thue, die Fürsten sich an die Seite ihres Volkes stellten ). In Metternich fordert Napoleon auf, alle Kräste anzustrengen, um den jacobinischen Brand zu ersticken, der von Tag zu Tag weiter um sich fresse.

Unterstützt wurde bas absolute Fürstenthum burch die Büreaus fratie. Unter Napoleon hatte bas Beamtenthum sein goldenes Zeitsalter geseiert. Ratürlich, je größer die Gewalt des Staates war, um so größer auch die Macht und die Bedeutung seiner Organe. Die Büreausratie war daher der erste Stand geworden, sie verdrängte alle anderen, selbst Aristostratie und Geistlichseit. Diesen Zustand wünschte sie nun, schon in ihrem eigenen Interesse, zu erhalten; es konnte aber nur geschehen durch möglichst geringe Begünstigung volksthümlicher Entwicklungen. Sie kämpste daher ebenso gegen freie Bersfassungen und für das absolute Fürstenthum, wie dieses selber, denn die Büreausratie hatte den aller unmittelbarsten Nugen und Genuß davon.

In einer eigenthumlichen Stellung jum Fürstenthum und jur Bureaufratie befand sich die Aristofratie und die Kirche. Die Aristofratie, bis jum Schlusse bes 18. Jahrhunderts überall ein sehr beworzugter Stand, social wie politisch, hatte durch die Umwandlungen ber Rapoleonischen Epoche bedeutend verloren. Durch den Grundsat bes allgemeinen Staatsburgerthums und der Gleichheit vor dem Gesetze war die Aristofratie den übrigen Ständen im Wesentlichen gleichsgestellt worden. Dieser Grundsat wurde aber nicht nur vom Burgerthume, oder überhaupt vom Bolke angenommen, sondern auch das Fürstenthum ging gerne darauf ein, da es hoffte, durch das Princip

<sup>\*)</sup> Lebensbilder aus den Befreiungefriegen III, G. 456.

Ì

*:* :

ber Rivellirung eine größere Gewalt erringen ju fonnen. Unterftust von bem Brincipe ber Magewalt bes Staats hob baher bas Furftenthum, wo es möglich war, bie besonderen Rechte und Brivilegien bes Abels auf, insbesonbere folche, welche ihm bem Regenten gegenüber eine gewiffe politische Bebeutsamfeit gegeben hatten. Aber bie Ariftohatie vergaß naturlich nicht fo leicht, mas fie ehebem befeffen. bei bem Sturze Rapoleons, bei ber Aussicht auf eine neue Orbnung ber Dinge, hoffte fie ihre ehemaligen Rechte wieber gewinnen zu fonnen, und fie ftrengte baber alle ihre Rrafte an, um jum Biele ju ge-Sie gerieth aber baburch in eine eigenthumliche Stellung. Auf ber einen Seite ftanb fie bem abfoluten Fürstenthum und ber Allgewalt bes Staates gegenüber, auf ber anbern Seite bem Beifte ber Zeit, welcher ein allgemeines Staatsburgerthum verlangte. berum aber war fie mit biefem einigermaßen im Bunbe, insofern als biefer Borliebe fur hiftorische Elemente hegte und die Augewalt bes Staates ebenfalls befampfte. Es fam nun barauf an, wie sich bie einzelnen Fürften zu ben Forberungen ber Ariftofratie verhielten, um biefer ihre Stellung anzuweisen; entweber als Bertheibiger bes Throns, wenn biefer namlich ben Abel begunftigte, ober ale feine Befampfer, wenn er fich ihm feinbselig zeigte; in letterem Falle nimmt bann bie Ariftofratie eine mehr ober minber liberale Farbung an, fteht in ben Reihen ber Opposition und forbert mit bem Bolfe Berfaffungen.

In einer ähnlichen zweiseitigen Stellung befand sich die Kirche. Diese, wie erwähnt, hatte im 18. und 19. Jahrhundert außerordentliche Berluste erlitten, und zwar auf gleiche Beise vom Geiste der Zeit, wie von der weltlichen Macht. Iener hatte ihren moralischen Einfluß unterhöhlt: die weltliche Macht hatte ihr die materiellen Guter genommen. Einen Augenblick hatte es sogar das Ansehen, als ob das Papstthum gänzlich verschwinden sollte; es schien nur von Rapoleon abzuhängen, ob er es noch bestehen lassen wollte oder nicht. Und wenn er es auch nicht aushob, so betrug er sich wenigstens hart und insolent genug gegen den Repräsentanten desselben. Darin aber obsseht das Großartige der römischen Kirche, daß sie sich zu keiner

4

Zeit aufgiebt, selbst nicht unter ben größten Gefahren: in bem Drange ber außersten Noth hofft sprauf bessere Zeiten. Son bieser Hoffnung beseelt, tropte Papst Plus VII. Wen Maßnahmen Naposleons und ließ sich durch keine Drohungen von ihm schrecken. Nun, nach Napoleons Sturze, war es sehr begreislich, daß die Kirche an eine Regeneration dachte, an eine Wiederherstellung ihres früheren Ansehns und ihrer Macht.

War aber bieses so leicht möglich? hatte man nicht immer noch ben Geist ber Zeit gegen sich, bie öffentliche Meinung? Und, was nicht minder gefährlich war, die physische Gewalt, das Fürstenthum, ben Staat? Denn ber Staat, indem er sich Alles unterwarf, hatte bieses Schicksla auch ber Kirche bereitet, und schien nicht gesonnen zu sein, ben einmal gewonnenen Bortheil sobald wieder aus ben Handen zu geben. Also, wie die Aristofratte, hatte auch die Kirche mit zwei mächtigen Gegnern zu kampfen, mit dem Fürstenthum und ber Bureaufratie eines Theils, andern Theils mit der öffentlichen Meinung.

Aber die öffentliche Meinung stand schon nicht mehr so schroff ber Kirche gegenüber, wie ehebem. Wir haben gesehen, wie ein frommes sittliches Element in die Zeit hereingekommen, wie eine religiöse Stimmung sich der Gemüther bemächtigt hatte, welche an die Stelle der sonstigen Frivolität und des Indisserentismus trat. Diese religiöse Richtung mochte unter gewissen Umständen, dei gewissen Naturen die Hierarchie und ihre Tendenzen sogar begünstigen. Außerdem war die Kirche eine von Napoleon und dem absoluten Fürstenthum versolzte und beraubte Macht; schon als solche regte sie die Theilnahme und das Interesse an; selbst die protestantischen Bölker können dem Papste wegen seiner Festigkeit und seines undeugsamen Muthes die Bewunderung nicht versagen; man sindet es ganz in der Ordnung, daß das Papstthum, dieses ehrwürdige Institut, wieder hergestellt würde.

Was nun aber ben Staat anbetrifft, so ist nicht zu verkennen, bag bas Fürstenthum und bie Bureauftraffe von ben liberalen Ibeen bestehnten. Da es aber nicht barauf eingehen wollte, so schien es, um sich zu halten, nach einem anberen Bunbes-

þ

de.

genoffen greifen zu muffen. 216 einen folden bot fich neben ber Arifiofratie bie Rirche an. Sie hatte bas por jener poraus, baß fie bebeutenbe geiftige Rrafte gebot. Denn gab fich bie Rirche in einem fo wichtigen Moment, wie ber bas malige, Dube, Talente an fich zu ziehen und biefe auf bas Befte ju verwenden, und zweitens hatte fie immerhin, wenigstens unter ben niebrigften Classen, noch einen gewaltigen Ginfluß, welcher burch bie religiose Anregung ber Zeit von Tag ju Tag gesteigert warb. Diefe ihre Macht bot bie Rirche bem Fürstenthum zur Berfügung an wider bie liberalen Ibeen, wenn es ihr Concessionen machte, b. h. wenn es ihr ben fruheren Ginfluß wieberum jugeftanb. es benn auch bei ber Kirche barauf an, wie fich bie herrschenben Bewalten zu ihr verhalten, um berfelben ihre Stellung anzuweisen. arbeitet für ben Thron, wenn bieser fich ihr freundlich erweist; fie befampft ihn und ftellt fich bann wohl auch, wie fie öfters ju thun pflegte, auf bie Seite ber liberalen Ibeen, wenn er fich ihren Bestrebungen wibersett. Bu verkennen ift jeboch nicht, baß bie Rirche für ihre weiteren Plane eben fo fehr ber weltlichen Dacht bedurfte wie biese ihrer; benn wenn fich jene enthullten, so hatte fie bie ents ichiebenfte Opposition bes Zeitgeistes zu gewärtigen.

Das waren die Elemente, welche aus dem allgemeinen Chaos bes Rapoleonischen Sturzes in bestimmten Umrissen hervortraten: mit Ansprüchen wie man sieht, die einander zum Theil geradezu entgegengeset waren, zum Theil sich verschlangen und durchtreuzten. Und boch hatte man das Bedürsnis der Ordnung, das Bedürsnis des Friedens. Es machte sich die Nothwendigkeit einer Ausgleichung der verschledenen Ansprüche bemerkdar: das vermochte weder ein Einzelner, noch vermochten es die Massen. Man blickte daher mit Bertrauen und hossnung auf den Wiener Congress, den Jusammenstuß der ersten kürken und Staatsmänner der Zeit, von welchem man die Lösung der schwierigsten Fragen und Begründung einer schönen Zufunst für die Bölser Europa's einsattete.

٠,

`.: **\** 

2

#### 3meites Capitel.

# Der Biener Congres.

### Allgemeine Bemerkungen.

Der Wiener Congreß sollte zufolge eines Artifels im Parifer Frieden am 1. August eröffnet werden. Aber burch die Reise ber Monarchen von Rußland und Preußen nach England, burch die nothwendige Anwesenheit Alexanders in seinem Reiche und mehrere andere Umstände sah man sich veranlaßt, die Eröffnung besselben bis auf den 1. October 1814 auszusetzen.

Aber icon vorher fullte fich Bien mit ben hohen Gaften. Rie gab es eine glanzenbere Berfammlung. 3wei Raifer: von Rußland und von Deftreich; vier Konige: von Breugen, von Baiern, von Burtemberg, von Danemart; eine Menge beutscher Fürsten: ber Großherzog von Baben, ber Churfurft von heffen, ber Erbgroßherzog von Beffen Darmftabt, bie Bergoge von Braunschweig, von Sachsen-Beimar, von Coburg, bie Fürsten von Naffau, Sobenzollern, Schaumburg-Lippe, Lichtenftein, Reuß befanden fich perfonlich auf bem Congreffe. Dazu nun bie berühmteften Staatsmanner jener Beit: ber Fürft Metternich, welcher ben Berhandlungen prafibirte und ber Freiherr von Beffenberg fur Deftreich, bie Grafen von Reffelrobe, von Rafumovety, Stadelberg und Capo b'Iftria für Rufland; ber Furft von Sarbenberg und ber Freiherr Bilbelg. von Sumbolbt fur Breußen; bie Lords Caftlereagh, Cathcart, Clancath und Stewart fur Großbritanien; Fürft Talleyrand, Herzog von Dalberg, Graf Latour Du Bin, Graf Roailles für Frantreich; Ritter Labrador für Spanien; bie Grafen

be Palmella Souza-Holftein, Salbanha ba Gama und Ritter Lobo be Silveira fur Portugal; ber Graf von Lowenhjelm fur Schweben; bie Grafen Joachim und Christian von Bernstorff fur Danemart; Kabricio Ruffo und ber Bergog von Serra Capriola für Sicilien: ber Marchese von S. Marsan und ber Graf Rossi für Sarbinien; ber Carbinal Confalvi für ben Rirchenstaat; Don Bebro Corfini für Toscana; von Rainhard und von Montenach für bie Schweiz; ber Graf von Munfter und ber Freiherr von Sarbenberg fur Sannover; ter Baron von Spaen und ber Freiherr von Gagern fur bie Rieberlande; ber Graf von Winzingerobe und ber Freiherr von Linden für Burtemberg; ber Furft Brebe und Graf Rechberg fur Baiern; ber freiherr von Sade für Baben; Graf Reller und ber herr von Lepel für heffen Caffel; ber Freiherr von Turtheim fur Beffen Darmftabt, ber Abgeordneten ber fleineren Staaten nicht zu gebenken. Außerbem befanden fich noch eine Menge hochgestellter Berfonen bafelbft, ohne gerade bie Reprafentanten und Bevollmachtigten einer Macht zu fein, aber burch Einfluß und Perfonlichfeit bedeutend, wie g. B. ber Freihen von Stein; eine Menge Mitglieber ber hochsten Ariftofratie, Omerale, Hofleute, felbft Damen, welche naturlich weniger aus polis tifden Grunben bie Berfammlung befuchten, als ber Bergnugungen wegen.

Denn biese schienen beim ersten oberstächlichen Anblick ben ganzen Congres absorbiren zu wollen; eine Festlichseit brängte bie andere: Bälle, Diners, Theater, Turniere, militairische Schauspiele; bie Phantasie war unerschöpslich in der Ersindung immer neuer Lustsbarseiten. Die Großen schienen ganz die außerordentlichen Drangssale vergessen zu haben, welche die Bölfer erduldet, unter beren Nachswehen sie jest noch litten und die ungeheueren Summen, welche die letten Kriege gesostet; denn eine maßlose Verschwendung kam hier zu Tage: nichts konnte glänzend prunkvoll genug sein. Kostete doch die faiserliche Tasel allein, wie und wenigstens der Graf de la Garde berichtet, täglich 50,000 Gulden und die Kosten des ganzen Conspesses bloß für den Wiener Hos berechnete man auf 30,000 Millionen.

In der That: auch die Politik schien diesen Charakter der Freud und rückschloser Hingebung an das Vergnügen ungenommen zu haben. Werigstens merkte man in dem Betragen der Monarchen und der Staatsmanner gegen einander nichts von Verstimmung und das äußere Verhalten berselben mochte wohl ihre Versicherung bestätigen, daß sie durchaus einig seien. Sie setzen sich über die Eti quette hinweg; oft sah man die gekrönten Häupter Arm in Arm mi einander über die Straße gehen oder sich Dienste leisten, die sonf nur untergeordneten Personen zukommen.

Aber die vielsach gerühmte Einigseit der Cabinete war in den Wirklichkeit keineswegs vorhanden. Bielmehrtrat die Verschiedenheit den Interessen, welche schon während des Krieges öfter zu Tage gekommen, auf dem Congresse schärfer und schrosser hervor. Und es zeigte sich dabei recht deutlich, wie wenig die Cabinete jene Politif ausgegeben, welche sie die die Stum Sturze Napoleons beherrschte. Egoismus, Vergrößerungssucht, Hinwegsehung über die Forderungen der Rationalitäten, Feilschen mit Völkern und Staaten, war diesmal nicht minder, wie ehebem, vorhanden. Betrachten wir zunächst die füns großen Nächte, welche doch die Hauptrolle spielten, und unter welchen der Geist der Zwietracht am meisten anzutressen war.

# Die Grofmadte. Die polnifchefachfifche Frage.

Rußland hatte in der letten Zeit eine sehr große Rolle gespielt. Der Kaiser Alexander ist offenbar die Seele des ganzen Krieges gewesen und hat durch die Stellung, die er dadei eingenommen, auf die Geschicke Europa's und die Herstellung einer neuen Ordnung der Dinge einen größern Einsluß geübt, wie irgend ein anderes Cabinet. War er ja offenbar Schuld an der gänzlichen Beseitigung Napoleons und an der Wiederberufung der Bourdons; war der Friedensschluß wesentlich mit sein Werk. Nicht umsonst wollte er diesen großen Einsluß erlangt haben. Wohl schweichelte ihn die alle

gemeine Anerkennung, ja Bewunderung, welche seine Persönlichkeit und sein Eiser für das Werk der Befreiung gefunden; aber der Kaiser von Russland begnügte sich nicht mit diesen mehr ideellen Gütern, er sorberte als Entschädigung für seine Anstrengungen ganz Polen oder vielmehr das Herzogthum Warschau, welches Napoleon aus dem preußischen und östreichischen Antheil an dem ehemaligen Polen gebildet und das er dem Könige von Sachsen übergeben hatte, das aber seit dem Ansange des deutschen Krieges von russischen Truppen besieht worden war.

Breußen, welches seit bem Bertrage von Kalisch mit Rußland in bem besten Bernehmen gestanden, dem in diesem wie auch in spattern Berträgen mit Destreich und England die Wiederherstellung seines stüheren Territoriums oder einer entsprechenden Ländermasse versprochen worden war, ging wohl auf diese Wünsche Rußlands ein, weil ihm von demselben das ganze Königreich Sachsen, das ebenfalls noch von Russen besetzt war, zugesichert wurde, wodurch Preußen natürlich auf eine höchst vortheilhafte Weise arrondirt worden ware.

Aber Deftreich war mit biefen Bunfchen von Rugland und Preußen keineswegs einverstanden. Denn gegen beibe Mächte hegte es Eifersucht und Migtrauen. Gegen Breugen ichon feit ben Beiten Friedrichs bes Großen, und die letten Jahrzehende hatten biefe Gefühle burchaus nicht geschwächt, vielmehr war die Erhebung Preufens, ber hohe Kriegeruhm, ben es erworben, bie Sympathien, Die to im beutschen Bolfe gefunden, gang geeignet, um Deftreiche Gifersucht nur zu verftarten: eine fo gute Arronbirung biefes Staates, wie bie Einverleibung Sachsens in Aussicht stellte, schien boppelt gefährlich. Bas aber Rußland angeht, so hatte schon Maria Theresta bie Rache barschaft bieses Reiches gefürchtet; eine gesunde Politik konnte unmögs lich bafür ftimmen, bag Rugland burch ben Befit ganz Polens sich immer weiter gegen ben Weften vorschiebe, wodurch es Deftreich, sowie gang Deutschland bebrobte. Deftreich nahm baber gegen Rußland bie Bartei ber polnischen Rationalität. Für fich selber jedoch machte bie öftreichische Regierung bie Anerkennung bes nationalen Prineipes keineswegs zur Grundlage ihrer Staatskunft, sie setze sich viels mehr in ihren Forderungen eben so darüber hinweg, wie Rußland. Abgesehen davon, daß Destreich noch vor dem Kriege ein Staatenconglomerat aus den verschiedensten Nationalitäten war, gedachte es
sich eben jetzt, auf Kosten anderer Länder bestens zu arrondiren. Es
gab wohl die ehemangen Besitzungen im Westen Deutschlands auf,
Belgien und die vorderöftreichischen Gediete; dagegen wollte es
sich theils auf Kosten Baierns, mit dem bereits zu Ried und zu
Paris Berträge geschlossen waren, theils auf Kosten Italiens vergrößern. Hier hatte es schon das ganze mailändische und ehemals
venetianische Gediet in Besitz genommen. Dadurch aber besam
Destreich den entschiedensten politischen Einsluß auf Italien überhaupt, und die nationalen Hossmugen dieses Bolses mußten verschwinden.

Und England? Es war nicht minber von Selbstsucht geleitet. Den Krieg gegen Napoleon hatte es in ber That fast nur als einen Rampf um die Oberherrichaft angesehen, barum so ungeheuere Summen geopfert, fo unermublichen Wiberftand geleiftet. Das Biel Englands war bie unbebingtefte herrschaft jur See, bas Monopol bes Sanbele. Rapoleon, welcher Englands verwundbarfte Seite recht gut fannte, gebachte ihm burch bie Continentalsperre, welche jeben Handel der europäischen gander mit England verbot, ben Tobesftoß . beizubringen, auch ift nicht zu laugnen, biefes fein Suftem hatte wenigftens jum Theil bie von ihm beabsichtigten Resultate. Jest aber nach Rapoleons Sturze arbeitet England aus allen Kräften barauf bin, bas in Frage gestellte merkantile Uebergewicht allenthalben wieber ju erlangen, und ben Sanbel und bie Induftrie ber übrigen Bolfer herabgubruden. Durch seine gange außere Politik gieht fich biefer mettantile Charafter. In biesem Sinne hatte England ben Barifer Frieden geschloffen und einzelne Bertrage mit anberen ganbern, wie mit Solland und Portugal; in biefem Sinne hatte es fich Malta ausbedungen, hielt es noch bie jonischen Inseln befest; in biefem Sinne hatte es (Mai 1814) ben Krieg gegen bie nordamerifanischen Freistagten, beren Rivalität es mit Recht fürchtete, unternommen, und mit blutigster vandalischer Wuth geführt: erst im Frieden zu Gent (24. December 1814) wurde er beendet. Wie Rapoleon rücksichtslos Alles unterdrückte, was seinen Planen sich nicht fügen wollte, so wollte auch England nichts dulben, wodurch seine Herrschaft über die Meere einigermaßen beeinträchtigt wurde. Eben darum betrachtete es auch Rußland mit einer gewissen Eisersucht, worden die Einverleibung Sachsens in Preußen unangenehm; hier strechtete es einen seiner wichtigften Absadorte in Deutschland, Leipzig, zu verlieren; dort erregte das Umsichgreisen des ungeheueren Reiches gerechte Besorgnisse, auch in Hinsicht maritimer Beziehungen.

Frankreich svielte vor ber Sand unter ben Großmächten Europa's eine untergeorbnete Rolle. Satte es ja im Parifer Frieben verfprechen muffen, die Territorialausgleichungen unter ben verschiebenen Staaten ben vier übrigen Großmächten zu überlaffen, und noch im Anfange bes Congreffes schien biese Bestimmung befolgt werben zu wollen. Naturlich suchte fich Frankreich aus biefer untergeordneten Stellung emporzuarbeiten und sein Befandter Talleprand, in allen Kunften ber Diplomatie geschickt, wußte es auch balb bahin ju bringen, nicht nur, baß Franfreich in ben Rath ber Großmächte aufgenommen, sondern auch, bag bie andern brei Machte, bie ben Bariser Frieden unterzeichnet hatten, Schweben, Spanien und Portugal zu ben Ber-Es ichien feine frühere Bebeutung hanblungen zugezogen wurben. unter ben gegenwärtigen Umftanben nur baburch wieber erlangen zu fonnen, bag es ben Beift ber Zwietracht fcurte, inbem bei ben baraus entstehenden Berwickelungen Frankreichs Bunbesgenoffenschaft für ben Ginen ober ben Unbern wunschenswerth sein mußte.

Es war aber recht charafteristisch für bas eigentliche Wesen bes Congresses, baß von einer allgemeinen Versammlung aller auf bemsselben repräsentirten Staaten niemals ernstlich die Rebe war, sondern daß die Verhandlungen nur von den acht, eigentlich aber nur von den fünf großen Staaten gepflogen wurden. Der Geist der Gerechstigkeit, der Mäßigung, der Anerkennung der Selbständigkeit der Staastm, von welchem doch immer so viel geredet wurde, zeigte sich hier in

٠,

glanzender Fronie. Alle Berhandlungen waren geheim; am 8. De tober erschien zwar eine Befanntmachung ber acht Machte, daß am 1. November ber eigentliche Congreß burch eine allgemeine Zusammeberufung aller Gesandten eröffnet werden solle, allein sie hab nie mals stattgefunden.

Die großen Ernaftigen, die man vom Congresse gehegt, wurben baburch bitter getäuscht; in noch größerem Maße war bieses ber Fall, als die eigentliche Ursache bieser Hemmungen bekannt wurde, baß nämlich die Uneinigkeit der Mächte so groß war, daß man jeden Augenblick den Ausbruch eines Krieges befürchten mußte.

Der Samptpunft brehte sich um bie polnisch sachsische Frage.

Bereits im Anfange bes Octobers wurden amifchen ben funf Großmächten über bie Einverleibung Sachsens in Breugen, und Bolens in Rufland, ober vielmehr über bie Berftellung eines Konigreiches Bolen unter ruffifchem Scepter, Roten gewechselt. Rußland unb Breußen hielten ausammen, mahrent fich Deftreich, England und Frankreich ben Forberungen biefer beiben Dachte wiberfesten. Ben führte für fich an, bag ihm in ben verschiebenen Bertragen bie Wieberherstellung ber gamen Monarchie auf ben Stand von 1805 versprochen worben fei, ober ein Bebietszumache, welcher bem bamaligen gleich komme; ba nun Rußland zum Theil nur burch bas ebemalige preußische Bolen entschäbigt werden tonne, so muffe Breußen burch ein anderes Gebiet ein Aequivalent erhalten, und bagu fei feines beffer, ale Sachsen geeignet. Begen ben Konig biefes Lanbes fei man ohnebieß in bem Rechte ber Eroberung, ba er auf bie wieberholten Aufforberungen ber Berbunbeten, fich ihnen anzuschließen, biefes boch nicht gethan habe, sonbern bis auf ben letten Moment mit Rapoleon im Bunbe geblieben fei.

Dagegen nahmen sich bie anderen Großmächte ber bebrohten Eriftengen an, wobei sie von verschiedenen Gesichtspunkten ausgingen. Sie beriefen sich theils auf bas Princip ber Nationalität, theils auf bas ber Legitimität. Sie meinten, es sei durchaus den Tendenzen bes Befreiungstrieges
zuwider, wenn man mit Bolkern und mit Königen auf eine so rückichtslose

•

Beife verfahre. 3a, fie fprachen bie Meinung aus, bag bie Gerechtigfeit, wie die Erhaltung der Ruhe Europa's erfordere, Die polnische Selbftanbigfeit ganglich wieder herzustellen. England, wie Deftreich ub Frankreich sprachen von einem volnischen Reiche unter einer natios naten unabhängigen Regierung. Freilich, biefe Principien murben von ben Dachten felber, welche fich auf fie betiefen, feineswegs consequent burchgeführt. Was bie Nationalität anbetrifft, so haben wir ichon gesehen, wie Deftreich, wie England fich ju berfelben verhielt. Und bas Brincip ber Legitimitat, welches befonders Talleprand aufgebracht, wornach fein altes Regentenhaus jemals feines angestammten Besitzthuns beraubt werben burfe, hatte ebenfalls mehrere Anomalien aufzuweisen. Denn sowohl Bernabotte als Kronpring von Schweben, wie Joachim Murat ale Ronig von Reapel, beibe fprechenbe Ueberbleibsel ber revolutionairen Zeit, waren von ben Großmächten anerfannt. Ueberbieß machte Breußen ben Borfchlag, ben Konig von Sachsen am Rhein burch ein neu ju grunbenbes Furftenthum ju mifchabigen, und ber Raifer Alexander von Rugland versprach bie polnische Rationalität in jeber Beise schonen, ja biesem Bolke sogar liberale politische Inftitutionen geben zu wollen, welche feine Unabhangigfeit noch mehr zu ichuten vermöchten.

Aber aller Rotenwechsel, mit Aussührung von Gründen und Gegengrunden, brachte keine Aenderung der Ansichten und der Plane hervor. Die drei Mächte wollten so wenig nachgeben, wie Rußland und Preußen. Schon hatte Rußland im November 1814 die Berswaltung des Königreichs Sachsen an Preußen übergeben, schon der Großsürst Constantin, des Kaisers Bruder, Gouverneur von Polen, einen drohenden Aufruf an das Bolf erlassen.

Run schienen die Waffen ben Ausschlag geben zu muffen. Desteteich, bas sein heer noch nicht hatte auseinander gehen lassen, traf die geeigneten Borbereitungen, auch Rußland rüstete, nicht minder Breußen. Selbst Frankreich machte kriegerische Anstalten. Am 6. 3anuar 1815 wurde sogar ein geheimes Bundniß zwischen Destreich, Frankreich und England wider Preußen und Rußland geschlossen;

3

glanzender Fronie. Alle Berhandlungen waren geheim; am 8. Des tober erschien zwar eine Befanntmachung ber acht Mächte, baß am 1. November ber eigentliche Congreß burch eine allgemeine Zusammarberufung aller Gesandten eröffnet werden solle, allein sie hat niemals stattgefunden.

Die großen Ermanngen, bie man vom Congresse gehegt, wurden baburch bitter getäuscht; in noch größerem Maße war bieses ber Fall, als die eigentliche Ursache bieser Hemmungen bekannt wurde, daß nämlich die Uneinigsett der Mächte so groß war, daß man jeden Augenblick den Ausbruch eines Krieges befürchten mußte.

Der hamptpunft brehte fich um bie polnisch fachsische Frage.

Bereits im Anfange bes Octobers wurben amischen ben fünf Großmächten über bie Einverleibung Sachsens in Breugen, und Bolens in Rugland, ober vielmehr über bie Berftellung eines Konigreiches Bolen unter ruffischem Scepter, Roten gewechselt. Rußland und Breußen hielten ausammen, mahrend fich Deftreich, England und Frankreich ben Forberungen biefer beiben Machte wiberfetten. ßen führte für sich an, daß ihm in den verschiedenen Berträgen bie Bieberherstellung ber gamen Monarchie auf ben Stand von 1805 versprochen worben sei, ober ein Gebietegumache, welcher bem bama. ligen gleich komme; ba nun Rußland zum Theil nur burch bas ehes malige preußische Bolen entschäbigt werben fonne, so muffe Breußen burch ein anderes Gebiet ein Aequivalent erhalten, und bagu fei feines beffer, ale Sachsen geeignet. Begen ben Ronig biefes Lanbes fei man ohnebieß in bem Rechte ber Eroberung, ba er auf die wiederholten Aufforderungen ber Berbunbeten, fich ihnen anzuschließen, Diefes boch nicht gethan habe, sonbern bis auf ben letten Moment mit Rapoleon im Bunbe geblieben fei.

Dagegen nahmen sich bie anderen Großmächte ber bebrohten Eriftengen an, wobei sie von verschiebenen Gesichtspunkten ausgingen. Sie beriefen sich theils auf bas Princip ber Nationalität, theils auf bas ber Legitimität. Sie meinten, es sei burchaus ben Tenbenzen bes Befreiungsfrieges
zuwiber, wenn man mit Bolkern und mit Königen auf eine so ruchichtslose

٠,

Beise verfahre. Ja, sie sprachen die Meinung aus, daß die Gerechtigkeit, wie bie Erhaltung ber Ruhe Europa's erforbere, bie polnische Selbftanbigfeit ganglich wieber herzustellen. England, wie Deftreich mb Franfreich sprachen von einem polnischen Reiche unter einer natios naden unabhangigen Regierung. Freilich, biefe Brincipien wurden von ben Machten felber, welche fich auf fie beitefen, feineswegs consequent burchgeführt. Was bie Rationalität anbetrifft, so haben wir schon gesehen, wie Deftreich, wie England fich ju berselben verhielt. Und bas Brincip ber Legitimitat, welches besonbers Talleprand aufgebracht, wornach fein altes Regentenhaus jemals feines angeftammten Befitthuns beraubt werben burfe, hatte ebenfalls mehrere Anomalien aufzuweisen. Denn sowohl Bernabotte als Kronpring von Schweben, wie Joachim Murat als König von Neapel, beibe fprechenbe Ucberbleibsel ber revolutionairen Beit, waren von ben Großmachten anerfannt. Ueberdieß machte Breugen ben Borfchlag, ben Ronig von Sachsen am Rhein burch ein neu zu gründendes Kurstenthum zu entschädigen, und ber Raiser Alexander von Rugland versprach bie polnische Rationalität in jeber Beise schonen, ja biefem Bolle fogar liberale politische Inftitutionen geben zu wollen, welche feine Unabhängigfeit noch mehr zu schüten vermöchten.

Aber aller Rotenwechsel, mit Aussührung von Gründen und Gegengründen, brachte keine Aenderung der Ansichten und der Plane hervor. Die drei Mächte wollten so wenig nachgeben, wie Rußland und Preußen. Schon hatte Rußland im November 1814 die Berswaltung des Königreichs Sachsen an Preußen übergeben, schon der Großsurft Constantin, des Kaisers Bruder, Gouverneur von Polen, einen drohenden Aufruf an das Bolf erlassen.

Run schienen bie Waffen ben Ausschlag geben zu muffen. Defterich, bas sein heer noch nicht hatte auseinander geben laffen, traf die geeigneten Borbereitungen, auch Rußland ruftete, nicht minder Breußen. Selbst Frankreich machte friegerische Anstalten. Am 6. 3a-nuar 1815 wurde sogar ein geheimes Bundniß zwischen Destreich, Frankreich und England wider Preußen und Rußland geschloffen;

Balern, Burtemberg und Holland jum Beitritt aufgeforbert. Rurg, ber Krieg schien unvermeiblich.

Aber bei naherer Ueberlegung mußten bie Machte finden, daß ein neuer Krieg etwas höchst Bebenkliches sei, wegen der Erschöpfung der Länder, ber schlechten Finanzen, der Stimmung der Bölfer. Man naherte sich daher, indem man eine Forderungen und Ansichten ermäßigte, bereits im Ansangs des Februar 1815, und noch schneller wurde eine Uebereinkunft erzielt durch die Rachricht von Napoleons Wiederkehr. Der König von Sachsen, welcher begreislich immer gegen jede Schmälerung seines Besigthums protestirt hatte und anfänglich auch von den drei Großmächten unterstüßt worden war, mußte nun nachgeben. Die polnisch-sächsische Frage wurde sodann auf solgende Weise entschieden.

#### Gerritorialausgleichungen.

Der Kaiser von Rußland erhielt bas Herzogthum Warschau mit Ausnahme ber preußischen Erwerbungen von 1772, ber Stadt Thorn, tes Departements Posen und eines Theils vom Kalischer Departement, welche Stücke insgesammt unter bem Titel eines Großberzogthums Posen an Preußen zurücksielen, serner der Salzwerse und bet Gebiets von Wiliczka und der ostgallizischen Provinzen, welche Destreich im Wiener Frieden von 1809 an Rußland hatte abtreter müssen, und welche es seht wieder zurückbesam. Der russische Anthei an Polen, mehr denn drittehalb Millionen start, erhielt den Titaeines Königreiches. Auch erließ Alexander seinem Versprechen gemäst bereits unter dem 13. Mai 1815 Grundzüge einer Versassung, welchen dann am 27. November 1815 die eigentliche polnische Constitution folgte.

Rrafau warb auf alle Bufunft \*) für eine freie, unabhangige unt

<sup>\*)</sup> Art. 9. der Biener Schlußacte lautet wertlich: Les cours de Russie d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter en toutemps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire.

string neutrale Stadt erklart, mit Verfassung, Academie, Bisthum und Domcapitel, unter dem Schupe von Rußland, Destreich und Breußen.

Bon Sachsen kam mehr als die Salfte bes Flacheninhalts und mehr als zwei Funftheile ber Volksmenge an Preußen. Der übrige Theil blieb bem Könige August.

Rachdem nun diese wichtige Frage beseitigt worden war, so machten die übrigen Gegenstände keine große Schwierigkeit mehr. Das hauptsächlichste blieben immer wie bei der polnisch sächsischen Frage, die Territorialausgleichungen. Und hier sieht man recht beutsich, wie wenig das alte System der Ländertauscherei ausgegeben worden war; man rechnete eigentlich nur nach D. Meilen und nach Seelest; es wurde eine eigene statistische Commission niedergesetz, welche die Seelengahl und den Flächenraum der verschiedenen Gebiete ermitteln sollte, und deren Resultate die Grundlage für die Ausgleichungen bildeten. Diese stellten sich dei den einzelnen Staaten auf solgende Beise heraus:

Breußen mar burch Bolen und Sachsen noch nicht vollfommen mtschäbigt. Es erhielt also ferner 1) von feinen burch ben Tilsiter Frieden abgetretenen Brovingen zuruck die Altmark, alle eine im Jahre 1806 zwischen Elbe, Befer und Rhein gehabten Besitzungen, mit Ausnahme von Ansbach und Baireuth; ben Theil bes Bergogthums Cleve auf ber linken Rheinfeite; Reufchatel und Balengin; Die Dberhoheit und Lehensherrlichkeit über bie Graffchaft Wernigerobe; bie Schupgereche tigfeit über bie Graffchaft Limburg. 2) 216 neue Lanber und Begirfe erhielt Breugen außer bem Antheil von Sachsen: von Hannover ben Theil bes Herzogthums Lauenburg und bie luneburgischen Aemter auf ber rechten Seite ber Elbe, sobann bie Memter Rloge, Elbingerobe unb Redeberg, nebft ben Dorfern Rubigerehagen und Ganfeteich; bas bisherige Departement Fulba; bas Großherzogthum Berg nebst ben herrschaften Sarbenberg, Broif, Storum, Scholer und Dbenthal; bie Bezirfe bes Erzbisthums Coln, welche zulest zum Brogherzogthum Berg gehörten; bas Bergogthum Beftphalen; bie Graffchaft Dort-

ŀ

mund; das Fürstenthum Corvey; verschiedene sogenannte mediatisirte Bezirke in dem ehemaligen westphälischen Kreis; das Fürstenthum Siegen nebst den Aemtern Burbach und Reutirchen, serner die Aemter Hohensolms, Greisenstein, Braunsels, Freusderg, Friedewalde, Schönstein, Schönberg, Altenkirchen, Altenwied, Diendorf, Reuwied, Hamm und Horhausen, Ballendar und Chrendreitstein. Dieß Alles auf der rechten Rheinseite: auf der linken erhielt Preußen einen Theil der ehemaligen Kurpsalz, das ehemalige Gebiet von Trier, von Coln, das Sergogischen Jülich 2c. Die Bestigungen auf beiden Seiten des Meins sollich ze. Die Bestigungen auf beiden Seiten des Meins sollich ze. Die Bestigungen auf beiden Seiten des Mitten den Ramen Großherzogthum Riederrhein sühren. Bon dannahr und die Insel Rügen gegen Abtretung des von Hannover eingetausschten Lauendurg. Auf den näheren Zusammenhang werden wir noch zurücksommen.

Breußens neue Erwerbungen auf bem Wiener Congreffe betrugen 10171/2 D. Meilen mit 2,960,300 Menschen, im Berein mit ben wieber gurudgestellten alteren Provingen 21021/2 D. - Meilen, mit 5,305,550 E., und ber gesammte preußische Staat betrug 4976 D. Meilen mit 10,346,150 E. \*) Bor bem Tilfiter Frieden betrug Breugens Flachenraum 6120 D.-Meilen, mit einer Bevolferung von Der Staat hatte also offenbar an Umfang etwa 10,660,000 E. verloren. Mehr aber noch als biefes war bie eigenthumliche Geftalt bes neuen Staatsgebiets in Anschlag ju bringen : es bestand aus zwei ungleichen Theilen, wovon bie fleinere, weftliche Salfte von ber anberen burch bazwischen liegenbe frembe Gebiete getrennt ift. In militais rifder Beziehung war biefes ein hochft unvortheilhaftes Arrangement, mes halb bie preußischen Generale gar nicht bamit zufrieben maren. Freilich war Preußen burch biefen Mangel feiner phyfischen Staatsbedingungen noch mehr auf bie Unterftutung geistiger Glemente angewiesen.

Mit ben Territorialbestimmungen Preußens hingen bie ber an-

<sup>\*)</sup> Goubert; handbuch ber allgemeinen Staatsfunde bes preußischen Staats. L. S. 123,

grenzenden ganber aufammen. hannover, welches nun ben Titel eines Konigreiches annahm, erhielt von Breußen bas Fürstenthum hilbesheim, Stadt und Gebiet Goslar, bas Fürstenthum Offfriesland mit bem harlingerland, bie niebere Grafschaft Lingen, einen Theil bes Kurftenthums Munfter. Als mediatifirte Gebiete follten ju Sannover gehören bas herzoglich oldenburgische Amt Meppen, ein Theil von Rheina Bolbed und bie Graffchaft Bentheim. Olbenburg erhielt eine Territorialvergrößerung mit 23,000 Einwohnern burch hannoveriche Bezirke und einen Theil bes Saarbepartements. Sachsen-Weimar ethielt von Breugen Bezirfe mit 50,000 Einwohnern . Der Große benjog von heffen, welcher an Preugen einen Theil von Befinbalen abgetreten, fowie auch einige Gebiete an Baiern, Rurhaten, Seffen homburg, follte bafur mit Begirten auf beiben Seiten bee Miche mischädigt werben, und zwar so, bag er 18,659 Einwohner mehr gemann.

Bon bem Prinzen von Dranien, Beherrscher von Holland, bem von Seite ber Großmächte bereits in London, meist auf Englands Betrieb, Belgien zugewiesen war — beibe Länder sollte er unter bem Titel Königreich ber Niederlande besigen — hatte Preußen die ehesmals oranisch-dießischen Gebiete in Deutschland abgetreten erhalten, nämlich Rassau-Dillenburg, Siegen, Hadamar und Diet, und dafür erhielt der König der Niederlande Luremburg in der Eigenschaft eines zu bem beutschen Bund gehörigen Großherzogthums.

Auch mit ben scanbinavischen Reichen erfolgten Tausche. Die Berbündeten hatten in verschiedenen Berträgen dem Kronprinzen von Schweden die Erwerbung Norwegens, das disher zu Dänemark geshört, zugesichert: bei dieser Bestimmung blied es um so mehr, als der könig von Dänemark Napoleons Sache nicht so bald verlassen. Am 14. Januar 1814 mußte er sich zu dem Frieden von Kiel verstehen, wonach er Norwegen an Schweden wirklich abtrat, aber dafür Schwesdisch-Pommern und die Insel Nügen erhielt. Bald aber reuete es ihn; der Prinz Christian Friedrich, welcher die Abneigung der Norweger gegen eine Verbindung mit Schweden kannte, glaudes bieses

١.

Land mit Waffengewalt noch behaupten ju fonnen. Er rief (April 1814) einen Reichstag zu Gibewold zusammen. Auf biesem wurde jeboch eine Verfaffung mit burchaus bemofratischer Grunblage gemacht und ihm jur Beftätigung vorgelegt. Inzwischen rudten bie Schweben heran; balb ftellte es fich beraus, bag Chriftian Friedrich ihnen nicht gewachsen war: er gab baher ben Biberftand auf. Die Rorweger erflarten jeboch nur unter ber Bebingung ben Ronig von Schweben auch als ben ihrigen anerkennen zu wollen, wenn von ihm bie Berfaffung von Eibswold angenommen wurde. So geschahs. behielte nun bie Rorweger ihre politische Selbständigfeit und Unabhangigfeit, nicht nur hinfichtlich ber inneren Berhaltniffe, sonbern auch Someben gegenüber. Schwebisch-Bommern befam nun aber ber Ronig von Preußen, welcher beshalb sowohl mit Schweben, als mit Dane mart unterhandelte. Un Danemark übergab er burch ben Tractat vom 4. Juni 1815 bas von Sannover erhaltene Lauenburg, an Schweben burch Bertrag vom 7. Juni eine Belbentschäbigung. -

Deftreich wußte fich viel beffer ju arrondiren, ale Preußen. Es erhielt nicht nur fast alle fruberen Besitzungen wieber gurud, fonbern verstand auch einzelne so gut gegen neue zu vertauschen, bag ein wohl abgerundetes Bange herausfam. Seinen Antheil an Polen haben wir schon angegeben. Bas bie beutschen Gebiete betrifft, so hatte Destreich mit Baiern, wie früher erwähnt, ju Baris einen Bertrag gefchloffen, zufolge beffen Baiern an Deftreich abtrat Tyrol, Borarlberg, Salzburg, bas Innviertel und bas Sausruchviertel, wogegen Deftreich an Baiern eine Entschäbigung versprach, welche biefen abgetretenen Provinzen gleich fommen follte; junachft bas Großherzogthum Burzburg und bas Fürstenthum Afchaffenburg; bann versprach Destreich seine Unterftugung, um Baiern Mainz, Frankfurt und bie größtmögliche Ausbehnung auf bem linken Rheinufer zu verschaffen. In Folge biefes. Bertrages hatten noch vor bem Wiener Congres Deftreich von Tyrol und Borarlberg, Baiern von Burzburg und Ufchaffenburg Besit genommen. Auf bem Wiener Congresse machte nun freitich bie fernere Entschäbigung Baierns Schwierigkeiten; es follte mit wurtembergischen, hessischen, babischen Besitzungen und biefe wieberum mit Befitungen auf bem "Ueberthein entschäbigt werben. Demaufolge hatte fich Deftreich alle Territorien auf bem linken Rheinufer in ben bisherigen Departementen Saar und Donnersberg, bann auch in ben vormaligen Departementen Fulba und Frankfurt ober eingeiblossen in den angrenzenden Landern, welche durch den Bariser Kries ben jur Berfügung ber verbunbeten Dachte gestellt waren, und über welche in ber Congresacte nicht auf eine andere Beise verfügt ift, pfichern laffen. Aber bie Furften, über beren Lanber verfügt werben follte, protestirten gegen folche Bumuthungen. Dbichon nun Deftreich in einem fpatern Bertrage Baiern noch einmal einen Theil bes Fürfmthums Kulba, Sanau, bie babifche Pfalz nach bem Erlofchen ber birecten Linie bes jegigen Regenten und verschiebene Territorialbegirfe von Burtemberg, Baben und Darmftabt juficherte, fo erhielt Baiern in ber Wiener Schlußacte boch nicht mehr, als was es schon im Befit batte, namlich Burzburg und Afchaffenburg; erft am 3. November 1815 befam es noch ben Rheinfreis bazu, die hessischen Aemter Ribenberg, Amorbach, Seubach, Absenau, einen Theil bes babischen Amtes Werthheim und verschiebene fulbaische Aemter. —

Auf der sudostilichen Seite erhielt Destreich wieder zurud Eroatien, Fiume und das ungarische Littorale nebst dem Bezirke von Casstua, ferner Dalmatien, Ragusa, Cattaro, sodann Triest, Crain, Oberkärnthen, Trient, Brixen. In Italien bekam es nicht nur Alles wieder, was es durch die Friedensschlüsse von Campo Formio, Lünes ville, Presburg und Wien verloren hatte, sondern außerdem noch die übrigen venetianischen Staaten, den Po und das adriatische Meer, also Mailand, Mantua und das ganze vormals venetianische Gebiet. Die italienischen Staaten vereinigte Destreich unter dem Namen des lombardisch-venetianischen Königreiches.

Durch diese Besithungen erhielt Destreich einen fehr großen politischen Einfluß auf Italien, welcher burch die Secundogenituren dieser Macht in Toscana, Modena, Parma, Piacenza und Guastalla und burch die freundschaftlichen Beziehungen zu bem Könige von Sarbinien nur

Ramigh Barma, Piacenza und Guaftalla er noch vermehrt warb. bielt bes Raifers von Defireit Tochter, Maria Luife, bie ebemalige Gattin Rapoleons, auf Lebenszeit mit Ausschluß ihres Sohnes, bet vormaligen Ronigs von Rom, nun herzogs von Reichsftabt. Toscana wurde ber Erzherzog Ferbinand, ber Bruber bes Raifers von Deftreich, ber 1801 fein Land hatte abtreten muffen, wieberum ein gefett und bie bisherige Königin von Etrurien, bie Infantin Marie Luife, und ihr Sohn Don Carlos, benen bie Rachfolge in Barma beim Tobe ber Kaiserin versprochen war, vor ber Hand mit Lucca ent Das Herzogthum Mobena erhielt ein Sohn bes Dheime bes Raifers von Deftreich, namlich Frang IV., ber Sohn Ferbinands, Erzherzogs von Deftreich, Brubers bes Raifers Leopold II. Ferbinant war namlich vermahlt mit Beatrir von Efte, ber Erbin bes Bergog thums Massa, und follte in bemselben folgen; aber in Folge ber na poleonischen Umwandlungen hatte er auf bas Fürstenthum verzichten muffen; fein Sohn Krang jeboch murbe auf bem Biener Congreffe als Bergog von Mobena bestätigt.

Baren nun biefe brei Staaten fcon burch bie Banbe bes Butt mit Destreich verbunden, fo wußte es Sarbinien burch Dankbarteit an fich ju feffeln. Denn Deftreich wirfte besonders mit fur bie Einverleibung Benua's in bas Königreich Satbinien. Allerdinas mar schon in bem zweiten geheimen Artifel bes Barifer Friedens angebeutet, baß Sarbinien mit Genua entschäbigt werben sollte für bas Stuck Land, welches es an Frankreich abtreten mußte. Aber ber Artikel ließ immet noch verschiebene Auslegungen gu, und Lord Bentint, ber brittifche Obergeneral, hatte ben Gennefern feierlich bie Wieberherftellung ihrer Republik verheißen, was natürlich bei biefen eine ungemeffene Freud erregt hatte. Auf bem Wiener Congresse jeboch bachte man nicht baran biefe Berheißungen zu erfullen, fonbern nur ben Artifel bes Barife Bertrags in Bollzug zu setzen; vergebens nahm sich ber spanisch Gefandte ber Republif an, vergebens legte ber genuefische Abgeordnet eine feierliche Protestation ein; Genua wurde Sarbinien einverleibt Es lag weber im öftreichischen noch im englischen Intereffe, Die Republi

fortbestehen zu laffen; besonders aber wirkte Metternich angelegentlichst für die Einverleibung.

Auch gegen ben Kirchenstaat hin suchte sich Destreich sicher zu stellen. Es ließ sich auf bem Congresse ben Theil von Ferrara auf bem linken User bes Bo, so wie das Besatungsrecht in dieser Stadt und in Comachio jusichern. Freilich war der Papst mit diesen Anordnungen nicht zusstieden, so wenig wie mit den übrigen Bestimmungen des Congresses, welche seine Staaten betrasen. Er erhielt zwar den allergrößten Theil seines früheren Gebietes zurück; aber außer den Abtretungen an Destreich verlor er auch noch Avignon und Benaissin, welche bei Frankreich bleiben sollten. Der Papst war so wenig mit diesem Arrangement einverstanden, daß er durch seinen Gesandten dagegen seierlich protestiren ließ, auch die Bestimmungen des Congresses übershaupt nicht anerkannte.

Endlich stand auch Reapel in einer Art Abhängigkeit von Destreich. Der König dieses Landes, Joachim Murat, Napoleons Schwager, hatte sich in dem Besitze desselben nur durch rechtzeitigen Bertrag mit Destreich behauptet. Diese Macht garantirte ihm durch den Bertrag vom 11. Januar 1814 den Besitz des Königreichs Neapel. Allein weder England, das nur einen Wassenstillstand mit ihm geschlossen, hatte ihn seierlich anerkannt, noch war dieses mit Sicilien und Frankrich der Fall; vielmehr arbeiteten diese beiden Mächte auf dem Constesse eifrigst darauf hin, Murat vom Throne Reapels herunterzustoßen. Ihm war dies nicht undekannt, und darum war ihm die Freundschaft Destreichs so vieles werth; diese Macht allein konnte ihn noch halten.

Destreich hatte sich also burch alle biese Berhältnisse einen unverstembaren Einsluß auf Italien gesichert. Und um biesen bleibend zu machen, gab es sich noch alle Muhe, bas Zustanbekommen von Institutionen zu verhindern, welche um die Staaten Italiens ein gemeinslames Band geschlungen hätten. Es widersetzte sich aus allen Kräften der Idee eines Köderativstaates: die Staaten Italiens sollten souvertaine Staaten sein, ohne irgend ein anderes Band als durch das geospsphische mit einander verbunden.

Auch gegen bie Schweiz hin vergrößerte sich Deftreich. Es erhielt nämlich bie Lanbschaften Beltlin, Bormio und Chiavenna, bie vormals zu Graubundten gehört hatten, und für welche Destreich Razuns hergab, was freilich nicht als Entschädzigung betrachtet werden konnte.

Dafür wurde ber König von Sarbinien vermocht, einen Theil von Savoyen, nämlich die Stadt Carouge nebst einigen Dörfern links am See und an der Rhone an den Canton Genf abzutreten. Zu Gunsten der Handels- und Militaircommunication ward Frankreich zu einer besondern Uebereinkunft mit Genf bewogen. Das Thal Daps pes wurde an Waadt zurückgegeben; das Bisthum Basel kam größe tentheils an Bern, ebenso das Gebiet von Biel. Sonst wurde die Schweiz in ihrem bisherigen Besisstande anerkannt: zu den 19 Canstonen kamen noch drei, Genf, Wallis, Neuschatel. Die Integrität des schweizerischen Gebiets, so wie die immerwährende Neutralität wurde seierlich vom Congresse ausgesprochen.

# Deutsche Angelegenheiten.

Berfaffungeentwürfe.

Gehen wir nun zu ben beutschen Angelegenheiten über, welche eine ber wichtigsten Berhanblungen ausmachten, und mit Recht: benn von ber Art und Weise, wie ber politische Zustand Deutschlands gesorbnet ward, hing mehr ober minder die fünftige Richtung des europäischen Staatenspstems ab. Diese Berhandlungen haben daher nicht blos ein beutsches, sondern auch ein europäisches Interesse.

Das beutsche Reich war im Jahre 1806 aufgelöst worben, an bie Stelle besselben ber Rheinbund gekommen: mit bem Sturze Raspoleons wurde auch dieser gesprengt. Nun aber war die Frage, welche politische Gestalt Deutschland erhalten sollte? Im Pariser Frieden bessagte zwar ein Artikel, daß die deutschen Staaten durch ein föderatives Band vereinigt sein werden: aber damit war die öffentliche Meis

ming in Deutschland nicht zufrieden. Diese wollte vielmehr bie Biederherstellung bes Raiserthums mit zeitgemäßen Modificationen und namentlich mit entschieden hervortretendem Principe der Einheit. Denn die letzen Zeiten hatten zur Genüge dewiesen, zu welch ungluckstigen Resultaten die politische Zersplitterung führe. Einer Wiedersicht ähnlicher Erscheinungen glaubte man nur durch Wiedererrichtung eines beutschen Reichs mit einem kräftigen Oberhaupte vorbeugen zu winnen. Diese Ansicht hatten nicht nur die deutschen Patrioten unter dem Bolke, sondern auch der Adel, ja selbst der größte Theil der Fürsten. Sogar der Papst fand es in seinem Interesse, auf die Wiedenkerstellung des Kaiserthunes zu dringen.

Die beutschen Standesherren sandten bereits am 22. October 1814 eine Deputation an den Kaiser Franz, um benselben um die Wiedersamahme ber beutschen Krone zu bitten. Die deutschen Fürsten und Städte, 32 an der Zahl (nur Baiern, Würtemberg, Baben, Königsteich Sachsen, Preußen waren nicht babei), erklärten ebenfalls am 20. December 1814 in einer Rote an den hannöverschen Gesandten, den Grasen von Münster, der ihre Gesinnungen theilte, ihren Wunsch mach Wiederherstellung der Kaiserwürde: "Nach Theorie und Geschichte," sagen sie, "könne ein bedeutender Staatendund ohne ein Oberhaupt dauernd nicht geknüpft werden, und der Größe und Ehre der deutschen Ration, so wie ihrem allgemeinen Wunsche, entspreche die Berbindung der kaiserlichen Würde mit der ihres Bundesobers hampts am meisten."

Diesem Bunsche ftanben jeboch mehrere hinderniffe entgegen. Erftens wurden wohl die auswärtigen Mächte eine derartige Entwissung der beutschen Geschicke höchst ungern gesehen und im Falle is wirklich dazu hatte kommen follen, ihre Widersprüche erhoben haben. Zweitens durfte man auf die entschiedenste Widerseplichkeit der größeren beutschen Staaten, wie Baierns, Würtembergs, Königreich

<sup>9</sup> Bergl. über das Folgende meinen Auffaß: "über die öffentliche Meinung in Deutschland, von den Freiheitstriegen bis zu den Carlsbader Beschlüssen," in den Jahrgängen für 1846 und 1847 des v. Raumerischen historischen Taschenbuchs.

Sachsens gefaßt sein, welche fich ihrer burch Rapoleon erlangten Sow verainitat unter feiner Bebingung ju entschlagen geneigt waren; felbft Breugen ware in eine schiefe Stelle gefommen; benn man fonnte von biefem machtigen Staate, von welchem eben erft bie Befreiung ausgegangen, boch nicht verlangen, bag er fich Deftreich unterordne, und wenn man ihm eine Art Mitregentschaft einraumte, so war wie berum ber Reim ber 3wietracht in bas beutsche Staatswesen hineingeworfen. Das Haupthinberniß jeboch war wohl brittens, baß ber Kaiser von Destreich, bem man bie beutsche Krone zugebacht, felber burchaus teine Luft hatte, biefelbe noch einmal auf's Saupt Seit ber Auflosung bes beutschen Reiches war Deftreich gewohnt, sich lediglich als europäische Macht anzusehen und von biefem Gefichtspunfte aus feine Politif einzurichten. Die Wie berannahme ber beutschen Krone murbe biefe vielleicht burchfreugt, möglicher Beife Opfer erheischt, jebenfalls ihr eine eigenthumliche Richtung gegeben haben. Das öftreichische Cabinet aber, zu confervativ von jeher gemesen, um fo leicht eine Menberung in seiner Staats funft eintreten ju laffen, fonnte noch viel weniger ju Gunften eines Instituts bazu bewogen werben, von bem es fo viel Unannehm-Bereits vor bem Barifer Frieden lehnte es bie lichfeiten erbulbet. beutsche Raiserwurde ab und ift spater immer auf biefem Entschluffe geblieben.

Da nun aber Destreich bie Kaiserwurde abgewiesen, so mußte wohl die Idee überhaupt fallen; benn Preußen, welchem Staat zunächst die Würde hatte zukommen muffen, wurde mit benselben, ja mit noch mehr Schwierigkeiten zu kampfen gehabt haben, als Destreich. Doch wurde der Gedanke lange nicht aufgegeben; auf dem Congresse erhielt er sich die in den Anfang des Jahres 1815, in der öffentslichen Meinung noch viel länger.

Der zweite Vorschlag war ber einer Zweiherrschaft, getheilt zwisschen Destreich und Preußen. Und zwar entweder so, daß Destreich ben Titel bes Kaisers behalte, Preußen aber die Controle führe; ober so, daß Destreich ben Suben, Preußen ben Norben von Deutschland

beherriche. Die erfte Form biefes Borichlage entsprang folgerecht aus ber 3bee bes Raiserthums; benn, wie schon angebeutet, hatte bie öffentliche Meinung felbft bei ber Bieberherftellung bes alten beutschen Reiches Breußen eine bebeutenbe Stelle angewiesen; benn in Breußen erblidten bie Batrioten ben eigentlichen Sort ber beutschen Sache und glaubten es baber immer Deftreich an bie Seite ftellen ju muffen, beffen Lauheit, um nicht zu fagen Indifferentismus in beutschen Ungelegenheiten befannt war. Daher fand ber Bebante ber Zweiherrschaft felbft bei folden Beifall, bie ursprünglich nur bie 3bee bes Raiserthums im Sinne gehabt. Allein bei genauerer Ueberlegung mußte man biefen Bebanten aufgeben. Selbft bie erfte Form biefes Borfchlags hatte viel Unlag ju Zwiespalt gegeben; vollenbe aber bie zweite hatte bie Spaltung Deutschlands unbeilbar gemacht. Außerbem wurden fich alle minbermachtigen beutschen Staaten wiberfest haben, welche fich wohl bem Raiserthum, teineswegs aber einem ihrer ehemaligen Mitftanbe untergeordnet hatten.

Es blieb alfo nichts übrig, ale bie Form eines Bunbes, welche ohnebies im Barifer Frieden ichon vorgesehen mar. Aber auch hier traten verschiedenartige Vorschläge hervor. Der erfte machte fich in ber Form einer Funfherrhaft bemerklich. Ueber biefen wurden auch bie erften offiziellen Berhanblungen gepflogen. Es traten nämlich balb nach ber Eröffnung bes Congreffes bie Befanbten funf beuticher Machte, von Deftreich, Breugen, Sannover, Baiern, Burtemberg ju einem Comité ausammen, um fich über bie gufunftige Berfaffung Deutschlands ju berathen. Diefen Berathungen lag ein Entwurf ju Grunde, welcher von Deftreich und Breußen gusammen ausgegangen war: ber beutsche Bund follte in zwei Rathe zerfallen: ber erfte, welcher bie eigentliche vollziehende Gewalt besitze, bestehe nur aus ben fünf Machten, jeboch fo, bag Deftreich und Breugen zusammen bas Uebergewicht über bie brei anberen hatten, indem jebe von ben zwei Grogmachten zwei, hannover, Baiern, Burtemberg aber jebes nur eine Stimme haben follten. Der Blan einer Funfherrichaft, nach welchem bie funf Dachte über bie anderen einen überwiegenden Einfluß ausgeübt hatten, ware

mohl allen genehm gewesen, auch Baiern und Burtemberg. maren biefen wieder alle Bestimmungen juwiber, welche auf größere Einheit, auf bas Aufgeben unbedingter Souverainitat abzielten; benn offenbar ging hiefer erfte Entwurf barauf hinaus, ben Bund fo viel wie möglich ju concentriren und eine öffentliche Gewalt ju organistren, welche fabig fei, im Innern wie gegen Außen mit Rraft und Energie aufzutreten. Dabei aber fürchteten Baiern und Burtemberg ihre Souverainität einzubugen; fie festen fich baber ben Ibeen ber Concentration auf bas heftigste entgegen, insbesonbere aber auch bem Stimmenvorrecht, bas Breußen und Destreich für sich in Unspruch nahmen. war nicht möglich, die verschiebenen Anfichten zu vereinigen; die Berhandlungen führten burchaus zu feinem Refultat. Uebrigens mußten auch bie funf Mächte ben entschiebenen Wiberspruch ber übrigen beutichen Staaten erfahren, welche in einer Rote vom 16. Rovember 1814 energisch gegen bas Unterfangen ber funf Dachte protestirten, über bie Bukunft Deutschlands ohne Bugiehung sammtlicher beutscher Stanbe, ju verfügen. Bon biefer Beit an lofte fich bas Comité ber funf Machte ftillschweigend auf und bie beutschen Angelegenheiten blieben liegen bis in ben Februar 1815. So viel hatte fich jeboch ingwischen herausgestellt, bag ber Bebante eines Bunbes mit möglichfter Bleichmäßigfeit ber Rechte fammtlicher Theilnehmer festgehalten werben muffe.

Aber auch hier wunschte bie öffentliche Meinung vor allem bas Princip ber Einheit gewahrt mit bem ber Freiheit und ber Bolksthumlichteit. Man wunschte so viel wie möglich Concentration ber Bundesgewalt, so viel wie möglich Unterordnung ber einzelnen Resgierungen unter bie Gesammtheit, so viel wie möglich allgemeine Institutionen, wie allgemeines höchstes Gericht, gleiches Gesethuch, gleichmäßige Verfügungen über Handel und Verfehr, und endlich bei dem Bunde selber nicht blos die Fürsten repräsentirt, sondern auch bie Völker. In diese Gebanken gingen auch Staatsmänner ein, unter andern der Freiherr von Stein, welcher in einem Vorschlage über die Grundlagen des beutschen Bundes ausbrücklich verlangt, daß die

-

Bundesversammlung aus Deputirten ber Fürsten und aus Deputirten ber hansestate und ber Lanbstände bestehen mußte \*).

Als enblich nach Beseitigung ber polnisch-sachsischen Frage und nach ber Rudfehr Rapoleons, welche ben Buftand Europa's wieber in Frage zu ftellen schien, die Rothwendigfeit immer klarer wurde, auch bie beutschen Berhaltniffe ju ordnen, wurden wiederum verschiedene Borfchlage gemacht, namentlich von Preußen, welches überhaupt in ber Frage über ben beutschen Bund bie größte Thatigfeit entwidelte. Der erfte Entwurf, welchen Breugen vorlegte, vom Kebruar 1815, ftuste fich noch auf ben, welcher zwischen ben funf Machten verhanbelt worben war. Eine Bunbesversammlung, bestehend aus bem erften und zweiten Rath: ber erfte Rath aus ben funf Dachten beftebend, mit vier Stimmen fur Deftreich und Preußen, mit brei fur Baiern, Burtemberg, Sannover, mit vollziehender Bewalt, Reprafentation bes Bundes gegen Außen, mit bem Rechte, über Krieg und Frieden ju befchließen (jedoch nur mit Bugiehung eines Ausschuffes bes zweiten Rathes); ber zweite Rath vorzugsweise gesetgebenber Korper; bas gesammte Bunbesgebiet eingetheilt in Rreife, an ber Spipe ein Rreisvorsteher, welcher sowohl Beauftragter bes Bundes, als Director ber Rreisversammlung ift. Als Beauftragte bes Bunbes baben bie Kreisvorsteher bie Bundesbeschluffe zu vollstreden, sobann bie oberfte Aufficht über bas Rriegewesen ju führen, brittene fur bie Bilbung eines Gerichtshofes ju forgen. Die Mitglieder bes Bundes burfen feine Berbindungen mit Auswartigen schließen, die wider ben Bund ober wider einzelne Mitglieder beffelben gerichtet sind, burfen fich ferner nicht untereinander befriegen; Bunbesgerichte; bifche Berfaffungen in ben einzelnen Lanbern mit Steuerbewilligung, Befetgebungerecht, Befchwerbeführung, ferner Sicherung ber perfonlichen Freiheit jebes einzelnen Deutschen, unter anderem: 1) Recht ber Auswanderung; 2) bas Recht, jebe inlandische Lehranstalt besuchen

<sup>\*)</sup> Lebensbilder aus bem Befreiungefriege. II. S. 73. Bergl. auch meinen o. a. Auffat im Raumerifchen Tafchenbuch.

zu burfen; 3) Sicherheit und Freiheit ber Person; 4) Sicherheit bes Eigenthums; 5) unabhängige Rechtspflege; 6) Preffreiheit; 7) Aufsebung ber Leibeigenschaft.

Ein späterer Entwurf vom April 1815 beruhte im Allgemeinen auf benselben Grundsaben, nur baß die Eintheilung in Kreise und bie Kreisdirectoren wegsielen; es blieb aber ber boppelte Rath: ber erste vollziehend, zu welchem jedoch jeder mahlbar sein sollte, ber zweite gesetzebend.

Aber gegen bas Princip ber Concentration, welches in allen preußischen Entwurfen sestigehalten wurde, waren die größeren unter ben minder mächtigen beutschen Staaten, und Destreich scheint wenigestens indifferent bagegen gewesen zu sein. Es brachte, nachdem sämmtliche preußische auf Widerspruch gestoßen waren und beshalb zuruckgenommen werden mußten, Ansang Mai einen Entwurf, welcher schon ganz den Charafter eines Staatenbundes trug. Im Ganzen 16 Stimmen auf der Bundesversammlung; Majorität entscheibet; Destreich führt das Präsidium; bei Stimmengleichheit giebt es ben Ausschlag; Bundesgericht.

Aber auch bieser gestel nicht. Endlich legte Oftreich am 23. Mai 1815 einen Entwurf vor, welcher als Grundlage für die Berhandlungen angenommen ward, an welchen sammtliche beutsche Staaten Theil nehmen sollten.

# Verhandlungen über den deutschen Bund.

In biesem Entwurse war ber Gebanke eines Directoriums versschwunden. An die Stelle bes ersten und zweiten Raths trat eine boppelte Art der Abstimmung der Bundesversammlung: im engern Rath und im Pleno. Die Stimmen von Destreich und Preußen sind jeder andern der größten Staaten gleich; Gleichheit der Rechte; bei Annahme der Grundgesete soll kein Bundesglied burch Stimmenmehrheit gebunden werden können; den Rediatisiten sind Curiate

fimmen am Bunbestage zugefichert; Alles andere umbestimmt gelaffen; indeffen boch noch bas Bunbesgericht beibehalten.

So unbedeutend und unbestimmt dieser Entwurf auch war, so ware seine unbedingte Annahme boch noch ein Bortheil gewesen; benn er lich eben wegen seiner Unbestimmtheit die Möglichkeit einer weiteren Entwicklung zu. Als aber die Berhandlungen begannen, stellte es sich balb heraus, daß er seine ursprüngliche Gestalt nicht beibehalten wirde.

Die wurtembergifche Regierung enthielt fich aller Abstimmung: feiner ihrer Befandten erschien in ben Berhandlungen; ebenso menig lie fic Baben vertreten. Bon ben fubbeutschen Staaten murbe baber bie antieinheitliche Richtung biesmal nur burch Baiern vertreten; allein tiefes wurde bafur vom Ronigreich Sachfen, vom Großherzogthum heffen Darmftabt, vom Herzogthum Raffau und von ben fleineren Burftenthumern überhaupt unterftubt, welche, ba ihre Soffnungen auf bie Bieberherftellung bes Raiserthums gescheitert maren, nun fich auf bie migegengefeste Seite, auf Die Bahrung ihrer Selbständigkeit und Unabhängigkeit werfen zu wollen schienen. Die Berhandlungen über ben Bersassantwurf gingen offenbar barauf hinaus, die einheitliche Tendenz soviel wie möglich zu schmälern und bas politische Band, welches bie trutschen Staaten an einander binden follte, so lose wie möglich zu früpfen. Recht bezeichnend für ben Charafter ber Berhanblungen ift, baf die Rangstreitigkeiten wieder eine fo große Rolle fpielten; ba wollte feiner hinter bem anbern gurudfteben, und, um bas angebliche Recht zu begründen, werden bogenlange Deductionen vorgeführt, die an Langweiligkeit nicht sehr hinter benen bes 17. und 18. Jahrhunbetts gurudfteben; enblich fam man boch überein, um burch biefe Streitigfeiten nicht gar ju fehr aufgehalten ju werben, bag bie Orbe rung, in welcher bie Mitglieber bes Bunbes aufgeführt werben, ihrem Range keinen Gintrag thun follte.

So ift ferner bezeichnend die Hartnädigkeit und ber Gifer, mit bem man sich an das Wort "souverain" klammerte. Besonders Baiern bestand immer barauf, daß die beutschen Fürften mit diesem PrabiDie Berhanblungen über bieselbe waren am 8. Juni 1815 gescholossen, nachbem seit bem 23. Mai eilf Sitzungen barüber gehalten worden waren. An jenem Tage unterzeichneten die Gesandten ber beutschen Staaten ihren Beitritt. Wurtemberg und Baben traten erst später bazu.

Wie mit bem besonderen Artikel über die Laubstande, so waren mit der ganzen Acte überhaupt nicht alle einverstanden. Besonders Preußen und Hannover erklärten, daß sie unvollsommen sei und daß sie nur in der Boraussehung beiträten, daß der Jukunft eine weitere Ausbildung und Entwicklung der Bundesacte vorbehalten bleibe. Hannover hob namentlich folgende drei Mängel hervor: 1) daß der Bund keine Vereinigung des ganzen deutschen Volkes in sich fasse; 2) daß kein Bundesgericht angeordnet; 3) daß nichts Bestimmtes über die landständischen Verfassungen festgesetzt sei.

Kaßt man bas Refultat ber Berhandlungen über bie beutsche Berfaffung von einem weiteren Gesichtspunfte aus, fo ift baffelbe ein Sieg bes fürftlichen Elements über bas volfsthumliche, bes Principes ber Zersplitterung über bas Brincip ber Ginheit. Beit lang scheint es awar, ale ob bas lettere, welches noch bagu bie öffentliche Meinung für sich hat, siegen muffe. Aber balb schwinbet biefe hoffnung; benn auf Seite bes antieinheitlichen Brincipes wirten viel rührigere, unermublichere Rrafte, wie auf ber anberen, verbinben, unterftuben sich und erringen baburch ben Sieg. Abgesehen von Deutschland, welches baburch ber schönften Frucht seiner Anftrengungen verloren ging, war biefes Refultat felbft fur Europa fein Gewinn. Ein fraftiges Deutschland murbe ben Schwanfungen Europa's ein Biel gefett und burch feine impofante Saltung jegliche Beftrebung politischen Ehrgeizes gerftreut haben; so aber, ohne inneren Salt und Zusammenhang, schien es nach wie vor berusen, ber Spiele ball ber Intriguen und ber Tummelplay ber Großmachte ju fein.

<sup>\*)</sup> Die preußische Erflarung fteht Rluber Acten bes Wiener Congresses, II. 556, bie hannoverifche bafelbit 524.

## Verfchiedene allgemeine Bestimmungen, S d lu g.

Alfo auch in biefer Frage befriedigte ber Wiener Congres feines wege. Und fo ging es ihm benn faft mit allen, beren Lofung feine Aufgabe war. Go ließ er auch bie Frage über bas Berhalmiß bes Staates gur Rirche unerledigt. Und boch mar ihm Gelegenheit genug gegeben, fich barüber auszusprechen. Der Papft ließ burch feinen Befandten Confalvi nicht nur alle Rechte ber romischen Rirche überhaupt wieber jurudforbern, fonbern verlangte insbesonbere von ben beutschen, bag fie auf ben Buftand ber Dinge wieber gurudgeführt werben mochten, wie er vor ben Sacularisationen im Jahre 1803 war. Er begehrte 1) Bieberaufrichtung bes heiligen romifchen Reichs; 2) Bieberherstellung ber geiftlichen Fürstenthumer; 3) Berausgabe ber Buter und Ginfunfte ber Beiftlichkeit und Berwendung berfelben ju bemienigen Gebrauch, wozu fie verorbnet waren. Außerbem traten für bie beutsche fatholische Rirche noch mehrere Sprecher auf; junachft bie herren von Bambolb, Dombechant von Borme, helfferich, Brabenbar bei ber Domfirche ju Speier, und Schies, ein Weltlicher, vormals Syndicus bes Andreasstifts zu Worins. Sie verlangten mit Buftimmung bes papftlichen Gefandten 1) bag bie fatholifche Rirche wieder in ihre vorigen Rechte eingesetz und in bem Befit ihrer Rechte mit Inbegriff ber freien Bahl ber Bischofe burch bie Capitel gegen jeben fremben Gingriff erhalten und gesichert werbe; 2) bag bie Berhaltniffe ber Rirche zu bem Staate, ohne Rudficht auf bie stattgefundenen Reuerungen, in benjenigen Bustand wieder berzuftellen feien, wie fie fruher bestanben; 3) bag jener Grunbfat ber alten beutschen Rirchenfreiheit bei allen über biefen Gegenstand noch ferner zu treffenden Bestimmungen, ale Grundlage aufgestellt unb angenommen werben folle. Sie forberten ferner ale Eigenthum ber Rirche wieder zurud 1) alle ihre firchlichen Besitzungen, welche noch nicht veräußert find; 2) ihre veräußerten Besitzungen, soweit fie nach Gesethen und Rechtsgrundsaben einlösbar find; 3) in Ansehung bes übriDie Berhandlungen über bieselbe waren am 8. Juni 1815 geschlossen, nachdem seit bem 23. Mai eils Sipungen darüber gehalten worden waren. An jenem Tage unterzeichneten bie Gefandten der beutschen Staaten ihren Beitritt. Burtemberg und Baben traten erft spater bazu.

Bie mit dem besonderen Artikel über die Laubstände, so waren mit der ganzen Acte überhaupt nicht alle einverstanden. Besonders Preußen und Hannover erklärten, daß sie unvollkommen sei und daß sie nur in der Boraussehung beiträten, daß der Jukunft eine weitere Ausbildung und Entwicklung ter Bundesacte vorbehalten bleibe. Hannover hob namentlich solgende drei Rängel hervor: 1) daß ter Bund keine Bereinigung des ganzen deutschen Belkes in sich fasse; 2) daß kein Bundesgericht angeordnet; 3) daß nichts Bestimmtes über die landständischen Berfassungen festgesetzt sei.

Fast man bas Refultat ber Berhandlungen über bie beutiche Berfaffung von einem weiteren Befichtspunfte aus, fo ift baffelbe ein Sieg bes fürftlichen Elements über bas volksthumliche, Principes ber Zersplitterung über bas Princip ber Ginheit. Beit lang scheint es zwar, als ob bas lettere, welches noch bazu bie öffentliche Deinung fur fich hat, fiegen muffe. Aber balb fcwinbet biefe hoffnung; benn auf Seite bes antieinheitlichen Brincipes wirfen viel rührigere, unermublichere Rrafte, wie auf ber anberen, verbinben. unterftugen sich und erringen baburch ben Sieg. Abgesehen von Deutschland, welches baburch ber schönften Frucht feiner Anftrengungen verloren ging, war biefes Resultat felbft fur Guropa fein Gewinn. Ein fraftiges Deutschland wurde ben Schwanfungen Europa's ein Biel gefest und burch feine impofante Saltung jegliche Beftrebung politischen Ehrgeiges zerftreut haben; fo aber, ohne inneren Salt und Zusammenhang, schien es nach wie vor berufen, ber Spiele ball ber Intriguen und ber Tummelplat ber Großmächte gu fein.

<sup>\*)</sup> Die preußische Erflarung fteht Rluber Acten bes Wiener Congresses, II. 556, bie hannoverifche baselbft 524.



# Verfdiedene allgemeine Bestimmungen,

Shlug.

Alfo auch in biefer Frage befriedigte ber Wiener Congres feines wege. Und fo ging es ihm benn faft mit allen, beren Lofung feine Aufgabe war. Go ließ er auch bie Frage über bas Berhaltniß bes Staates jur Rirche unerlebigt. Und boch war ihm Belegenheit genug gegeben, fich barüber auszusprechen. Der Bapft ließ burch feinen Befandten Confalvi nicht nur alle Rechte ber romischen Rirche überhapt wieber gurudforbern, fonbern verlangte insbesonbere von ben betichen, bag fie auf ben Buftanb ber Dinge wieber gurudgeführt werben mochten, wie er vor ben Sacularifationen im Jahre 1803 war. Er begehrte 1) Wieberaufrichtung bes heiligen romischen Reichs; 2) Bieberherftellung ber geiftlichen Fürstenthumer; 3) Berausgabe ber Giter und Ginfunfte ber Geiftlichfeit und Berwendung berfelben ju bemjenigen Gebrauch, wozu fie verorbnet waren. Außerbem traten für bie beutiche tatholische Rirche noch mehrere Sprecher auf; junachft die herren von Bambolb, Dombechant von Borms, Belfferich, Rabenbar bei ber Domfirche ju Speier, und Schies, ein Beltlicher, vormals Syndicus bes Andreasstifts zu Worins. Sie verlangten mit Buftimmung bes papftlichen Gefandten 1) baß bie katholische Riche wieder in ihre vorigen Rechte eingefest und in bem Befit ihrer Rechte mit Inbegriff ber freien Wahl ber Bischofe burch bie Copitel gegen jeben fremben Gingriff erhalten und gefichert werbe; 2) baß bie Berhaltniffe ber Rirche zu bem Staate, ohne Rudficht auf bie flattgefundenen Reuerungen, in benjenigen Buftand wieder herzufellen seien, wie fie früher bestanden; 3) baß jener Grundsat ber alten beutschen Rirchenfreiheit bei allen über biefen Gegenftanb noch femer zu treffenden Bestimmungen, als Grunblage aufgestellt und menommen werben folle. Sie forberten ferner ale Gigenthum ber Riche wieber zurud 1) alle ihre firchlichen Besitzungen, welche noch nicht veräußert sind; 2) ihre veräußerten Besitzungen, soweit fie nach Gefegen und Rechtsgrundfagen einlosbar find; 3) in Ansehung bes übris

Dies sind im Wesentlichen die Ergebnisse des Wiener Congresses: in demselben Grade gering und unbefriedigend, als die Hossungen von ihm groß und umfassend gewesen waren. Er ging in keine einzige der weltbewegenden Ideen tieser und ernstlicher ein; die Hauptsfragen ließ er unerörtert oder löste sie auf eine der öffentlichen Reismung entgegengesetze Weise. Er beleidigte das nationale Princip; er umging fast gänzlich das Streben der Bölker nach Berfassungen; er stellte keine bestimmten Rormen über das Verhältniß zwischen Kirche und Staat auf, und hinterließ baher der kommenden Zeit noch eine reiche Aussaat von Zwist und Zerwürfniß. Rur in Einem Punkte hat er ein großes Resultat geliesert, daß er nämlich die fast getrennten Rächte schnell wieder vereinigte, als es galt, dem wiedergekehrten Rapoleon von Reuem die Spise zu bieten.

Defter schon haben wir angebeutet, welch' wesentlichen Einfluß biefes Ereigniß auf ben Gang bes Wiener Congresses ausgeübt. Es ift nun nöthig, bemselben unsere Ausmerksamkeit zuzuwenden. Innachst jedoch muffen wir die politischen Zustände in Frankreich und in den angrenzenden Ländern in's Auge fassen; benn diese ebenso sehr, wie die Zwietracht unter den Großmächten bestimmten Rapoleon zu seinem Entschlusse.

:

!

#### Drittes Capitel.

# Die Mestaurationen bis zur Wiederkehr Mapoleons.

#### Dentschland.

In Deutschland war burch ben Befreiungsfrieg ein großes Ratwnalgefühl gewedt worben. Die fühnften Soffnungen wurben laut; man glaubte, eine politische Wiebergeburt bes beutschen Bolfes fei bie wihmendige Folge von all' ben großen Ereigniffen, und zwar eine Biebergeburt in ber gangen herrlichteit, wie fie bie größte Bergangenheit bes Baterlandes jemals hatte aufweisen konnen. Ginheit, Rraft, Bribeit im Innern, gegen Außen Wieberherstellung ber ehemaligen plitischen Bebeutung, Wiebererwerbung ber in ben Zeiten bes Unglude und ber Zersplitterung verlornen Brovinzen, wie Hollands, ber Schweiz, bes Elfaffes, Lothringens: bas waren bie Hoffnungen, welche überall ausgesprochen murben. Aber ichon burch ben Parifer Frieden murben biefe hoffnungen herabgestimmt; junachft mußte man auf bie Wiebererlangung ber ehemaligen beutschen Brovingen verzichten. Schmerzlich genug wurde bies gefühlt; boch blieb immer noch eine anbere hoffnung übrig, namlich bie innere Reorganisation bes beutschen Reiches, mit bem burchgreifenben Brincipe ber Ginheit und ber Freiheit. nicht lange bauerte es, so follte auch biefe verschwinden. 3mar murbe bie Bunbebacte, welche auf bem Biener Congreffe ju Stanbe gefommen, erft fpater befannt gemacht; allein man wußte boch fcon vorher beiläufig, mas aus bem Bunbe werben wurde; man wußte, bag man auf bas Raiserthum verzichten muffe, wie wenig Ginigkeit geherrscht, wie bie Ibeen ber Concentration auf beständigen Wiberstand

geftegen um me ein ein destatt ihm Emmittaden der Bodelis zu eigene gemein in. zu er Seineman dem Zeffenge, de Tempfelen miener in imme fernenen dem meinen wieder wicht fanner nur und de emmitten kommen im eine meinem dem Sinden

ha en en er eine rier in **diminiden Aspiens** un aufgebrair mich einem die berreiten Annange Amelien geneine welch burg im un be baier iner Sname vorziest म स्मान प्रश्नेत प्रकार का विकास का विकास कर विकास मा me fellen feren u de Rom de Bannande gener witt Bran, Biraner, Burn, Schin Camina, Anim. Ind w ten Suns Nammerns nicht nan die finen bat Nachmurke bin Grantling, de norm of neutre du die annouver Aufrage & frinklichten seinen, weine mi den kunnere die Omerinen gege tas Princis les Emies peutes peute duri duen durmidagen B berkant — beientert von Buren um Sirremory — bat Juda telemmen freier, profestiger, britischer Jarimmunen verbinden batte Uten is feintiellig jeigen fie fich in ihren einemen Stannen weben bi Leufchitum : fie verfelgen es, we fe france : verbeur fe feger b Reier ber Leitziger Schlache, befanteinen fie bie gurindgefebruen ben ichen gantwehren auf bas Schniteite, unt wen envernt, bem Drang nach Ginführung freier Berfaffungen nadmuneben, weburch ber Bil für ter Bureaufratie ein Biel gefest worten mare, genielen fie fo barin, tas Rapoleonifche Berermuntungefritem in recht auffallenb Weise ferner auszuüben.

Aber auch mit ten nortbeutichen Regierungen, mit benen, weld burch Napoleon verjagt worden waren, und bie jest wieder Besit ve ihren Thronen nahmen, wie Hannover, Braunschweig, Heffen-Casse ober bel benen überhaupt die Rapoleonischen Einstüsse sich minder b merklich machten, war man nichts weniger als zufrieden. Der die Nestaurationen, welche die zurückgefehrten Herrscher einführte itimmten durchaus nicht mit den Wünschen und den Erwartungen das Alentlichen Meinung überein. Während die süddeutschen Regierung un den seunzässischen Ginrichtungen sessiehen und das Rivellirung



fpftem nach allen Seiten hin ausübten, wandten die restaurirten Throne im Rorben fofort ihre Aufmerkfamkeit bahin, jebe Spur ber Rapoleonifchen Inftitute, wie fie theils im Konigreich Weftphalen, theils in ben mit Frankreich unmittelbar verbundenen beutschen Lanbestheilen eriftirt hatten, auszureuten und bafur bie Einrichtungen bes 18. Jahrhunderts gurudjuführen. Go wurde in Sannover ber Cobe Rapoleon mit ber Deffentlichkeit und Munblichkeit ber Rechtspflege aufgehoben; an feine Stelle trat bas alte veinliche Befetbuch bes 16. Jahrhunderts, bie Carolina und bas geheime Berichtsverfahren mit allen Mangeln und Gebrechen beffelben. Go wurde ber Bauernfanb. ber unter ber Rapoleonischen herrschaft perfonlich frei geworben war, wieber in bas alte Berhaltniß ber Borigfeit gurudgetrieben, wieber zu Krohnben und anberen Feubalbienften angehalten. Go wurde ber Grunbfat ber Gleichheit vor bem Gefege, ber gleichen Berechtis gung aller Claffen factisch aufgehoben, indem bie Aristofratie politisch wie social wieber jene bevorrechtete Stellung einnahm, welche fie im 18. Jahrhundert inne gehabt. Sie gilt wiederum Alles, wird ausfolieflich in die erften Staats - und Militairftellen genommen, wirb bem Burgerftanbe auf ungebuhrliche Beife überall vorgezogen, und mblich bilbet fie auch bas überwiegenbe Element in ber Stanbeversmmlung: benn bie Berfaffungen, welche im Rorben gegeben ober wieberbergestellt worden, find nur aristofratische, und entsprechen keis nebwege ben Bunfchen und ben Beburfniffen ber öffentlichen Meinung.

Bahrhaftig! keine Enttauschung konnte bitterer sein, als bie, welche bas beutsche Bolk bamals erfahren mußte. Eben erst so kühn mb muthig gestritten, um ben heimischen Heerd wieber frei und wohnslich zu machen: mit Begeisterung erfüllt für bie alten Kürstenhäuser, benen man manche Unbill und manchen Frevel nachsah, benn man wähnte sie durch das Feuer bes Unglück, wie des Kampses geklärt mb gereinigt: von stolzer Hoffnung getragen des schönen Zustandes, der nun werden sollte, und nun so getäuscht nach allen Seiten hin! Statt sener kühnen Ideale, die man sich gebildet — nichts, als die Biederkehr verhaßter, längst als verderblich erkannter Berhältnisse.

Wer nicht minder traurig, wie in Deutschland, gestalteten sid bie Dinge in ber Schweiz.

#### Die Schweiz.

Die Schweiz hatte seit bem Jahre 1798 mannichfache Umwand lungen erfahren. Die Ibeen ber französischen Revolution waren end lich auch in sie eingebrungen. Heftige Kämpfe zwischen ber alter und ber neuen Partei bezeichneten die Geschichte ber Jahre 1798 bli 1803, bis endlich Napoleon, die Rolle eines Bermittlers spielend, in genannten Jahre ber Schweiz eine neue Berfassung, die Rediations acte gab.

Es ist nicht zu läugnen: biese Verfassung enthielt viel Gute und mochte für die schweizerischen Verhältnisse wohl das Passendst sein. Sie anerkennt die Selbständigkeit der Cantone, giebt aber zugleid einen Einigungspunkt in der Tagsatung, welche die gemeinsamen An gelegenheiten zu berathen hat, und namentlich über Krieg und Friede sowie überhaupt über die diplomatischen Verhältnisse entscheidet. Iede Canton hat auf der Tagsatung eine Stimme, die größeren zwei Streitigkeiten zwischen den einzelnen Cantonen werden ebenfalls durch die Tagsatung entschieden. Das Princip der Einheit ist serner sestalten durch die Gewährleistung des freien Verkehrs im Innen und durch das Recht freier Riederlassung der Schweizer in aller Cantonen.

Bu ben alten 13 Cantonen (Uri, Schwyz. Unterwalben, Luzern Bürich, Glarus, Bern, Freiburg, Solothurn, Basel, Schafshausen Appenzell, Graubündten) kamen noch 6 neue, welche ehebem is einem Unterthanenverhältnisse zu den anderen gestanden, nämlich Aargau, Waadt, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Jug. Ueberhaup sielen alle dergleichen dem Mittelalter entstammenden Verhältnisse; auch die Unterthänigkeit des Landvolkes gegenüber den Städten wurde auf gehoben; die Gleichheit aller Staatsangehörigen in politischen Rechten das Princip der Revolution, wurde auch das der Schweiz. Es sanke

somit bie aristofratischen Verfassungen, und solche mit bemotzatischen Elementen traten an ihre Stelle.

Die Schweiz war, so lange Napoleon herrschte, offenbar abhängig von ihm, obwohl er die Selbständigkeit und Neutralität derselben garantirt hatte. Wie sich nun nach der Leipziger Schlacht die Heere der Berdündeten den Grenzen der Schweiz näherten, so erklätte die Lagsapung in einem Erlasse, daß sie in dem gegenwärtigen Kriege die Neutralität behaupten wolle. Diese wurde jedoch von den Antieten nicht respectirt, sie verlangten vielmehr den Durchzug für ihre Truppen, hinzusügend, daß sie als die Befreier der Schweiz erschienen, und daß von nun an die Mediationsacte, das Werf Napoleons, ihre Endschaft erreicht habe. Die Lagsabung fügte sich und sprach noch am Schlusse des Jahres 1813 die Aussehung der Mediationsacte aus.

Aber mit dem Sturze der Acte begann in der Schweiz ein wüstes Spiel der Parteien. Bor allen hob die Reactionspartei ihr Haupt. Die alten aristofratischen Familien, die durch die Revolutionszeit ihre Privilegien und ihre bevorrechtete politische Stellung eingebüßt, hofften icht den alten Stand der Dinge wieder zurückführen zu können, und betrieben, wo sie es konnten, Revolutionen in aristofratischem Sinne. Boran ging der Canton Bern, wo die Aristofratie noch am Schlusse des Jahres 1813 eine Umwälzung glücklich zu Stande brachte; es solgte Solothurn, Freiburg, Luzern, Graudundten und andere. Diese aristofratischen Regierungen bezeichneten sich sosort als die gnädigen herren und Oberen der Städte und Republiken, benen von Rechtsbegen die Herrschaft zukomme.

Richt genug: auch zwischen ben einzelnen Cantonen wurden bie alten Ansprüche hervorgesucht. Die Berner, zu benen früher die Cantone Baabt und Aargau gehört, verlangten diese Lande wieder zurück und brohten, wenn sie sich nicht gutwillig unterwürsen, Gewalt ber Bassen anzuwenden. Der ehemalige Abt von St. Gallen suchte seine Ansprüche auf die Herstellung des Stifts von St. Gallen und der herrschaftsrechte vor 1798 geltend zu machen. Die Unruhen in St. Gallen benutten Schwyz und Glarus, um einige Bezirke dieses

72

Die Reftaurationen bis gur Bicbertehr Rapoleons.

Canting an fich zu ziehen. Die Urner wollten bas an Teffin abgetretene Liviner Thal wieber nehmen, mahrend in biesem Cantone selbst innere Gahrungen tobten.

So war bie gange Schweiz in bie heftigften Rampfe gerfpalten. Und was follte unter folden Aufpizien aus ber Gibgenoffenschaft werbent Gin Theil ber Cantone, an ber Spipe Burich, bas mit ebenfo wiel Besonnenheit ale Freisinnigkeit voranging, war gufammen gereten, um einen neuen Bunbesvertrag ju granben, ber allerbings im Befentlichen, wenigstens was die Mitglieber anbetrifft, fich auf bie Mediationsacte ftugen follte, indem bie 19 Cantone berfelben ebenfalls aufgenommen wurden. Allein bem festen fich wieder andere Orte entgegen, welche in Allem bie veralteten Buftanbe gurudrufen und baher auch nur bie 13 alten Orte annehmen wollten. An ber Spipe biefer Partei ftand wieberum Bern, welches besonders wegen feiner Anspruche auf Baabt und Argau auf jenem Grundfate beharrte. Ihm schloffen fich benn bie Stanbe an, welche eben ariftotratifche Revolutionen burchgeset hatten: Solothurn, Freiburg, Lugern, Graubunbten und bie Urcantone, Uri, Schwyz und Unterwalben. ftanben acht Stanbe eilfen entgegen; biefe hatten ihre Berfamme lungen in Zurich, jene in Lugern. Enblich, und zwar nur auf ernft liches Anrathen ber Brogmachte, welche bie Schweizer Birren gerne beseitigt wunschten, gaben bie acht Cantone nach und beschickten (April 1814) bie Tagfatung in Burich, um einen neuen Bunbesvertrag abzuschließen. Allein nun war erft noch bie harteste Arbeit zu thun. Denn man konnte fich über bie Grundzuge bes Bunbes lange nicht verstänbigen.

Und während baß die Tagfatung zankte und sich herumstritt, gingen in ben einzelnen Cantonen die Unruhen fort: die bemokratische und die aristokratische Partei bekämpsten sich fortwährend, mit bem Resultate jedoch, daß die Aristokratie meistens das Uebergewicht gewann. Ihr Sieg wurde dann immer mit Berhaftungen, Proscriptionen, Berfolgungen und aller Art Gewaltthaten bezeichnet.

## **1.78**

#### Italien.

Das italienische Bolf hegte von bem Rampfe wiber Rapoleon nicht geringere Erwartungen für bie politische Butunft feines Baterlandes, wie bas beutsche. Lange vorher war unter ben Batrioten bie 3bec von ber Einheit Italiens verbreitet, welche besonburs von bem Bereine ber Carbonari, einer Freimaurerverbinbung, gepflegt-ward. Die Englander hatten es in ihrem Intereffe gefunden, biefe Berbinbung und bie ihr ju Grunde liegende politische 3bee ju begunftigen, weil fie barin ein Moment bes Wiberstandes gegen Rapoleon erblick-In bem Momente, als fich ber allgemeine Rampf ber Bolfer wiber ben Eroberer erhoben, befonbere nach ben erften gludlichen Erfolgen beffelben, hatte begreiflich bie 3bee ber politischen Einheit 3talies baselbst an Starte und Ausbehnung gewonnen, und besonbers in biesem Sinne waren bie fremben Beere von ben Italienern mit freude aufgenommen worben; wie allenthalben betrachtete man fie als Befreier, als Schuger und Forberer ber nationalen Bestrebungen.

Die großen Hoffnungen ber Italiener begannen jedoch balb zu finten; schon im Pariser Frieden war festgesetzt worden, daß die itaskenischen Staaten unabhängig und souverain bleiben sollten: auf dem Biener Congresse wurde diese Bestimmung mit der ausdrücklichen Bestertung bestätigt, daß sie weiter durch kein Band, als blos durch in geographisches vereinigt seien. Und an die Stelle politischer Einseit kam — zu noch größerer Täuschung — das Uebergewicht einer wuen fremden Macht, Destreichs, welches von dem sombardisch-venes waischen Königreiche aus seine Hand über ganz Italien ausstreckte, m fortan die selbständige Bewegung jedes seiner Glieder zu hemmen.

Und wie waren benn bie Einrichtungen in ben einzelnen Lanern? In ber Lombarbei hatte zwar ber öftreichische Commissair, keneral Bellegarbe, in einer Proclamation vom 12. Juni 1814 ben inwohnern bie Glüdseligkeit verkundet, daß sie insgesammt bem ्र 🔻

östreichischen Raiserstaate einverleibt seien und unter Franz I. segen reichem Scepter sortan leben wurden; auch sehlte es nicht an große Beierlichkeiten, mit welchen biese glückliche Umwandlung ber Dinge b gangen ward. Aber die Maßnahmen der neuen Herrschaft war nicht von der Art, um sie beliebt zu machen. Eine strenge mil tairische Regierung ward eingeset, welche mit Eisersucht die Sympton nationaler Stimmung bewachte, alle Berbindungen, namentlich die b Freimaurer und der Carbonari verdot, und von vornherein die Rungen einer freien politischen Thätigkeit unterdrückte.

Im Rirchenstaate war, wie wir bereits erwähnt, ber Bet Bius VII. mit großem Jubel von ben Einwohnern empfangen wo ben. Aber feine erften Regierungshandlungen athmeten ben Beift en schiebener Reaction, in bem Gebiete bes Staates, wie ber Rird Die gesammte Rapoleonische Abministration wurde aufgehoben: al Gefete, fammt ber Gerichteverfaffung, mit bem öffentlichen und munblich Berfahren; bagegen bie alten Ginrichtungen wieber gurudgeführt; bie fi genannte geiftliche Berwaltung mit allen ihren Mangeln und Gebrecher bie Bestechlichfeit ber Juftig, bie Erbarmlichfeit ber Boligei, Unfiche heit ber Stragen, Raubereien, Morbthaten maren wieber an b Tagebordnung. In welchem Sinne aber ber Papft fein Amt a Dberhaupt ber Rirche zu verwalten gebachte, zeigte er burch bie Bul vom 7. August 1814, in welcher bie Wieberherstellung bes Jefulte orbens verordnet warb, ben ber Bapft Clemens XIV. im Jahre 177 aufgeloset hatte. Und in einer Berordnung vom 15. August wur überhaupt bie Wieberherstellung aller von Rapoleon aufgehobem geiftlichen Orben ausgesprochen; ebenso tie Wiebereinsetzung ber 31 quisition in ihre alten Rechte. Dagegen wurde die Berbinbung b Carbonari unter Androhung ber schwerften Strafen verboten und übe haupt nichts verfaumt, um ben Geift religiöfer und politischer Freihr in Feffeln zu schlagen.

Und nicht anders war die Regierung des Königs Bictor Em nuel von Sarbinien. Dies war der erfte Fürst, welcher auf di Papftes Ansinnen einging, die Jesuiten wieder in seine Staaten p rüdzuführen; er richtete auch die Inquisition ein; er sette eine Commission nieder, welche das Betragen jedes Geistlichen während der letten 18 Jahre untersuchen sollte; er nahm eine strenge Resorm mit der Turiner Universität vor, wornach die verdienstvollsten freisinnigsten Lehrer in den Ruhestand versetzt wurden; er erließ das strengste Berdot wider die Freimaurer, namentlich die Cardonari; dagegen wurde die Feier sämmtlicher alten Feiertage, wie nachtheilig sie auch der Rastional Industrie sein mochte, wieder hergestellt. Die Presse wurde miter der drüdendsten Bevormundung gehalten; sämmtliche Zeitungen, dis auf die von Turin, wurden ausgehoben, kein Buch durste vom kuslande in das Reich gebracht werden, ohne ausdrückliche Genehmigung der Regierung. Alle Rapoleonischen Einrichtungen, ob gut oder schlecht, einersei — wurden abgeschafft. Daher wurde, wie im Kirchenstaate, sogleich die alte Justizsorm wieder hergestellt und die alten Berwaltungsbeamten wiederum eingesetzt.

In Sicilien war zwar auf ber Englanber Betrieb von bem Könige Fabinand IV. im Jahre 1813 eine Berfassung gegeben worben. Allein aus ben Maßnahmen ber Regierung war nicht schwer zu erkennen, wie unangenehm sie ihr war. Iwar wurde 1814 bas Parlament mehrere Male zusammengerusen, aber balb barauf immer wieder entlassen; offenbar wollte ber König basselbe nur benutzen, um sich Steuern bewilligen zu lassen. Das Regierungssystem selber zeichnete sich aber leineswegs burch Freisinnigkeit und Eingehen in die Boltswünsche aus.

Diese restaurirten Throne in Italien befriedigten baher keines, wegs die Erwartungen, welche die Bolker von ihnen gehegt. Bei der offenbaren Wiederherstellung aller alten Mißbrauche, welche die verganzenen Zeiten gesehen, konnten sie nicht darauf rechnen, die Liebe ihrer Untergedenen auf die Dauer zu erhalten. Daher ist es zu begreisen, das der Bund der Carbonari, welcher die Ideen der Einheit und der Freiheit repräsentirte, tros seiner Verfolgung dennoch immer größere Berdreitung gewann. Besonders in Oberitalien zählte er viele Anshänger. Hier boten aber die politischen Verhältnisse den meisten Anslas zur Unzufriedenheit dar. Die Benetianer konnten es nicht vers

geffen, daß sie ehemals eine Republik gewesen: besgleichen die Genueser; beibe hatten gehofft, aus der Umwandlung der Dinge würden ihre alten Freistaaten wieder erstehen; die Einen waren aber den Destreichern, die Andern dem Könige von Sardinien zugetheilt worden. In der Lombardei herrschte überdies die größte Abneigung gegen die antinationale Regierung, welcher man sich unterwersen müssen. In Oberitalien gährte und kochte es daher in den Gemüthern; dei mehreren Gelegenheiten kam die unzufriedene Stimmung der Einwohner unverhohlen an den Tag; ja, auch Berschwörungen bildeten sich, und man gab der Hoffnung Raum, den Dingen eine andere Werdung geben zu können, wodurch die nationale Richtung ihre Wünscherfüllt gesehen hätte.

Diese hoffnungen gewannen erft ihr Gewicht, wenn man fie mit ben Bestrebungen einer italienischen Regierung in Berbinbung brachte, namlich Joachim Murate, Konige von Reapel. Diefer Furk mar feit Rapoleons Stury in eine fehr zweifelhafte Stellung binein Bir haben bereits erwähnt, wie er eigentlich nur noch burch Deftreich gehalten wurde, während von Seite Frankreichs und Siciliens, benen bann auch ber Papft fich jugefellte, auf bem Bie ner Congreffe beständig auf feine Entfernung gebrungen marb. England war ihm nicht holb, hatte ihn ohnebies niemals als Ronia anerkannt. Und ob er fich auf Deftreiche Gefinnungen lange bin verlaffen burfe, ftanb noch fehr im Zweifel. In biefer Lage ber Dinge hielt er es für boppelt nothwendig, in Italien einen feften gus au Dies war aber nur baburch möglich, bag er fich an bie Spike ber nationalen und freiheitlichen Bestrebungen ber Bevolferma ftellte. Wenn er biefes that, tonnte er nicht nur hoffen, fich im Befibe Reapels zu erhalten, fonbern auch noch gang Italien bazu zu erlangen. Murat ift biefen Tenbengen ichon früher nicht fremb gewefen; bereits bei bem großen Rampfe wiber Rapoleon, Enbe 1813 und Anfang 1814, hatte er eine ahnliche Absicht, wie benn bie Proclamuttonen, bie er bamale erließ, biefelbe außer allen 3meifel ftellen. Che war ihm aber nicht gelungen, weil bie Ereigniffe nach einer an

Richtung hin zu rasch vorwärts gegangen waren. Jest aber n er diesen Gedanken wieder auf. Zu diesem Ende sprach er von freien Institutionen, die er dem Königreiche Reapel geben e, recht im Gegensatz gegen die Reactionen der restaurirten Throne; rließ mehrere Berordnungen, welche recht auffallend seine nationalenische Gesinnung bethätigen sollten, und dann trat er auch mit Cardonaris in Berbindung, welche ihm auf halbem Wege entsagekommen waren. Schon im Ansange des Jahres 1815 betrieb er y militairische Rüstungen; unter dem Vorwande, gegen das ihm kiche Frankreich Vorsichtsmaßregeln tressen zu müssen, verlangte on Destreich den Durchzug seiner Truppen durch Oberitalien; er de ihm jedoch abgeschlagen.

Demnach befand fich Italien in großer Gabrung. Unzufriedenüberall; dabei erneuerte Hoffnungen auf eine schönere Bukunft; riebe in fast allen Staaten; Murat schon in vollfommener Rustung: nente genug zu einem Branbe, ber nur eines Funtens bedurfte, um niebern.

#### Spanien und Portugal.

In Spanien zeigte fich die Reaction wo möglich noch in einem icheren Lichte, wie in Italien.

Bie wir gesehen, waren bie Spanier bas erste Volk gewesen, jes ben Befreiungskrieg wiber Rapoleon unternommen. Die Ebelsber Ration kamen jedoch bald zu ber Ueberzeugung, daß bieser Rampf bann bauernde Erfolge versprechen könne, wenn zugleich mit der ihängigkeit gegen Außen eine Reorganisation des gesammten instaatslebens eingeleitet würde. Schon im Jahre 1810 hatte ibie Centraljunta Cortes zusammengerusen, um diese wichtige Ausgulösen, und aus ihnen ging dann die Verkassung von 1812 hervor. Diese Verkassung nahm die Ideen aus, welche seit der französiskerolution die Runde um die Welt gemacht: Bolksswerainiste, hheit vor dem Gesehe, Gleichheit der Besteuerung, ausgemeine

Militairpflicht, Aufhebung ber aus ber Fenbalzeit ftammenben Ge richtsbarfeit, volfsthumliche Gerechtigfeitepflege, Breffreiheit. Da Ronig ift beschränkt, er hat wohl fur fich allein die vollziehende Be walt; bie gesetgebenbe theilt er mit ben Cortes. Die Cortes, welch nur eine Rammer ausmachen, find aus bem Bolte gewählt. tommen alle Jahre ausammen; ihre Sigungen find öffentlich; fie be ben bas Recht, Gefete vorzuschlagen, zu beschließen, auszulegen, ab auschaffen; fie muffen allen Beschluffen bes Konigs binfichtlich ber auswärtigen Angelegenheiten erft ihre Benehmigung ertheilen; fie bo ftimmen bie Große ber Land, und Seemacht, bie Steuern und bie Auflagen; fie wachen über bie Beobachtung ber Berfaffung, und haben bas Recht, untreue Minifter in ben Anklagestand ju verfeten. Ronig ertheilt ben Besethen ter Cortes seine Sanction: er fann ihnen wohl auch die Genehmigung versagen, aber nur zweimal: bas britt Mal von ben Cortes beschloffen, hat ein Befet auch ohne Sancties bes Konigs ichon Besegeefraft. Der Ronig barf bie Cortes weba suspendiren noch auflosen, ohne ihre Erlaubnig nichts vom Staat veräußern, ohne ihre Genehmigung fich nicht aus bem Ronig reiche entfernen, und auch nicht verheirathen. Das Konigreich if erblich, aber bie Cortes fonnen jebes Mitglied ber Dynaftie wegen Unfähigkeit ober megen entehrenber Sandlungen von ber Thronfolge ausschließen. Das Ministerium besteht aus 7 Bersonen, welche ba Ronig ernennt. Der Staaterath "ber alleinige Rathgeber bes Ronigs' besteht aus 40 Berfonen, welche vom Ronige auf Borichlag ber Cortel ernannt werben. Auch in firchlicher Sinficht bewährte bie Berfaffung ihre Freifinnigkeit, jeboch nicht in gleichem Dage wie in politischer Dingen. So wurde bie Inquisition abgeschafft, bie Rlofter reducit ein Theil bes Rirchengutes jum Rationalgute erflart, aber boch nod bie katholische Religion als Staatsreligion angenommen und bie Aus übung jeber anberen verboten.

Diese Berfassung hatte, wie man sieht, ein stark ausgeprägtet bemokratisches Element in sich, und man mag sich geneigt fühlen, bie Beschränkungen, welchen sie ben Fürsten unterwirft, als unvereinba einem wurdigen Ronigthum anzusehen. Es ift jeboch zu bebenten, i biefe Bestimmungen mit besonberer Rudficht auf bie bamalige ze bes wanischen Regentenhauses abgefaßt worben find, und baß eben beshalb nicht anbers ausfallen konnten. Ferbinand VII. beb fich noch in ben Sanben Rapoleons, und fonnte von bemfelben, e man wußte, zu allem vermocht werben. Die spanische Ration iste baber ichlechterbings ihre Souverainitat aussprechen, um frei B eigenem Antriebe, ohne erft nothig ju haben, auf bie Bele ihres Ronigs zu warten, handeln zu konnen; fie mußte ausrechen, bag ber Ronig fich ohne ihre Erlaubnig nicht außer Lanbes fhalten, ja auch nicht heirathen burfte; benn es verlautete, bag tbinand um eine Berwandte Napoleons zur Frau buble. Jebenfalls rigens hat biefe Berfaffung bazu gebient, bie verschiebenen Elemte bes Wiberftanbes um Einen Mittelpunkt zu vereinigen, unb 8 Befühl ber Selbständigkeit und ber Menschenwurde in ben Spaern zu wecken und zu fraftigen.

Ran fann zugeben, bag biefe Berfaffung nicht gerabe ber Ausud bes allgemeinen Boltsbedurfnisses gewesen sei, bag bem Bolte Bangen noch bie nothige Reife, um fie zu verfteben, gemangelt be; benn ein Bolf, welches Jahrhunderte lang unter geiftlichem und Michem Drude gehalten worben, fann fich nicht mit Ginem Male der freien und großen Anschauungsweise emporschwingen. ferften Falle jeboch wird ein Bolt, wenn man es fich felbft überindifferent erfcheinen gegen bergleichen neu gebotene Buter, und ier fogar biefelben zu wurdigen wiffen, jebenfalls fich leichter an : Inftitutionen ber Freiheit, wie an bie bes Despotismus gewöhnen. ier in Spanien eriftirten unter gewiffen Claffen eine Menge Berven, welche burch bie Bestimmungen ber Berfaffung in ihren Pritintereffen vielfach beleibigt worben waren, namentlich bie Beiftlicht und ein großer Theil bes Abels. Diese, Serviles genannt, waren n vornherein bie entschiebenften Gegner ber Conftitution und fuchten noch vor Ferbinands Rudfehr ju untergraben. Sie gaben fich d alle Dube, um bas Bolf gegen biefelbe einzunehmen, inbem fie ٠,

es mit allerlei Erbichtungen täuschten. Demohngeachtet blieb ihr bie Mehrheit ber Nation, namentlich ber gebilbeten Classen, treu, wie benn auch die Regentschaft, das Ministerium und die überwiegende Majorität ber Cortes.

Run hoffte aber bie servile Partei Alles von ber Rudhunft bes Ronigs Ferbinand. Gleich nachbem er, von Rapoleon freigelaffen, ben spanischen Boben wieber betreten hatte, wußte fle -fich feiner m bemächtigen und ihn in ihre Plane zu verftriden. - We war nicht schwer: benn von Ratur neigte fich Ferbinand VII. nicht blos zur Willfürherrschaft, sonbern gur Tyrannei bin. Schon unter bem 4. Rai 1814 erließ er ein Manifest, in welchem er bie Auflofung ber Ber faffung von 1812 aussprach. Dann sanbte er feinen General Eguia nach Mabrid voraus, welcher in ber Racht vom 10. auf ben 11.- Rei bie Mitglieber ber Regentschaft, vier Minister, funfzehn ber ausgegeichnetsten Cortes-Deputirten und mehrere andere angesehene Bersonen verhaftete. In ben folgenben Tagen gingen biefe Berhaftungen fort; jeber, ber ale liberal, ale Anhanger ber Berfaffung befannt war, wurde in ben Rerfer geworfen; felbst Inbifferente waren nicht ficher, nur fervile Gefinnung fonnte retten. Unter folchen Sanblungen bes Schredens gog Ferbinand am 14. Mai in feine Sauptstadt ein. Er wurde freilich mit einem ungeheuren Jubel empfangen, und ammer erfcholl ber Ruf: "es lebe ber abfolute Ronig!" Das war aber Wie 's von ber fervilen und ber Pfaffenpartei veranstaltet worben, unbiant ber Bobel gab fich ju ben Rundgebungen ber Freude ber. Du, fagte Ferbinand ju einem feiner Begleiter, ber fonft fein Mithie ger unbegrenzter Reaction mar, "fiehft Du, wie bas Bolt mir aujauchzt? wie bie Schnupftucher aus allen Fenfter flattern?" - "Ja, antwortete jener, aber wenige von Battift." Die gebilbeten -Stanbe, namentlich aber bie Frauen, waren für die Constitution.

Der König hatte in ber Proclamation vom 4. Mai, welche bie Berfaffung von 1812 für nichtig erklärte, eine anbere verheißen; bies Berfprechen wurde jedoch nicht gehalten, fondern es trat nun bie vollkommenste Willfürherrschaft wieder ein, welche nur on bem Kantismus ber Geiftlichfeit überboten marb. Diefe e fofort bie Benbung ber Dinge bagu, um wieber gang in ihre lige Stellung einzutreten ; leicht hatte fie fich bes Konigs begt, ber eben fo fcwach als bespotisch war, und bem Bfaffenin allem nachgab, was es wollte. Co murben burch ein : vom 21. Mai bie Monches und Ronnenflofter hergeftellt, rche vollkommen wieber in ben Besit aller ihrer Sabe gesett; 1. Judowurde bie Inquifition wieber eingeführt, welche benn eine Thatigfeit eröffnete, bie ber bes 16. Jahrhunderts nichts ib. Spater wurden auch die Jesuiten wieder hergestellt. Offen von Seiten bes Pfaffenthums zu blutgieriger Rachsucht aufge-"Ift es möglich, Sire - fo begann täglich bie Atalaja, Rabriber Zeitung, bas Organ ber Pfaffenpartei - bag bie Li-3 und bie Josephinos noch unter und leben? Warum hat man ticht in jeber Stadt, in jebem Dorfe Spaniens hundert Blut-: errichtet? Warum hat man nicht eben fo viele Scheiterhaufen ührt, um an ben Gottlofen Gerechtigfeit ju üben ? Dies ift bas : Mittel, Sire, Ihren Thron zu befestigen."

ind nicht umsonst wurden bergleichen Aufforderungen erlaffen; erfolgungen gingen fort; täglich kamen Einkerkerungen angeseherdenner vor, besonders seitbem die Inquisition und die geheime i ihre Thätigkeit entwickelten; namentlich wurde auch auf die mrer gefahndet, in welchen die Geistlichkeit ihre gefährlichsten derblickte. Außer den Liberalen wurden auch die Josephinos fo nannte man die ehemaligen Anhänger der französischen haft: schon durch eine Berordnung vom 30. Mai wurden sie lich in die Berbannung gejagt. Ran zählte deren doch über d.

Ind wie sah es mit ber Abministration aus? Auch hier sollte wieder auf ben alten Fuß hergestellt werden. Was nur einigers an die Zeit der Cortes erinnerte, wurde aufgehoben. Zusnatürlich die Preffreiheit. Alle Blätter wurden verboten, außer ladrider Hoszeitung und jener fanatischen Atalaja, zu deutsch m. neueste Geschichte I.

bie Schilbmache, von welcher ich eben eine Brobe milletbeilt. Dann wurden fammtliche Bermaltungoftellen wieber hergefielt, an benen bie Cortes etwas veranbert, unb, verfteht fich, nur mit ben ftrengften Ultras besett. Berbienfte, bie man fich in bem Befreiungstriege erworben, waren teine Empfehlung mehr; im Gegentheile, bie meiften Manner, welche fich bamals ausgezeichnet, fo fern fie nur einigermaßen ber Conftitution ergeben waren, wurden gurudgefest, verfolgt-So bestand auch bas Ministerium feineswegs aus Mannern, welche fich Berbienfte um bas Baterland erworben, fonbern aus Bfaffen freunden und aus Dienern ber Willfur. Die Beranberung, welche bie Cortes in bem Steuerspftem eingeführt, wurde ebenfalls aufgehoben. Sie schafften namlich bie inbirecten Abgaben, sowie bie Steuer freiheit bes Klerus und bes Abels ab, und orbneten bafur eine all gemeine birecte Steuer an, ju welcher jeber nach Daggabe feines Bermogens beizutragen habe. Der Ronig führte aber bie Steuer freiheit bes Abels wie ber Rirche, und bie indirecten Abgaben wieber ein. - Die Cortes hatten ferner auch bie Bevorzugung, welcher fich bie Abeligen beim Militaire zu erfreuen hatten, abgeschafft, vielmehr nur die Tuchtigfeit jum Dafftabe ber Beforberung gemacht. aber follten nach bem Principe ber Reaction burgerliche Offigiere nicht mehr gebulbet werben. Rach einer Berordnung vom 17. Juni follten alle Candidaten zu ben Cabettenstellen vor ihrer Bulaffung bie Abelle probe ablegen.

War es bei solcher Maßlosigkeit ber Reaction zu verwunden, baß bei eblen freiheitsliebenden Naturen ber tiefste Grimm gegen bie neue Ordnung der Dinge hervorbrach und der Bunsch, eine anden an ihre Stelle zu setzen? Schon im September 1814 versuchte Epos Mina, einer der versuchtesten und tapfersten Generale im Befreiunge friege, eine Empörung in Navarra; auch in Catalonien, in der Mancha, in Cabir brachen Unruhen aus. Aber sie wurden durch Spione der Regierung verrathen und sosort mit blutigster Strenge unterdrückt. Freilich diente diese nur dazu, um den Geist der Unzufriedenheit nur noch weiter zu verbreiten.

Und schame bie Freiheit in einem anderen Theile der spanien Monarch Erfolge gewonnen. Die Colonien in Mittel und idamerita, Merito, Columbia, Peru, Chile u. a. waren schon seit 110 ausgestanden, um sich von dem spanischen Joche frei zu machen, 18 lange und schwer genug auf ihnen gelastet. Noch standen sie 1, undezwungen, wie schwere Berluste sie auch erlitten, ein neues ismunterndes Beispiel von der Kraft der Freiheit.

In Portugal waren wohl ähnliche Zustände, wie in Spanien.

M Sanzen sah es aber doch nicht so traurig aus. Bei der franssichen Occupation des Landes im Jahre 1808 war die königliche mille nach Brasilien entstohen. Sie blied daselbst auch nach dem turze Rapoleons, und regierte von da aus Portugal. In Portugal uit aber alles der englische Marschall Lord Beressord, welcher sich dem Ariege gegen die Franzosen große Berdienste erworden hatte dem nun an die Spize der portugiesischen Berwaltung gestellt ward. In dieser Eigenschaft jedoch beleidigte er die Einwohner vielsach durch in stolzes herrisches Benehmen und namentlich dadurch, daß er offenste die englischen Interessen ungebührlich begünstigte, ja die Portusiesen unter die Abhängigseit von England bringen wollte. So unden die Eingebornen vielsach zurückgeset, die ersten Stellen z. B.

M Militair an Engländer vergeben. Stoff zur Unzusriedenheit war emaach genug auch in Portugal vorhanden.

# Frankreid.

Benden wir und endlich zu Frankreich, bem Lande, welches noch er kurzem ben Mittelpunkt ber europäischen Geschichte bilbete, und welches auch jest noch wegen ber neuen Bilbungen, die sich bort entsteln sollten, immerhin von einer großen Wichtigkeit war.

Die Bourbons, welche nach bem Sturze des Kaiserreichs ben ihren von Kranfreich in Besitz genommen, befanden sich ihrem Bolke egenüber gleich von vornherein in einem ganz anderen Berhaltnisse, die alle die Regierungen, die wir eben besprochen. Sie waren vom

1

Bolfe nicht zurückgerufen, nicht sehnlichst erwartet Worden, nicht fie murbe ber Rampf geführt; vielmehr bachte an fie, wit Ausnal ber wenigen royalistischen Cirfel, fast bis jum letten Augenblide ! mand, felbst nicht die Alliirten, welche lange hinfort fich nicht bem Gebanfen trennen fonnen, bag fie nur mit Rapoleon unterh beln, Frieden ichließen wurben. Eigentlich verbanften bie Bourb nur ben Intriquen Tallevrands bie Wendung ber Ungelegenhei bie ju thren Bunften ausfiel. \*) Diefer Staatsmann, welcher vorzüglichste Urfache von ber Abbantung Rapoleons gewesen, wi unter ber neuen Ordnung ber Dinge eine große Rolle fpielen, und es ihm nicht möglich mar, eine Regentschaft burchzusegen, wovon bas Saupt gewesen, so beschloß er, für bie Burudrufung ber Be bons zu wirfen, von beren Dantbarfeit er bie Befriedigung fei Ehrgeizes erwartete. Er brachte bann bie Allierten, besonders Raiser Alexander, welcher eigentlich ben Bourbons gar nicht gen mar, burch allerlei Borfviegelungen auf ihre Seite: und nun, unter 1 Schute ber verbundeten Waffen, glaubte man bie Bourbons w zurückzusen zu können. Der Graf von Artois erschien zuerst, ben am 12. April, als Generallieutenant bes Ronigs; im Dai hielt be ber Ronig Lubwig XVIII. selber seinen Ginzug, und man famn n fagen, baß er von großem Jubel begleitet gewesen fei. Die Bo bons waren bem frangofischen Bolfe etwas burchaus Frembes; fi Sitten , feine Dentungeweife, feine Angewöhnungen gehörten ! revolutionairen Zeitalter an; biefe revolutionairen Gestaltungen 1 ren mit bem Bolfe groß geworben: es hatte fich in fie eingelebt, fnupften fich baran bie Erinnerungen bes Ruhms und großer p tifcher Bebeutung.

Ueberhaupt war die Stellung, in welche die neue Dynastie I eingekommen, die Aufgabe, welche sie zu losen hatte, eine sehr schweisen. Denn sie fand sich alsobald in einer Welt ber schneibend

<sup>&</sup>quot;) Sehr icon bargestellt in Achill v. Baulabelles Geschichte ber Reftaurat beutsch von Gottlob Fint. 1846. Erfter und zweiter Band.

fate: auf ber einen Seite bie Resultate ber Revolution und taiferreiches, welche feit etwa zwanzig Jahren zur Berrichaft gem; auf ber anbern bie Unspruche ber alten Ariftofratie, welche bie große Staatbummaljung an Befit und Rechten verloren und ben Umidwung ber Dinge fofort jur Bieberherftellung bes en Buftanbes benugen wollte. Diefer Biberfpruch zwischen ber und ber neuen Orbnung ber Dinge mar in Frankreich größer, rgendwo. Denn biefes Land war ja ber Berb gewesen, von ns bie Umwandlung bes politischen und bes socialen Zustandes gangen, wo fie alfo tiefere Burgeln hatte schlagen muffen, wo gar eine gang neue Belt, eine gang- neue Generation hervorgehatte. Sieves berühmtes Wort, welches er beim Anfange ber ution ausgesprochen: "ber britte Stand ift Alles" mar auf eine ttige Beise in Erfüllung gegangen. Er hatte fich aller Sphaund außerhalb bes Staatslebens bemachtigt, er brang in bie e, in bie Abministration, in die Justig; die Industrie und ben el befag er ohnebieß; aber auch fein Berhaltniß zu bem Gutebatte fich wefentlich veranbert; fruher war ber Ebelmann, ber s vorzugeweise Lanbeigenthumer, ber Bauer war horig, frohnnun aber, seitbem bie Revolution alle Guter bes Rlerus unb großen Theils bes verbannten Abels als Nationaleigenthum befte und verfaufte, hatte fich ber britte Stand, Burger und Bauauch in ben Befit biefer Guter gesett. Rapoleon ichuf amar neuen Abel, allein biefer Abel war ebenfalls aus bem britten be hervorgegangen; bie erften Burbetrager feines Sofes, bie n, bie Bergoge, bie Grafen mit ihren reichen Dotationen: mit Musnahmen gehörten fie ben nieberen Classen an. Wie gesagt, ar eine volltommen neue Generation aus ben Zeiten ber Reon und bes Raiferreiches hervorgegangen, mit einem neuen Bem, mit neuen Berechtigungen, welche nun aber wegen ihres lan-Beftanbes als verjährt angesehen werben mußten.

Ind nun fam ber Abel gurud, ber mit bem Sofe in ber Berma gelebt, ber unterbeffen, wie Rapoleon fagte, nichts gelernt und nichts vergeffen hatte, immer eingebenk der Borrechte, die er ehebem gehabt, immer voll Hoffnung, noch einmal in ihren Besitz gelangen zu können, jest endlich am Ziele seiner sehnlichsten Bunsche. Der gründlichste Hasser aller Hervorbringungen der Revolution, glaubte er, die Bandlung der Dinge könne und durfe nur zum Umsturze berselben benutt werden; seine Meinung war, den Zustand zurückzuführen, wie er vor 1789 stattgefunden, was natürlich die Eristenz sast der ganzen damaligen Generation in Frage stellen mußte.

Es hatte nun die Aufgabe ber Bourbons sein muffen, biese bei ben einander entgegengesetten Principien zu versöhnen, das Unhaltbare bes alten Regimes ganzlich sallen zu lassen, die Entwicklungen ber neuen Beit, sofern sie bereits in das Leben bes Boltes eingedrungen waren, in ihrer Berechtigung anzuerkennen, und hiermit das Beispiel zu geben, wie sich die alten Dynastien, indem sie Grrungenschaften ber jüngst vergangenen Epoche bestätigten, ein dauerndes Denkmal in dem Herzen bes Golfes sehen könnten. Waren aber die Persönlichkeiten der Bourbons fähig, eine solche Aufgabe zu lösen?

Das Haupt ber Familie mar ber ehemalige Graf von Brovence, welcher sich als König Lubwig XVIII. nannte. Er war im Jahre 1755 geboren, also fast ein Sechziger. Man fann nicht fagen, baf er ben neuen Ibeen unzugänglich gewesen sei, ja schon in ber Ro volution hatte er seinem Bruber Lubwig XVI. mehrere Rathschläge ertheilt, welche bahin abzielten, mit bem Beitgeifte fich in Ginklang m segen und badurch ben Thron vor bem Untergange zu bewahren. Er warb beshalb von ber ftreng royaliftischen Partei nicht felten jacobi nischer Sympathien beschulbigt. Aber Lubwig XVIII. war nichts besto weniger Bourbon, und fonnte bie Grunbfage, in benen er erzogen worben, niemals gang verläugnen; er fah mohl bie Rothwestbigfeit ein, bag man Concessionen machen muffe, aber er wunfchte the auf bas möglichft geringe Minimum reducirt. Außerbem war er fein Rann von Beift und Energie. Seine Erziehung mar ziemlich vernachlaffigt gewefen: außer ber fogenannten ichonen Literatur und Runft, welcher er einige Aufmerksamkeit schenkte und in welcher er fich fogar felber •

suchte, hatte er sich wewig Kenntnisse erworben; auch die Zeit ber thannung wurde nicht bazu angewendet, um in das Wesen des nath tiefer einzudringen. Indessen als ein Mann von Berstand und ger Lebendklugheit konnte er diesen Mangel ersezen. Aber er war ei kein entschiedemer Charakter; bei aller Kälte und Gemuthlosigkeit es Wesens ließ er sich vielsach von außen bestimmen; wie sehr er h manchmal über die Thorheiten der strengen Royalisten und Aristaten spottete, so vermochte er sich doch nicht ihren Einstüssen rentziehen; freilich hatten sie an ihrer Spize die nächsten Verwands des Königs, seinen Bruder und seine Richte.

Der Bruber bes Konigs und fein muthmaßlicher Rachfolger n Lubwig XVIII. hatte feine Rinber - Rarl, Graf von Artois, 7 geboren, war ber vollfommene Reprafentant bes alten Regimes, n ber Ratur mit fehr geringen Beiftesgaben ausgestattet, hatte er B baran gebacht, biefen Mangel burch eigenen Gifer ju erfeten: ber Erziehung burchaus verwahrlost, baar aller bilbenben Renntt, war es nur fein Streben gewesen, fich in ben Eigenschaften 6 Cavaliers ber alten Beit hervorzuthun: "er hatte," wie treffaber ihn bemerkt warb, "alle glangenben Fehler eines schlimmen biects aus einem hohen Sause: er liebte bas Spiel, ben Bein bie Frauen. Auf bas Gragiofefte wußte er fein Pferd zu beftei-, auf bas Ritterlichfte feinen Degen ju giehen, welcher niemals von wesblut geröthet murbe; befto fraftiger judte er bas Sagbmeffer, entzudenber fpielte er Comobie. " Schon in ber Revolution war ver heftigfte, bornirtefte Feind ber neuen Ibeen gewesen, und hatte h fein albernes Benehmen nicht wenig jum Untergange bes Rohumes beigetragen. In ber Beit ber Berbannung fteigerten fich möglich biefe Gefinnungen; er war ber Mittelpunkt ber ftreng Michen Partei; um ihn schaarte fie fich auch jest, weil fie von dem erften bie Berwirklichung ihrer Hoffnungen erwartete. Auch er fofort in biefem Sinne auf; er trug recht absichtlich feine Beungen zur Schau, baß ja Niemand barüber im 3weifel bleiben L

#### 88 Die Restaurationen bis zur Biederkehr Rapoleon .

Der Graf von Artois hatte zwei Sobne: ben Bergog von Angouleme, 1775 geboren, und ben Bergog von Berry, geboren 1778. Beibe waren unbebeutenbe Raturen; ber jungere, Berry, bem man eine gewiffe Butmuthigfeit nachruhmte, hatte nicht einmal jene gefellige Keinheit, welche bie fogenannte hohe Welt als ihr befonberes Erbifeil anzusehen pflegt; er zeichnete sich burch Tactlofigkeit aus, welche nicht selten an Robbeit streifte. Der Herzog von Angouleme war feit 1799 vermählt mit ber Tochter Ludwigs XVI., Maria Thereffa, geboren 1778; offenbar basjenige Glieb ber bourbonischen Familie, welche am meiften Beift, Berftand und Charafter hatte, weshalb fie Rapoleon ben einzigen Mann unter ben Bourbons nannte; aber von nicht ab ringerem Saffe gegen bie Revolution erfüllt. Sie hatte freilich per fonlich am meiften von ihr zu leiben. Schon als Rind wurde fe mit Bater und Mutter in bas Gefängniß, ber Tempel genannt, go worfen, wo fie alle bie jahllosen Demuthigungen und Dighanblungen mit ansehen und selbst erbulben mußte, benen bie bamaligen Racht haber Frankreichs die königliche Familie zu unterwerfen fur gut gefun ben. Dieses, wie die endliche hinrichtung ihrer Aeltern und bie furcht baren Seclenzuftanbe, welche berfelben vorausgingen, mußte naturlich einen tieferen, nachhaltigeren und schmerzlicheren Ginbruck in ihr au rudlaffen, ale bei irgent einem anberen Mitgliebe ber Kamilie bie Ereigniffe ber Revolution erzeugen fonnten. Aber bie Bergogin von Angouleme war zugleich eine ftolze Frau; jene Gefühle außerten fich baber auf eine fchroffe, jurudftogenbe Beife; in ihrem falten Blide, in ihrer etwas rauhen Sprache konnte man nicht schwer ben in ber Tiefe ihrer Seele verborgenen Racheburft entbeden.

Diese Persönlichkeiten, wie man sieht, waren keineswegs geeignet, mit Geschid und Tact die Zügel des Staats zu führen und eine ersprießliche Richtung einzuschlagen. Gleich ihre erste Erferge mußte gegen sie einnehmen.

Buerft, wie bemerkt, tam ber Graf von Artois. Schon auf feiner Reise nach Paris bewährte er seine Tactlofigkeit und völlige Unkenntniß mit ber Gesinnung ber Bevölkerung. Er gefiel sich barin, feinen

ichen gegen bie brei Farben überall an ben Tag zu legen, und ibr bie Lillen auf eine recht augenscheinliche Beife zur Schau zu Ien. Bei feinem Gingug in bie Sauptstabt, wo er von ben Des tationen ber Behorben und ber politischen Korper empfangen murbe. iste er kaum auf die Anreben berselben eine Antwort vorzubringen, bag bie Manner von Bebeutung, welche bie Sache ber Bourbons führen fich entschloffen, fich genothigt faben, eine Rebe als von n gehalten zu entwerfen und in bem Moniteur abbruden zu laffen, d babei ein acht französisches Bonmot ihm in ben Mund zu legen. a 3. Mai hielt ber Ronig feinen Gingug, an feiner Seite bie Berain von Angoulème. Er hatte burchaus nichts von dem, was man erafentation nennt: alt, franklich, von Gicht geplagt, fo bag er geben, noch viel weniger ein Pferd besteigen konnte, lauter Dinge, de in ihm ben hinfälligen Dann erbliden ließen, erregte er überburch feine Rleibung, welche an bas 18. Jahrhundert erinnerte. wie Reigung zum Lächeln. Die Berzogin von Angouleme, beren silette ebenfalls fich bem vergangenen Jahrhundert naberte, faß in beanen. Balb, nachbem ber Sof eingezogen, richtete er fich ein: ma wieber bie alte Etiquette, bie alten Titel, Orben, Stellen; bie Bars bu Corps, die Schweizergarde mit ihrem ehemaligen Coffume murbe meftellt, und gab baburch ben Parifern Stoff genug jum Lachen. ielber bie königliche Tafel wurde bespottelt; fie zeichnete fich burch tacht, Menge ber Gerichte und überhaupt burch Berschwendung aus: r hof ließ es fich schmeden; man lachelte barüber; vom Konige gte man, er effe für vier.

Am hofe galten natürlich nur die alten Familien etwas; ben wen Abel, ben man zwar nicht ausschließen konnte, behandelte man ich mit Zurudsehung; nie gab sich die Herzogin von Angouleme was ab. Dem Marschall Rey wagte Jemand aus einem alten



<sup>&</sup>quot;) "Reine Spaltungen mehr. Friete und Frankreich; ich sehe es wieder, und bit hat fich verandert, außer baß ein Franzose mehr fich im Lande befindet." bentabelle, Geschichte ber Reftauration II. S. 33.

4

harie zu ingen, eb iei ikrate, baß er bas nicht habe, was sie, bi Altenbesigen, hamen, unt was üch nicht selber gebe. — Aber auch be bem Ministerium wurten bie alten arivolranischen Familien bevorzugt. Iwar ist man üch gezwungen, einige aus ber napoleonischen Zei beizubebalten, so namentlich auch Tallevrant, ber jedoch als Gesandte beim Wiener Congresse balb entsernt wurde; diese Manner aus de napoleonischen Zeit, ein Ferrant, Duvont, Soult, gaben aber ar ronalistischem Sinn ben alten Aristofraten nichts nach, und im Gan zen leiner die Regierung ber Graf von Blacas, Günstling bes Königs, ein burchans unfähiger Menich.

Unt nun tie Berfaffung. Alle tie Manner, welche nach Rapo leens Sturge in Paris von Einfluß waren, ftimmten barin überein, tag man tie Bourbons nicht ohne Gewährleiftung freier Inftitutionet merketrufen burje; felbft bie Alliirten waren biefer Deinung, ba fi fehr gut einfahen, bag nach ber Stimmung bes frangofifchen Bollel ter neue Thron ohne Berfassung sich nicht halten tonnte. Senat hatte ichon am 6. April eine Conftitution entworfen, welch tem Raifer Alexanter von Rufland vorgelegt wurde und fein Buftimmung erhielt. Diefe Acte enthielt zwar bie wefentlichften Bo stimmungen einer freien Berfaffung, aber fie fonnte boch bie öffenb liche Meinung nicht für fich gewinnen, weil fich bie Senatoren fit ihre Berfonen zu reichlich bebacht hatten: fie follten alle erblich fein mit allen ihren Gehalten und ben Besitzungen, bie ihnen Rapolem jugewiesen hatte. Inbeg wurde ber Graf von Artois burch Alexander gezwungen, am 14. April biefe Berfaffung im Ramen feines Bruben anzunehmen. Lubwig XVIII. war jeboch feinesweges gefonnen, biefes Berfprechen zu halten, wie benn auch ber Graf von Artoil wiber seinen Billen es gegeben hatte; ber Ronig wollte überhaup ohne Bedingungen Befit vom frangofischen Throne nehmen, weun a fich auch bie Rothwenbigfeit nicht verhehlte, eine Conftitution geben gu muffen. Run wandte fich ber Senat und Talleprand, welcher beffer Ceele war, wieberum an Alexander; biefer reif'te am 1. Dai gu Lubwig XVIII. nach Compiegne ab, und bestimmte ihn nach eine

Berrebung, wenn auch nicht bie Berfassung bes Senats anzunehn, fo boch wenigstens eine ju versprechen und jum Boraus beumte Grundfage anzugeben, auf welchen biefelbe beruhen folle. wauf ging ber Ronig ein, benn ohne biefe Rachgiebigkeit, gab ber afer zu verfteben, wurde er nicht in Paris einziehen. b's immer noch Zwiespalt, indem Ludwig bie Erklarung, welche n Talleprand vorlegte, nicht unterschreiben wollte; endlich vereinigte n fich burch Alexanders Bermittlung ju ber Erflarung von St. nen, welche ber Konig am 2. Mai erließ. In berfelben fagte bipig, bag er burch bas frangofische Bolf gurudgerufen fei, bag er ar bie Berfassung bes Senats nicht annehmen könne, weil sie zu vollständig sei, doch versprach er burch eine Commission, wogu itglieber aus Senat und gesetzgebenbem Körper zugezogen werben ben, einen anberen Berfaffungeentwurf verfertigen und bann ben ben Rammern vorlegen laffen zu wollen; biefe Berfaffung follte ienbe Grundlagen enthalten: "Die Reprasentativregierung wirb Behalten fo wie fie heute besteht, getheilt in zwei Korper, namlich -Senat und bie aus ben Abgeordneten ber Departements zusamngefeste Kammer. Die Steuern werben frei bewilligt, bie öffentbe und bie perfonliche Freiheit gefichert, bie Preffreiheit respectirt, it Borbehalt ber für bie öffentliche Ruhe nothigen Borfichtsmaßgeln, die Religionsfreiheit verburgt. Das Eigenthum ift unverleglich d geheiligt; ber Berkauf ber Rationalguter bleibt unwiberruflich. Die Unifter find verantwortlich und können von einer ber gesetzgebenben ammern in Anklagestand verfest, von ber anbern gerichtet werben. te Richter find unabsetbar und bie richterliche Gewalt ift unabhang. Die Staatsschuld wirb verburgt; bie Benfionen, Grabe, miliirifchen Ehrenzeichen werben beibehalten, wie auch ber alte und ber me Abel. Die Ehrenlegion wird beibehalten. Jeber Franzose hat zu m burgerlichen und militairischen Aemtern Butritt. liemand wegen seiner Unfichten und Abstimmungen beunruhigt werben. "

Der Ronig wartete bis jum 18. Mai, bis er bie Mitglieber ber Berfaffungscommiffion ernannte; fie beftanben aus brei Commiffairen

bes Königs, neun Mitgliebern bes Senats und neum Mitgliebern bes gesetzgebenden Körpers. Ihre Sigungen waren jedoch nur berathenber Ratur. Denn der König ließ ihnen einen Entwurf vorlegen, über den sie abzustimmen hatten; wenig Einwande wurden gemacht, noch weniger beachtet, und über die letzten Paragraphen wurde kaum mehr gesprochen. In fünf Sigungen war die Sache abgemacht.

Am 4. Juni versammelte endlich ber König bie Kammern, um bie Charte zu veröffentlichen. Aber von biesen hatte ber Senat eine wesentliche Beränderung erlitten; ein großer Theil seiner Mitglieber war ausgestoßen worden, namentlich alle sogenannten Königsmörber, b. h. diesenigen, welche im Convent für den Tod Ludwigs XVI. gestimmt hatten, dann diesenigen, welche man einer Anhänglichseit an Rapoleon verdächtig hielt und eine Menge anderer, die überhaupt mißliebig waren, unter anderen Cambaceres, Sieves, Royer-Ducos, Chasset, Fouche, Gregoire. Dagegen waren die Mitglieber des gesetzgebenden Körpers sämmtlich geblieben. Der König eröffnete die Bersammlung durch eine Rede; hierauf wurde die Bersassung verlesen und einstimmig, ohne Prüfung und Discussion, durch allgemeinen Zuruf von der Versammlung angenommen.

Die Charte trug recht bas Gepräge zweier entgegengesetter un vermittelter Principien. Im Eingange wird bas Recht ber Bourbons auf den französischen Thron als ein göttliches hingestellt und hiemtt bas Princip der Bolkssouverainität beseitigt, welches in der Erstärung von St. Quen noch angenommen ward: der König vereinige in sich alle Gewalt von Rechtswegen, doch wolle er aus eigenem Antriebe der ihm von Gott und seinen Bätern verlichenen Macht selbst Grenzen sen sehen. Unmittelbar darauf werden nun alle die wesentlichen Grundssähe angenommen, die sich seit der Revolution entwickelt hatten: Gleichheit vor dem Geseh, Gleichheit der Besteuerung, gleiche Berechtigung zu allen Civils und Militairämtern, individuelle Freiheit, Unverletzlichseit des Eigenthums ohne Ausnahme der sogenannten Rationalgüter, Religionsstreiheit, Preßfreiheit, Berantwortlichkeit der Minister. Zeboch sind diese allgemeinen Grundsähe durch andere entweder be-

jeinft ober wenigstens in Zweifel gezogen. Es ift zwar Religions meit verburgt, aber bie fatholifde wirb als Staatereligion bezeichnet. ie Breffreiheit follen nur biejenigen genießen, welche fich ben Bejen fügen, die beren Digbrauch verhindern. Die gleiche Berechtis ma ju allen Memtern wird wieber baburch fehr zweifelhaft, bag bem inige allein bie Ernennung überlaffen ift. Sinfichtlich ber Garantien t bie perfonliche Freiheit werben amar bie bisherigen Gerichte und t Unabhangigfeit ber Richter, bie Deffentlichkeit in Criminalfachen, : Befdwornen und bie bisherigen Rapoleonischen Gesethucher anlannt; aber zugleich werben Brevotalgerichte in Aussicht gestellt, bie Balichfeit ber Abschaffung ber Beschwornen, ber Besetbucher; selber ! Deffentlichkeit bei Criminalsachen ift feine unbedingte mehr. k Stande theilen fich in zwei Rammern : in die ber Baire, beren Ernenng bem Könige zufteht, und in bie ber Deputirten, welche vom Bolfe er-Mit werben. Bu Bairs wurden lebenslänglich 154 Berfonen ernannt: chemalige firchliche Bairs, 26 ehemalige Berzoge und Bairs, bie Sig im mament gehabt hatten, 11 ehemalige erbliche Bergoge, welche fruber nicht tire gewesen, 6 ehemalige patentirte Bergoge, Talleprand, Lebrun, Marfchalle, 84 Senatoren, 16 Benerale bes Raiferreichs, 6 Benele bes alten Suftems.") Bum Deputirten follte nur ermahlt wern fonnen, wer 1000 Franken birecte Steuern gable und 40 Jahre t fei ; bie Bahler muffen 300 Franken birecte Steuern gahlen. Die itungen ber Bairs find geheim, ble ber Deputirten öffentlich. efebesvorschläge geben nur vom Ronige aus, muffen aber bie Bummung ber Rammern erhalten. Sie bewilligen auch bie Steuern, b mar muffen bie betreffenben Borfchlage zuerft in bie Deputirtenmmer gebracht werben, von ba erft fommen fie zu ber Kammer ber Die Rammern werben jahrlich vom Ronige zusammengerufen, prorogirt fie, entläßt fie ober lof't fie auf; in letterem Falle muß er innerhalb breier Monate eine neue Kammer zusammengerufen etben. — Der alte Abel nimmt wieber seine Titel an, ber neue

<sup>3</sup> Baulabelle, Gefchichte ber Reftauration 11. G. 98. 99.

behalt bie seinigen. Der König erhebt nach Willfur in ben Abel stand, aber er verleihet Titel und Rang ohne irgend eine Befreiung von ben Lasten und Pflichten ber Gesellschaft. —

Die Charte wurde naturlich fehr verschieben beurtheilt; nach amei entgegengesetten Seiten bin erregte fie Disfallen. Die Arifis fraten argerten fich barüber, baß fo viele revolutionaire Grunbfate barin aufgenommen und fo wenig ihre ehemaligen Rechte wieberber geftellt feien. Die Liberalen waren unzufrieben über ben Gingang, wo fich bas gottliche Recht ber Könige wieberum breit mache, und über manche Zweibeutigkeit ber Bestimmungen, namentlich aber über bas Wahlspftem. Im Gangen jeboch gab biefe Charte bem frangoff ichen Bolfe fehr viele Burgichaften und versprach fur bie Bufunft eine gebeihliche Entwidlung ber politischen Buftanbe, vorausgefett, baß man fie reblich gehalten hatte. Aber wie wenig bas ber fal mar, zeigte fich gleich burch ben Befegesvorschlag, welcher balb ned ber Eröffnung ber Sigungen von bem Minifterium bem Barlamen vorgelegt warb, nach welchem bie Cenfur eingeführt und bemnach bi von ber Charte garantirte Breffreiheit aufgehoben werben follte. De gegen erhob sich freilich bie Majorität ber Rammern, und bie Regio rung fab fich genothigt, bas Gefet zu mobificiren; nichtsbeftomenige wurde aber boch bie Breffreiheit sufpenbirt, allerbinge nur auf einige Beit, und bie Cenfur auch fur Bucher unter zwanzig Bogen einge Ein anderer Gesegentwurf betraf bie Buruderftattung ba noch nicht verfauften sogenannten Rationalguter an ihre ehemalige Befiger, bie Emigranten. Diefer Entwurf, obichon er im Biberfprud mit ben Berheißungen bes Ronigs und ber Charte ftanb, batte at sich weniger auf sich gehabt, ba sowohl ber Convent als auch bie Raiserregierung viele Ruderstattungen becretirt hatte und bie Billigfet ein gleiches Berfahren bem Ronige nicht übel nehmen konnte; abn ber Minister Ferrand, welcher ben Entwurf brachte, wies nicht un beutlich barauf bin, baß fich bie Ruderstattung ber Nationalguter noch weiter, felbst auf bie ichon verkauften erstrecken burfte. nahmen bie Kammern auch biefes Befet an. Ueberhaupt zeigte fid bei ihnen wenig unabhängiger Sim; fie konnten ihren Ursprung nicht verläugnen; stammten sie ja noch aus ben Zeiten Rapoleonischer Billfürherrschaft; die Devotion gegen das Oberhaupt des Staats, welche sie damals bewiesen, legten sie auch gegen den neuen Herrn an den Zag. Uebrigens endeten ihre Sitzungen bereits mit dem Schusse dahres 1814.

Außerhalb ber parlamentarischen Wirksamkeit bewährte jeboch bie Regierung ihren streng royalistisch-aristofratischen Sinn in einem noch boberen Grabe.

Die Abministrativstellen, wie die der Justiz wurden meist mit Emigrirten beset, und, was die natürliche Folge davon war, diejesnigen, welche sie bisher im Besith gehabt, daraus verdrängt. Uebershampt wurde ein großes Geseilsche mit Stellen und Titeln getrieben; Alles war seil; theils beschäftigte sich herr von Blacas damit, die Stellen zu verlausen, welcher dadurch den Grund zu seinem Bermögen legt, theils andere einflußreiche Männer des Abels.

Die Armee murbe fast auf jebe mögliche Beise beleibigt. nft machte auf fie einen bofen Einbrud ber Wechsel ber Cocarbe. Die brei Farben waren für bas heer von einer außerorbentlichen Be-Unter ihnen hatte es seine Siege erfochten und feinen beutsamfeit. militairischen Ruhm erlangt; alle großen Erinnerungen knupften sich an sie. Run follte es biefelben ablegen und mit ber thatenund ruhmlosen weißen vertauschen. Dazu tam bie Veranberung ber Fahnen, ber Rummern ber Regimenter, bas Ablegen ber Abler. Richt genug: ein großer Theil ber alten Solbaten wurde verabfciebet, zwei Drittel ber alten Offiziere ebenfalls auf halben Colb gefest, "aus Mangel an Gelb", wie man vorgab; aber in ihre Stellen traten junge unerfahrene Leute aus ben alten ariftofratischen Kamilien ein, und zubem murben gang nach ber alten Beise brei frembe Regimenter, Schweiger, in Solb genommen. Rapoleon hatte fünf Ergiehungshäuser für die Waisen ber Chrenlegion eingesett; die Bourbons hoben sie auf bis auf eines. Invaliden, für welche Rapoleon ebenfalls Sorge getragen, wurden mit schmählich geringen Pensionen in tie Heimath jurudgeschickt. Und um ja keinen Zweisel übrig zu lassen, taß von nun an ter Atel beim Militair bevorzugt würte, im Witerspruch mit ber Charte, so erfolgte eine königliche Berortnung, welche besagte, taß künftig bie Aufnahme in die Kriegesschulen nur tenen gestattet sei, welche einen hundertjährigen Abel nachweisen könnten.\*) Dagegen schien man sich absüchtlich Mühe zu geben, den von Rapoleon gestisteten Ritterorden, die Ehrenlegion, bessen, den von Rapoleon gestisteten Ritterorden, die Ehrenlegion, bessen Fortbestand die Berfassung auch verdürgte, recht heradzuwürdigen; er wurde auf eine beispiellose Weise vergeudet; zu hunderten wurde er meist an ganz unbedeutende Subjecte verliehen; während vier Monaten ernannte Ludwig XVIII. mehr Ritter der Ehrenlegion, wie Rapoleon während seiner ganzen Berwaltung.

Bu biefer Handlungsweise ber Regierung paste bann recht gut ber Ton, in welchem bie Orbonnanzen abgesaßt waren: "Aus biesen Gründen mit unserer foniglichen Gewalt und Machtvollsommenheit haben wir gesagt und erklärt, sagen und erklären wie folgt — benn so ift unser Wille." Man glaubte sich in bie Zeiten Ludwigs XIV. versest."

Bas nun etwa noch bie Regierung an Tactlofigfeit verfaumt hatte, bas brachte ber Abel und ber Klerus redlich ein. Der Abel ließ fich offen vernehmen, bag bie Nationalguter ben bisherigen Gigen thumern über fur; ober lang genommen werben mußten; bie Berhaltniffe ber Bauern mußten auch wieber anbere werben, es ginge thnen ju gut, man werbe bie Borigfeit wieber einführen. Ebenfo wollte ber fatholische Klerus seinen moralischen und seinen politischen Einfluß in ber gangen früheren Ausbehnung zurudführen. murbe in Diefem Bestreben von ber Aristofratie wie vom Bofe eifrig unterflügt. Die Rirche fah mit Aerger ben religiofen Inbiffe rentismus, welcher mahrend ber Raiferzeit fich ber Gemuther bemach tigt hatte; fie wollte wenigstens bie außere Rirchlichfeit wieber gurud bringen. Auf ihren Antrag erließ bas Polizeiministerium eine Berordnung, wonach an Sonntagen bie Laben geschloffen fein mußten

<sup>\*)</sup> Baulabelle U. G. 124.

<sup>\*)</sup> Dafelbft G. 128.

16 verfauft werben burfte. Dann führte fie bei jeber Bele bas Schaugeprange von Processionen auf. Auch hier murbe Sofe und ber Ariftofratie unterftust. Der Sof felber jog uchefergen in ber Sand, gefolgt von allen höheren Behörben, t Seiten Maffen von Militair. Go einmal bei einer Procefde ju Ehren ber Jungfrau Maria veranstaltet wurde, jur mg an bas Gelübbe Ludwig XIII., welcher Frankreich unter mteren Schut ber Mutter Gottes geftellt hatte. erflarte bei biefer Belegenheit, bag er hauptfachlich biefer Schutherrschaft bie Bunftbezeugungen auschreibe, mit benen n in ber letten Beit überschüttet habe. Und ichon tehrte bie feit ihre raube Seite beraus; fie zeigte ihre Luft zum Bernicht unbeutlich. Go bei bem Leichenbegangniffe ber Schau-Raucourt am 17. Januar 1815. Die Beiftlichkeit von be, welche inbeffen von ber Schauspielerin bei ihren Lebzeiten wenben erhalten hatte, verweigerte ber Tobten ihre Gebete baher bie Leiche nicht in ihre Rirche. Begen biefes unchriftiffere erhob sich aber unter bem Bolfe ein Tumult, ber nur toliche Nachgiebigkeit von Seite bes Klerus wieber geftillt tonnte. Auch bie Beiftlichfeit verlangte, wie ber Abel, ihre vieber zurud, bie zur Zeit ber Revolution als Rationalguter porben waren, und außerbem auch noch bie Behnten und anbere Befalle bes Mittelalters; und fie that es mit nicht n Gifer, wie ber Abel. Sie benutte felbft bie Rangel bagu; rrer brobte fogar in einer Brebigt: ben Befigern von Ration, welche biefelben nicht an ihre ehemaligen Beffer jurudperbe es ergeben, wie ber Ifabel: fie werben von-ben Bunben merben.

Regierung, Abel und Rlerus. Der Hof blieb nicht zurud.
e gierig jede Gelegenheit auf, um seinen Abscheu gegen die ion und die Ergebniffe berfelben recht zur Schau zu tragen. rben die Todestage aller der Glieber der königlichen Familie begangen, welche der Revolution zum Opfer gefallen waren, neuene Geschichte 1.

wie die Todestage ber Madame Elisabeth, des jungen Ludwig XVII. Marie Antoinettens. Es wurden ferner Gottesbienste angeordnet fü Moreau, Pichegru, George Cadoudal und andere hingerichtete Chouant Endlich aber befahl der Hof, daß auf der Stelle, wo Ludwig XVI hingerichtet worden, ein Monument aufgeführt und daß zur Erinm rung an den Tag dieses Ereignisses ein großes nationales Sühnungs sest veranstaltet werden sollte, und zwar nicht blos in Paris, sonden in dem ganzen Königreich. Am 21. Januar 1815 wurde dieses Sei wirklich geseiert mit allem Gepränge, das dem Charakter desselbs gemäß war, und natürlich mit allen Aeußerungen des Abscheus wide biesenige Zeit, welche eine so sluchwürdige That erzeugen konnte.

Die neue Regierung hatte fast alle Claffen ber Bevolkerung be leibigt: bie Unzufriebenheit war allgemein: fie konnte fich awar nich in ber Breffe außern, benn biefe war unter bem Drucke ber Cenfu verftummt: nur bie minifteriellen und ariftofratisch-hierarchischen Blatte burften fprechen: aber nichtsbestoweniger konnte ber Beift bes Unmuthe welcher sich burch bie gange Nation hindurchzog, keinem aufmerkfame Beobachter entgehen. Befonbere ftart zeigte er fich beim Militair Dort trug bas tactlofe Benehmen bes Bergogs von Berry, welche ben Solbaten fpielen wollte, aber nur Robbeiten und Beleibigunger zu Tage brachte, wefentlich bazu bei. Insubordinationen, Emeuter fielen nicht selten vor. Wenn bann wohl manche ber gefährlichfter Unruhestifter erschoffen murben, fo balf biefes wenig; im Gegentheile bas Blut biefer hingerichteten rief bei ihren Genoffen nur noch gw Beren Sas gegen bie Regierung hervor. Bom Militair aus theilb sich nun die Ungufriedenheit bem gemeinen Bolfe mit. wirkten hier jene verabschiebeten Solbaten bes ehemaligen faiferliche Heeres, jene Invaliden, bie man fortgeschickt mit erbarmlich kleine Benfionen; fie alle fehrten, ben Grimm im Sergen, in ihre Beimat gurud, gerftreut in bie verschiebenften Brovingen bes Ronigreichs; al lebenbige Beugen bes ehemaligen friegerischen Ruhms wurden fi überall mit Liebe und Begeifterung aufgenommen: ale Beugen bom

bonischer Regierungswirthschaft konnte es ihnen nicht schwer werben, die entschiedenfte Abneigung gegen sie hervorzurusen.

Das war die Stimmung des Bolfs; wer sie kannte, sah ein, daß die herrschaft der Bourbons auf einem Bulkane stände. Rur sie selber merkten nichts. Im Gegentheile, sie wiegten sich in dem Gefühle der größten Sicherheit. Weber der herr von Blacas, noch Ludwig XVIII. gaben auf Borstellungen etwas, welche von dem gefährlichen Geiste der Bevölkerung sprachen. Sie meinten, das seine Berleumdungen und Uebertreibungen.

Unter solchen Umständen bedurfte es wahrlich keiner Berschwösnung, um den Sturz der Regierung herbeizusühren, obwohl sich besteits Berbindungen gebildet hatten, welche die Berjagung der Boursbons bezweckten: so sammelte Kouche einen Kreis um sich, Hortensie Bembarnais, die Herzogin von Saint-Leu, ehemalige Königin von Holland und Maret, Herzog von Bassano, Es bedurfte nur eines siehem Geistes, der mit gewaltigem Griffe die Leitung der verschiedes von Elemente des Widerstandes an sich zu reißen, in seiner Person sie zu vereinigen verstand. Und das war Napoleon.

#### Biertes Capitel.

# Napoleons Nückkehr und zweiter Eturz.

#### Mapoleons Hunkehr.

Schon feit feiner Abbankung hatte Rapoleon bie geheime Soff nung gehegt, bag bas Blud fich wieber zu feinen Gunften wenter warbe. Er fah bie erften Magnahmen ber bourbonischen Dynafti fo zu fagen noch mit eigenen Augen, und biefe ließen ihm nich schwer bie Wirkungen erkennen, welche sie bei bem frangoff schen Bolke hervorbringen mußten. Selbst in Elba richtete er be ftanbig fein Augenmert auf bie Entwicklung ber Dinge in Frankreich Much blieb er burchaus nicht ohne fehr genaue Mittheilungen: fein alten Freunde unterrichteten ihn von Allem, was vorging, über bie Stimmung ber Nation, über ben allgemeinen Saf, welchen bie Bourbons gegen fich hervorgerufen. Und babei kannte er auch bie politischen Buftanbe im übrigen Europa: er mußte fehr gut, mas bie Italiener vorhatten: er ftand in Briefwechsel mit Murat; auch bie Stimmung in Deutschland und auf ber pyrenaischen Salbinfel tonnt ihm nicht unbefannt sein. Und endlich war er fehr genau unterrich tet über bie Berhandlungen bes Wiener Congreffes, über bie Strei tigfeiten, bie zwischen ben großen Machten baselbft fich erhoben, übet bie Möglichkeit, ja fogar Wahrscheinlichkeit eines neuen europäischen Arieges.

In bieser Lage ber Dinge glaubte er sei ber beste Zeitpunkt gefommen, um sich wieber bes französischen Thrones zu bemächtigen. Am 26. Februar 1815 segelte er von ber Insel Elba ab, von nicht

...

nehr, benn 900 Solbaten begleitet; nach einer viertägigen Fahrt andete er an der französischen Küste, in Cannes. Bon da erließ er broclamationen an die Armee und an das französische Bolf, ganz in dem imeißenden Tone abgesaßt, der ihm in so hohem Grade eigen war. In furzen schlagenden Worten stellte er die Mißgriffe der Bourbons ar: dagegen rollte er vor den Blicken das glänzende Bild jener gros in Thaten auf, welche die Armee unter seiner Führung vollbracht, mes Ruhmes und politischen Einflusses, den das französische Bolf mier seiner Regierung errungen, und den die Bourbons so schnöde whingegeben; allerdings nicht vergessend, hinzuzusehen, daß Napoleons hätigkeit sich von nun an blos auf Frankreich beschränken würde: ein einziges Bestreben sei, dieses Land glücklich zu machen.

In ben erften Tagen feit Rapoleons Landung fiel nichts Mertwieges vor, ja ein Berfuch, Antibes, wo eine königliche Befatung la, m überrumpeln, miggludte; und bie erften Dorfer woburch bas kine heer bes Raifers jog, wollten es nicht glauben, bag Rapoleon viebergefommen fei; fie hielten feine Solbaten für Seerauber. effen wurde ihm boch fein Wiberstand entgegengesett, und balb hallte ihm ber Jubel ber Ginwohner entgegen. Er richtete feinen Rarich auf Grenoble ju. Dort lag ein Armeecorps von 6000 Rann, welches ben Auftrag hatte, bie italienische Grenze zu bewachen. ine Abtheilung biefer Truppen, 700 Mann ftart, trat in ber Rabe m Bizille bem fleinen faiferlichen Beere entgegen. Es war am Rapoleon ließ zuerft mit bem Befehlshaber unterhanbeln: fer wollte fich jeboch auf nichts verftehen, sonbern brobte schießen ju fin, wenn fich bas Corps vorwärts bewegte. Da ging Rapoleon, allein, nur in geringer Entfernung feine Solbaten mit gefentten kwehren, auf bas entgegenstehenbe Bataillon los. "Solbaten bes mften Regiments, rief er ihnen ju, fennt 3hr mich noch? Wer ifts nter Euch, ber auf seinen General, auf seinen Raiser ju schießen agte? Sier bin ich". Einen Augenblick tiefe Stille, bann erschallt n Ruf: "Es lebe ber Raifer". Die Reihen lofen fich auf: bie blaten fturgen sich auf die Truppen Napoleons, werfen sich ihnen

š

٠,

in bie Arme, — allgemeiner Jubel. Das Bataillon bes fünften Regimente bittet fich von Rapolcon bie Ehre aus, feine Borbut bilben ju burfen. Dann ginge auf Grenoble ju. hier herrichte unter ben Truppen bie größte Aufregung. Bergebens fuchten ihre Dberen fte in Ordnung zu halten. Roch am 7. Marz zogen zwei Regimenter. barunter eines von Labebopere angeführt, aus ber Stabt Rapoleon entgegen, um fich mit ihm ju vereinigen. Der Befehlshaber, General Marchand, hatte bie Thore ichließen laffen: fie werben aufgehauen. bie Einwohner von Grenoble helfen felber bagu: Rachts unter Kadth schein halt endlich Rapoleon seinen Ginzug, in beinselben Augenblick, als: General Marchand und ber Brafect jum Lyoner Thore binausgieben. Rapoleon hatte nun schon 8000 Mann um fich. Und von ba an ift fein Bug ein formlicher Triumphaug zu nennen: Maffen weise stromen bie Einwohner hetzu, um ihn zu feben, zu begrüßen, fich feiner Antunft zu freuen, ihm bas Geleite zu geben: mas etwa an Truppen ihm in ben Weg fommt, schließt fich ihm an; wie er am 10, in Lyon angelangt', hatten fich ihm fcon 10 Regimenter angeschloffen.

Und die Bourbons? Sie befanden sich, wie schon bemerkt, in großer Sicherheit; es war ihnen nicht einmal die allgemeine Unzufriedenheit des ganzen Landes aufgefallen: sie bemerkten nicht einmal die Verschwörungen, die so zu sagen unter ihren Fenstern gemacht wurden: sie waren taub und blind für Alles. Auch die erste Rachricht von Napoleons Rückschr erschütterte sie nicht. Sie waren zu sehr von der Festigkeit ihres Thrones überzeugt, als daß ihnen trgend ein Zweisel baran hätte ausstoßen sollen. Im Gegentheile, sie freuten sich über Napoleons Unternehmen. "Wahrhaftig, Sire!" sagte Einer der Höstlinge zu Ludwig XVIII., "wenn dieser Schurke von Bonzparte sinnlos genug gewesen wäre zu landen, so müßte man Gott dassu danken; man erschießt ihn, und dann wird nicht mehr die Rede von ihm sein". ") In der That wurde von Seite der Regierung

<sup>9</sup> Baulabelle, II. G. 239.

i

Manifest gegen ihn erlassen, in dem er ein Räuberhauptmann wannt und als solcher behandelt wird. Die höflinge gesielen sich ein, seinen nothwendigen Untergang vorauszusagen: sie verbreiteten nächte, wie er sich in den Wäldern und Gebirgen verirrt habe und ben Bauern versolgt werde: selbst Carricaturen und Spottgebte wurden auf ihn gemacht.

Inzwischen ftraften bie Ereigniffe alle biefe Borftellungen Lugen. tt rief man die Armee auf: ber Graf von Artois mit ein Baar ufchallen, Macbonalb und St. Cpr, und bem Bergog von Orleans, nte nach Lyon geschickt, um Rapoleons weiteres Borbringen aufbalten. "Der Spiegel ber frangofischen Ritterschaft", meinte man, iche blos burch seine Gegenwart bie lette hoffnung bes Usurpators tien". Aber ber Beift ber Ginmohner wie ber Truppen mar hier, k überall, gegen die Bourbons. Balb fah ber Pring ein, bag ber Bemühungen zu nichts helfen wurden. Wie nun (am 10.) Ratens heer felber heranrudte, erfcholl überall ber Ruf: "Es lebe Mehr wollte ber Graf von Artois nicht horen; Die ingen machten fich fchnell aus bem Staube; bie Marschalle verbten noch einigen Biberftant hervorzurufen; umfonft! mit genauer ith entfamen fie aus Lyon. Rapoleon wurde mit ber größten Befterung empfangen. 3mei Tage blieb er in Lyon. Er erließ von mehrere Broclamationen, welche seine Befigergreifung vom frangoben Throne anfundigten und die wichtigsten ber Beranberungen iboben, welche durch die Bourbons eingeführt worden waren. Dann te er auf Baris zu. Run ging ein Bataillon, ein Regiment, e Divifion nach ber andern ju ihm über. Auch die Darschalle Der erfte war Ren. Der König hatte ihn von ber nen iest. rmanbie gerufen, um ihn Napoleon entgegenzustellen: Unfangs int auch ber Marschall seinem Bersprechen haben nachkommen zu Uen; allein ber Wiberftand unter seinen Truppen war zu machtig; blieb ihm nur Gine Wahl: entweder mit den Truppen zu Rapot überzugehen, ober ohne fie zu Lubmig XVIII. zurückzufehren. wahlte bas Erftere: ju Aurerre (am 17.) tam er mit Rapoleon

zusammen, ber ihn mit aller Liebenswürdigkeit und Butgetommenhe empfing und jede Entschuldigung wegen feines früheren Betragen fich verbat.

Jest freilich begann ber Sof, die Dinge von einer anbern Sei anzusehen. In ber That: Die Sache schien ihm nunmehr gefährlich ber Kriegeminifter mußte bie geeigneten Berordnungen erlaffen, bie Regimenter vollzählig zu machen; ja, man fing fogar an s fühlen, baß einige Tactlofigfeiten begangen worben feien. Um m bie Bevolferung mit manchen Thorheiten ber Regierung, bes Soft und ber Ariftofratie ju verfohnen, wurde am 16. von Seite bes bi fes eine Comobie in ben Rammern veranstaltet, welche balb na Rapoleons Ericheinen einberufen worben waren. Der Ronig ericht hier in Berfon, umgeben von feinen Bringen, feinen Generalen, D niftern, hohen Staatsbeamten. Er hielt eine feierliche Rebe., weld mit einer Sinbeutung auf Die Charte fcblog: "Rapoleon", fagte et," "fommt, um biese constitutionelle Charte zu vernichten, bie ich Ihme gegeben habe; biese Charte, bie in ben Augen ber Rachwelt mei schönfter Titel fein wirb, biefe Charte, bie alle Frangofen lieben, und bere Einhaltung ich hier jufchwore. Sammeln wir uns benn um fie! Si sei unsere geheiligte Kahne! Die Nachkommen Seinrich IV. werbe fich zuerft um fie ichaaren; alle guten Frangofen werben ihnen folgen' Die gange Bersammlung brach in Jubel aus! Raum ift er verhall tritt ber Graf von Artois hervor, verbeugt fich vor feinem Brud und spricht bie Worte: "Sire! ich weiß, bag ich von gewöhnliche Regeln abweiche, indem ich vor Em. Majeftat rebe; aber ich bitt Sie um Entschuldigung und Erlaubnif, in meinem und meiner fu milie Ramen hier auszusprechen, wie fehr wir von Bergensgrund bi Befühlt und die Grundfage theilen, die Ew. Majeftat beleben' Dann wendet er sich an die Berfammlung: "Wir schwören auf Ehn treu unferem König und ber conftitutionellen Charte, welche ba Blud ber Frangofen fichert, ju leben und ju fterben ". Sammtlich

<sup>\*)</sup> Baulabelle, II. S. 266.

Brinzen werbertolen ftehend bie Worte: "Wir schwören es"! Beibe Brüber werfen fich in die Arme.

Aber bieses verabrebete Schaustück, welches noch vor vier Wochen einige Wirkung gethan hatte, kam zu spat. Unaushaltsam brang Napoleon vor, wie eine Lawine Alles mit sich fortreißend; nirgends eine Spur von Wiberstand. Der Hof war rathlos: Hunderte von Borschlägen wurden gemacht, keiner gelangte zur Aussührung. Endlich, wie der Absall sich selbst der in Paris besindlichen Truppen beswächtigte, wurde schnell die Abreise beschlossen. Nachdem Ludwig XVIII. die Kammern ausgelöst, sloh die königliche Familie in der Nacht vom 19. auf den 20. März aus Paris, nach den Niederlanden zu. Mit so außerordentlicher Eile wurde diese Flucht vollzogen, daß man sich nicht einmal Zeit nahm, die wichtigken Papiere mitzunehmen: man sand unter anderem die Correspondenz Talleyrands über den Viener Congreß-, die Correspondenz bes Königs mit der Herzogin ron Angoulème, ferner mit seinem Bruder Ludwig XVI., außer einer Menge von Brivatpapieren.

Tags barauf (am 20.) zog Rapoleon in Paris und in ben Tui-

#### Frankreiche innere Buftande.

Rapoleon war nunmehr wieder Herr von Frankreich. Denn bie vereinzelten Bersuche von Seite der Mitglieder der bourbonischen Fasmilie, um den Thron noch zu vertheidigen, wollten nichts mehr besteuten: die Herzogin von Angoulème, welche sich in Bordeaur zu bestauten suchte, der Herzog von Bourbon, welcher Bretagne aufregen sollte, der Herr von Bitrolles, welcher den Austrag hatte, Toulouse pu halten, der Herzog von Angoulème, welcher mit einem kleinen herre die Provençe in Ausstand zu bringen trachtete — mußten sammtlich schon nach einigen Tagen vor Napoleon weichen, da sie von der Einwohnerschaft selber gar nicht unterstützt wurden. In der That: die Leichtigkeit, mit welcher sich Napoleon des Thrones bes

mächtigt hatte, war fast beispiellos, und ber außewebentliche Jubel, mit welchem er allenthalben empfangen wurde, schien anzubeuten, baf ihm bie Gewalt, bie er so lange geubt, wieberum vom Bolke mit Freuden übertragen worden.

Und boch war bas Frankreich, wie er es wiedergefunden, en gang anderes, als basjenige, welches er ehebem beherrscht.

Offenbar hatte bie Regierung ber Bourbons, wie verhaßt f auch fein mochte, boch bagu beigetragen, ben Ginn für liberale 3m ftitutionen, für conftitutionelle Formen, für ein geordnetes aber m gleich freies Staatswesen im französischen Bolte zu beleben. Charte, wie manches fie auch noch zu wunschen übrig ließ, war bod ein Anhaltspunkt für eine schönere Entwicklung ber politischen 3m ftante gewesen; fie gab boch eine gewiffe Rorm; es war bem unbe fchrantten Belieben bes Staatsoberhaupts baburch boch eine Grens gesett. Beftütt auf diese Institutionen hatte ber Liberalismus bereit wieber machtige Burgeln in Frankreich geschlagen, und bem Umfic greifen beffelben gebuhrt ein nicht geringer Untheil an bem Sture ber Bourbons, welche fich über fie hinmegausegen schienen. Bie mu Napoleon zurudgefommen, so war man nicht gewillt, sich wieber un ter scinen befannten Despotismus ju fügen, sonbern man verlangt von ihm Anerkennung ber politischen Areiheit. Nur unter biefer Bo bingung wollte man ihm von neuem bie herrschaft zugestehen.

Diese Stimmung bes französischen Bolfes machte sich zum Theil schon auf seinem Zuge bemerklich. Noch beutlicher konnte er sie in Paris ersehen. Fast alle Behörben, welche furz nach seiner Bester greifung ihm bie Auswartung machten, sprachen in diesem Sinne; ebenso die Presse, ebenso die Gesellschaft; kurz, Napoleon konnte keinen Augenblick barüber im Zweisel sein, daß er nicht mehr so regieren burse, wie ehebem: daß er dem Geiste der Zeit, dem Liberalismust Concessionen machen musse.

Diese Wahrnehmung war ihm allerbings unangenehm; es wie bersprach so gang seiner Natur, seiner Ansicht ber menschlichen Dinge, aber er war auch klug genug, um einzusehen, bag er jebenfalls nach

geben muffe, wenn er sich anders halten wolle. Und nachdem er sich einmal dazu entschlossen, so war — es ist nicht zu läugnen — seine Rachgiebigkeit eine rückhaltslose. Die hundert Tage seiner weiten Regierung zeichnen sich im Bergleich mit seiner früheren, ja selbst im Bergleiche mit der Restauration durch große Milbe der Berwaltung ebenso sehr, wie durch Gewährung wirklich liberaler Institutionen aus.

Co verschmabte er, an seinen Keinben, an ben Unbangern ber Bourbons, an benen, bie ihn früher verrathen, eine uneble Rache zu üben. Sie alle blieben unangefochten: manche von ihnen wurden fogar in ben Staatsbienft hereingezogen. Sein Ministerium besette er allerbings großen Theils mit seinen Anhangern: Cambadies, Gaubin, Mollien, Davouft, Decres, Caulaincourt, Maret; aber auch Carnot, befannt wegen feiner entschieben liberalen Richting, wurde ein Porteseuille übergeben, und selbst Kouche, obschon biefer es mit bem Raifer nie ehrlich gemeint hatte. Dann gab Rapoleon fcon am 24. Mary Preffreiheit. Sie war nicht etwa blos mm Scheine verliehen. Sie wurde in ber That gehandhabt, und mar von allen Barteien. Bielleicht zu feiner Beit wurde fo rudhaltles geschrieben, wie in ben hunbert Tagen, murben ber Breffe von Seite ber Regierung fo wenig Sinberniffe in ben Beg gelegt. Dan verlangte fodann eine Constitution: Rapoleon gab eine am 22. April. Die Bortrefflichfeit berfelben ift von vielen Seiten anerkannt worben. Er flütte fich allerbings vorzugsweise auf die Charte Ludwigs XVIII., lief nun aber aus, mas an biefer beleibigt hatte, fugte anberes hinge. So ift die Religionsfreiheit flar anerkannt: die perfonliche fribeit ficher geftellt: bie Breffreiheit erhielt jum erften Male ben Sous bes Geschwornengerichts, die richterliche Gewalt warb unverleblich erffart, bie Rriegsgerichte abgeschafft: bie Auslegung ber Gethe ber vollziehenden Gewalt entzogen: bie Berantwortlichfeit aller Regierungsbeamten flar und ftart feftgeftellt.

Aber merkwürdig! Run, nachbem Rapoleon in ber That eine Meale Richtung eingeschlagen, ift man boch nicht mit ihm zufrieden.

lleberall weiß man zu tabeln: nicht leicht fann er es Jemanben Gleich bie Verfaffung wirb fast von allen Seiter angegriffen. Man überfah bas wirflich Bute, mas barin enthaltet war, und flammerte fich nur an bas Diffallige. Bor Allem wurde getabelt, bag Rapoleon biefe Charte in berfelben Beife, wie fein früheren Gefete gab, namlich gang fertig, ohne fich auf eine Discuf fion von Seite ber Bolfevertreter einzulaffen. Freilich sollte bat Bolf barüber abstimmen, und bas Resultat biefer Abstimmung au bem großen Maifelbe mitgetheilt werben. Aber man wußte, wie et früher bei ahnlichen Belegenheiten ergangen: man fah barin nur Taufchung, Comobie. Rapoleon, meinte man, hatte vielmehr ben Bertretern ber Ration bie neue Berfaffung vorlegen, biefe hatten bar über verhandeln, beffern, abstimmen follen, fo baß biefelbe als ein Resultat bes Bolfswillens angesehen werben fonnen. Man tabelte ferner, bag bie Confiscation beibehalten fei, welche boch bie Bour bons bereits abgeschafft: fobann bie Errichtung einer erblichen Bairs fammer; beren Mitglieber Napoleon ernennen follte: enblich ben Artibel," welcher bie Dynastie ber Bourbons fur immer vom Throne andfchließe. Und ebenso, wie bie Constitution, wurden auch bie an bern Magnahmen ber Regierung angegriffen; ber Gine tabelte bied, Unbere jenes.

Diese Opposition ging jedoch weniger von dem eigentlichen Bolte, als vielmehr von den gebildeteren Classen aus. Bolt und Heer, d. h. die Soldaten hingen dem Raiser fortwährend mit Treue an: sie sahen in ihm so zu sagen den Bertreter des demokratischen Princips: war er ja aus ihren Reihen hervorgegangen, stütze er sich ja der Legitimität gegenüber, eigentlich nur auf den Willen bes Boltes. Aber mit den höheren Classen war es etwas Anderes. Fast alle Parteien unter benselben fürchteten durch die Wiederbesesstigung des kaiserlichen Thrones zu verlieren. Die Generale und Marschälle, längst des Kriegsledens müde, hatten durch die Restauration gehosst, ihre Schäte und Reichthümer in den sichern Hafen gebracht zu haben. Napoleon, besorgten sie, wurde sie wieder aus ihrer Ruhe here

• •

ausreißen und den Krieg, der kaum beendet zu sein schien, von neuem beginnen. Der bemittelte Bürgerstand fürchtete ebenfalls die Schwanstagen der politischen Zustände, insbesondere aber das Emporkommen der niederen Classen, welche bei dieser neuen Ordnung der Dinge sast dieselbe Rolle zu spielen begannen, wie in der ersten Revolution. Endlich selbst die Liberalen, diesenigen, welche von freien Institutionum, von parlamentarischer Thätigkeit das Heil der Nation erwarteten, glaubten, daß über kurz oder lang die Zeiten des Despotismus zusäcklichen würden; denn troß der Versicherungen Rapoleons, troß der Concessionen, die er gewährt, trauten sie ihm doch nicht; sie meinten, n hätte seine Natur nicht verändert, er weiche nur einstweilen dem Trange der Nothwendigkeit, um bei besseren Aussichten sein altes Spiel wieder zu erneuern.

In tiefer Lage ber Dinge, bie Napoleon nicht entgehen fonnte, bei biefer frindseligen Stimmung, welche bie hoheren Claffen wiber ihn hegten, batte ihm allerbings noch ein Mittel zu Gebote gestanben, burch beffen Ergreifung er sich wohl ber sich gegen ihn erhebenben Mitter-Mabe hatte entledigen fonnen: er mußte fich bem Bolte in bie Anne verfen. Bei mehreren Gelegenheiten bot ihm biefes feinen Urm, feine Interftugung an. Allein bies war ber gangen Ratur, Rapoleone gus Er war ein Saffer aller Anarchie, alles Birrmarrs, alles mgeregelten Bolfegetriebes. Er wollte, wie er fich ausbrudte, Afein Raifer ber Jacquerie fein. Weit entfernt, biefe Bewegung bes Frangoifchen Bolfes, Die ihm auch in militairischer Beziehung hatte von Bortheil fein tonnen, du benugen, bampfte er fie vielmehr, wo er Er hoffte, burch feine ehemaligen Runfte, burch Feffelung ounte. ervorragenber Talente, burch Begunftigung bes Intereffes ber höhern Stanbe, fich erhalten und befestigen zu tonnen.

Am ersten Juni 1815 wurde bas große Maifest abgehalten. bier wurde bas Ergebniß der Abstimmung des französischen Bolfes Kannt gemacht; die neue Verfassung war mit überwiegender Mehrett angenommen worden. Dann sollte dieses Fest überhaupt ein ichaustück sein, welches den Zweck hatte, den neuen Thron zu befest

gen. In ber That mochte biefer 3med beim Bolte erreicht werben, bie Gebilbeten lachten barüber. Einige Tage barauf eröffneten fich bie Rammern. Auch hier konnte Rapoleon beutlich genug ben Geift bes Wiberstandes bemerken. Er hatte gerne seinen Bruber Lucian jum Prafibenten gehabt, die Rammer aber wählte nicht ihn, sondern einen Gegner bes Kaisers, Lanjuinais.

Jest hatte ber Kaiser nur noch eine Hoffnung, welche freilich außerordentlich viel in sich faßte, nämlich einen gludlichen Ausgang bes bevorstehenden Krieges. Am 12. Juni reiste er jum Heere ab.

# frankreich und Europa.

Alls Napoleon wieber Besit vom französischen Throne genommen, so war seine ernstliche Absicht, mit Europa Frieden zu halten. In ber That wollte er sich nur auf Frankreich beschränken. Diese seine friedliebenden Gesinnungen that er nicht nur sogleich dem östreichischen und dem russischen Gesanden fund, die sich noch in Paris befanden, sondern er richtete auch noch später, unter dem 4. April, ein Schrift ben an alle Souveraine Europa's, welches diese Gesinnungen in klause entschiedenen Worten ausbrückte. Auch hosste er von dem Umstande nichts Geringes, daß er unter den zurückzelassenen Papieren der bourdonischen Regierung jenen Vertrag vom 3. Januar gefunden, weichen Destreich, Frankreich und England gegen Preußen und Russinnd zwischlossen; er versäumte nicht, eine Abschrift dieses Vertrages sofort au ben Kalser von Russand zu schieden.

Allein bas Alles war vergebens. Gleich bei ber ersten Rachtickt von Napoleons Rudfehr waren die Großmächte entschieden. Sit glaubten die Ruhe Europa's und jene Ordnung der Dinge, welche sie auf dem Wiener Congresse eingerichtet, nicht behaupten zu können, so wie Napoleon wieder den französischen Thron einnehme. Unt jeden Preis mußte er vernichtet werden. Schon am 13. März 1818 vereinigten sie sich zu der Erklärung, welche Napoleon in die enten neues toptifche Acht that. Am 25. schlossen sie miteinander einen neues

Bertrag zu seiner Bekämpfung. Die Schreiben, welche Napoleon an sie absandte, gelangten nicht an ihren Bestimmungsort. Das für ben Kaiser von Rußland bestimmte, welches den Bertrag vom 3. Januar enthielt, kam erst an, nachdem der Bund bereits geschlossen war. Kurz, ihon im April war es außer allem Zweisel, daß der Krieg unverweidlich sei. Zwar suchte Rapoleon noch immer Unterhandlungen mit Destreich anzuknüpfen, sie wurden jedoch bald abgebrochen, hätten auch wahrscheinlich zu keinem Resultate geführt. Sofort wurden denn von Seite der Großmächte die eifrigsten Rüstungen betrieben; noch einmal sollte saft ganz Europa wider ihn in den Wassen erscheinen.

Bie nun? Ronnte nicht Rapoleon in ben unzufriebenen Stimmungen ber Boller Europa's Bunbesgenoffen finben?

In ber That: bie Bewegung in Italien schloß sich sofort an ihn an. Murat brach, kaum baß er Rapoleons Landung, seine Andumst in Lyon erfahren, mit seinem Heere, 40,000 Mann stark, auf, jog Rom vorbei nach Oberitalien zu: rasch und glänzend war sein Marsch: Bologna und andere Städte frohlockten bei seinem Einzuge: er ward als Befreier Italiens begrüßt: schon am 31. März erließ er eine Broclamation, welche alle Italiener zur Erhebung aufforberte, um die Unabhängigkeit, Freiheit und Einheit bes Vaterlandes zu bewirken.

Aber Italien allein genügte nicht: vor Allem handelte es sich um Deutschland. Und hier war die Stimmung keineswegs zu Gunsken Rapoleons. Allerdings war die Unzufriedenheit des Bolkes mit den politischen Zuständen sehr groß; ja, es wurde wohl hie und da die Frage ausgeworsen, ob man die Fürsten dei dieser neuen Gesahr nicht im Stiche lassen, wenigstens sie nicht eher unterstüßen solle, als die sie der Nation ihre Forderungen bewilligt hätten. Allein diese Unzufriedenheit kam nicht Napoleon zu Gute. Gegen diesen war vielmehr der Haß noch eben so stark, wie vordem. Noch blutete man ans den Wunden, welche sein Despotismus geschlagen, noch bachte man an die geringe Ausbeute, welche für Deutschland der letzte Friede gegeben; man lebte der Hosstnung, in einem neuen Kriege vielz leicht das erlangen zu können, was in dem ersten vorenthalten worden.

4

Dann tam noch eine anbere Rudficht in Betracht. Unter allen beut ichen Regierungen hatte bie preußische am entschiebenften bie öffentlich Reinung für fich gewonnen. Breußen hatte in bem Ramtie geger Franfreich bie glorreichste Stelle behauptet, auch an bem Biene Congresse spielte es eine abnliche Rolle. Es war biejenige beutsch Macht, welche von Anbeginn an bie Ibee ber beutschen Ginbei vertreten, beren Borichlage immer auf eine größere Concentration bes teutiden Bolfeforpere gegangen, welche bie 3been politifche Freiheit fortwährend begunftigt und fich laut und unverhohlen fur libe rale Inftitutionen ausgesprochen hatte. Ja, Breußen ging allen an bern Regierungen mit schonem Beispiele voran; bereite im Dai 181: erfolgte jene CabinetBorbre, welche bem Bolfe bie alsbalbige Ginful rung einer Reprafentativverfaffung verfunbete. Es mag wohl fein baß zu biesem Schritte ber Regierung ber bevorftehenbe Krieg mi Rapoleon ein nicht unbebeutenbes Motiv gewesen. Aber man wußt auch, bag noch alle bie Manner am Ruber bes preußischen Staat fich befanden, bie in ben Beiten bes Befreiungefrieges eine fo groß artige Richtung eingeschlagen, bie am Congresse immer ber Freibe bas Bort gerebet hatten : ein Wilhelm von humbolbt, ein Furft von Sarbenberg, ein Gneisenau, ein Schon, ein Boven, ein Bemme und Man wußte, bag bie preußische Regierung bie national freisinnige Richtung vertrat. Und eben barum feste bie öffentlich Meinung alle ihre hoffnungen auf Preußen; fie glaubte, ba biefe machtige Staat auf ihrer Seite sei, noch nichts verloren, ja fie fast schon bie fühnsten Erwartungen: eben ber bevorstehenbe Rrieg, welche noch einmal bas Bolt in bie Baffen rufe, schien ihr bie befte Go legenheit barzubieten, ihre sehnlichsten Bunfche gur Erfullung zu brin gen, unter ber Führung von Breugen. Die Stimmung in Deutsch land war baher nicht für napoleon, sonbern entschieden gegen ibn, fie begunftigte vielmehr jene Macht, welche ihm früher am gefährlich ften gewesen, und mit welcher wohl auch zuerft ber Rrieg beginner mußte.

Und eben fo wenig fonnte napoleon etwas von ben übriger

Staaten hoffen. In England zeigte sich wohl eine schwache Opposition gegen ben bevorstehenden Krieg; sie war jedoch von keiner Bedeutung und vermochte die Regierung nicht zu hindern, ihren Berpslichtungen nachzusommen. In Spanien war allerdings die Unzusstedenheit mit der neuen Regierung ziemlich stark, aber der Haft gegen die Franzosen und Napoleon noch stärker. Der Norden hielt sich neutral, ebenso die Schweiz, wo die Aristofratie, die entschiedenste Gegnerin Napoleons, sich immer noch im Uebergewichte erhielt.

Demnach war Rapoleon nur auf fich felba, auf fein Genie und mi fein altes Schlachtenglud angewiesen.

## Der Krieg. Napoleons Ausgang.

Schon waren, eine üble Borbebeutung für ben Raiser, von einer Seite die Burfel gegen ihn gefallen. Der Bersuch Murats war ganglich miflungen. Anfangs zwar, wie wir gesehen, schien sich bas Gud ihm zuzuneigen. Allein Murat war burchaus nicht ber Mann, um fo große Entwurfe, wie er fich vorgefest, jur Ausführung ju bringen. Er besaß zwar ungewöhnlichen Muth in der Schlacht, es war einer ber tapferften Reitergenerale, aber er hatte, wie Rapoleon richtig von ihm bemerft, feinen Beift; es fehlte ihm ferner jener momifche Muth, welcher burchaus bazu gehört, um große politische Ragen zur Lösung zu bringen, welche eine Menge von Befahren in Murat hatte fich in ber letten Zeit fo schwankenb benommen, seine Zweizungigkeit war fo offen hervorgetreten, bag bie Italiener kein rechtes Herz zu ihm fassen konnten. Wie eng wohl auch die Berbindungen gewesen sein mochten, welche früher die Carbonaris mit ihm eingegangen, wie groß auch ber Jubel war, mit welchem er in ber Romagna empfangen warb, im Allgemeinen genoß n boch kein Zutrauen, und baher kam es, daß feine Proclamation fo wenig Anklang, bag er von Seite ber Ginwohnerschaft fo wenig Unterftugung gefunden. Diese Wahrnehmung wirfte ichon nieberschlagend auf ihn. Run aber brangten ihn bie Deftreicher, welche inzwis Sagen, neuefte Bejdichte. L.

schen Berstärtungen erhalten, bis nach Rimini zurud; vergebens in er auf Wassenstillstand an, er wurde nicht gewährt; zwei Tage, a 2. und 3. Mai kämpste er noch bei Tolentino; aber, obschon er hi nicht geschlagen ward, so begann doch von jest an die Auflösung sein Heeres; mit genauer Noth rettete er sich nach Reapel. Hier hatte i bessen seine Gemahlin Caroline eine Capitulation mit den Englände geschlossen, welche die Stadt von der Seeseite belagerten. So ger Alles verloren; er verließ schon am 22. Mai sein Königreich, unach Frankreich zu stüchten. Die Destreicher rückten in die Hauptsta ein, und wenige Wochen darnach nahm Ferdinand von Sicilien, wecher seit 1805 vom Throne ausgeschlossen gewesen, wiederum von ih Besis. Später, im October 1815, wagte Murat noch einmal ein abentheuerlichen Versuch, um sich des Thrones zu bemächtigen, mißlang aber vollständig; er selbst wurde gesangen genommen, mam 13. October erschossen.

Dieser Ausgang bes italienischen Krieges war, wie gesagt, eine ül Borbebeutung für Napoleon. Uebrigens war dieser mit seines Schwage Benehmen gar nicht zufrleben; er hätte gewünscht, daß er nicht et losbrechen möge, als ber Kaiser, damit Murats Bewegungen in U bereinstimmung mit den seinigen hätten gedracht werden könne Das voreilige Losdrechen Murats und sein unglücklicher Ausgaraubte Napoleon eine seiner Changen. Er war auch so ärgerli darüber, daß er Murat verbot, nach Paris zu kommen, und se Anerbieten, in der französischen Armee zu dienen, zuruchwies.

Napoleon selber entsaltete eine außerorbentliche Thätigkeit, u Frankreich auf einen achtunggebietenben Kriegssuß zu bringen. Choffte, bis gegen bie Mitte bes Jahres über eine halbe Million Kriger beisammen zu haben. Bis Anfang Juni hatte er jedoch nie mehr, als etwa 200,000 Mann. Bon biesen wurden 27,000 Mar unter Rapp zum Schutz bes Oberrheins verwendet; am Jura stand 86,400 unter Lecourbe, an den savopischen Alpen 10,560 unter Such am Bar 9120 unter Brune, an der Garonne 5120 unter Claus

ven Byrenaen 3360 unter Decaen. ) Die Hauptmacht aber, 400 Mann, unter seinem eigenen Oberbesehle, commandirt von uet d'Erlon, Reille, Bandamme, Gérard, Lobau, Grouchy, Rey, e nach den Riederlanden beordert. Denn dort war die Entscheis. Hier lagerten nämlich schon seit dem Ende Mai das preus Heer unter Blücher, und das englischenlederländische unter dem og von Bellington. Beide Heere waren noch nicht vereinigt, ington hatte sein Hauptquartier in Brüssel, Blücher in Lüttich, englische Heer mochte 100,000, das preußische 135,000 Mann sein. Waren sie vereinigt, vermochte ihnen Rapoleon nicht zu stehen. Die Aufgabe mußte daher sein, ihre Bereinigung zu nbern, und sie einzeln zu schlagen.

Das war auch die Absicht Rapoleons. Er wollte fich zwischen wiben Seere hineinschieben, bann ben einen Beneral, und gwar der, ber wegen ber Rubnheit und Raschheit seiner Bewegungen gefährlichsten war, zuerst angreifen und vernichten, hierauf sich anberen wenben, beffen Schidfal bann nicht mehr zweifelhaft Bu biefem Ende ging er am 15. Juni bei Charleroi über bie bre, schlug die preußische Borbut, welche ben Uebergang zu veren suchte, zurud und traf sobann folgende Anordnungen. be ben linken Flügel feines heeres, unter ber Anführung bes Schalls Ren voraus, mit bem Befehle, Dudtrebras zu befegen, baburch ben Englandern ben Weg zu versperren, wenn ste etwa Breugen ju Bulfe fommen follten. Er felber wollte bie preußis t Corps, eins nach bem anbern, überfallen. Aber biefer lette n murbe vereitelt. Gine wesentliche Ursache bavon war, bag ber eral Bourmont, ein Royalift, bem aber Napoleon auf Berwenbung tet feiner Generale boch ein Commando im heere anvertraut e, zum Keinde überging und ihn alfo von ber Absicht Napoleons michten fonnte. Blucher, weit entfernt fich überrumpeln zu laffen,

e vielmehr schnell seine Truppen bei Ligny zusammengezogen, und

<sup>9</sup> Bachemuth, Geschichte Frankreiche. IV. S. 379.

war am 16. Juni bereit zur Schlacht. Rapoleon war baron überrafcht, nichtsbestomeniger aber hoffte er bas preußische Beer vernichten au konnen, wenn ihm nur eine Abtheilung bes Rep'ichen Corps au Bulfe tommen wurde, und er fandte baher an biefen ben Befehl, ibm bie Division Drouet b'Erlons, welche ihm am nachften ftanb, ju fem ben. Ungludlicher Beife aber wenbete biefes Corps, welches fcon gang nabe am Schlachtfelbe angefommen war, im entscheibenben Mu genblide wieber um, weil es von Rey Begenorbre erhalten hatte, welcher, selber bei Quatrebras angegriffen, Die Sulfe biefer Division ebenfalls nothwendig brauchte, tam übrigens boch zu fpat. - Run flegte allerbinge Rapolcon bei Ligny über Blucher, aber feinesmege fo entscheibenb, wie er gehofft. Das preußische heer war mit nichten gerfprengt, fonbern jog fich in guter Orbnung auf Bavre gurud, in ber Absicht, sich mit ben Englandern zu vereinigen. Da Rapoleon versaumt hatte, die Preußen noch während ber Racht zu verfolgen, fo fonnte ihr Rudjug leicht bewerfftelligt werben. Erft am anben Tage ertheilte er bein Marschall Grouchy ben Auftrag, mit bem rechten Flügel, ber etwa 30,000 Dann ftark fein mochte, bie Breufen zu verfolgen, jeboch fo, daß die Berbindung mit Napoleon leicht ber auftellen fei. Grouchy jog aber ben gangen 17. Juni nur zwei Stumben Weges, traf natürlich von ben Breußen feine Spur und machte enblich Salt in Gemblour. Rapolcon jog mit ber Sauptmacht nach Quatrebras. Sier war Tags zuvor ber Marschall Ren in bemfelben Augenblide mit ben Englanbern im Gefecht gewesen, als Rapoleon bei Ligny schlug, hatte jedoch nicht biefelben Erfolge gehabt, sonbem war von ihnen zurudgebrangt worben. Beim Unzuge Navoleons trat bas englische heer ben Rudjug an, um Bruffel zu gewinnen. Ro polcon, nun mit New vereinigt, folgte. Das englische heer macht endlich bei Waterloo halt. Da es aber ben Tag furchtbar geregnet hatte, so wagte es Napoleon nicht anzugreifen. Er verschob bie Schlacht bis auf ben anbern Tag, auf ben 18. Juni. Der englische Keldherr, Wellington, schien bieselbe annehmen zu wollen.

Das englische Seer betrug etwa 68,000 Mann, Rapoleons gegen

10,000. Rapoleon hoffte, wie bei Ligny, bas feinbliche heer vernichen zu können, wenn sein rechter Flügel unter Grouche ihm zu hulse kime. Er schickte baher an benselben bie geeigneten Befehle ab. Wellington auf bie Unterstützung ber Preusien. Blücher hatte ihm Hulse zugesagt, und noch am 18. ließ er hm wissen, baß er sebessalls auf bem Schlachtselbe erscheinen wurde. Blücher erfüllte sein Bersprechen; schon frühe sanbte er bas Corps von Bulow, bas eben erst angekommen, ben Engländern zu Hulse, er elber kam später nach. Grouchy hingegen erhielt Rapoleons Besehle u spät.

Um Mittag begann Rapoleon bie englischen Linien anzugreifen. Bie tapfer sich auch bie Englander wehrten, so stellte es sich boch valb heraus, bag Rapoleon Sieger geblieben mare, wenn er es nur mit biefem einzigen feinblichen Beere zu thun gehabt hatte. Aber um 4 Uhr fam bas Corps von Bulow an, welches fofort bie franwifiche Armee von ber Flanke angriff. Doch wurden bie Preußen mudgefchlagen, und trot biefer ansehnlichen Berftartung ber Feinbe memann Rapoleon wieder neue Erfolge, fo bag es ben Anschein hatte, d ob er bennoch bas Schlachtfelb behaupten wurde. Enblich, gegen 8 Uhr erschien Blucher mit ber preugischen hauptmacht. Dieser gab de Ausschlag. Zwar raffte Rapoleon noch einmal alle seine Kräfte minmen, und feine Truppen vollbrachten Bunber ber Tapferfeit, der Alles war vergebens. Jest riß eine furchtbare Desorganifation in seinem Heere ein. Mit bem größten Schmerze sah er, wie ber Gieg unaufhaltsam feinen Sanben entschlüpfte. Man sagte, er fei entschloffen gewesen, auf bem Schlachtfelbe ju fterben, und nur bie bingenbften Bitten feiner Generale konnten ihn bavon gurudbringen. Baft mit Gewalt mußte man ihn vom Schlachtfelbe reißen. Rieberlage war aber eine ungeheure; vervollständigt wurde fie insbefenbere burch bie Berfolgung ber Preugen, welche bie gange Racht sindurch währte und die folgenden. Tage; bas französische Heer war in einer völligen Auflösung begriffen. Bergebens suchte Rapoleon bie Flüchtlinge in Charleroi, in Laon zu sammeln; man rieth ihm enblich nach Paris zu gehen: er thats; am 21. Juni kam er bofelbst an.

In ben Kammern war nach Rapoleons Abreise zum Heer ber Geist ber Opposition entschieben hervorgetreten. Man fürchtete Rapoleons Sieg, weil man bamit eine Reaction im Innern Frankreicht in Berbindung brachte, und wollte dieser entgegenkommen. Wie nun die Rachricht von Napoleons Riederlage nach Paris gebracht ward, wie er endlich selbst ankam, entmuthigt, hoffnungslos, so griff bald der Gedankt um sich, daß er abbanken musse. Er allein, sagte man, stehe dem Frieden mit dem Auslande entgegen: durch seine Abbankung hosst man mit den auswärtigen Mächten bald in's Reine kommen zu können. Napoleon, durch sein Unglud verzagt geworden, schwankte einen Augenblick, dann, wie er über die feindselige Stimmung der Rammern nicht mehr in Zweisel sein konnte, gab er nach: am W. Juni dankte er ab, aber zu Gunsten seines Sohnes, Napoleons II.

Allein fcon war bie Intrigue geschäftig, auch biefe Soffnung m vereiteln. Fouché hatte gleich von Anbeginn gegen Rapoleon geatbeitet, war in geheime Unterhanblungen mit Deftreich und mit England getreten, entschlossen, jebe Change zu ergreifen, bie- fich ibm barbiete, um Rapoleons Thron ju fturgen. Jest wollte er bie Berhaltnisse benugen, um bie Bourbons wieber auf ben Thron zu heben, von benen er, wie ehebem Tallenrand, Belohnung für feine Dienfte Diefer fein Plan, ben er naturlich wohlweislich verbedte, wurde unterftugt burch bie Rathlofigfeit ber Parteien. Fur bie Bour bond stimmten allerbings wenige: namentlich bie Kammern waren ihnen burchaus nicht geneigt, aber es eriftirte eine nicht unbeträchtliche Partei, welche ben Herzog Louis Philipp von Orleans zum Rönige wünschte: Andere bachten an eine Republik; wieder Andere endlich an Napoleon II. Es fam nun Fouché barauf an, zu verhinden, daß Napoleon II. von den Kammern anerfannt würde, sobann 👫 felber bie Leitung ber Dinge in die Banbe ju fpielen. Beibes go lang: er wußte alle Barteien zu befriedigen, jedem bas vorzuspiegeln, was er am liebsten hörte und baburch für feine Borfchlage ju genmen. Die Kammern sprachen sich über die Anerkennung des junsem Rapoleon nicht aus: dafür ernaunten sie eine provisorische legierung, bestehend aus Fouché, Carnot, Grenier, Caulaincourt nd Duinette. Zum Präsidenten derselben wurde Fouché gewählt, selcher somit Alles in seine Hände bekam. Run schieten zwar die kammern noch eine Deputation an die verdündeten Rächte, um von men Integrität des französischen Gebiets und Fernhalten der Bours nes zu verlangen. Allein inzwischen wirkte Fouché im entgegenges hten Sinne. Er trat mit den Bourdons, mit Wellington in Versudung und sorgte dafür, daß die Rationalbewegung gedämpst, der kiderstand gelähmt würde; so daß die fremden Heere und die Bours nes ohne Hindernisse in Frankreich eindringen konnten.

Aber noch ftand feinen Entwürfen Napoleons Anwesenheit im Bege, ber, wie verlautete, feine Abbanfung bereute. Er bestimmte in baber unter allerlei Bormanben Baris zu verlaffen und fich nach Ralmaifon zu begeben. Dies geschah am 25. Juni. Wenn Rapoon, wie er vorhatte, nach Amerifa entfliehen wollte, fo mußte er len, um bie Rufte ju gewinnen. Aber er zogerte: theils aus Untichloffenheit, theils weil er immer noch auf einen befferen Ausgang offte; mehrmals bot er fich ber provisorischen Regierung nur als infachen General an, um bie Feinde gurudgutreiben; alles umfonft. Inblich (am 29.) verließ er Malmaison, um bie Rufte zu erreichen; m 3. Juli tam er nach Rochefort. Allein ber hafen war von ben Englandern gesperrt: Rapoleon wartete nun auf Entscheid ber provistifchen Regierung, von welcher er hoffte, baß fie ihm Baffe ausvirlen werbe. Aber Kouché ertheilte ihm bafur ben ftrenaften Befehl, fich mberzüglich zu Schiffe zu begeben, auch wenn er ben Englanbern in Da schrieb Rapoleon (12. Juli) ben berühmten ie Sanbe fiele. bilef an ben Bringregenten von England: "Ein Opfer ber Factiowen, welche mein Baterland gerfpalten und ber größten Dachte Euspas, habe ich meine politische Laufbahn beenbet, und komme, wie themistofles mich nieberzusegen auf ben Seerb bes brittifches Bolfes. ich ftelle mich unter ben Schut feiner Befete, welchen ich von Ew.

Roniglichen Sobeit in Anspruch nehme, als bem machtigften, befi bigften und großmuthigft iner Feinde." Um 15. Juli begab Rapoleon an ben Bord bes englischen Schiffes Bellerophon, well ber Capitain Maitland befehligte. Er wurde mit aller Acht empfangen, aber in England angefommen, wurde ihm verboten, Land zu betreten, noch Jemanbem erlaubt, ihn im Schiffe zu befud Denn fchon hatten bie Machte über fein Schicifal verfügt: er fe als Gefangener nach ber Infel Helena gebracht werben. Bergeb protestirte er feierlich gegen biefes Berfahren: am 7. August mi er ben Rorthumberland besteigen, welcher ihn am 16. October ben Ort feiner Bestimmung brachte. Auf biefer einfamen Infel atlantischen Oceans verlebte Rapoleon noch einige Jahre in Leib : Betrübnig. Bohl mochte bie Erinnerung an bie einstige, nun immer bahin geschwundene Größe tiefen Schmerz in ihm erreg aber bas Benehmen bes englischen Gouverneurs Subson Lowe ! gewiß auch vieles bei, um ihm bie letten Jahre zu verbittern. 5. Mai 1821 beenbete er ein Leben, bas thatenreicher und ruhm ler war, wie irgend eines feiner Beitgenoffen.



#### Funftes Capitel.

# Zweite Muckehr der Bourbons. Zweiter Parifer Friede. Die heilige Allianz.

#### Huchkehr der Bourbons.

Roch mabrent fich Napoleon auf frangofischem Boben befanb, hatten bie Bourbons wieber Befit vom Throne genommen. haben bereits angebeutet, wie Fouche ihnen vorgearbeitet, wie er burch ben Dangel eines gemeinfamen Plans ihrer Gegner unterftut worben war. Die Rammern, obwohl fie biefe Dynastie nicht wollten, hatten boch feine energischen Dagregeln getroffen, um ihre Rudfehr zu verbinbern. Sie brachten bie meifte Beit bamit bin, eine neue Conftitution zu verfertigen. Dann traten sie auch wohl in Unterhandlungen mit ben fremben Machten, allein ohne bag biefe zu einem Refultate geführt hatten. Freilich war immer noch bas französische beer vorhanden, bas fich inzwischen wieber gesammelt und nach Batis gezogen hatte; es war muthig und streitbegierig. Allein Kouché wußte bie Generale, wie Davoust, Soult, Banbamme auf feine Seite M ziehen, bie benn — selbst Rey war biefer Meinung — bie Er-Mplofigfeit eines langeren Wiberftandes barthaten. Go unterhanbelte ban bie provisorische Regierung, beren Seele Fouché, mit ben fremm Rachten wegen ber Capitulation von Paris. Am 3. Juli fam fe ju Stanbe. Um 4. begannen bie frangofischen Truppen bie Stabt prammen, um fich hinter bie Loire gurudguziehen; am 7. hielten bie fruben heere ihren Einzug; Tage barauf bie Bourbone.

Diese hatten sich inzwischen in Gent aufgehalten, mit Hofhaltung und Ministerium. Die Großmächte, wenigstens England unt Rußland, hielten ihre Gesandten daselbst. Beweis genug, daß diese Ludwig XVIII. immer als rechtmäßigen König von Frankreich angesehen. Auch war wohl kein Zweisel, daß die Mächte nach einem glucklichen Ausgange des Kampses auf seiner Wiedereinsetzung bestehen wurden.

Der König selber war zur Ueberzeugung gekommen, baß unter seiner Regierung viele Fehler gemacht worden seien. Wie hierauf die Wassen der Berbündeten eine so glückliche Wendung auch für seine Sache herbeigeführt, so glaubte er den Franzosen seine neue Hervichaft durch Verfündung liberaler Grundsähe wieder angenehm machen zu müssen. Er rief Talleprand zu sich, der ihn darin bestärkte und erließ schon am 28. Juni eine Proclamation, in welcher er offen eingestand, daß unter seiner vorigen Regierung Fehler gemacht sein könnten, daß er aber diese verbessern wolle: der Charte werden alle Garantien zugesichert, die Gerüchte von Herstellung der Zehnten und Feudalrechte für Verläumdung erklärt.

Gleichwohl machte die Ruckfehr ber Bourbons auf die Franzosen nur einen duftern unheimlichen Eindruck. Bei ihrem Einzuge in Paris wehten nicht, wie das erste Mal, weiße Tücher, schalken keine Vivats; selber der Einzug der verbündeten Monarchen, am 10. Juli, wurde ganz anders aufgenommen, wie im Jahre 1814, und der sonst so geseierte Alexander von Rußland hatte seine Popularität verloren. Auf der Nation lag der Schrecken und die Betändung. Die Kammer glaubte genug gethan zu haben, wem sie eine Declaration der unveräußerlichen Rechte des französischen Bolkes er ließ, was schon am 5. Juli geschah. Im Heere aber zeigte sich der Geist der Opposition, wie denn ein großer Theil der sesten Pläte schon weit in den Monat August hinein vertheidigten, und nur durch den Vorgang der Generale wurde endlich auch die Armee zur Unterwerfung vermocht.

Der König glaubte biefe unheimliche Stimmung bee Bolls gw

nachft burch bie Bufammenfepung bes Ministeriums befeitigen zu fonnen. Daffelbe bestand außer Fouche, bem hierburch feine Belohnung marb, aus Talleprand, Saint. Cyr, Louis, Pasquier und Jaucourt. Auch ift nicht zu laugnen, bag. Talleprand und Fouché, welche bie Seele teffelben waren, fich Muhe gaben, ben Geift ber Milbe und ber Berfohnung walten zu laffen. Es gelang ihnen aber nicht, weil im Biberspruche mit ihnen bie Ultrapartei, an ihrer Spige ber Graf von Artois, nur baran bachte, bie ausgebehntefte Rache an ihren Gegnen ju üben. Durch fie wurde auch ber Konig gezwungen, ben Beift ber Reaction in feine erften Regierungshandlungen aufzunehmen. So wurden benn burch zwei Berordnungen vom 24. Juli breißig Mitglieber aus ber ehemaligen Pairstammer gestoßen, neunzehn Personen vor ein Kriegsgericht gestellt, acht und breißig nach bem Urtheil ber Rammer mit Lanbesverweisung ober Hochverrathsproceg bebroht. Das heer wurde ichon burch eine frühere Berordnung für aufgeloft affart und die Bildung eines neuen angeordnet; alle 3weige ber Berwaltung neu besetht: Die Bairstammer mit 96 neuen Mitgliebern vermehrt, die Deputirtenkammer aufgelost und die Wahl zu einer neuen angeordnet, die Preffe, obwohl scheinbar frei gegeben, boch unter bem ftrenaften Drude gehalten.

Dazu kamen nun noch die furchtbaren Meteleien im Suben von Frankreich, besonders in Rimes und in der Umgegend. Hier erhoben sich schon im Juli die katholischen Einwohner, angesacht von fanasischen Priestern und Royalisten, um über Protestanten und Naposleonisten herzufallen und sie auf das gräßlichste zu ermorden. Mehrere hunderte sind auf eine so unmuschliche Weise geschlachtet worden, wie die ganze Revolution kaum dergleichen aufzuweisen vermag. Und die Regierung that keinen Einhalt, ober nur einen sehr geringen. So kams, daß diese Gräuel die in den September wutheten, und sich im October noch einmal wiederholten.

Als bann balb barauf, noch unter ben Einfluffen bes Schredens, bie Bahlen zu ben Kammern burchaus im Sinne ber Reaction ausgefallen waren, so erfannten Talleprand und Fouché die Unhaltbarfeit ihrer Stel-

lung. Sie verlangten ihre Entlassung. Der König, ber ohnebieß beibe persönlich haßte und nur burch die Rothwendigkeit zu ihnen geführt worden war, gab sie ihnen. Am 24. Septembes trat ein neues Ministerium zusammen, an dessen Spie der Herzog von Richelieu stand, ein guter Royalist. Die Reaction hatte hiermit einen entscheidenden Sieg davon getragen.

## Der zweite Varifer friede. \*)

Mit bem Ministerium Richelieu wurde auch von Seite ber ver bundeten Mächte der zweite Pariser Friede abgeschlossen, nachdem schon seit dem Monat Juli die Verhandlungen barüber begonnen hatten.

Der erste Pariser Friede war für die Franzosen sehr vortheilhaft gewesen: und allgemein hatte man die Großmuth bewundert, welche hiebei die Allierten an den Tag gelegt. Indeß sehlte es auch nicht an Aeußerungen der Unzufriedenheit, namentlich in Deutschland. Hier wünschte die öffentliche Meinung, daß man die günstige Gelegenheit hatte benüßen sollen, um die durch Frankreich abgerissenen ehemals deutschen Provinzen, wie Lothringen und das Essas, wieder zu gewinnen. Diese Ansicht machte sich natürlich dei dem neuen Kriege mit noch größerer Entschiedenheit geltend: sast alle politischen Blätter, die in Deutschland herausgesommen, versochten dieselbe und ließen die beutschen Staatsmänner nicht im Mindesten über die Forderungen des Boltes bei dem neuen Frieden im Unklaten.

Auch ist gar nicht zu läugnen, baß die beutschen Mächte allerbings bergleichen Forberungen machten. Besonders Preußen vertrat burch seine Gesandten, Wilhelm von humboldt und Fürst hardenberg sehr entschieden die deutsche nationale Richtung; es verlangte bas Elsaß und Lothringen zuruck. Und ebenso entschieden wurde biefe

<sup>\*)</sup> Bergl. bierüber tas vortreffliche Buch von Schaumann : "Gefchichte tes zweiten Barifer Friedens," 1844, dem ich meiftens gefolgt bin.

•. •

sorberung von bem Freiherrn von Gagern, welcher Gesanbte ber Riederlande war, und von Burtemberg durch seinen Gesanbten, den Grafen Binzingerobe gestellt. Auch Destreich war einer solchen wiltischen Haltung, wenigstens ansangs, nicht abgeneigt.

Aber bie anderen Machte? Rugland und England? Auch biefe hatten wenigstens in einigen Punkten größere Forberungen gemacht. Co war man 3. B. barüber einverftanben, bag bie geraubten Runftichate, welche ber erfte Barifer Friede ben Frangofen gelaffen, wieber an die betreffenben Staaten ausgeliefert werben mußten; ferner baruber, baß Frankreich eine gewiffe Summe als Rriegskoften gablen mußte; ablich, baß zu größerer Sicherheit fur bie Bukunft eine gewisse Truppengabl von Seite ber verbundeten Machte in Frankreich gelaffen Allein in ber Hauptsache standen fie bem Berlangen berinigen Machte, welche bie beutschen Interessen vertraten, gerabezu migegen. Der mahre Grund mar somohl bei England wie bei Rußland, welche ichon wegen ihrer geographischen Lage leer ausgegangen waren, offenbar bie Beforgniß vor ber machsenben Dacht Deutsch= lands, mochten nun bie abgetretenen Stude Breugen ober Deftreich ther ben übrigen Staaten zufammen. Schon vor bem Feldzuge schies men Rugland und England fich mit Ludwig XVIII. über ben Inhalt bes Friedens verftandigt zu haben; wenigstens gingen gleich vom Anbeginn ber Berhandlungen biefe brei Staaten von benfelben Befichtspunkten aus und arbeiteten immer auf ein Biel hin. war nichts Geringeres, als bie Integritat bes frangofischen Gebietes perhalten, und ben neuen Frieden auf ber Bafis bes letten aufzubauen, fo bag Deutschland wieder leer ausgehen follte. Diese ihre Anficht wurde bedeutend burch folgende Dinge unterftugt. duch bie eigenthümliche Fassung ber Erklärungen vom 13. und 25. In biefen hieß es: bag. bie Großmachte feineswegs Rrieg mit Frankreich und mit ben Frangofen führen wollten, sondern nur mit Rapoleon, welcher als ber einzige Storer ber Ruhe Europa's hingestellt warb, und bag ber Rrieg nur bie Aufrechthaltung bes Parifer Friedens bezwede. Run, fagte man, ift ber 3med tes Rrieges er-

Rapoleon ift gefturgt, ale Gefangener in ber Sanb ber Be bunbeten: folglich if Alles in Ordnung, und ba man weber mit Lu wig XVIII. noch mit ben Frangofen Krieg hat führen wollen, w in ber That auch nicht geführt hat, fo fann man gegen fie au nicht bas Recht ber Eroberung in Unspruch nehmen, also auch fei Bebietsabtretungen forbern. Der zweite Bunft, welchen bie fra goftsche Bartei vorbrachte, war bie Stimmung bes frangofischen Bolle Diese war allerdings, wie oben ermahnt, sehr unheimlich, keine wegs zu Gunften ber Bourbons. Man fagte nun, wenn vollends ei für Franfreich ungunftiger Friede ju Stande fame, fo murbe bie U zufriedenheit noch größer, bie Bourbons, auf beren befestigtem Throt boch auch bie Sicherheit Europa's beruhe, wurben ber Ration no verhaßter und mußten alle Augenblide ben Ausbruch einer neuen R Man mußte aber bem frangofischen Bol volution gemartigen. moralische Barantien geben.

Diese Beweisgrunde ber frangofischen Bartei wubben freilich trei lich widerlegt von humboldt sowohl wie von dem General von be Anefebed, ebenfo von Gagern und Wingingerobe. Der Ginwurf, be man zufolge ber Broclamationen nicht mit Frankreich Rrieg gefut und baher auch nicht im Rechte ber Eroberung fei, murbe babur entfraftet, bag biefe Broclamationen in ber Boraussicht, bag es f fo verhalte, erlaffen worben feien; ba nun aber biefe Borausfid sich nicht realisirt, ba vielmehr bie französische Nation sich an Raps leon angeschlossen und baburch sich zu seinem Mitschulbigen gemad habe, so falle auch von selber jene Boraussebung in ben Broclam tionen, und man fei in ber That in bem Rechte ber Eroberung gegi bas französische Bolf. Was bie Garantien für ben fünftigen Friede betrifft, so konnten biefe nur barin beftehen, bag man bie Grenge ber benachbarten Reiche ftarf mache, b. h. Rieberlanbe, Deutschlan Schweiz, Savopen; mur baburch könnten bie Gefahren eines m ausbrechenben Krieges vermieben werben: und außerbem gehore baj eine gemäßigte, ben conftitutionellen Formen fich treu anschließenbe fra zösische Regierung.

So vortrefflich nun auch bie Ausführungen ber bie beutschen Intereffen verfechtenden Staatsmanner gewejen fein mochten — fie lonnten nur reuffiren, wenn sie ebenso zusammenhielten, wie ihre Bor allen Dingen mußten bie beiben beutschen Großmächte Deftreich und Breufen mit einander einig fein; ober vielmehr Preufen nufte in feinen Forderungen von Deftreich fraftig und energifchiniets Run haben wir bereits angeführt, baß biefer Nacht ufanglich allerbings ebenfalls in bie beutschen Forberungen eingegangen var. Denn es hatte eine Zeitlang Aussicht, bas Elfaß, einen Theil ber n Frage ftehenben Abtretungen, für fich ober wenigftens für einen iner Bringen - man bachte befonbere an ben Ergherzog Karl -# eine Secunbogenitur ju gewinnen. Der Erzherzog Rarl ftanb wanals in einem Berhaltniffe mit ber Schwester bes ruffischen Riffers, ber Großfürstin Feodora Paulowna, verwittweten Berjogin von Olbenburg, welches hoffen ließ, baß er ihr balb naher anseinen werbe: im Falle einer Heirath zwischen ihm und ber ruffe fen Prinzeffin glaubte nun Deftreich ben Raifer Alerander überaupt und gang besonders in ber Frage hinfichtlich bes Elfaßes gewimen zu fonnen? Uebrigens hatte Deftreich wegen biefes Entwurfes mit England unterhanbelt.

Dit bieser Erledigung ber Frage wurde aber Preußen keineswegs inverstanden gewesen sein. Die Eisersucht zwischen beiden Staaten, ift auf dem Wiener Congresse wieder so sehr genahrt, dauerte fort mb rief sie beständig gegen einander in die Wassen. Eine Verschöferung Destreichs konnte Preußen nicht zugeben. Aber ohnedieß dwand bald darauf die angegebene Hossung jener Macht; benn die Heirath zwischen dem Erzherzoge Rarl und der russischen Prinklim zerschlug sich; die letztere verlobte sich vielmehr mit dem wurkmbergischen Kronprinzen, der sie auch bald darauf heiratsete. Durch isse Berbindung gewann aber der Kronprinz von Würtemberg die Ussicht auf das Elsaß, welche so eben Destreich verloren; er nahm uch sosort dasselbe für sich in Anspruch, in der Hossung, von seinem Schwager Alexander unterstügt zu werden, welcher persönlich aus Liebe

zu feiner Schwester ihrem Gemable gerne behülflich gewesen wäre, wenn auch bas ruffische Cabinet einer anderen Ansicht der Dinge hulbigte.

Rachbem nun aber Deftreich auf die Hoffnung, bas Elfas für sich zu gewinnen, verzichten muffen, so nahm es in ber Frage wegen ber Abtretungen überhaupt eine andere Haltung an. Es lag nicht in seinem Charafter, sich anzustrengen und abzumühen für ein Resultat, das nicht unmittelbar ihm selbst zu gute gesommen wäre. Würtemberg, wie jeder andere deutsche Staat war ihm gleichgültig. Außerdem aber stand zu erwarten, daß mit den unteren Gebieten ber abzutretenden Landestheile, wie z. B. mit Lothringen, jeden seine Bergrößerung dieses Rivalen, wie Preußen eine Erweiterung der habsburgischen Macht wünschte. Destreich trat daher von nun an lau in seinen dieserigen Forderungen auf, um später ganz zu den Anssichten der französischen Partei überzugehen.

Preußen hatte unter solchen Bewandniffen allerbangs noch ein Mittel gu Gebote gestanden, um fein Biel gu erreichelle Co burfte fic nur an bie übrigen beutschen Staaten anschliefte unt biefes rud haltelos gefchehen mare, so mar von baher wohl noch bie fraftigte Unterftugung zu erwarten. Bir haben bereits erwähnt, wie entichieben fich Burtemberg im Ginne ber beutschen Bartei aussprach; ebenso Naffau und bie Niederlande burch ben Freiherrn von Gagern. Leiber aber waren bie fleineren beutschen Staaten, obwohl es ihnen ausbrudlich versprochen worben war, zu ben Berhandlungen über ben Frieden nicht zugelaffen worben. Die Stimmen ber einzelnen Stad ten machten fich nur auf bem Privatwege geltenb, hatten aber feinen offiziellen Charafter und baber auch feine Wirfung : ihre Roten mur ben nicht kinmal beantwortet. Es ift nicht zu verkennen, bag Preugen wesentlich zu biesem politischen Fehler, die beutschen Staaten aus zuschließen, mitgewirft hat. Freilich hatte es ein Motiv babei, bas Beachkung verdient. Zwischen ben kleinen beutschen Staaten, nament lich ben fubbeutschen, und zwischen Breugen bestand feit bem Wiener

7

Kongresse eine bebeutenbe Eifersucht. Die ersteren fürchteten bat ben sicher Macht und traten ihr, wo sie konnten, enterent. Auf dem Wiener Congresse waren sie wesentlich mit daran Schuld, daß die preußischen Entwürse zurückgewiesen wurden. Radurgemäß sah Preußen in den kleinen Staaten seine politischen Gegent, welche allen seinen Planen in den Weg träten und wollte de daher nicht, auch noch begünstigen; weit entsernt sie zu politischen Fragen herzuzusziehen, war es vielmehr darauf bedacht, sie davon auszuschließen.

Aber nicht von Deftreich, nicht von ber biplomatischen Gulfe bes übrigen Deutschland unterftutt, fonbern gang isolirt ben anberen Dachten gegenüberftebend, mar naturlich feine Stellung eine außerft fcwierige. Demohngeachtet hatte es wenigstens noch größere Erfolge erringen fonnen, ale wirklich geschah, ba es bie gange öffentliche Meinung von Deutschland fur fich hatte, wenn nur bie preußischen Staatsmanner felber einig gewesen waren über bas, mas geforbert werben mußte, und wenn fie ihren Biberfachern gegenüber nur eine fefte, energische und confequente Saltung bevbachtet hatten. Leiber aber mar bies nicht ber Fall. Der Freiherr Wilhelm von Sumbolbt gwar, fo wie auch bie Generale maren gang entschieben; fie gaben ben rechten Weg an, und verlangten, bag barauf beharrt wurbe. Richt fo ber Staatstangler, ber Furft von Sarbenberg, welcher bie Berhanblungen leitete und beffen Stimme baber von bem größten Bewichte mar. Er mar mehr eine vermittelnbe, fügsame Natur, als eine feste bestimmte, confequente. Er war zwar leicht anzuregen und in Gifer zu bringen; aber einen genau vorgezeichneten Plan zu verfolgen und nicht zu raften, bis er ins Werf gefest fei, mar nicht feine Sache, befonbers wenn er babei auf Sinberniffe fließ und einen fcmeren Rampfe mit gewärtigen hatte. Auf bem Bebiete ber großen entscheibenben Diplomatie, wo es fich um bie Feststellung ber wichtigften Fragen hanbelte, ift baher Sarbenberg nie gludlich gewefen. So war es auch auf bem Barifer Friedenscongreffe. Anfange gwar fprach er: fich fur bie beutschen Forberungen aus; allein spater zeigte er fich nachgiebig. Bielleicht mochte zu ber Saltung, welche er fpater beobachtete, auch eine gewiffe Sagen, neuefte Befdichte. 1.

\$.

Eifersucht auf seinen Collegen Wilhelm von humbolbt mitgewitt habe, wilcher ihn an Wiffen wie an Charafter weit überragte und ihm auf von ber nationalen freisinnigen Partei weitaus vorgezogen warb.

Genug: bie beutsche Partei, in sich selber zerspalten, weil burch verschiedene Interessen bestimmt, unterlag in den Berhandlungen vollsommen der in sich einigen, entgegengesetzen Partei; biese lette sette Alles durch, was sie wollte und nur zum Scheine wurden einige Modificationen des ersten Pariser Friedens beliebt. Schon Ende Septembers war man über die Haupt sache im Reinen, obwohl die Ratissication des Friedens erst am 20. Revember erfolgte. Die wesentlichsten Bestimmungen desselben sind biese:

Franfreich mußte abtreten: \*) bie Festungen Philippeville und Marienburd mit bagu gehörigem Lanbftriche, ferner bas Bergogthun Bouillon an bie Nieberlanbe; bie Feftung Saarlouis an Breugen; bas linte Ufer ber Lauter mit Landau an Baiern; einen Theil ber Land fchaft Ber an Benf; bas Fürstenthum Mondes und bie im erften Barifer Frieden gurudbehaltenen Geblete un Sandten Die Feftung Buningen wird geschleift. Der Berluft Frankreichs war unbebeutent, und im Bergleich zu feinem Besitsftande im Jahre 1790, welche als Bafis bes Friebens angenommen murbe, eigentlich gar feinet. Denn mas Franfreich 1815 abtreten mußte, wurde burch bie fett 1790 erworbenen Brovingen, die ihm geblieben, wieder aufgewogen. Die Contributionen, welche Frankreich an Die fricaführenden Machte # gahlen hatte, wurden auf 700 Millionen Franken bestimmt. wurben auf folgende Beife vertheilt: ein Biertheil follte ju Befefti gungen an ber frangofischen Brenze verwandt werben; Spanien erbalt Danillionen, Portugal 2, Danemart 31/2, die Schweiz 3, England und Preugen, jebes vorweg 25 Millionen, weil beibe ben Riig ausgefochten; bann von ben vier Großmächten, Rugland, Deftrich, Breußen, England, jebes 100 Millionen, bie fleinen beutichen aufammen ebenfalls Millionen. Staaten 100 — Franfreich

<sup>. .</sup> Dachemuth, IV .469.

1

Staaten herausgeben. Endlich bleibt zur Beruhigung bos eine Occupationsarmee ber Berbündeten von 150,000 Mann ns auf 5 Jahre stehen und zwar auf Kosten Frankreichs. — de französische Ration war über diesen Frieden so Mittert, daß über einen noch nachtheiligeren nicht in höherem Mase hätte önnen. Mit Recht hob daher die deutsche Partei diese che hervor: da man die Franzosen auch mit den billigen Besen nicht zufrieden stellen konnte, so wäre es klüger gewesen, mehr zu nehmen, d. h. diesenigen Stücke, welche in den Häne: Rachbaren eine sicherere und dauerhaftere Gewähr des Friedandes verdürgt hätten. Es braucht nicht erst gesagt zu " daß man in Deutschland in demselben Grade, über den erbittert war, wie in Frankreich.

kährend Deutschland auf biese Weise wieder um seine Hoffsbetrogen wied, gelang es bagegen England, eine neue Berung seines Racht, zu erringen. Die englische Diplosewirkte, das jeie jonischen Inseln unter dem Titel einer freien lbständigen Republik der Oberhoheit Großbritanniens unterwurden, und daß dieses Schutzerhältniß von den Großmächten mt ward.

#### Die heilige Allians.

och vor bem Abschluffe bes zweiten Pariser Friedens erfolgte eigniß, welches fur die funftige Entwickelung des europäischen aschtigkeit war, nämlich die Grander heiligen Allianz. Unter dem 26. September 1815 erließen üser Alexander von Rußland, der Kaiser Franz von Destreich, nig Friedrich Wilhelm III. von Preußen eine Erklärung, deren icher Inhalt folgender ist: Die drei Monarchen seien durch die ser jüngst vergangenen Jahre zu der Ueberzeugung gelangt, z die göttliche Borschung den glüdlichen Ausgang derselben

herbeigeführt. Sie hatten min beschloffen, von jest an fowohl i ber Bermaltung ihrer Lander als auch in ihren- gegenseitigen Be giehungen zu einander fich nur von ben Borfchriften ber chriftlichn Religion, namlich ber Gerechtigfeit, ber driftlichen Liebe und bei Kriebens leiten zu laffen. Da nach ber heiligen Schrift alle Menfcha Bruber feien, fo wollten fie fich nicht nur felbft als Bruber anfehn und einander baber bei jeber Belegenheit unterftugen, fonbern f wollten auch ihren Unterthanen gegenüber als Familienväter handeln fie nach bem Beifte ber Bruberliebe leiten. Und fo follten benn aus bie Unterthanen ber verbunbenen Monarchen fich als Mitglieber eine und berfelben Ration betrachten. Die Monarchen felber feben fil nur als. Bevollmächtigte ber gottlichen Borfehung an, und erfenne feinen anderen Souverain, ale Gott, Chriftus. Sie empfehlen aus ihren Bolfern, als bas einzige Mittel, ben rechten Frieben zu genießen fich täglich mehr in ben Grunbfagen ber chriftlichen Religion ju b ftarfen. Enblich forbern fie auch bie übrigen Monarchen auf, biefe In ber That erfolgte in ben nachsten Jahre Bunbe beigutreten. ber Beitritt von allen, mit Ausnahme von England.

Dieses Actenstück erregte in ber ersten Zeit, als es bekannt ge worden, fast überall bie ungetheilteste Anerkennung, indem man be Wahrheit der Gesinnungen, welche hier die größten Monarchen de Ehristenheit aussprachen, nicht im Mindesten bezweiselte. Freist dauerte es nicht lange, so gab die heilige Allianz einen andern Seis nämlich den der Stadilität und der Reaction zu erkennen, und sos tauchte die Meinung auf, es seien dei der Gründung dieses Bundt noch andere geheime Artikel abgeschlossen worden, welche die eigen lichen Absichten der Monarchen enthielten und die eben auf eine Riberhaltung des Fortschritts und der politischen Freiheit abzielte Jedensalls hat die heilige Allianz in der Folge einen so außerorden lichen Einfluß auf die Entwickelung der europäischen Menschheit geüt daß es sich wohl der Mühe lohnt, etwas länger dei dieser Erschrung zu verweilen.

Offenbar ging ber Gebante von bem Raiser Alexander von Ru

land aus, und ift als bas Resultat seiner subjectiven myftischen Richtung zu erklaren. Jene religiofe Stimmung, welche, wie wir in ber Ginleitung gezeigt, überhaupt einen großen Theil ber bamaligen Menfcheit beherrschte, bemachtigte fich auch Alexanders, bei bem alle bie Elemente fich vorfanden, welche bie religiofen Empfinbungen auf bas Gebiet ber Schwarmerei und bes Mpfticismus finuber ju keiten pflegen. Alerander war im Grunde eine wohlwollende, feicht erregbare Ratur, empfänglich für große und icone Ibeen, babei nicht unzuganglich bem Ehrgeize und ben Sulbigungen ber Bölfer, aber fein fefter, entschiebener Charafter, vielmehr eine weiche garte Seele, welche unfähig war, gewaltige Erschütterungen zu ertragen. Die große politische Rolle, Die er feit bem erften Sturze Rapoleons in Europa gespielt, hatte seinem Chrgeize volle Rahrung gegeben; der er vermochte bie geiftige Spannung, welche biefe Rolle bei ihm havorgerufen, nicht lange auszuhalten, er unterlag ihr, er stumpfte Ich ab. Dazu tam bie Erinnerung an ben Tob feines Baters, an welchem er zwar keine unmittelbare Schuld trug, beffen blutiger Shatten ihn aber überall verfolgte und bei ihm eine Schwermuth meugte, welche bei feiner gart organisirten Ratur wohl zu erflaren ift. Endlich hatte Alexander viel gelebt; seine persönliche Liebenswurdigfeit reichte icon bin, ihm bie Bergen ju öffnen; vollenbe einem fo machtigen Herrscher, wie er, vermochte nicht leicht jemanb widerstehen. Aber es erging ihm, wie fo manchen ahnlichen Raturen: er frumpfte fich nachgerabe auch fur ben Benug ab, und es blieb bafür eine Debe und Leere im Herzen zurud, die ihm auf die Linge unerträglich ward. In biefer feiner Stimmung konnte nun bie religiofe Richtung ber Beit leicht Eingang bei ihm finben, und mar gerabe in ber ercentrischen schwärmerisch = mpftischen Weife. Midah, baß bie Frau von Rrubener, welche bamals biefe Seite bes Migiofen Elements vielleicht am ftarkften und auffallenbften vertrat, fein Bertrauen gewann und alle bie schwärmerischen Empfindungen ihm einzuflößen trachtete, von welchen fie felber auf's Tieffte ergriffen mar. Die Frau von Rrubener hatte unter anderem bie Anficht, daß bas

Menschengeschlecht nur bann von seinen Leiben befreit und wiel gang gludlich werben fonnte, wenn bie religiofe Richtung, weld fie felber hulbigte, es gang und gar burchbringe. Bu biefem En trieb fie fich vielfach in ber Welt herum- und suchte burch perfonli Einmirfung Profelyten ju werben; aber in noch größerem De hoffte fie biefes Biel erreichen ju tonnen, wenn von ben Bebe fchern ber Bolfer biefe ihre Anfichten aufgenommen wurben; fie tr fich baber lange fcon mit bem Bebanten eines heiligen Bunbes zwifc ben Monarchen umber, und theilte ihn endlich auch Alexander m Diefer ging gerne barauf ein; wie bie Religion jest fcon eine gewi Beruhigung seiner Seele erzeugt hatte, fo mochte er in ber In führung biefes Gebantens ein großes Berbienft erbliden, mit welch er manche Schuld hinwegzumalzen hoffte, bie auf feinem Ben laftete. Roch vor bem Einzuge ber Monarchen in Franfreich, in b Sauptquartiere berfelben, in Beibelberg, murbe bie Acte bes beilig Bundes von Alexander entworfen und von Krau von Krubener bur Rach ber Einnahme von Paris, nachbem bas Frieber geschäft im Wefentlichen abgethan war, wurde fie endlich bem Rai von Deftreich und bem Ronig von Breugen vorgelegt. bie heilige Allianz war ursprünglich nichts anderes, als bas Resul einer teligiösen Stimmung Alexanbers, und bie Motive, welche ber Acte ausgesprochen werben, find gewiß bie mahren gemesen. I beiben anberen Monarchen scheinen auch, wenigstens nach ber Mittheilu ber Frau von Rrubener, bie Sache gar nicht anbere betrachtet haben; fie ergablt, wie es lange Zeit gekoftet, bis man fie enbl bazu vermocht: ber eine habe nichts ohne feinen Minister thun woll ber andere habe bie Sache mit Gleichgültigkeit und Indifferentism angesehen. \*)

Wie unverfänglich also und sogar in seinen Absichten ebel ! beilige Bund anfänglich erscheinen mochte, so ift boch nicht zu laugn

<sup>\*)</sup> Gefprach unter vier Augen mit Frau von Rrudener in Bezug auf ben 1 fprung bes beiligen Bunbes. 3n Rrugs gefammelten Schriften. III. S. 267-2

daß ber Geift ber Reaction bereits bamals zu wirken begann, wenn auch vielleicht, picht in unmittelbarer Beziehung zur Allianz, so boch unter ben Mitgliebern berselben. Dieser Geift ber Reaction wurde namentlich von Destreich reprasentirt.

Deftreich ift von jeher eine confervative Dacht gewesen; fein anderer Staat in Europa hulbigte fo fehr bem Brincipe ber Stabis litat, und wenn auch am Schluffe bes vorigen Jahrhunderts unter Joseph II. von ber Regierung felber ein großartiger Bersuch gemacht warb, bas gange Staatswesen nach bem Beifte ber Zeit und nach ben Forberungen einer vorgeschrittenen Bilbung ju verjungen, fo ift biefer Berfuch boch nur als eine Anomalie in bem habsburgischen Regierungsspfteme anzusehen; gleich unter ben folgenben Raisern wurden bie Berordnungen Josephs entweber gang gurudgenommen ober boch nach einem entgegengesetten Principe gehanbhabt. Besonbers unter bem Raifer Frang, bem Reffen Josephe, welcher feit 1792 auf bem Throne faß, fehrte gang bas alte Spftem jurud. Es war nicht etwa Beschränktheit, wie man wohl behauptet hat, nicht etwa Inbolenz und Unfahigfeit bes Raifers, woburch bie Wieberfehr ber alten Politif möglich wurde, fondern Frang neigte fich mit Bewußtfein, mit eigenem Billen ju bem Regierungeprincipe feiner Borfahren bin, fo fing er auch seine autofratisch Gennung hinter Gutmuthigkeit und inem icheinbar einfachen vollsthumlichen Wefen zu verfteden wußte. Er wollte le Unumschranktheit bes Throns, und war eifersuchtiger auf feinen fomverainen Billen, ale man beim oberflächlichen Unblide feiner Erscheinung glauben mochte; bies beweif't ichon bas Diftrauen, welches er gegen seine begabten Bruber hegte: und felber von feinen Ministern war er weniger abhängig, als sie vielmehr von ihm, obwohl n nicht ungerne fab', wenn man bas Gegentheil glaubte, inbem er baburch ben bofen Ginbrud mancher unpopulairen Entschließungen von seiner Berson abzumälzen hoffte. Franz wollte also ben alten Buftanb ber Dinge, bie Autofratie mit ihrem gangen Gefolge, was bie inneren Berhaltniffe betrifft, und bie Erhaltung bes neugeordneten europaischen Staatenfoftems, nachbem fich Deftreich fo gut babei verforgt hatte ;

aber alles mit möglichft geringem Rampfe und mit möglichft geringe Gefahr: er liebte, wie feine Borfahren, Rube underhaglichfeit eine gewiffe Stetigfeit in ber inneren Verwaltung, wie in ben biple matischen Begiehungen nach bem Brincipe bes Confervatismus wa bas Biel, nach welchem er ftrebte. Siebei wurde er vortrefflich von feinem erften Minifter und Staatstangler, bem gurften Clemen Lothar von Metternich unterftutt. Diefer, 1773 geboren, aus eine altabeligen Familie am Rhein, feit bem Enbe bes vorigen Jahrbun berte im öftreichischen Staatebienfte, war ein Mann von ausgezeich neten Talenten, worunter bas einer großen geiftigen Gewandibeit an Anstelligfeit eine bebeutenbe Stelle einnimmt. Es wurde uns ver fichert, bag er in fruhern Jahren ben Ibeen politischer Freiheit, wi fie bie letten Jahrzehenbe bes vorigen Jahrhunderts. und besonber bie frangofische Revolution hervorgebracht, nicht abholb gemesen sei und baß er fich wohl ebenso gut jum Minifter einer Republic, wi gur Leitung einer unumschränkten Monarchie qualificirt haben murbe; ja er felbft foll fpater geaußert haben, bag er zu bem politischen Spftemt welches er reprasentire, burch bie Berhaltniffe gezwungen worben, un baß ce eigentlich nicht bas Spftem seiner Bahl fei. Wie bem aus fein mag, gewiß ift, bag er fich in bas oftreichische Staatsmelen feb balb fand : fcon am Unfange birfes ahrtymberte befleibete er bob Stellen; fpater (1808) wurde er ale Gefanter ju Rapoleon gefatt 1809 tam er ale Minifter an bie Spipe ber auswartigengelegen heiten, und balb wurde er Chef ber gesammten öftreichtigen Regie rung. Außer feinem gewandten Gingehen in bas öftreichifde Spften mochte ihn bem Raifer auch noch bie Stellung empfohlen haben, bi er gegen feinen herrn einnahm. Er fuchte feine Superioritat gege ihn geltenb ju machen, fonbern fchien nur bie Bunfche und Befehl beffelben zu vollziehen. In ber That, anderte fich biefe Stellung felb: nicht, ale er Staatstangler warb. Auch in biefer Gigenichaft fubri er nicht sowohl fein eigenes, ale vielmehr bas althabsburgische Ri gierungefpftem burd anaturlich mettert nach ben Beburfniffen be . Segenwart. Aber biefe Mufgabe lof to er mit fo bewunderungemurbige

Beschidlichkeit, bag er bem Raiser unentbehrlich warb, und in biesem Sinne mage auch bie Metternichische Staatstunft ibentisch mit ber öftreidifchen nehmen. Es find feine großen 3been, feine burchgreifenbe, Reues gestaltenbe, bie Butunft umfaffenbe Plane, welche biese Politif charafteriffren ; es ift vielmeht nur bie Runft, bas Bufammenfinten ber alten Buftanbe, welches nach bem naturlichen Laufe ber Dinge über furz ober lang erfolgen muß, noch eine gewiffe Beit aufzuhalten. Dan fieht: eine großartige weitsehenbe Beltauffaffung war zu einer folchen Aufgabe nicht vonnöthen, es genügte ime maschiavellistische Politif, welche auf bie schlechteren, gemeineren Triebe ber-Menfcheit, auf ihre Schwächen und Leibenschaften speculitt und fie an bet rechten Stelle zu benüten weiß, um bamit fein Biel zu erreichen. Dazu fam noch eine gemiffe Lonalität, welche, gang ber althabsburgischen Beise gemäß, mit Brunt gur Schau geftellt marb, eine gemiffe juriftische Bafie, bie man portrefflich ausmbeuten wußte und eine gewisse Aufrichtigfeit, bie man, wo nur immer möglich, an ben Tag zu legen suchte. Enblich mochte, wenigfiens in ben Beziehungen mit auswärtigen Staaten, Die Verfonlichkeit bes Staatstanglere von einem großen machtigen Ginfluffe fein; man rihmte allgemein feine gefelligen Tugenben, Die Liebenswurdigfeit, womit er bie herzen ercherte Bertrauen, welches er einzufloßen The self mile.

Retract und Franz halten, wie früher erwähnt, schon ber Bewegung ver Freiheitstriege mit Bangigkeit zugeschen; auf bem Biener Congresse, wenn auch nur im Geheimen, ben liberalen Ibeen migegengearbeitet; die Fucht vor benfelben wurde aber durch die wigeregte Stimmung in Deutschland, durch die revolutionairen Bersuch in Italien, endlich durch die Berjagung der Bourdons noch größer. Es war vorauszusehen, daß, wenn man den liberalen Ibeen ihm Lauf ließe, auch Destreich nicht frei davon bleiben wurde. Dieß mußte man aber auf alle Weise verhindern. Denn dem öste wichischen Staatssysteme war der olitische Freihetzusschlicher, wie irgend einer anderen Macht. Denn die Weisechie war, wie be

ŗ.

reits erwähnt, ein Conglomerat ber verschiebenften Bolfethumlichfeitm Ram in die Unterthanen ein gewiffes politisches Beiteffein, fo wa ju furchten, bag fich auch ber Gebante nationaler Unabhangigfei ber einzelnen Boller bemächtigen murbe, und in biefem Falle wa eine allmählige Auflösung ber Monarchie zu beforgen. ohnebieß, wie bie jungft vergangenen Greigniffe auf bas flarfte zeigten, bie italienischen Lanbestheile nur mit bem größten Biberwillen be Deftreich; eine ahnliche Stimmung, fürchtete man, wurbe bann aus bie übrigen Theile ber Monarchie ergreifen. Das Eintreten eines folden Ereigniffes mar nun auf feine andere Beife zu verhuten, all baburch, bag man ben Beift bes politischen Fortschritts wo moglic überall unterbrückte und bafur bas Princip ber Stabilität herrichen machte. Und biefes mar vorberhand nur bann zu erzielen, wenn d gelang, bie europaischen Regierungen ju bem oftreichischen Spftem herübergugiehen.

Dieß war jedoch nicht so leicht. Denn gerade bie Regierungen ber wichtigsten Staaten schienen einer ganz anderen Auffassung ber Dinge zu hulbigen.

Was zuerst Rußland betrifft, so neigte sich ber Kaiser Alexander offenbar zu ben liberalen Ibeen hin. Erzogen von dem Republikann Cesar Laharpe, hatte er schon in fechteter Jugend die Lehren der Freiheit in sich ausgenommen, wie denn sein leicht erregbares Gemach sur alles Große und Schöne empfänglich war; er gemecken darin, die Ideen des Liberalismus zur Schau zu tragen und als ihr Bov derer zu erscheinen. Auch ist nicht zu läugnen, daß dieser ihm manch wichtige Errungenschaft verdankte. Wir haben bereits angegeben, wie es vorzugsweise Alexander war, welcher die französische Charte zu wege gebracht; selbst in einem seiner eigenen Länder, in Polen, hat er eine Constitution versprochen, und noch im Jahre 1815 wirklich gegeben. Wenn man nun aber den großen politischen Einfluß in Anschlag bringt, bessen sich Luterstützung des liberalen Princips von einer außerordentlichen Bedeutung war.

Ebenso, ja noch entschiebener, bewegte sich die preußische Ragies rung auf bulleben des Fortschritts. Sie hatte in den Zeiten des Ungluds eingesehen, daß nur eine solche Richtung von Heil sein könnte, und mußte in dieser Ansicht der Dinge nur bestärkt werden, seitdem sie den unumwundenen Beisall der öffentlichen Meinung erstaunte, wodurch es ihr gelang, in kurzester Frist wiederum jenen moralischen Einstuß auf Deutschland zu erringen, welcher ihr durch das stühere verwersliche System entzogen worden war.

Endlich hatten die Ereignisse in Frankreich einen beutlichen Finserzeig gegeben, wohin die Rudsehr zu der alten Politik führen müßte. Die Ueberzeugung, welche daraus den Mächten erwuchs, daß nur eine mäßige liberale Regierung die Wiederholung ähnlicher revoslutionairer Bewegungen verhüten könnte, war so stark daß sie in einer eigenen Rote das französische Gouvernement aufforderten, ein solches System nunmehr zu befolgen. —

Aber trop biefer Berhaltniffe hatte bie öftreichische Politif mehr Changen fur, als gegen fich.

Der Raifer Alexander bulbigte amar ben liberalen Ibeen, aber n war fein burchgreifenber consequenter Charafter, fremben Ginwirfungen auganglich, baber nicht auverläffig, fonbern leicht für etwas Anderes ju bestimmen. Sereits war er von jener ichwarmerifche migiofen Richtung erfullt, welche ausschließlich, wie fie ift, alle anberen Beftestungen, fo namentlich bie liberalen Ibeen in ben Schatten ftellte. Außerbem ift ein ruffifcher Raifer nicht fo unabhangig, wie die autofratische Regierungsform es mohl erwarten ließe. Gerabe Alexanbern begegnete es haufig, bag er von ber Durchführung humaner Entschließungen abstehen mußte, weil sich ihm im eigenen Lanbe von Seite bes Abels wie ber Bureaufratie Wiberftanbe entgegenwarfen, welche nur ein gang energischer Beift zu bestegen vermochte. Sobann ift bie außere Stellung Ruglands in's Muge zu fassen. Seit ben Zeiten Beters bes Großen spielte Rugland eine große Rolle in bem europäischen Staatenspfteme. Sein Streben amablaffig dahin, sich zu vergrößern, und es ift ihm bieß auf eine bewunderumswürdige Weise gelungen. Auch Alerander hatte dieses Element ber russischen Politif; auch unter seiner Regierung verzeckerte sich das Reich nach allen Seiten hin, und die russische Diplomatie errang unter ihm vielleicht den größten Einsluß, den sie se gehadt. Besonders gegen den Westen hin war dieses der Fall. Aber dieser Einsluß, welcher über kurz oder lang neue Vergrößerungen in Aussicht stellte — war er wohl zu behaupten, wenn durch freie politische Institutionen die Bölfer der benachdarten Länder an Selbstbewußtsein gewannen und in diesem Sinne auf ihre Regierungen zurückwirkten? Gewiß nicht. So war denn schon von dem Standpunkte der äussern Politis aus Rußland zu einer Unterdrückung der liberalen Ideen und zur Verdreitung autokratischer Regierungsgrundsäte angewiesen. Und hiermit stand es also ganz auf der Seite des östreichischen Spstemes.

Breugen aber? Auch hier hatte bas Brincip bes Fortschritts feinen unzweifelhaften Gieg bavon getragen. 3war bulbigte ihm bie gegenwärtige Regierung und hatte allerbings bie öffentliche Meinung auf ihrer Seite. Aber es eriftirte immerhin noch eine gabb reiche reactionaire Bartei baselbst, vertreten theils von ber Aristofratie, theils von ber Bureaufratie, welche mit bem jegigen Syfteme nicht einverstanden war und bie Manner, tie es reprasentirten, mit ibm selbst zu sturzen suchte. Auf ben Ronig fonnte fich bie freifinnige Bartei nicht wohl verlaffen. Mengstlich und schwankend von Ratur, meift abhängig von ben Ginflufterungen feiner Umgebung, hatte er mab rend feiner Regierung bie entgegengefetteften Spfteme befolgt. Frubt bis jum Jahre 1807 bas gang verwerfliche, bas ihm von feinem Bater überkommen war; bann, feit ben Zeiten bes Unglud's bas großartige freisinnige nationale eines Freiherrn von Stein und feiner Freunde. Bas von biefer Zeit an Großes und Erhabenes in Breugen geschehen, bas mar nicht aus feinem eigenen Untriebe erfolgt, for bern unter bem Einfluffe ber patriotischen Bartei, welche fich feiner ju bemächtigen gewußt. Im Bergen, barf man wohl annehmen, war bem König die liberale nationale Richtung unbequem. In ihren Confequengen hatte fie ju ben größten Bewegungen fuhren fonnen,

ja biese wurden sogar von der patriotischen Partei gewünscht. Das wollte aber der König nicht, er begnügte sich mit einer bescheideneren Rolle, als dieseinige war, welche ihm die öffentliche Meinung zugedacht. Denn er war kein Mann von großem weitsehendem Geiste, von weltgeschichtlichem Ehrgeize, der kühne Plane sassen und durchführen konnte. Seine Tugenden bestanden vorzugsweise in denen eines Privatmannes; wozu denn auch eine gewisse Gerechtigkeitsliede, eine gewisse Schen vor dem Besitztande Anderer gehörte, die ihn ingstlich machte. Es kam hinzu, daß ihm die Vorliede der Hohenzielten sie unumschränkte Regierungssorm eben auch angedoren war, daß er sich schwer von seinen bisherigen Rechten als Herrscher krennte, weshald ihm eine freie Versassung, welche seine Stellung wesentlich verändert hätte, keineswegs behagte.

Man sieht baher: es waren bei Rußland und Preußen genug Elemente vorhanden, welche Destreich hoffen lassen konnten, daß sie auf seine Plane eingehen wurden. Und eben dieser von Alexander vorgeschlassene heilige Bund bot genug Anknupfungspunkte dar. Das religiöse Element, das demselben zu Grunde lag, war selbst für die politische Reaction von keiner geringen Bedeutung. Denn der Conservationnus auf dem religiösen Gediete konnte, recht benützt, auch vortheilhaft auf das politische zurück wirken. Db sogleich dei der Gründung der heiligen Allianz über diese weiteren Plane verhandelt worden sei, können wir nicht bestimmen. So viel aber ist gewiß, daß sie bald darauf ansingen, sich zu verwirklichen. Und wenn man einen Blick auf die Regierungen der anderen Länder wirst, so sieht man, wie leicht dieses war. Denn kast alle hulbigten dem Principe der Reaction.

#### Blick auf die Bustande der europäischen Staaten.

In Italien waren burch ben Sieg ber Destreicher über Murat mit einem Male bie revolutionairen Bewegungen erstickt: Destreich hielt mit eiserner Faust von nun an die patriotischen Bestrebungen nieder, und war zugleich ein Anhaltspunkt für die übrigen italienischen

Regierungen, welche unter bem Schupe biefer Großmacht bie Reaction fortführten und befestigten.

In Spanien hatten fich zwar in ben Jahren 1814 und 1815 Biberftanbe gegen bie Billfurherrschaft Ferdinands VII. erhoben; sie hatten jedoch keine Erfolge, wurden vielmehr mit grausmer Strenge unterdruckt, und ber König, von ber pfaffischen Camarilla geleitet, befolgte nach wie vor sein bespotisches, alle Freiheit mit Füßen trotendes System. Richt viel anders war es in Portugal.

Dieß waren nun absolutistisch regierte Staaten. Aber die constitutionellen? Frankreich, England, Rieberlande, Schweben, Rorwegen, die Schweiz? Auch in tiesen hatten sich die Berhältnisse auf eine ber Freiheit feinbliche Weise entwidelt.

In Frankreich, haben wir bereits geschen, hatte in Folge bes zweiten Sturzes Rapoleons die Ultrapartei wiederum bas heft in die hande bekommen. Die Mahnungen zur Mäßigung waren vergebens. Warum hatte sie auch darauf eingehen sollen, da die Ereignisse zu ihren Gunften zu sprechen schienen? Mitten unter den Einflussen bes Schreckens, welcher die zweite Rudsehr der Bourbons begleitete, war eine Kammer zu Stande gekommen, welche fast aus lauter Anhangem der streng aristokratisch-royalistischen Partei bestand. Mit bieser Kammer war Alles durchzusühren, was man wollte, und so bedurste es kaum einer Berletung der Charte, um die Reaction in einem gwößartigen Maßstade in's Werk zu sesen.

Englands Berfassung beruhte zwar auf einer solibern Grundlage, als die französische Charte, und es war sedesfalls keine kleine Aufgabe, die Institutionen der Freiheit, welche mit dem englischen Bolke gleichsam verwachsen sind, zu schmälern und zu beeinträchtigen. Nichts besto weniger hatte das Ministerium, welches damals an der Spise der brittischen Berwältung stand, eine ähnliche Absicht. Zwar trat England nicht zur heiligen Allianz, wie dies doch die übrigen Regierungen thaten, weil dieser Bund nur von den Fürsten geschlossen und unterzeichnet war, während nach der englischen Berfassung bei jedem politischen Bertrage des Souverains die Contrassgnatur bes Rinisters erforderlich ist; aber das Ministerium exstarte im Parlamente, unmittelbar nach dem Abschlusse der Allianz, wie auch einige Jahre später bei einer anderen Gelegenheit, wo sich der eigentliche Charafter dieses Bundes schon deutlicher enthüllt hatte, daß die englische Regierung durchaus mit den Grundsähen der heiligen Alsianz eiwerstanden sei und auch nach denselben handeln werde. Das britztische Ministerium huldigte ebenso sehr dem Geiste der Reaction, wie die Regierungen des Continents; nur daß durch die Versassung des Landes ihm die Hande mehr gebunden waren, wie biesen.

In ben Nieberlanden war auch noch im Jahre 1815 eine freie Berfassung gegeben worden. In Folge berselben zeigten sich nicht webebeutende Bewegungen, sowohl in den Rämmern; wie außerhalb berselben, namentlich unter den Belgiern, welche höchst unzufrieden waren über ihre Einverleidung in Holland. Aber war nicht dadurch der König, welcher die Bergrößerung seines Staates den Großmächten verdankte, nur noch mehr an diese gebunden? wurde er nicht, wir im Rothsall von ihnen Schutz zu erlangen, von ihnen abhängig, und genöthigt in ihr System einzugehen?

In einem ähnlichen Falle befand sich Schweben, ober vielmehr ber Kronprinz dieses Landes, Bernadotte. Rach dem zweiten Sturze Rapoleons, nach dem Ausgange Murats, bildete dieser die einzige Ausnahme von dem Principe der Legitimität, welches sonst in ganz Europa an der Tagesordnung war. Es ist nicht zu läugnen, daß n eben deshalb mit scheelen Augen angesehen wurde. Ihm selbst war diese unfreundliche Stimmung nicht verborgen. Was konnte aber der Einzelne gegen ganz Europa ausrichten, falls diese Stimmung sich in Handlungen äußerte? Es war daher auch von der schwedischen Regierung eine Rachgiedigkeit gegen das conservative System den Großmächte zu erwarten, theils Schweden gegenüber, welches im ständische Versassung hatte, noch mehr aber hinsichtlich Norswegens, welches seit 1814 offenbar die demokratischeske Constitution unter allen Ländern Europa's besaß.

Die Schweiz war zwar eine Republif, wir haben aber fcon

gezeigt, wie ber Beift ber Reaction fich auch ihrer bemachtigt hatte. Die Streitigkeiten wegen ber Bunbesverfaffung wurden enblich bei gelegt; -am 7. August 1815 fam ber Bunbesvertrag au Stanbe, welcher von ben 22. Captonen unterzeichnet wurde. Aber biefer Ber trag felber mar ein fprechenbes Zeugniß von bem Uebenewichte bei conservativen Bartei. Das Princip ber Cinheit, einer ber Buntte, welche von ben liberalen Bestrebungen ber vergangenen Jahre bestanbig in's Auge gefaßt wurden, mußte, hier chenfo wie in Deutschland, jurud treten, um bem Brincipe ber Auflosung, ber Inbivibualifirung, Bla ju Machen. Der Bund wird reprafentirt burch bie Tagfatung, welche aus ben 22 Gefandten ber 22 Cantone besteht. Ein Canton bat fo viel Recht wie ber andere. Mur brei, Burich, Bern, Lugern, haben por ben andern bas voraus, bag fie abwechselnd je zwei Jahre Bo orte finb. Der 3med bes Bunbes ift Behauptung ber Freiheit, Unab hangigkeit und Sicherheit gegen alle Angriffe frember Dachte und Sanbhabung ber Rube und Orbnung im Innern. Die einzelnen Cantone gewährleiften fich gegenseitig ihre Verfaffungen und ihr Go In Die innern Berhaltniffe ber Cantone hat Die Tagfagung burchaus fein Recht fich zu mischen, vielmehr besiten biese volltom mene Souverainitat. 3mar wurden außerbem einige Grunbfage aus afprochen, welche bazu bienen follten, bie andere Bartei zu beruhigen, 3. B. ber Grundfat ber Freiheit bes innern Berfehre mit Lebend mitteln, Landeserzeugniffen und Raufmannsmaaren, ferner bas Auf horen aller Unterthanenverhaltniffe, wonach auch ber Benug ber politischen Rechte nie bas ausschließliche Privilegium einer Claffe be Cantoneburger fein tonne; aber biefe Grunbfage bestanben mehr in ber Theorie, als in ber Wirflichkeit. Denn bie einzelnen Cantont waren boch burch Bolle, burch verschiedene Munge, Dag und Go wicht von einander getrennt, und die politische Freiheit aller Can tonsburger war in fo ferne eine illusorische, als in ben meiften Ber faffungen bie Stabte und bie Patricier ein fo entschiebenes Uebetgewicht über bie Landgemeinden erhielten, baß bie Stimmen biefer letteren faum zu rechnen waren. Dieser Buftanb ber Dinge ichien

m um so mehr sich befestigen zu wollen, als bas Wiener Cabinet it ben meisten Cantons-Regierungen freundschaftliche Beziehungen wefnupft hatte, wodurch es ihm gelang, ohngefahr ebenso, wie in lalien, Einstuß zu üben.

So the Regierungen. Aber bie Bolfer? Roch lebten in nen bie Ibeen ber Freiheit, und ihre Absicht war es nicht, fich e Reaction gefallen zu laffen. Was burch Ausbauer und unbeugs men Muth zu erringen fei, bavon gab eben jest ein frember Belteil, Amerita, ein glanzenbes Beispiel. Die spanischen Colonien ifelbft hatten fich fchon feit bem Jahre 1810 erhoben und waren on mancher Ungludefalle, welche bie Beftrebungen ber Gingemenen getroffen, boch nicht unterbrudt worben, vielmehr führten : ben Rampf um bie Freiheit und Unabhangigfeit unverbroffen weiter. n Europa war biefer Beift ber Freiheit nicht minder vorhanden. n zeigte er fich, je nach ben einzelnen ganbern, in verschiebener kise. Die Reaction hatte baber keineswegs ein leichtes Spiel. Kaft ierall mußte fie gewärtig fein, auf Wiberftand zu ftogen. Fast allent-Aben war ber Rampf zwischen ben liberalen Ibeen und bem Conmatismus eingeleitet. Diesen barguftellen, muß jest unfere Auf-Denn um ihn breht fich junachft bie Geschichte ber be fein: poche.

Beginnen wir mit Deutschland; benn bieses Land ist gerade bei efer Frage von ber größten Wichtigseit: es bilbete schon burch seine wgraphische Lage ben Mittelpunkt bes Kampses und bann war es egen seiner Intelligenz und ber vielfältigen Interessen, bie sich hier motreuzten, von einer außerorbentlichen Bebeutung.

#### Cechetes Capitel.

## Deutschland bis ju den Rarlsbader Beschluffen.')

#### Die öffentliche Meinung.

In Deutschland hatte jene aufgeregte hoffnungsreiche Stimmung, welche durch die Freiheitstriege erwacht war, trop mancher bereits eingetretener Enttäuschungen, sich dennoch in voller Kraft erhalten. Merkwürdig, dis zu welcher Stärke in jenen Tagen das Nationals bewußtsein gediehen war. Ueberall erstrebte man eine großartige Evneuerung des deutschen Bolksthums; alle Sphären waren von den nationalen Tendenzen durchdrungen: selbst in den kleinsten Berdäldnissen zeigten sie sich, in Sprache, Sitte, Kleidung, vor Allem aber in der Politik: für das ganze Staatswesen stellte man sich eine Umwandlung in Aussicht, bei welcher die Nationalität ebenso wie die Freiheit die Grundlage bilden sollten.

Und man kann nicht sagen, daß diese außerordentliche Bewegung ber Geister revolutionairer Natur gewesen ware. Jener fromme, an das Positive, Sittliche sich anlehnende Charakter der Epoche, den wir in der Einleitung zu schildern versucht, wurde von Deutschland vielleicht am reinsten vertreten. War ja das Nationalgefühl zunächt geweckt worden durch das Sichversenken in die großartige Bergangewheit des deutschen Volkes, da die Gegenwart so wenig Trost gewährte; war ja der Kamps besonders auch gegen die Auswüchse modema

<sup>\*)</sup> Bergi. meinen o. a. Auffat : "über die öffentliche Meinung in Deutschland," in welchem ich mich über bie in diefem Capitel behandelten Gegenstände ausführlicher verbreitet habe.

Entwidelungen gerichtet gewesen. Sehr naturlich, bag man bie hiftonichen Clemente im beutschen Bolfeleben feineswegs mit Rugen trat. man wollte fich vielmehr an biefelben anlehnen, als ftarte Bfeiler bes m errichtenben Bebaubes; aus fich felber heraus, ruhend auf feinen eigenen Stupen, follte fich bas beutsche Bolts- und Staatsleben ent-Daher benn auch bie große Borliebe fur bas Mittelalter und feine mannichfachen Hervorbringungen, welche zu keiner Zeit eines größeren Intereffes und größerer Anerkennung fich erfreuten. Richt anbere mar es mit ber Religion. Wir bemerken hier im Wiberspruche mit ber Freigeisterei ber Revolutionszeit eine gewiffe Innigfeit, ja Glaubigkeit in religiofen Dingen, welche weit entfernt, frubere burch ihren religiofen Charafter ausgezeichnete Epochen mit Beringschabung m behandeln, fie vielmehr wieder hervorzog; auch in biefer Begiehung wurde bas Mittelalter anerkannt, mahrend man fich jugleich mit ben wegen ihres unerschütterlichen Gottvertrauens hervorragenben Reformatoren mit Borliebe beschäftigte und fie jum Mufter nahm. berbare Zeit, mit ihren romantischen, fich in die Gefühlswelt versenfenben Dichtungen, mit ihrem Gifer, alte Sagen und Marchen gu sammeln, die Boefien ber Borgeit, die Denkmaler altbeutscher Malerei und Architektur aufzusuchen, fich an ihnen zu erquiden und bie Gegenwart mit ihrem Beifte zu befruchten! Da sehen wir benn bie Runft jene mittelalterlichen Borbilber fich jum Dufter nehmen; gothische Bergierungen verbrangen bie bisher üblichen antifen; bie Malerei wählt fich wieber ihre Stoffe aus ber biblischen Geschichte und aus ber driftlichen Rirche, und bie ichonften Hervorbringungen unferer alte beutschen Boefie, bas Ribelungenlied und die Minnefanger und die Bollebucher werben mit nicht minberem Gifer, wie ehebem die griehifden und romifchen Schriftsteller jum Studium empfohlen!

Doch war bas nur eine Seite unserer geistigen Thatigkeit. Richt minder fraftig wirkten noch jene anderen Clemente, welche schon lange ben Charafter ber Epoche bestimmten, und welche auf eine Feststellung ber bolitischen wie ber geistigen Mundigkeit ber Individuen hinarbeiteten. Die wesentlichsten Ibeen ber französischen Revolution, biejenigen, welche

als bie Ergebniffe jahrhundertelanger Entwidelungen zu betrachten find, hatten in bem beutschen Bolte bereits zu tiefe Burgeln gefchlagen, als baß fie fo leicht wieber aufgegeben worben waren. Die 3bet bes allgemeinen Staatsburgerthums, welche bie politische Bleichbeit ber Staatsgenoffen verburgte, wurde ebenfo feft gehalten, wie bie Ibee ber Reprasentativverfaffung, welche ber Willfur bes Regenten Schranfen feste und bem Bolfe einen gesetlichen Ginfluß auf bie öffentlichen Angelegenheiten gewährte. Die Rothwenbigfeit ber Bio berherstellung einfacher naturgemäßer Berhältniffe in bem gesammten politischen Organismus, womit bie frangofische Revolution begonnen, wurde immer noch tief empfunden und die endliche Erfullung biefes Bunfches als eines ber wefentlichften Forberungen ber gegenwartigen Menschheit betrachtet. Gbenso hatte auch bie Tenbeng bes vorigm Jahrhunderts nach einer Emancipation ber Bernunft von ben Glasbensfagen ber privilegirten Rirchen in bem jegigen nicht zu wirfen auf gehört: immer noch mar jener fritische Beift vorhanden, welcher fo große Erfolge gehabt, und ber auch jest nicht gesonnen war, fc unter bie Reffeln menichlicher Billfur ju fchmiegen.

Aber biese beiben Elemente, bas positive, gläubige, historische sowohl, wie bas ber revolutionairen Epoche entsprungene, standen sich in der öffentlichen Meinung eigentlich nicht gegenüber, sondern ste suchten sich zu durchdringen, und zwar im Principe der Nationalität. In diesem Gedanken lösten sich zunächst alle Gegensäte auf, welche, wenn man die Elemente in der Tiese erfaste, wohl vorhanden sein mochten; alle Sphären der Gesellschaft sind von dem Bewußtsein er füllt von der Nothwendigseit eines geordneten Fortschritts auf der Bahn des Bollsthums, der Sittlichkeit und der Freiheit; und es zeigte sich damals, wie meist in den Epochen ähnlicher nationaler Erregtheit, eine Einigung der Gesinnung, die zu den schönsten Hossnungen berechtigte.

Man kann wohl fagen, daß die öffentliche Meinung in ihren verschiebenen Ruangen von brei Mannern reprafentirt wurde,

faft immer mit einander genannt worden find, von Arndt, Jahn

Der Erfte von biefen Mannern, Arnbt, mar im vorigen Sahrwert in Schorit auf ber Infel Rugen, bemnach als schwebischer terthan geboren. Er wibmete fich, nachbem er feine Universitätsvien vollenbet und einige Reifen in ben verschiebenften ganbern topas gemacht, ber acabemischen Laufbahn; in Greifswalde lehrte feit bem Anfange biefes Jahrhunderts Geschichte, woselbft er auch b zum außerorbentlichen Professor ernannt warb. Die schweren ten, welche bamals über Deutschland hereinbrachen, bas immer bere Umfichgreifen ber Rapoleonischen Gewaltherrschaft erregten in erem Arnbt ben tiefften Schmerg, aber auch jugleich bas Beftreben, ungludliche beutsche Bolf zu ermuthigen, und bie Mittel anzuen, wodurch es fich zu neuem Leben verjungen fonne. Borguglich biefer Absicht fcbrieb er 1807 ben erften Theil feines Beiftes Beit, aber fur einen patriotischen Schriftsteller mar bei bem Drude auf Deutschland lastete, baselbst keines Bleibens. Urnbt sah sich vungen, fein Baterland zu verlaffen, und fich nach Schweben zu eben, woselbft er einige Jahre verlebte. Rach mannichfachen Schickn wurde er im Jahre 1812 nach Rugland gerufen vom Freiherrn 1 Stein, welcher ihn wegen feines schriftftellerischen Talents und ter patriotischen Gefinnung schon langft geachtet hatte; gerabe einen ben Dann hatte er nothig bei seinem großen Plane, gegen Racon bas beutsche Bolf in bie Baffen zu rufen. Bon biefem Zeittte an beginnt Arnbis glangvollste Thatigfeit. Er hat theils in Mant, theils in Deutschland, wo er in ben Zeiten bes Rriegs bei Centralverwaltung ber Berbunbeten angestellt mar, eine Menge igschriften geschrieben, welche junachft barauf gerichtet waren, feine nbeleute wiber bas Joch ber Fremben aufzuregen, bann, wie ber Afffrieg bereits im Gange war, fie in bem Saffe gegen Rapoleon rm zu erhalten und bas Biel anzugeben, welches unablaffig vergt werben muffe. Aber nicht blos bie Befreiung Deutschlands n fremben Joche hatte er im Auge, er munichte es wieber groß

und machtig zu feben, er wunschte seine fruhere imposante Stellm in ber außeren Bolitif wieber hergestellt, und endlich auch eine vo ftanbige Rebrganisation im Innern, mit bem Principe ber Einh und ber Freiheit. Reiner hat wohl mit folder Barme und zugle mit fo einschlagenben Brunben fur bie Rothwenbigfeit ber politisch Einheit, überhaupt fur bie Organisation bes beutschen Staatslebe in großartig nationalem Sinne gesprochen, wie Arnot. Auch ba er eine ungeheure Wirfung. Denn er befaß Alles, was zu eine Boltoschriftsteller gehort: Begeifterung fur seinen Begenftand, voll herrschaft über seinen Stoff, Grundlichfeit, ohne jeboch in unnothi Belehrsamkeit zu verfallen, eine vortreffliche Darftellungsgabe: tu fchlagenb, bas Bemuth erwarmenb, nie fein Sauptziel aus bem Mu verlierent, babei voll Ruhnheit und großartiger Auffaffung. wirkte er auch als patriotischer Dichter. Sein Lieb: "was ift b Deutschen Baterland," in jenen Zeiten ber Aufregung gebichtet, b fich einen ehrenvollen Blat in bem Bergen bes beutschen Bolfes a fichert. So gewaltig und tampfesmuthig aber auch Arnbt nach b angegebenen Richtung hin fich barftellen mochte, fo fehlen ihm be nicht jene pofitiven Elemente, bie wir oben bezeichnet. Bon Juge an hielt er fest an gewiffen Ueberlieferungen; fo ift er immer ! Republik abgeneigt gemesen, und keiner mochte wohl königlicher gefin fein, wie er, wenn man bamit eine Borliebe für bie monarchife Berfassung bezeichnet. Freilich auf bas fleine beutsche Fürstenthum bie er nicht viel, noch viel weniger auf die sogenannte Souverainit beffelben, weil biefe vorzüglich ber von ihm fo fehr gewünschten p litischen Einheit im Wege ftanb. Dann besaß er auch bie from glaubige Richtung ber Beit in religiöfen Dingen. In fruhefter I gend in ber lutherischen Orthoborie erzogen, ift er immer ein trem Unhanger ber protestantischen Rirchenlehren gewesen, wenn auch fe nes flaren Berftanbes und feiner freien Seele Undulbfamfeit m Belotismus fich niemals bemachtigt hatten. Aber fein Raturell neigl fich jum Wunderbaren und Unbegreiflichen; auch hierin war er b Reprafentant feiner Bett.

٠

Birfte nun Arnbt burch feine Schriften, fo ber zweite, Jahn, d feine Berfonlichkeit. Er war in Medlenburg geboren, etwas ger als Arnbt, mit biefem ichon fehr fruhe befreundet, benn er te bei ihm in Greifewalbe hiftorifche Borlefungen; ein burchaus riotisches Bemuth, voll Baterlandeliebe und Gifer fur bie Große ies Bolfes. Rach ber Rieberlage ber Preußen bei Jena, welche en fo furchtbaren Einbrud auf ihn gemacht, bag barüber feine are grau geworben, faste er ben Entschluß, alle feine Rrafte antrengen, um für bie moralische Erhebung bes Bolfs zu wirken. folog fich innig jenen patriotischen Mannern an, welche feit fer Beit an ber Wiebergeburt ber preußischen Monarchie arbeiteten. hn hat wefentliche Dienfte babei geleiftet; von ber Anficht ausenb, bag eine fraftige Seele nur in einem fraftigen Rorper wohnen me, gebachte er junachft bie jungere Generation leiblich ju ftarten, 1 Selbstvertrauen zu weden: er vervollfommnete bie Turnfunft, thte ihr einen neuen Beift ein, und jog, unterftugt von ber Breuben Regierung burch biefes Mittel eine Menge fraftiger Junglinge Die Turnerei führte nun, allerdinge junachft unter feiner fonlichen Leitung, ju jenem patriotischen Zwede, ben er im Auge Denn er fprach feinen Schulern zugleich von Freiheit unb te. terlandeliebe und flößte ihnen jene beutsche Befinnung ein, von der er bie Befreiung bes Bolles erwartete. Seine Berfonlichfeit r auch gang bagu geeignet, in biesem Sinne zu wirken; von berifchem Rorperbau, geschickt in allen Runften bes Angriffs, wie ber rtheibigung, machte er jugleich ben Ginbrud einer ftarfen, fuhnen b mannlichen Seele, er wedte Bertrauen und Buverficht. Beim sbruche bes Rrieges ergriff er bie Baffen, um an ber Spipe feiner mer für bie Befreiung bes Baterlanbes mitzutampfen. Rad bem iege trat er wieber in feine frühere Stellung als Profeffor und Lehrer : Turnfunft in Berlin ein; fein Ginfluß blieb berfelbe wie feuber, aber ne Buniche erstrecten fich jest auf bie inneren Berhaltmiffe Deutsch-186; er, wie Arnbt, fah in ber Einheit und in freien politischen Inftiionen bie Burgichaft fur eine icone Butunft bes beutschen Bolfes, unt reie Seinmunger vereinte st mair und feinen Schilen mitgenieren. Soin Leme dur die den deutschindinde Seinnung mit solder Abbürkeliesten unt Lemier un der Zug gelegt wir Jahn. Sine frisige durchgerfende Ause, verichmätte schuliken unt Belührelbum in höhenen Sente, iene Anfaumg ung inger mannner den Senalter des Bandlen, war denn ieme Soundrenmanmpdwerinde wohl nicht ohne Lichen berrachen werden migen. Sose Alitenden Annintiplieit, Originalist, Gigenfehrier, welche unmer angeben, diehe und Allem berrect, und er eben, frauch und ihreit. Jahn den gewer werig benden lassen, aber diefes wereigt übling ein, wer den denniches Bellethum und seine Turnfaus.

Der tritte turfer Manner, Briert Geret, in Cobleng gebonn, geichnete üde ver ben anderen burch eine ungemein bewegliche Phantaft aus. In feiner Jugent mit Enthundstung ber frangoffichen Revolution augerban, für bie Iteen berielben mit Bert unt That wirfent, wandt er fich frater, ale Narelcent erenne Fant auf Dentschland laftet, wie so riele Antere au ter Bergangenbeit; er versenfte fich in bis Smbium eriemalischer Merbelegie unt altbemicher Literatur, ube haupt in ter Beidräftigung mit jenen Zeiten tes Mittelalters fant a Beruhigung, Genug unt maleich Starfung ber Seele. Beim Be ginne bes Kampfes miter Rapeleen jetech fehrte er fofort von ben Iteenreiche gurud in bas wirfliche Leben, um fortan in ben erften Reihen ter Rampfer fur tie Berfiellung eines großen freien Deutsch lanbs mitguftreiten. Dit bem Anfange bes Jahrs 1814 gab er eine politifche Beitung, ben "rheinischen Merfur" beraus, welche gunacht wiber bie Frembenherrschaft gerichtet war, und in Kurzem eine fe ungeheure Wirfung auf bie Gemuther übte, bag Rapoleon biefet Batt bie funfte gegen ihn auftretende Dacht genannt bat. befaß wicht minber, wie Arnbt, ein außerorbentliches Darftellungs talent, befonders fam ihm hier feine bewegliche Phantafie ju ftatten: er entrollte bie fühnsten Bilber vor feinen Lefern, und wußte meifter haft bie ebleren Leibenschaften zu entflammen. Aber auch Gone war es nicht bies um bie Befreiung vom fremben Joche ju thus,

sens, und auch er ging histei von den Principien der Freiheit und er Einheit aus. Aber während Arndt und Jahn sich mehr an jene keten der deutschen Geschichte anschlossen, wo die demokratischen Institutionen überwogen, an die Zeiten der ersten Kaiser und an die kesomation, so neigte sich Görres vermöge seines phantastischen Elements zu dem eigentlichen Mittelalter, zu der Epoche der Kreuzzüge in; die Ordnungen jener Zeit in Staat und Kirche sprachen ihn auf as Lebhasteste an, er suchte die geistigen Fundamente, auf denen sie des ihten, zu erfassen und hosste von einer Wiederbeledung derselben, stärlich mit den nöthigen Modisicationen, das Heil der Gegenwart. Inder denn zu erklären, warum er dem Abel sowohl wie der Kirche Wort redete und für beide Institutionen eine gewisse Autonomie spenüber dem nivellirenden Staatsdespotismus verlangte.

Bie verschieben nun auch biese Manner und die Richtungen, ie fie repräsentirten, im Einzelnen sein mochten, in Einem stimmten emit einander überein, nämlich in dem nationalen Principe und in m der Freiheit. Und selbst über den Weg, wodurch ihre und der lation Hoffnungen in Erfüllung gehen konnten, waren sie derselben wicht. Sie setzen nämlich, wie die öffentliche Meinung überhaupt, e größten Hoffnungen auf Preußen; unter der Führung dieses mächzen Staates, welcher bereits so Vieles für die nationale Richtung than, welcher auf der Bahn des Fortschritts ein glänzender Stærn na anderen vorangeleuchtet hatte, hoffte man, würden sich über kurz der lang alle sene kühnen Ideen verwirklichen, welche man von der lassigen politischen Entwicklung Deutschlands gesaßt.

### Anfang ber Beaction in Prenfem: Die Schmalgische Denunciation.

Aber in Deutschland und Preußen herrschte noch eine fehr ftarte factionaire Bartei, bestehend theils aus ben Anfangern bes burcau-

tratischen Regierungssystems, theils aus Mitgliebern ber Aristofratie, welche ben Forberungen ber öffentlichen Meinung hier mit nicht minberer Entschiebenheit, wie in ben andern Ländern Europas entgegentrat und Alles ausbot, um die alte Ordnung der Dinge zu erhalten. Insbesondere traf die Idee, welche Preußen an die Spize der deutschen Politik stellen wollte, auf den heftigsten Widerstand, namentlich von Seite der Regierungen.

Bunachft maren naturlich bie fleineren beutschen Fürftenthumer nicht bamit einverstanden, welche immerfort für ihre Unabhängigfeit fürchteten. Und unter biefen traten wieber bie fubbeutschen Regierungen, welche jur Beit bes Rheinbunds bie größte Rolle gespielt, wie Baiern und Burtemberg, am feinbfeligsten wiber Breugen auf; fie bilbeten fich am Deiften auf ihre neuerlangte Souverainitat ein-und wachten am eifersuchtigften über ber Erhaltung berselben. wurde unversucht gelaffen, um bas brobenbe politische Uebergewicht, welches bie öffentliche Meinung Preußen entgegentrug, zu beseitigen; fo wurde unter anderem bie Preffe in Bewegung gefett; in Munchen unter bem Ginfluffe bee Ministeriume erschien eine Beitschrift, bie Allemannia, welche fich eigens biefes Biel geftedt; fie warnte beständig vor ben Absichten ber Deutschthumler, vor ihren jatobinischen Tenbengen, vor bem Ehrgeize ber preußischen Regierung. Ja, auch Berfalschungen erlaubte man fich. Go in ben sogenannten sachsischen Altenftiden, welche, wiewohl unter Angabe eines falfchen Drudortes, in Munchen beraustamen, und welche außer einigen achten Documenten boch eine Menge erbichteter enthielten, wie g. B. Briefe preußischer Staatsmanner und Benerale, welche angeblich bie gefahrbrobenbften Abfichten bes Berliner Cabinete enthullten.

Diese mindermachtigen beutschen Regierungen wurden in ihrer Opposition wiere Preußen und das Deutschthum von Deftreich unterstüt. Denn in dem Interesse dieser Macht mußte es ebenfalls liegen, die Erhebung Preußens niederzuhalten. Abgesehen von der öfter berührten Eisersucht zwischen Preußen und Destreich, wornach dieses lettere jede Berstärfung bes preußischen Einflusses als eine Schwächung

teines eigenen anfah und baher ju verhindern fuchte, hatte Deftreich noch einen anbern Punkt ins Auge ju faffen. Wir haben bereits angegeben, bag biefe Dacht ber Mittelpunkt bes Confervatismus mar, und bag ihre Staatsfunft barauf ausging, bie freie Entwidelung bes politischen Lebens, wo es nur anging, zu hemmen und zu unter-Ihr Augenmerk war naturlich junachft auf Deutschland bruden. Aber wie fonnte man hoffen, ben Drang nach freien pogerichtet. litischen Institutionen, nach ber Gestaltung eines großartigen nationalen Staatelebene hier erftiden ju fonnen, wenn bie größte beutsche Macht nachst Destreich, wenn Preußen selbst sich an die Spize ber öffentlichen Meinung und bes Fortschritts ftellte? Wenn nicht noch eine größere Beranberung, fo ftanb boch wenigstens bas in Aussicht, baß in Deutschland freie Berfaffungen gegeben wurden, beren Birfung auf ben benachbarten Raiserstaat immerhin gefährlich fein mußte. Deftreich hatte baber von zwei Gefichtspunkten aus, von bem ber außeren Politif und von bem ber inneren, bas größte Intereffe baran, Breußen von bem bieber eingeschlagenen Bege abzubringen. aber biefes möglich, fo hatte es auch feinem Begner-einen außerorbentlichen Borfprung abgewonnen; benn Preußen hatte nur in ber Unterftutung ber öffentlichen Meinung, nur in biefem geiftigen Glemente, feine eigentliche Bebeutfamkeit. Berließ ce biefe, fo ftieß es fich felber ben Boben unter ben Fußen hinmeg, und schwebte halts los in ber Luft.

Auch Deftreich nahm also bie Partei ber. beutschen Regierungen gegen Preußen, aber seine offene Opposition traf boch nur die beutschethumliche freisinnige Richtung, während es zugleich auf biplomatischem Wege, burch Einwirfung auf den König, durch Gewinnung seiner Umgebung seinen Zweck zu erreichen suchte. Diese wurde Destreich von einer anderen Großmacht, von Rußland, untersteht. Denn dieser lag nicht minder, wie Destreich, daran, die preußische Regierung einen anderen Weg einschlagen zu sehen. Auch hatte sie, wie wir früher school dargethan, dieselben Motive. Und mit ihrer meisterhaften Diplomatie konnte es ihr nicht schwer werden, alsbald Boden zu gewinnen.

Durch bie Berlobung bes Großsürsten Rifolaus mit einer Tochter bes Königs von Preußen noch im Jahre 1815 war ein Band zwisschen ben Höfen von Petersburg und Berlin geknüpft worben, welches jenem einen beständigen Ginfluß auf biesen sicherte. Und zugleich versehlten die russischen Agenten, welche seit dieser Zeit in großer Anzahl über Preußen und Deutschland verbreitet waren, nicht, in bem Sinne ihres Cabinetes zu wirken.

Der erfte, auf sicheren Erfolg berechnete Sturm gegen bie nationale Partei, war bie Schmalzische Denunciation bes Tugenbbundes.

Der geheime Rath Schmalz in Berlin gab im Berbfte bes Jahres 1815 eine Brofchure\*) heraus, Die angeblich nur eine Stelle, welche bie Benturinische Chronif über ihn gebracht, berichtigen follte, bie aber eigentlich ein Angriff auf bie nationale freisinnige Richtung war. Schmalz, welcher sich für sich felbst auf ben Standpunkt bes Servilismus und ber Berfplitterung Deutschlands ftellte, warf ben beutschen Batrioten revolutionaire Umtriebe, Saß gegen alle Regierungen, gewaltsamen Umfturg ber gesammten Orbnung ber Dinge, Berftellung ber beutschen Ginbeit, selbst vermittelft Morbs, Blunberung und Nothzucht vor. Und biefer feiner Anklage, bie er mit feiner Thatsache begrunbete, gab er noch baburch ein Relief, bag er ben Tugenbbund, überhaupt geheime politische Bunde bamit in Berbindung brachte, von welchen biefe revolutionairen gefährlichen Tenbenzen ausgehen follten. Der Tugenbbund iwar in ber Zeit ber Biebergeburt ber preußischen Monarchie gegrundet worden, und faßte in fich, wenn auch nicht alle, both ben größten Theil ber preußis fchen Batrioten, welche in biefer Zeit an ber Erhebung bes Bolfes mitgewirft batten. Sein Name hatte baber einen guten Rlang, und er mochte ale gletticheutenb mit ber nationalen Partei gelten. In

<sup>\*)</sup> Berichtigung einer Stelle in der Bredow-Benturinischen Chronit fur bas Jahr 1808. Ueber politische Bereine und ein Bort über Scharnhorst's und meine Berbaltnisse zu ihnen.

bem Tugenbunde konnten sich baher auch alle Patrioten als angegriffen betrachten. Zugleich schien biese kleine Schrift ben Zwed zu haben, den Wahn zu zerstreuen, als ob die Befreiung Deutschlands durch die Begeisterung des Bolles und seine ausopsernde Thätigkeit erreicht worden wäre; Schmalz suchte vielmehr darzuthun, daß nur der Besehl des Königs Alles gethan, auf seine Segeisterung, überall ruhiges und besto kräftigeres Pflichtgefühl — Alles eilte zu den Wassen, und zu jeder Thätigkeit, wie man aus ganz gewöhnlicher Bürsgerpflicht zum Löschen einer Feuersbrunst beim Feuerlärm eilt." Denn die Annahme, daß das Bolf einen so großen Antheil an der Bestreiung gehabt, gab demselben auch Ansprüche auf die Dankbarkeit des Regenten und auf die Gewährung von politischen Rechten.

Dieser Angriff von Schmalz, ware er für fich allein gestanden, wurbe wohl ohne allen Erfolg geblieben fein; benn bie Brofchure war au schlecht geschrieben, als bag fie barauf hatte technen konnen; ber Unbefangene fonnte in bem Schreiber nur ben boshaften Berlaumber ertennen. Aber Schmalz ftand nicht allein, sonbern hinter ihm ftanb bie gesammte reactionaire Partei, die Bureaufratie, der Abel, Ruße land, Deftreich und bie subbeutschen Staaten. Auch wurde von biefer Bartei fofort ein großes Salloh aufgeschlagen; Schmalz marb in ben himmel erhoben wegen seines Berbienftes, die Gefährlichkeit biefer beutschthumelnben Richtung bargethan zu haben; mehrere im Solbe bes Auslandes ftehende preußische und beutsche Blatter, ber öftrefe chifche Beobachter, bie Allemannia, brachten bie gunftigften Recenfionen, ber Ronig von Burtemberg ichidte Schmalz fogar einen Orben. Allerdings trat nun bie patriotische Partei ebenfalls auf, um sich zu vertheibigen, und man fann wohl fagen, nicht-ift ein Schriftfteller in furgerer Beit fo ganglich moralisch dippefflagen worben, wie Schmalz. Denn fein Blatt, bas nur irgend eine Selbstänbigfeit ber Befinnung hatte, entließ ihn ungerupft, fast burchgangig mar ber Unwille, ja ber Abscheu gegen ben Denuncianten. Aber bieß Alles hob boch bie von ihm beabsichtigte Wirkung nicht auf. Offenbar

namlich follte bem von Ratur fcon angftlichen Ronig von Preugen ein Schrecken eingejagt werben; man wollte ihn wiber bie patriotische Partei einnehmen burch bie vorgebrachten Anschuldigungen, benn man fannte ben Konig ju gut, um nicht ju wiffen, bag er gerabe von biefer Seite ber auganglich mar. Ohnebieß mar bem Konige, wie wir fcon bemerft, die freisinnige nationale Richtung etwas unbequem; wenn fie ihn nun vollends in Unannehmlichkeiten mit ben übrigen Cabineten verwidelte, wie es ben Anschein hatte, fo behagte fie ibm noch weniger. Rurg, ber Ronig war, wie fehr fich auch bie liberale Breffe Muhe geben mochte, bie Nothwendigfeit bes Gegentheils barauthun, boch zu mehreren Schritten vermocht worden, welche als ber Anfang ber Reaction in Preußen zu betrachten find. Er gab Schmalz ben rothen Ablerorben. Er hob burch Cabinetsorbre vom 6. Januar 1816 ben Tugenbbund auf und verbot von nun an alles Schreiben bafür ober bawiber, und burch Befehl vom 3. Januar wurde bie Kortfegung bes rheinischen Merfurs verboten, jenes Blattes, welches bisher als bas eigentliche Organ ber patriotischen Bartei ju betrachten mar. Enblich, was wohl als bas wichtigfte Ergebniß biefer Schmalzischen Denunciation betrachtet werben mußte, bas Berfaffungewerk wurde aufgeschoben; burch bas Decret vom 22. Mai 1815 hatte bie Commiffion ju einer Ausarbeitung ber Berfaffung ichon im September ausammentreten sollen: nun aber geschah nichts, und es hatte ben Anschein, ale ob man bie gange Sache liegen laffen wollte, ba mabrend bes gangen folgenben Jahres von Seite ber Regierung fein weiterer Schritt erfolgte.

Durch ben offenbaren Ruchichritt Preußens verlor nun biese Macht mit Einem Male wieber jene imposante Stellung in ber öffentlichen Meinung, welche sie sich burch ihr großartiges Auftreten zur Zeit ber Beschlangstriege erworben hatte. Es trat nun wieber im beutschen Bolte jener haß gegen Preußen hervor, welcher burch seine unrühmliche Haltung in ben Zeiten bes französischen Revolutionstrieges erzeugt worden, und um so erbitterter wurde man auf Preußen, je größer die Hoffnungen gewesen, welche es angeregt.

٠,

Bortrefflich wurde nun auch biefe Beranberung in ber Richtung bes preußischen Cabinets von feinen Feinden benugt, um biefer Dacht in ber öffentlichen Meinung ben letten Stoß zu geben. Baiern, welches bisher immer bie nationale freisinnige Partei verfolgt hatte, nimmt nun eine ahnliche Sprache wie biefe an, ftellt, recht im Begenfat zu Breufen, bie Bewährung einer freien Berfassung in Aussicht; ja Montgelas, ber Chef bes Minifteriums, bietet Borres, ber fonft von ber Allemannia ale eines ber Saupter ber nationalen Partei am heftigften befampft wurde, unmittelbar nach bem Berbote feines rheinischen Merfure, eine Stelle in Balern mit einer namhaften Befolbung an, er follte bort ein neues politisches Blatt redigiren, wobei ihm fogar Cenfurfreiheit zugesichert wurde. Und auf ahnliche Beise benahm fich Burtemberg. Auch bas Ministerium biefes Staates fieht bie Rothmenbigfeit ein, auf bem conftitutionellen Wege vorwarts ju schreiten, wenn auch seine Unsichten mit benen bes Bolfes nicht gang harmoniren mochten; auch von Burtemberg erging ein Ruf an Borres, ben jeboch biefer fo wenig wie ben baierifchen annahm, ba er zuerft feinen Streit mit ber preußischen Regierung ausfechten wollte.

So mußte Deutschland auf die Hoffnung verzichten, sein politisches Leben auf eine großartige Weise sich entwicken zu sehen; die Hoffnungen auf die Einheit ober wenigstens auf einen ihr nahekommenden Zustand mußten aufgegeben werden. Run aber wollte man noch das Eine retten, was übrig gelassen war, nämlich die politische Freiheit in den kleineren Territorien. Allenthalben ging jest das Streben auf die Gewinnung freier Berfassungen, und die Thätigkeit des öffentlichen Lebens in Deutschland dreht sich von nun an gerade um diesen Punkt.

# Verfassungsbestrebungen.

Allgemeines.

Die Forberung ber öffentlichen Meinung nach herftellung lands ftanbifcher Berfaffungen war, wie wir früher gesehen, bereits auf

bem Wiener Congreffe als gerechtferigt anerkannt worben; hatten ja bamals die meisten beutschen Regierungen sich zu ber Gewährung bebeutenber Concessionen verstanden; zwar konnte man über dieselben unter einander nicht einig-werden, aber zulest wurde doch, wenn auch nur zu bem mageren Artifel 13., das Recht bes beutschen Bolkes auf landständische Verkoffungen förmlich ausgesprochen.

Inbessen bie reactionaire Bartei wünschte auch biefe Frage zu beseitigen, und wir haben bereits bargethan, wie es ihr bei Preußen gelungen war. Aber fie wollte gleiche Erfolge überall. Er fehlte nicht an Stimmen, welche offen bie Berwerflichkeit bes constitutionel len Syftems behaupteten, und bafur jene patriarchalischen Berhaltniffe als bie einzig richtigen und heilfamen anpriefen, nach welchen ber Fürft ber Bater feiner Rinber, ber Unterthanen, fei, welcher naturlich nur bas Bohl berfelben im Auge habe und bas, was ihnen fomme, viet beffer ertennen tonne, als fie felber. In biefem Sinne ift namentlich bas berüchtigte Buch von Haller "bie Restauration ber Staatswiffenfchaft" geschrieben, ein Wert, welches es fich zur Aufgabe machte, bas Spftem ber Bevormundung und ber Regierungewillfur historisch wie philosophisch ale bas einzig mahre zu begrunden. Ein anderer, ber Staatsrath Dabelow in Göttingen, fuchte fogar zu beweisen, daß die Fürsten nicht gehalten feien, den Artifel 13. ber Bunbesatte in Erfullung zu bringen, benn fie hatten ja auf bem Wiener Congresse nur unter sich paciscirt, nicht mit bem beutschen Bolle; sie seien sich also nur gegenseitig Treue fchulbig; wenn sie nun unter fich überein tamen, jenen Artifel nicht zu halten, fo feien fie völlig in ihrem Rechte.

Dergleichen Ausführungen wurden freilich von der öffentlichen Meinung verspottet. Denn die gelehrtesten und besten Manner des Bolfes sprachen sich entschieden und mit den triftigsten Gründen für die Nothwendigseit freier Verfassungen aus, und außerdem hatte man ja auch das historische Recht für sich, auf welches die Reactionsparte nicht selten pochte. Donn es war noch Kicht so tunge her, daß landständische Versassungen in Deutschland eristitt hatten: nur durch die

Rapoleonische Gewaltsperiode waren sie vollends zertrummert worben. Diese Berfassungen pasten freilich nicht mehr ganz für die gegenwärtige Zeit, sie mußten Modificationen erleiden nach dem vorgeschrittenen Geiste der Epoche. Wer sie gewährten immerbin, wenn man besonders auf die ursprünglichen Rechte zurückzung, viel Gutes. Bon diesen Rechten wurde namentlich die Besugnis der Stände, dei der Gesetzgebung mitzuwirken, die Steuern unbedingt zu dewilligen oder zu verweigern, die Staatsbeamten in Anklagestand zu verseigen, das Recht der Beschwerbesührung und der Aussicht über die Berwaltung wieder zurückverlangt.

In einem andern Punkte jedoch trennte sich die öffentliche Meinung von den Principien der alten Versassungen, nämlich in der Art und Weise der Repräsentation. Bei diesen nämlich waren nur die einzelnen Stände vertreten, d. h. Abel, Geistlichkeit, Bürgerstand: von den niedersten Classen, von den Bauern war keine Rede. Und von jenen ständeberechtigten Elassen überwog wieder am Meisten die Aristokratie. Aber eine solche Einrichtung widersprach dem Geiste der Zeit, der Idee des Staatsbürgerthums, welche nur eine eigentliche Bolksrepräsentation wollen konnte. Es war nun die Frage, wie sich zu solchen Forderungen der Abel verhielt.

Die Aristofratie spielte in jener Zeit in verschiebenen Ländern unter verschiedenen Umständen eine verschiedene Rolle. Ein Theil berselben munschte die früheren socialen und politischen Stellungen in ihrer vollen Ausdehnung wieder zurud. Dieser trat daher den demostratischen Tendenzen der Epoche, den Ideen der Gleichheit und des allgemeinen Staatsdürgerthums mit aller Entschiedenheit entgegen, und bildete hierdurch ein wesentliches Element der Reactionspartei. Da diese Richtung der Aristofratie für sie unter anderen auch das aussschließliche Recht, in die höchsten Staatss und Militairämter zu kommen, in Anspruch nahm, so ist begreislich, daß sie auch von Berssssungen nichts wissen wollte, oder, wenn auch, dech nur von solthen, wo das aristofratische Element das Uebergewicht bildete. Wir sinden biese Partei des Abels vorzugsweise im Norden von Deutschland

vertreten, und bann auch in Deftreich; benn gerabe bier nahm ber Abel feine frühere Stellung ein, er halt bafelbft fest mit ber Bureaufratie zusammen.

Die zweite Partei bes Abels tritt vornemtich in ben fübbeutschen chematigen Rheinbundsstaaten auf, und charakterisitet sich dadurch, daß sie sich an die öffentliche Meinung in der Forderung vonkreien Bersassungen anschließt. Der Abel in diesen Staaten war von den Regiesrungen vielsach unterdrückt und seiner Rechte beraubt worden, et wünschte nun eine gesicherte rechtliche Stellung der Regierung gegensüber, welche natürlich ohne Bersassung nicht benkbar war. Er brang also auf Gewährung derselben, wobei er allerdings hosste, seine ehes maligen Privilegien wieder erlangen zu können, doch bestand er nicht so schoffen uf ihnen, wie die erste Partei, da er die Unterstützung der öffentlichen Meinung nöthig hatte, welcher gegenüber er Concessionen machen mußte. Im Ganzen war er baher auch für das Repräsentativspstem.

Enblich existirte noch eine britte Partei, vertreten nur von einzelnen, burch Geist und Charafter hervorragenden Ebelleuten, welche mit voller Kraft der Seele sich den Ibeen der Zeit in die Arme werfend, nur die großartige Entwickelung der deutschen Ration im Auge haben, und der Ueberzeugung leben, daß nur die allerfreieste Bewegung der Einzelnen zu diesem Ziele führen könne. Männer, die zwar ebenfalls nicht vergessen können, daß ste alten Geschlechtern angehören, die aber das Wesen des Abels in der Külle von Tugend und Einsicht, von wahrhaft ebler Gesinnung erblicken, nicht in politischen Borrechten, wodurch etwa der Tüchtigkeit und dem Talent der Weg versperrt wurde.

Die offentliche Meinung war gerabe wegen solcher bebeutenber Manner, welche in ber Zeit ber Befreiungsfriege eine so große Rolle gespielt, wie ein Freiherr von Stein, ein Wilhelm von Humbolbt, ein Blücher, ein Gneisenau, ein Gagern, um nur Einige zu nennen, ber Aristofratie nicht abgeneigt, und wir haben ja bereits angegeben, mit welcher Borliebe ber Geift ber Zeit sich historischen Erinnerungen

zugewandt; eben biefe, das Intereffe am Mittelalter und feinen verichiebenen Gestaltungen fam jugleich ber Ariftofratie ju gute. Inbef. fen balb ichwand biefe Richtung ber öffentlichen Meinung. Denn bie erfte Partei ber Aristofratie trat mit ihren Unspruchen und mit ihrer Berachtung bes burgerlichen Elements und bes Zeitgeiftes fo fed und unverholen hervor, bag jene gunftige Meinung für fie balb verschwinben mußte. Wir sehen vielmehr von jest an die Opposition wiber die abeligen Anmagungen ein wesentliches Element ber öffentlichen Meinung bilben. Und fo war co benn fehr natürlich, bag man bei ben neu ju grundenden Berfaffungen bem Abel feinen übergebührlichen Ginfluß einraumen wollte. Bielmehr munichte man bem bemofratischen Glemente bas Uebergewicht; man wollte eine eigentliche Reprafentative verfassung, in welcher nicht bie einzelnen Stanbe, sondern bas gesammte Bolf vertreten sei. Auch verstand es sich wohl von selbst, baß für bie Individuen alle die Rechte in Anspruch genommen wurben, welche die Barantien ber politischen Freiheit sind: Sicher= beit ber Berfon, Breffreiheit, fobann neue Organisation bes Gerichts. verfahrens, mit bem Grundfage ber Deffentlichfeit und Mundlichfeit.

Bie aber verhielten fich bie beutschen Regierungen zu biesen Forberungen ber öffentlichen Meinung?

#### Ariftokratifde Verfaffungen.

Wir haben oben bereits angegeben, daß zwischen den nördlichen und ben sublichen Staaten von Deutschland ein wesentlicher Unterschied bestand, indem die ersteren noch an das Napoleonische System sich anschlossen, während die letteren die Einrichtungen des 18. Jahr-hunderts wieder heworsuchten. So waren die ersteren in ihrem Streben zu nivelliren, weit mehr geneigt, die demokratischen Principien anzuerkennen, insoferne dieses ohne Beschränkung fürstlicher und bureaukratischer Willfur möglich war, während in den nördlichen das

Aristofratenunwesen ber vergangenen Jahrhunderte sich wiederum breit machte.

Die nörblichen Regierungen schienen nun allerbinge ber Forbes rung bes Bolfes nach lanbständischen Berfaffungen zuerft Genüge leiften zu wollen. Sannover, beffen Minister, Graf von Munfter, am Wiener Congreffe fo fehr bie Partei ber Berfaffungen genommen, erließ bereits im August 1814 eine Proclamation zur Ginberufung ber Stanbe, und biefe traten ichon im December beffelben Jahres ju ihren Berathungen jusammen. Was war aber von einer Berfammlung zu hoffen, beren Mitglieber zum größten Theile bem Abel ober ber Bureaufratie angehörten? Denn bie Reprasentation richtete fich gang nach bem Brincipe bes 18. Jahrhunderte; es waren nur bie einzelnen Stanbe, Bralaten, Ritter und Burger vertreten, und awar fo, bag bie letteren weitaus ben geringften Antheil hatten; von einer Bertretung bes Bauernstandes war aber vollends feine Rebe. Dazu tam, bag bie Sigungen geheim gehalten wurden, gleichsam als scheute bie Bersammlung bie Deffentlichkeit. In ber That fchien fie nur zusammengekommen zu sein, um zu allen Propositionen und Forberungen ber Regierung Ja zu fagen. Diefe und bie Mehrzahl ber Stanbe hatten ja ein und biefelbe Unficht, bie Rothwenbigfeit, bas aristofratische Element überall wieber herrschend zu machen. Aehnliche Berhaltniffe finden wir in Braunschweig, welches, ba ber junge Herzog Rarl noch unmunbig mar, von hannover aus vermaltet murbe.

Und so war es benn auch in Medlenburg. Auch hier wurde sofort eine Verfassung gegeben, eigentlich aber boch nur bie alte landständische erneuert, wonach blos der Ritterstand und einige Städte am Landtage vertreten waren. Der Bauernstand befand sich hier, wie in Hannover und Braunschweig, im Zustande der Hörigkeit: wie konnte er auf eine Repräsentation am Landtage rechnen. Nicht anders war es im Königreiche Sachsen. Auch hier behielt man die alte landständische Verfassung bei, die aber im Laufe der Zeit ihre ursprüngliche Bedeutsamkeit sast ganz verloren hatte; es sind

nur Pralaten, Ebelleute und Burger vertreten, ber Abel aber weitaus überwiegend, vom Burgerstande erscheinen nur die Burgermeister einzelner Städte. Die Stände kommen wohl jahrlich zusammen, aber ohne eine große Wirksamkeit auszuüben. Die Regierung legt ihnen ihre Propositionen vor, welche von den Ständen angenommen werben; an einen Widerspruch etwa bei der Bewilligung der Steuern, oder an eine Beaufsichtigung der Regierung hinsichtlich der Steuerverwendung, oder an eine selbständige Mitwirkung bei der Gesetzebung ift nicht zu denken.

Das Muster zu bieser Art lanbstandischer Berfassungen, wornach nur einzelne privilegirte Stanbe, im Grunde blos ber Abel, an bem Landtage vertreten war, wornach ferner bie Stanbeversammlungen ber Regierung gegenüber feine selbständige Thatigfeit entfalten burften, sone bern nur eine paffive Rolle ju spielen hatten, konnte Deftreich abgeben. Denn auch die Regierung biefer Monarchie beeilte fich, nachbem nun einmal ber Artitel 13. in ber Bunbebatte lanbftanbifche Berfaffungen für die einzelnen Bundesstaaten verheißen hatte, diesen Punkt in ihren eigenen Landen ins Reine zu bringen. Für ben größten Theil ber beutschen Brovingen, fur bie beiben Deftreich, Stepermart, Rarnthen, Bohmen, Mahren, Schleften, blieben bie alten Orbnungen in Rraft: für Tyrol wurden 24. Marg 1816, für Crain 29. August Von ben außerbeutschen Bro-1818 neue Berfaffungen gegeben. erhielten Italien 24. April 1815, Galligien 18. April In Siebenburgen und Ungarn blieben bie 1817 besaleichen. alten Constitutionen, welche freilich ben Stanben viel mehr Rechte einraumten, ale ber öftreichischen Regierung lieb war. Denn bas Biener Cabinet führte, wo es anging, ben Grunbsat burch, wohl bem Scheine nach Stanbe bestehen ju laffen ober einzufuhren, fie aber mit fo blutwenig Rechten auszuruften, bag fie im Grunde boch nur ein Schatten von Stanben feien. Gie follten nur bas Recht haben, bie Steuerpostulate ber Regierung ju bewilligen, und ben Untheil unter fich auszuschlagen. Allerdinge befagen bie öftreichischen Stanbe urfundlich noch mehr Rechte, und ein freifinniger Landtag hatte fie wohl einmal zurudfordern können. Es war aber icon burch bie Busammensebung ber Stanbe bafür geforgt, baß kein Wiberspruch zu erwarten war. Die Landtage bestanden eigentlich nur aus Abeligen, und wenn wohl auch bie Stabte reprafentirt wurden. fo hatten fie boch fo viel wie feine Stimmen, wie g. B. in Bohmen mur vier Stabte, jebe mit einer Stimme, vertreten finb, in Dahren wohl 14, aber im Bangen nur mit einer Stimme, mabrent bort gegen 300, hier an 100 ftimmfahige Ebelleute in ber Stanbeberfammlung figen. Auf ben Abel aber glaubte bie Regierung fich fcon beshalb verlaffen zu können, weil er überall focial wie politisch fehr bevorzugt war; bie Berhalmiffe ber niederen Claffen, namentlich bes Bauernstandes, ber noch unter allen Fenballaften feufzte, maren in ber öftreichischen Monarchie nicht minber traurig, wie in ben Staaten bes norblichen Deutschland. Rur Tyrol machte von bem Systeme ber Regierung eine Ausnahme; hier war nämlich auf bem Lanbtage auch ber Bauernftanb vertreten.

Dutch bergleichen Berfaffungen war nun wohl dem Wortlaute bes Artifele 13. ber Bunbebatte Genuge gethan, allein nicht ber offentlichen Meinung. Wir finden nun biese in manchen fleineren beutschen Staaten von ber Regierung mehr beherzigt, fo in Lippe-Detmold, wo die Fürstin Pauline eine Verfassung geben wollte, in welcher fammtliche Claffen bes Bolfes vertreten maren, welcher fich aber eben wegen biefer letten Bestimmung bie alten privilegirten Stände widersetten. In Waldeck war im Jahre 1816 in ber That eine folche Berfaffung, wie fie bie Regierung in Detmold beabfichtigte, ju Stanbe gefommen. In Solftein feben wir ebenfalls bie Forberung nach einer Berfaffung; sie ging aber auch von ber Aristofratle aus, welche babei ihre alten Brivilegien vor Augen hatte, und gerabe beshalb von ber öffentlichen Meinung nicht unterftust worben war; benn biefe wollte auch in bolftein bie Ginführung eines Reprafentativfpftems.

# Verfassampfe in Mittel- und Süddentschlaud.

Biel gewaltiger, als in ben eben erwähnten Lanbern, zeigten fich bie Berfaffungefampfe in ben füblicheren Staaten von Deutschlanb. Betrachten wir gunachft bas Churfurftenthum Seffen. Diefes geborte in ber Rapoleonischen Zeit zum Königreiche Westphalen, und es waren baber hier auch bie frangofischen Institutionen eingeführt morben. Der Churfurft Bilhelm I. aber, welcher feit bem Enbe bes Jahres 1813 wieber in fein Land jurudgefommen, reutete hier Alles aus, mas an bie weftphalische Beit erinnern fonnte, nicht, ohne bie größten Ungerechtigfeiten gegen Ginzelne ju begeben, j. B. gegen bie Räufer ber Domainen, ober gegen folche, bie während ber frangoffe ichen Regierung avancirt waren, und bie nun wieber ihre fruheren Stellungen einnehmen mußten. Inbeffen fah er boch bie Rothwenbigfeit ein, bem Lanbe eine Berfaffung ju geben; fcon im December 1814 verhieß er eine folche, und bis jum Februar bes Jahres 1815 waren bie Deputirten ber verschiebenen Stanbe einberufen worben. alte heffische Berfaffung, welche fich noch bis ine 19. Jahrhundert hinein erhalten hatte, gewährte ben Stanben ausgezeichnete Rechte, und gehörte immerhin noch zu ben besten; indeffen auch fie fannte nur eine Bertretung ber Bralaten, bes Abels und ber Stabte. Der Churfurft nun ging gleich bei bem Ausschreiben ber Stanbe in bie Ibeen ber Zeit ein, indem er auch Deputirte bes Bauernstandes berief. Die Berhandlungen ber Stanbe führten jeboch ju feinem bem Fürften angenehmen Resultat. Erftens opponirten Die ehebem privilegirten Claffen wiber bie Berufung bes Bauernstanbes, und verlangten überhaupt bie gangliche Bieberherstellung ber alten Berfaffung; ehe über eine neue verhandelt werben tonte, und hier tritt benn baffelbe ariftofratische Element hervor, welches wir auch in andern Lanbern mahrgenommen haben; wie benn bie durhefsische Ritterschaft überhaupt alle ihre Privilegien wieber zurüchverlangte; bann aber -

ţ

und bieß war bie Sauptsache, bem barin ftimmte auch ber Bauernftand mit ben andern — fonnte man fich über bie Finanzverhaltniffe bes Churfürstenthums burchaus nicht vereinigen. Der Lanbesberr wollte ben Stanben fo wenig wie moglich Ginficht in bie Finangverwaltung zugestehen, wollte überhaupt von einer Trennung ber Lanbescaffe und ber Brivatcaffe bes Kurften nichts wiffen. heftigen Debatten verabschiebete bann ber Regent bie Stanbe, im Juli 4815. Aber, ba fich unterbeffen bie öffentliche Deinung immer unzweibeutiger ausgesprochen, fo berief er fie bis jum Februar 1816 Er legte ihnen einen Berfaffungsentwurf vor, wieber aufammen. welcher bie wesentlichften Forberungen ber Zeit aufgenommen hatte: Reprasentation bes gangen Bolfes, nicht einzelner Stante; Theilnahme bes Lanbtags an ber Befetgebung und an bem Steuerwefen; Recht, ungetreue Beamte in ben Anflagezustand zu verfeben; allgemeine Steuerund Militairpflichtigfeit; Sicherheit ber Berfon und bes Gigenthums; unabhangige Gerechtigfeitepflege, Trennung ber Juftig von ber 216miniftraion. Aber es fehlten einige wichtige Buntte: namlich Pregfreiheit und unbedingtes Steuerbewilligungerecht ber Stande; überhaupt maren hinfichtlich bes Finanzpunktes bie Befugniffe, welche fie nach ber alten Berfaffung befagen, wefentlich befchnitten. Das war nun wieber ber Buntt, an welchem jebe Bermittelung zwischen ben Stanben und ber Regierung Scheiterte. Denn bie anbern Bestimmungen ber Berfassung hatten jene sammtlich angenommen, felber in bas Princip einer eigentlichen Lanbebreprafentation hatten fich bie ehemals privilegirten Stanbe gefügt. Da man nun aber über bie Finangen nicht ine Reine kommen fonnte, fo lofte im Mai 1816 ber Churfürft bie Stanbe auf, um fie nie wieber jusammengurufen; bas Churfurftenthum Beffen blieb ohne Berfaffung.

Noch heftiger waren bie Kampfe, in Königreich Würtemberg. Der König Friedrich I. Dar wegen seiner Beiterichen Gesinnung und wegen seiner bespotischen, ja grausamen Regierung allgemein verhaßt. Diese Stimmung trat seit ben Freiheitstriegen immer unverholener hervor. Selbst in Würtemberg, wo ber König boch jede freisinnige

- ;

Regung niederzuhalten versuchte, machte sie sich mit Ledem Tage mehr und mehr bemerklich. Außer dem allgemeinen Drucke fühlte hier der gemeine Mann besonders den Druck der Steuern, welcher eine ungeheuere Höhe erreicht hatte, und der ihm daher auf die Länge ungerträglich war. Diese Wahrnehmung, in Verdindung mit den Zwistigkeiten, in die er auf dem Wiener Congresse gerathen war, mochte den König bestimmen, durch die Verleihung einer Constitution die öffentliche Meinung und sein Volk zufrieden zu stellen. Doch hatte er nicht im Sinn, von seinen dieherigen Rechten wesentliche auszuges den, und den Ständen dagegen beträchtliche einzuräumen; sondern es war ihm eigentlich blos um den Schein zu thun. Auf den März 1815 berief er denn die Stände zusammen, um ihnen die neue Constitution mitzutheilen: er hosste, daß sie dankbarlich von denselben angenommen wurde.

Bie erstaunte er aber, ale bie Stanbe erflarten, fie fonnten auf nichts weiter eingeben, bis bie alte Berfaffung, bie ber Ront felber beschworen und bie er vertrage und gesetwibrig aufgehoben habe, wieber hergestellt fei. Die alte Burtembergifche Berfaffung, welche wie bie durheffische, fich bis in bas 19. Jahrhundert erhalten - erft 1806 wurde fie von bem Ronige aufgelost - gehorte offenbar ju ben freieften unter ben fruberen, und zeichnete fich vor allen anberen besonders baburch aus, bag in ihr ber Abel gar nicht vertreten mar, sonbern blos bie Stabte und bie Lanbschaft. Es herrschte in ihr alfo ein fehr bebeutenbes bemofratifches Element, und beshalb befonbers erfreute fich bie Forberung ber wurtembergischen Stanbe bes allgemeinen Beifalls. Inbeffen auch ber Abel, welcher von bem Ronige nach feinem Conftitutionsentwurfe ebenfalls ju ber Stanbeverfammlung berufen worben war Binmte in biefe Forberung mit ein. Denn auch er war von bem wie in feinen Rechen vielfach gefrantt worben, und theilte ben allgemeinen Saß gegen ben Monarchen. bemerten wir benn in Burtemberg bas Schauspiel einer engen Berbinbung zwischen ber Ariftofratie und bem Burgerthum gegen bie

Allgewalt bes Staatsoberhaupts, eine Empeinung, welche bie gludlichen Erfolge ber Opposition wesentlich mit herbeigeführt hat.

Der Ronig, überrascht burch bie Saltung ber Stanbe, begann alsbalb mit ihnen über eine neue Berfaffung zu unterhanbeln. jeboch erklarten por Allem auf folgenben 6 Bunkten beharren zu muffen. 1) Selbstaration ber Stanbe, mit Brufung ber Bermaltung und einer ftanbischen Abministration ber Lanbesgelber; 2) Berftellung bes Rirchenguts, welches willfurlich mit ber Staatscaffe vermischt worben mar; 3) Korm einer Reprasentation, wobei alle Claffen ber Unterthanen gleichmaßig vertreten feien; 4) ununterbrochene Ausübung ber ftanbischen Rechte burch bleibenben Ausschuß; 5) ftanbifcher Antheil an ber Gefetgebung feit 1806, mithin Revifion ber seitherigen Berordnungen; 6) Freizügigkeit im alten Sinne bes Worts. Besonders wichtig war ben Standen bas Steuerbewilligungerecht; hier wollten fie von ben alten Bestimmungen in keinem Bunkte gurudweichen; fie verlangten bie Anerkennung folgenber Grunbfage: 1) Reit birecte ober indirecte Steuer kann ohne die Berwilligung ber Stanbe ausgeschrieben werben; 2) biefe Steuern sowohl, als bie ham Lanbe aufgenommenen Anleihen fließen mit Ausnahme bes Bolls und bes Stempels, ber Taren, in bie unter ftanbischer Abministration ftebenbe Lanbescaffe; 3) bie Bermilligung ber Steuern felbft nach vorläufiger Prufung bes Beburfniffes ift ber Gegenstand einer besonberen Unterhanblung; 4) eine Bestimmung ber Steuergelber wird burch gemeinschaftliche Uebereinkunft festgefest; 5) ben Stanben steht bas Recht zu, von ber wirklichen Berwenbung zu bestimmten 3meden auf bas Bollfommenfte fich ju unterrichten.

Der König jedoch ging auf biese Forberungen nicht ein, und ba bie Stände nicht von benselben ablassen wollten, so vertagte er sie, im Juli 1845. Aber die Stimmung im Lande sprach sich so unzweideutig gegen die Mierung und suverbe Stände aus, daß ber König es gerathen fand, sie auf den October wieder zusammenzurusen. Es ist nicht zu läugnen, daß bei den neuen Unterhandlungen von Seite der Regierung bedeutende Zugeständnisse gemacht wurden;

4

tagu mochten unter Andersti die Minister selber, namentlich ber Freisberr von Wangenheim beigetragen haben, welcher überhaupt ben liberalen Ibeen hulbigte; aber ganglich vereinigen konnte man sich boch nicht. Insbesondere wollte der König in dem Hauptpunkte wegen der Steuern nicht nachgeben, und ebenso wenig thaten es die Stände. Ferner verlangten diese allgemeine Militairpflichtigkeit, während der König die Conscription beibehalten; gleiche Repräsentation aller Stände ohne Unterschied, während der König einen Census sestgestt und die Wahl des Abels beschränft haben wollte; eine Rammer, während der König zwei vorgeschlagen; endlich einen permanenten Ausschuß, worauf aber der König nie einzugehen gesonnen war.

So führten auch biefe Berhandlungen zu feinem Resultate. wischen wurde aber bie Aufregung im Lande und die Difftimmung bes Bolles immer bebenflicher; ichon fürchtete man eine Revolution, ba ftarb ber König Friedrich I., im Rovember 1816, und ihm folgte fein Sohn Wilhelm I., von welchem man wußte, bag er mit feinem Bater über Regierungsgrundfage nicht übereingestimmt, und ber in ten Freiheitsfriegen fich einen ruhmvollen Namen erworben hatte. Man gab sich baber ber hoffnung hin, baß unter ihm ber Streit zwischen Thron und Stanben seine Erledigung finden werbe. In ber That ließ ber junge Ronig im Anfange bes Jahres 1817 ben Stanben einen neuen Berfaffungsentwurf vorlegen, in welchem auf manche ihrer Buniche eingegangen war. Aber in ber Sauptsache wurden bie Grundfage ber vorigen Regierung beibehalten. Die Stanbe tabelten an dem Entwurse insbesondere folgende Bunfte: 1) daß die Berantwortlichkeit ber Staatsbiener nicht gehörig festgesett fei; 2) bie Theilung in zwei Kammern; 3) ben Mangel einer Bermanenz ber Reprasentanten ober eines ftanbischen Ausschuffes; 4) Unficherheit ber Bersonen ber Reprafentanten als folder; 5) bie Bestimmungen hinfichtlich ber Finanzverwaltung, bag namlich be Steuercaffe nicht unter ftanbischer Abministration stehen follte; 6) Einfluß ber Regierung auf bie Bahlen. Der König wollte aber gerabe in biefen Bunften nicht nachgeben; fo wurde lange vergeblich unterhandelt; endlich gab ber

٠.

König ein Ultimatum, über welches be Stanbe fich binnen acht Tagen entscheiben sallten. Die Entscheibung siel gegen ben königlichen Entwurf aus, und so wurden benn die Stande wiederum entlassen, ohne zu einem Resultate gekommen zu sein. Der König appellirte hierauf an das Bolk, indem er in den einzelnen Ortschaften
über seine Verfassung abstimmen ließ, in der Hossnung, daß das
Resultat eine Mißbilligung des Benehmens der Stände sein werde.
Aber selbst dieser Schritt führte zu einem entgegengesetten Resultate: die
Majorität entschied sich nämlich gegen den Entwurf der Regierung.

In Baben waren fast um bieselbe Zeit, als die Bewegungen in Burtemberg begannen, ahnliche Ereignisse eingetreten. Der Großberzog hatte bereits im December 1814 eine Berfassung versprochen; aber dieses Bersprechen wurde nicht erfüllt, nicht einmal wurden vor bereitende Schritte beshalb gethan. Dagegen wurde die Last bes Bandes vermehrt durch eine neue Steuerordnung. Ueberhaupt waren die Zustände des Landes nichts weniger als gut, denn seit dem Tode des vortresssichen Karl Friedrich im Jahre 1811, dem sein Entel Karl solgte, hatte die Regierung keine Sicherheit und keinen Halt. Unterschleise sielen in Menge vor und selbst die Justizverwaltung veranlaste die größten Klagen. Da erwachte in den Einwohnern der Gebanke, daß all diesen Uebelständen nur durch eine Bersassung abge holsen werden könne, und sosort that man Schritte, um solche zu erlangen.

Boran ging ber Abel, welcher in seinen Privilegien hier, wie überhaupt in ben größeren Rheinbundstaaten, vielsach gefrankt worden war. Erst noch im Jahre 1813 hatte ihm die Regierung die Gorichtsbarkeit auf seinen Gutern entzogen. Er verlangte nun alle ehemaligen Rechte wieder zuruck, aber, weil er wohl einsah, daß diese ohne bestimmte freie Institutionen nicht erhalten werden könnten, zugleich eine landständische Versaffung. Eine Abresse bes badischen Abels vom 2. November 1815 an den Großherzog verlangte entschieden die Gowährung einer solchen.

hinter bem Abel blieb nun auch bie Geiftlichfeit und ber Bur

gerftand nicht zurud. Mehreteren angeht, so machte bie Stadt Heibelberg ben Anfang bamit. Dafige Burger forberten ben Justizrath und Professor Martin auf, ihnen eine Abresse um Einberufung ber Stänbe zu entwersen, was bieser auch that; bie Abresse wurde in vielen Eremplaren gebruckt, die bann burch bas ganze Land geschickt und mit Unterschriften versehen werben sollten.

Die großherzogliche Regierung war über alle biese Bewegungen auf bas höchste entrüstet. Der Großherzog ließ bem Abel seine Schrift unter Bezeigung seines höchsten Mißfallens, ba sie burchaus respect-wibrig abgefaßt sei, zurückgeben, mit ber Bemerkung, baß er biesen Schritt aus Gnaben vor ber Hand noch ungeahnbet lassen wolle. Gegen ben Justigrath Martin aber und bie bei ber Abresse vorzüglich betheiligten Bürger von Heibelberg wurde eine Eriminaluntersuchung eingeleitet.

Aber bas Hofgericht in Mannheim fprach bereits im December 1815 ben Justigrath Martin völlig frei, ber bann übrigens seine Entlassung eingab und erhielt; und auch ber Abel ließ sich burch bie erste abschlägige Antwort nicht einschüchtern, sondern gab unter bem 31. März 1816 eine neue Abresse ein, in welcher noch einmal bie Zusammenberufung der Landstände geforbert wurde.

Der großherzoglichen Regierung konnte es nicht entgehen, baß sie die öffentliche Meinung gegen sich hatte; sie glaubte baher, wes nigstens einige Zugeständnisse machen zu mussen. Sie gab schon im December 1815 bem Abel einige Rechte zuruck, wie bas Patronatserecht und ben privilegirten Gerichtstand, und erließ am 31. März 1816 ein Ebitt, nach welchem die Landstände auf den 1. August bes Jahres zusammenberusen werden sollten.

Richtsbestoweniger aber brohte sie ben heibelberger Burgern mit ben hartesten Strafen, wenn sie sich weiter um die Abresse interessiren wurden, und die vier Ebelleute, welche im Namen und Auftrag ihrer Standesgenossen die zweite Abresse unterschrieben hatten, wurden auf bas ungnädigste behandelt; nicht nur wurde ihnen die Abresse wieder zurudgegeben, sondern sie wurden auch der Civil- und Militairamter

entfest, die fie bis bahin bekleibet hatten." Und bamit ja tein 3weifel über die eigentliche Gefinnung ber Regierung übrig bliebe, fo nahm fie bereits am 29. Juli 1816 bas Berfprechen einer Busammenberufung ber Lanbstande ausbrudlich zuruck.

In Seffen Darinftabt begegnen wir fast ben namlichen Berbalt niffen. Auch hier war es junachft ber Abel, und zwar ber fanbes herrliche, welcher bie Busammenberufung von Landftanben verlangte. Ju einer Abreffe an ben Großherzog vom Marg 1816 ftellte er in abnlicher Beife, wie ber babifche Abel, ben ungludlichen Buftand bes Lanbes bar, ber burch bie unerschwinglichen Steuern und überhaupt burch bas gange Spftem ber Regierung herbeigeführt worben fel; hier tonne nun nichts helfen, ale Wiebereinführung einer fanbifden Berfaffung, bie ohnebieß auch burch bie Bunbesafte versprochen wor Die hessische Regierungspartei verfaumte nicht, auf biefe Abresse zu antworten und suchte ihre moralische Wirkung in ber öffentlichen Meinung zu untergraben. Gie ftellte bas Beginnen bes Abels als ein rein ariftofratisches hin, bagegen meinte fie, habe bie Regierung fur ben Burger - und Bauernftanb immer bas größte Intereffe gezeigt, und ihn gegen bie Anmagungen ber Privilegirten beständig in Schut genommen. Auch wies fie auf ben Bufammenhang bes heffischen Abels mit ahnlichen Bewegungen biefes Stanbes in ben füblichen Staaten, wie namentlich in Burtemberg und Baben hin, um bas Gemeinschabliche beffelben barguthun. Aber burch berlei Dinge konnte bie Nothwendigkeit einer lanbständischen Berfaffung feineswegs abgeläugnet werben; auch gelang biefes nicht, vielmehr verlangte hier bie öffentliche Meinung baffelbe, wie in anberen ganbern.

In Naffau gaben zwar schon im September 1814 bie regierenben Fürsten eine Verfassung, welche nicht ohne freisinnige Bestimmungen war. Aber sie trat nicht ins Leben, und so hatte es ben Anschein, als ob trop ber gegebenen Constitution bie Regierung sich hier ebenso, wie in Darmstadt und Baben ben Forberungen ber offentlichen Meinung entziehen wurde.

Enblich in Baiern, bem bebeutenbften unter ben minbermachtigen

Œ.

beutschen Staaten, welcher, wie wir gesehen, auf bem Wiener Congreffe und spater noch, eine von ben beutschen Batrioten ihm fehr übel genommene Rolle gespielt, hatte zwar die Regierung es auch für nothig gehalten, liberale Grunbfate auszusprechen, ja fogar eine Berfaffung in Ausficht ju ftellen. Es war aber nichts geschehen; im Gegentheile trieb hier die Bureaufratie ihr Unwesen noch ebenso fort, wie ehebem, und ihre liberalen Grunbsage entsprangen im Grunbe genommen auch nur aus jenem Nivellitungsprincipe, wornach ber Stagtegewalt gegenüber bie Stanbe und Corporationen auf ihre besonberen Rechte verzichten mußten. Un ber Spige ber baierischen Staateverwaltung fant ber Graf von Montgelas, auf beffen Schultem man geneigt war bie gesammten fchlechten Buftanbe Baierns gu Aber nach seinem Sturge, welcher im Anfange bes Jahres 1817 erfolgte, veranberte fich eigentlich gar nichts, und bie Soffnungen auf bie Bemahrung einer Berfaffung, welcher fich bas Bolt in ... Augenblide hingegeben, mußten wieber aufgegeben werben.

Demnach sah es hinsichtlich ber Berleihung freier Berfassungen allenthalben sehr traurig aus. Entweber wurden gar keine gegeben, ober solche, welche ber öffentlichen Meinung nicht entsprachen. Und wenn man einen Blid auf bas gesammte Deutschland warf, so gewährten die Justande, die hier bem Beschauer sich barboten, eine ebenso wenig erfreuliche Ausbeute.

# Allgemeine Buftande.

Der deutsche Bund. Materielle Intereffen. Rirchliche Bestrebungen.

Die Eröffnung ber Bunbesversammlung sollte bereits im herbste bes Jahres 1815 stattfinden; sie verzögerte sich jedoch — eine üble Borbebeutung für bas, was von berselben zu erwarten war — bis zum Rovember 1816. Der östreichische Gesandte, Graf Buol-Schauenstein eröffnete als Prasident die Versammlung mit einer bombastisschen Rebe, in welcher die Zeitgenossen zwar viele schönklingende

Borte entbedten, aber Rlarheit and Bestimmtheit vermiffen. Thatigfeit ber Berfammlung wahrenb bes erften Jahres entsprach auch biefem Anfange vollkommen. Bor allem fehlte es ihr an einem Saren Bewußtfein über ihre eigentliche Competenz und über bie Grenzen Meer Wirtsamteit; bei ben wichtigften Gegenstanden war fie in 3weifel, ob fie barüber zu berathen ober zu beschließen hatte. Und fam boch einmal eine Sade gur Sprache; fo trat fofort bie Berfchiebenheit ber Interessen ber einzelnen Staaten hervor; nicht leicht konnte man fich ju einer Anficht vereinigen, und bie Entscheibung wurde noch ungebuhrlich baburch verzögert, bag bie Gefanbten lebiglich nach ben be-Mimmten Inftructionen ihrer Regierungen hanbelten, bie benn in gewiffen gallen erft eingeholt werben mußten. Enblich mar burch ben Umftanb, baß ju ben wichtigften Befchluffen, namentlich folchen, welche bie Grundgesete bes Bunbes betrafen, Stimmeneinhelligfeit corbertic war, ein fegensreiches allgemein befriedigenbes Resultat faft gang unmöglich gemacht.

Der Bund befriedigte baber bie Erwartungen bes beutschen Boltes gar nicht. Er that nichts, um baffelbe über feine hoffnungen binfichtlich ber inneren Politif aufzuklaren : er ftellte fein Brincip auf: er griff ber öffentlichen Meinung nicht unter bie Arme: er verhielt fich vielmehr babei ganz passiv. Aber er that auch nichts in anderen Bunften, welche bie socialen Berhaltniffe berührten. Co mar g. B. ber beutsche Sandel und Kunstfleiß seit bem Frieden fehr heruntergefommen. Die Englander benutten bie ganglich veranberte Beltlage fogleich, um Deutschland mit ihren Baaren ju überschwemmen, und wahrend fie burch feine Schutzolle abgehalten murben, bie beutsche Industrie burch ihre Concurreng ju Grunde zu richten, bestanden boch im Innern von Deutschland noch bie Mauthen und Bolle, und bie einzelnen beutschen Staaten waren in Sanbel und Berfehr ftarter von einander geschieben, ale bas gange Baterland von fremben Rationen. Diefe hemmten überbieß ben auswärtigen Sanbel ber Deutschen auf alle Beife, wie g. B. bie Sollander, welche burch ihre Rheinzolle bem beutschen Sanbel Feffeln anlegten. Der Raufmannoftanb und

- 1

bie Inderiellen wandten fich nun ichon fehr frühe an den Bund, und baten um Abstellung biefer Migerhaltniffe. Auch hatte ja ein Arrifel der Bundesakte gleichmäßige Berfügungen über handel und Berkehr versprochen; ja es war sogar bestimmt worden, daß gleich die erfte Bersammlung sich damit beschäftigen sollte. Aber der Bund ließ diese schreienden Mißstände unberüdssichtigt.

Der Bund sollte Deutschland auch gegen außen vertreten, aber er hielt weber Gesandte an den fremden Hösen, noch nahm er übershaupt eine entschiedene diplomatische Stellung ein. Wie höchst untergeordnet diese war, geht hinlänglich aus den Beschlüssen hinsichtlich der Barbaressen hervor. Die Hansestädte klagten beim Bunde über die Seeraubereien derselben und verlangten Abhülse gegen diesen Unfug. Wohl machte damals ein Gesandter, der babische, den einzig würdigen Borschlag, von Seite des Bundes eine Marine zu gründen, welche sähig wäre, die deutschen Unterthanen zu schützen. Aber darauf wurde nicht eingegangen, vielmehr beschlossen, Großbritannien um Hülse anzugehen, und ihm den Schutz der handeltreibenden beutschen Unterthanen ans Herz zu legen!

Ebenso wenig tummerte fich ber Bund um Feststellung bes Berhaltniffes ber beutschen Staaten zu ber Kirche.

Die römische Hierarchie, beren Absüchten und Bestrebungen wir bereits in Italien, auf ber pprenäischen Halbinfel und in Frankreich sennen gelernt, suchte auch in Deutschland die Stellung zu erringen, welcher sie sich bort erfreute. Bortrefflich wußte sie die religiöse Stimmung des deutschen Boltes zu benußen, um die alte Herrschaft zurückzusühren, und es sehlte nicht an Männern, durch Stellung wie durch geistige Bildung ausgezeichnet, welche sie-An diesem Streben unterstüßten. Zugleich aber suchte sie sich auch, wie in jenen erwähnten Ländern, der Regierungen zu bemächtigen, durch welche sie natürlich in ungleich fürzerer Zeit zum Ziele zu gelangen hosste. Zwar hatten diese Bemühungen nicht bei allen gleiche Erfolge; denn bei vielen derselben wirke noch das Napoleonische Brincip, welches strenge Unterordnung der Kirche unter den Staat verlangte; und überdieß basen, neueste Geschichte. I.

. .

ı

befanden fich bie meisten burch bas seit ber Rapoleonischen Epoche in Besit genommene Rirchengut in einer gespannten Stellung zu ber Rirche. Aber bei anderen, und zwar bei ben machtigften, hatten thre Bemuhungen Gingang gefunden. Deftreich hatte fich ichon feit bem Tobe bes freifinnigen Joseph mit ber Rirche wieber in bas befte Bernehmen gefest; Die Regierung hatte bie Rirche wesentlich nothig für ihre politischen 3wede, und sorgte baber auch ihrerfeits bafur, bag ihr ber gehorige Respect erwiesen, bag ihr moralischer Ginfluß auf bie Gemuther gesichert wurde; fast bas gange Unterrichtswesen befand fich in ben Sanben ber Geiftlichkeit. Mit bem Jahre 1817 feste fich noch ein anterer Staat, Baiern, in ein ahnliches Berhaltniß zu ber Rirche. Dieß war ein außerorbentlicher Sieg. Baiern gehörte bieber zu benjenigen beutschen Staaten, welche gegen bie Rirche am feinbfeligsten aufgetreten; es ftanb gewiffermaßen an ber Spige ber antifirchlichen Bestrebungen. Mit bem Sturze bes Brafen, Montgelas aber, burch ben vorzüglich jenes Spftem betrieben worben war, gelingt es ber hierarchischen Bartei wieber mehr Ginfluß zu erlangen, und noch im Jahre 1817 hatte fie ein Concordat zwifchen Baiern und bem romifchen Stuble ju Stande gebracht, welches bem lettern gegenüber ber Staatsgewalt außerorbentliche Rechte gemahrte; ja biefe erscheint in gewiffen Bunkten, gerabe wie fruber, als ber Diener ber Rirche. Endlich bemerken wir felber in Breugen, bem protestantischen Staate, eine auffallenbe Rachgiebigfeit gegen bie ultramontanen Tenbengen. hier wirfte nun aber zugleich ein anberes Element, namlich bie protestantische Orthoborie.

Denn wie die römische, so suchte auch die protestantische Hierarchie and bem Care ber Zeit Bortheil zu ziehen. Raum daß die religiöse mung der Epoche Gelegenheit gehabt, sich von einer schönen Seite zu zeigen und wohlthuende Früchte an das Tageslicht zu fördern, so kommen die Zeloten der protestantischen Orthodorie daher, um Alles wieder unter die Fesseln ihrer Dogmen zu beugen. Auch sie halten es für nöthig, sich an die Staatsgewalt anzuschließen, um von ihr unterstügt zu werden, wie auf der andern Seite auch die

٥

Regierungen biese reactionaire Theologie unterstüßen, ba sie ihnen nicht minder, wie ber Katholicismus burch Beschränkung bes freien Menschengeistes in die Hande arbeitet. —

Wie konnten nun solche Zustände Zufriedenheit erwecken! Biels mehr zog sich ein Gefühl des tiessten Unmuths durch die ganze Ration, und allenthalben tritt der Geist des Widerstandes hervor gegen die Politik der Machthaber, gegen die reactionairen Tendenzen, mochten sie nun im Gewande des Staats oder der Kirche erscheinen. Gerade die Bestrebungen der letztern weckten wiederum den Freiheitsssinn der Epoche, und trugen wesentlich dazu bei, den religiösen frommen Chastakter derselben zu verwischen und ihm ein anderes Gepräge aufzudruchen. Wie schnell doch hatten die Hoffnungen der Ration, welche in den Freiheitskriegen einen so kühnen Flug genommen, wieder sinken müssen, um der Nichtbestriedigung, der Dede und Leere Platz zu machen. Und doch war die Hoffnung nicht ganz verschwunden. Im Gegentheil: mit Freude klammerte sie sich an jeden, selbst den kleinsken Punkt an, der nur irgend etwas zu versprechen schien.

# Das Grefherzogthum Sachfen-Weimar. Preffreiheit. Buridenicaft. Bartburgefeft.

Unter solchen Umständen konnte eine Regierung, welche den Bebürfnissen und den Forderungen der Zeit bereitwillig entgegenkam, auf allgemeinsten Anklang, ja auf entschiedene Bewunderung und Enthusiasmus rechnen. Eine solche war die des Großherzogs Karl August von Sachsen-Beimar. Das war derselbe Gest, verlier schon im vorigen Jahrhundert die ersten Geister der Ration, ihre Göthe, herder, Schiller, Wieland, um seinen Hof versammelt und badurch das kleine Weimar zu dem leuchtendesten Punkte von ganz Deutschland gemacht hatte. Karl August kannte auch in politischer hinsicht seine Zeit. Er war entschlossen, jede Forderung zu bewilligen, die sich als eine wohlbegründete herausstellte. Und so erklärte

ø

er bereits im Jahre 1815, bag er in freier Uebereinkunft mit ben Stanben bem Lande eine Berfassung geben wolle; bas Jahr barauf, im Mai 1816, war sie bereits fertig.

Beimar war allerdings ein fleines Fürstenthum, aber bie noble Art, mit welcher bie Regierung bem Geifte ber Zeit Rechnung trug, bie Freunblichkeit, mit welcher bieselbe ben Stanben begegnete, bas Eingehen in ihre Bunsche, und — was die Folge bavon war bie Leichtigkeit und Schnelligkeit, mit welcher bas Berfaffungswerf zu Stande gefommen, bilbete einen zu auffallenben Begenfat ju bem, was in anderen Staaten vorgegangen, als bag es nicht fogleich bie allgemeine Aufmerksamkeit auf fich gezogen hatte. baju fam noch, bag bie Berfaffung faft alle bie Grunbfage enthielt, welche. bie öffentliche Meinung von einer Berfaffung verlangte. Es find alle Claffen ber Staatsburger vertreten, Abel, Burger- und Bauernftand, und zwar fo, bag jebe berfelben ein Drittel bilbete. Die Stanbe bilben eine Rammer. Sie haben bas Recht unbebingter Steuerbewilligung, Mitwirfung bei ber Gesetzgebung, und zwar fo, baß sie mit bem Fürsten bie Initiative haben, bas Recht ber Beschwerbeführung, ber Anklage ber Minister. Endlich wird ausbrudlich festgesett, daß weber ber Fürst noch bie Stanbe einseitig an ber Berfassung etwas anbern burften, sonbern nur in gemeinsamer Ues bereinfunft. Bu noch größerer Sicherheit wurde fie unter bie Barantie bes Bunbes geftellt.

Als Karl August die Verfaffung proclamirte, fügte er berfelben noch die schönfte Perle bei, nämlich die Preffreiheit.

Beimar erhielt balb für ganz Deutschland eine große politische Bebeutung. Diese Land stellte ein Beispiel auf, wie schön sich die politischen Verkellnisse entwickeln können, wenn die Regierung in die Wünsche bes Bolkes eingeht; benn nirgends war eine größere Harmonie zwisschen dem Bolke und der Regierung anzutressen. Und doch war daselbst eine große geistige Regsamkeit; ja vielleicht war sie an keinem Punkte Deutschlands größer. Das verdankte man der Preßsreiheit. Denn in Weimar tauchten gleich nach der Verleihung berselben meh-

rere politische Blatter auf, wie die Remefis von Luben, welche inbeffen icon feit 1814 erschienen, bie Ifis von Dien, bas Oppositioneblatt von Bieland, ber Batriot, ber neue rheinische Merkur, welche bie Fragen ber Gegenwart ebenso freifinnig als grunblich besprachen, welche nach allen Richtungen bin ihre Thatigkeit entfalteten, und welche burch bie reichhaltigen Correspondenzen, die ihnen aus allen Ländern zufloffen, bas treueste Bild von ben Buftanben Deutschlands und von ben Forberungen ber öffentlichen Meinung entwarfen. Diefe Blatter haben Auffage über politische Begenftanbe geliefert, bie binfichtlich ber Form wie bes Inhaltes noch heute als Mufter gebiegener Journalistif gelten konnen. Denn sie ftutten sich gleicherweise auf biftorisches Wiffen, wie auf die ewigen Bahrheiten ber Bernunft und auf bas lebenbige Beburfniß ber Nation. Und zugleich befaßen fie eine große Gewandtheit ber Darftellung ; Rlarheit, Deutlichkeit, Begeisterungsfähigfeit war ihnen nicht minber eigen, wie schlagenber Bis und beißende Ironie, wenn es galt, bie fcwachen Seiten und bie verwerflichen Tenbengen ber Reactionspartei aufzubeden. fann wohl fagen, daß die öffentliche Meinung in Deutschland in hiesen Blattern ihren vollen Ausbruck fand: eben beshalb war auch ibre Wirksamkeit eine fehr ausgebehnte, und in biefem Sinne mar also bie politische Bebeutung bes fleinen Großherzogthums Beimar eine fehr große.

Aber noch nach einer anberen Seite hin fand ber Beift ber Zeit in Weimar seinen Ausbrud, nämlich in ber ganz veränderten Richtung, welche die Jugend auf den Universitäten eingeschlagen.

Es ift natürlich, daß die Ideen der Epoche fich auch der Jugend bemächtigten; ja diese ergriff sie ihrer Eigenthumlichteit genaß mit der größten Lebhaftigkeit, mit dem glühendsten Enthukannus und schlug leicht Alles in die Schanze, um ihre Berwirklichung herbeizuführen. Schon als der Bolkstrieg gegen Napoleon begann, da brangte sich die Jugend von allen Seiten herzu; besonders aber die Jugend auf den Universitäten, welche frohen Muthes die Feber mit dem Schwerte vertauschte, um die Ehre zu genießen, an der

Befreiung bes Baterlandes mitzuwirfen. Rach bem Kriege, als bie Junglinge wieber auf die hochschulen gurudfehrten, um ihre Studien fortjufegen, noch erfullt von ben großartigen Bestrebungen ber Beit, brangte fich ihnen bas Beburfnig auf, in ihrem Rreife junachft Beranberungen vorzunehmen, welche bem Beifte ber Epoche entfprachen; man bachte an eine volltommene Reform bes Stubentenlebens. Allem follten bie Landsmannschaften, bie Reprasentanten beutscher Bersplitterung, verschwinden und an ihre Stelle als Symbol ber beutschen Einheit eine allgemeine Stubentenschaft ober Burschenschaft treten. welche auch in ihrer Berfaffung fich wesentlich von ben bisherigen Berbinbungen unterschieb, inbem im Begenfat ju ber ariftofratischen Ginrichtung ber Landsmannschaften bas bemofratische Brincip festgehalten warb. Sobann follte bas Stubentenleben mit einem neuen Beifte burchbrungen werben. Un bie Stelle ber Benuffucht, ber Raufereien und nichtsfagenber Renommagen, in benen fich bas fruhere Stutbentenleben gefallen, follten ernfte und eble Bestrebungen treten; por allem eine hohe Sittlichfeit, wiffenschaftliches Studium und patriotis iche Gefinnung. Denn ber Jungling auf ber Sochschule follte fich nach allen Seiten burch - und ausbilben, um bereinft bem Baterlande bie größtmöglichen Dienfte leiften zu fonnen.

Diese Bewegungen unter ber beutschen Jugend zeigten sich fast auf allen Universitäten; nirgends aber gelangten sie zu einer so raschen und gedeihlichen Entwickelung wie in Jena, weil die Regierung von Weimar auch dieses Zeichen der Zeit-mit Wohlwollen bestrachtete, ja sogar förderte und unterstützte. Besonders der Großherzog Karl August selber hatte seine Freude an dem Aufschwunge, welchen die Studenten auf seiner Universität Jena genommen; noch heute sind in Vieler Munde gar manche Anckoten, welche die freundschaftslichen Beziehungen andeuten, die zwischen ihm und der Jenenser Burschenschaft stattgefunden.

Aber von Jena ging nun auch ber Gebanke aus, biese neue Richtung auf ben beutschen Hochschulen zu befestigen und allgemein zu machen, was nur durch einen regen gegenseitigen Berkehr möglich



war. Um ben Anfang bamit zu machen, sub bie Burschenschaft in Jena bie übrigen Hochschulen zur Beschickung einer allgemeinen Berssammlung ein. Diese sollte auf ber Wartburg bei Eisenach stattssinden, und zwar am 18. October 1817. hier wollte man zugleich ben Jahrestag ber Leipziger Schlacht und die hundertjährige Feier ber Reformation begehen.

Und fo geschah's. Begen 600 Junglinge aus ben verschiebenften Begenben Deutschlands tamen hier jufammen, um fich gegenseitig ihre Anfichten und Bestrebungen mitzutheilen, und fich zu angestrengter Thatigfeit für bas gemeinsame Biel zu ermuntern. Auch Brofefforen von Bena, wie Riefer, Fries und Ofen, nahmen an biefem Fefte Theil. Es trug im Gangen einen feierlichen, ernften Charafter; es wurben Reben gehalten, wie fie ben Tenbengen ber Beit, ben Soffnungen bes beutschen Bolfes entsprachen. Rur julest, am Abenbe bes Festes, machte fich ber jugenbliche Muthwille geltenb; ein Feuer wurde ans gezündet und barin theils bie Infignien einer veralteten unnatürlichen Zeit, ein Corporalstock, eine Schnurbruft und ein Haarzopf, theils Schriften von anerkannt illiberalen ober unbeutsch gefinnten Mannern verbrannt, wie bie von Schmalt, Dabelow, Rogebue, Beheimerath Ramps in Berlin. Diefe That, mas war fie anders, als ein fedes, burschifos ausgesprochenes Urtheil über jene Berte und Manner, gegen welche die freisinnige Breffe und felbft die öffentliche Meinung langft fich entschieben ausgesprochen hatte!

Aber ganz anders wurde biefe Begebenheit von ber reactionairen Bartei angesehen; sie benutte biefelbe als erwunschte Beranlassung zu einem neuen Angriffe auf die nationalen Bestrebungen der Gegenwart, namentlich aber auf die freisinnige Richtung der Beimarer Regierung.

#### Mene Reactionen.

Die abfoluten Dachte und Beimar.

Seitbem bie Reaction bei ihrem erften Anlaufe in Preußen einen fo beträchtlichen Sieg erfochten, bemuhte fie fich, ein immer größeres

Terrain zu gewinnen, und wir haben gesehen, welchen Anklang sie bei ben meisten beutschen Regierungen gefunden hatte. Freilich um so hestiger stemmte sich bagegen die öffentliche Meinung, und seitbem diese an einer Regierung selber und an der von ihr gewährten Presestreiheit einen sicheren Anhaltspunkt gefunden, mußte sie den Reactionstendenzen immer gesährlicher werden.

3a, felbst in bem Staate, ben fie bereits gewonnen zu haben glaubten, in Breugen schien fich fur bie Ibeen ber Fortschrittspartei eine gunftige Benbung ergeben zu wollen. Denn nachbem bie Ration vergebens auf bie Berleihung ber versprochenen Berfaffung gehofft, machten sich bie Forberungen barnach mit erneuter Starte geltenb; vom Shein wie von Cachfen, von ber Mart wie von Bommern, gelangn Abressen an ben Monarchen, welche fammtlich an bie enbliche Erfüllung bes königlichen Bersprechens mahnten. Und in ber Sauptftabt felber, welche auch in intellectueller Beziehung ben Mittelpunkt ber Monarchie bilbete, in Berlin war bie Fortschrittspartei in entschiebes nem Bunehmen, und brangte immer auf bie Berfaffung. Auch war biefe Forberung feineswegs bas Resultat einer Abstraction, vielmehr führten bie Buftanbe ber einzelnen Provinzen, besonders ber neuen, von selber barauf bin: benn burch bie Besitergreifung von Seite Breugens maten bie bisherigen rechtlichen, wie bie finanziellen und merkantilen Orbnungen aufgelof't worben, ohne baß bestimmte neue an ihre Stelle getreten waren, bagegen machte fich allenthalben ber Drud ber Bureaufratie um fo fühlbarer. Aus bem Bustanbe bes Schwankens und ber Unsicherheit glaubte man nur burch eine freie Berfaffung herauskommen zu konnen. Und es schien immerhin gefährlich, biefe Forberung abzuweisen. Denn noch hatte bie preußische Regierung wenigstens in ben neu gewonnenen Lanbestheilen feineswegs festen Auß gefaßt. In ben Rheinprovingen flieg vielmehr bie Abneigung gegen bie neue herrschaft mit jebem Momente; außerbem, bag bie freien frangösischen Institutionen, wie bas Geschwornengericht, bebrobt schienen, waren auch bie materiellen Intereffen empfindlich vernachläffigt worben; endlich wurde auch bas Rationalgefühl ber Rheinlander baburch

beleidigt, daß fast lauter altpreußische Beamte in der Provinz angeskellt, dagegen die Inländer übergangen wurden. Richt minder heftig war der Unwille in der Provinz Sachsen. Und selbst in den ehemaligen Provinzen zeigte sich die Misstimmung des Bolts in des benklicher Weise. In Breslau kam es sogar zu blutigen Händeln zwischen dem Militair und dem Bolke; und ähnliche Austritte sielen auch in Berlin vor.

Unter solchen Umständen ist es begreistich, daß die Regierung es gerathen fand, wieder an die Berfassungsarbeiten zu benken. Ohnedies befanden sich im Ministerium und an den höchsten Berwaltungsstellen immer noch Männer, welche ber freisinnigen Richtung angehörten, und welche nicht ermangelten, in diesem Sinne zu wieten.
So erließ denn wirklich im Sommer 1817 der König an den Staatsrath eine Cadinetsordre, in welcher er die Riedersehung einer Commission zu der Entwersung einer Berfassung anordnete.

Das war für bie Reactionspartei immerhin eine bebenkliche Ericheinung, wenn fle auch von bem Charafter bes Ronigs erwarten burfte, bag bie endliche Entscheibung boch nur zu ihren Gunften ausfallen wurde. Fur jeben Kall glaubte fie aber alle Rrafte aufbieten muffen, um bie Befahrlichkeit ber Ibeen bes Fortschritts, ba wo fte, wie in Beimar, bereits eine Berwirklichung gefunden hatten, zu beweisen. Deshalb schickte bie ruffische Regierung schon im Sommer bes Jahres 1817 einen ihrer Spione, ben Staatsrath August von Ropebue, einen gebornen Beimaraner, ber aber in ruffifche Dienfte getreten, und bereits zu Berlin in ber angegebenen Eigenschaft fich ufgehalten und gewirft hatte, nach Weimar, um baselbst Erfundis jungen über bie Borfalle im Fürstenthum überhaupt, namentlich aber über ben Geift und bie Tenbengen ber nationalen und freifinnigen Bartei einzuziehen und bem Kaifer barüber Bericht zu mftatten. Sobann gab Rogebue auch eine Zeitschrift, bas politische Bochenblatt heraus, beffen Aufgabe mar, bie öffentliche Meinung in Deutschland und ihre Forberungen ju befampfen, und ihre Lächerliche eit, Unftatthaftigfeit ober Gefährlichkeit barzuthun.

Zugleich wurde nun die Weimarische Presse von ben offiziellen Blättern ber reactionairen Regierungen, besonders von dem östreichisschen Beobachter beständig angegriffen. Weil aber diese vor dem Wise und dem Geiste der freisinnigen Presse nicht bestehen konnte, so ersolgten von den betressenden Hösen bei der Weimarer Regierung eine Menge von Beschwerden und Reclamationen.. Die Regierung glaubte sich vorderhand durch die Erklärung helsen zu könnten, daß sie auf keine Beschwerde wider ein in Weimar erscheinendes Blatt eingehen könne, welche nicht schriftlich und gründlich motivirt eingesgeben werde.

Nun kam aber bas Wartburgssest hinzu. Die Reaction machte natürlich von biesem Feste ein viel größeres Aussehen, als basselbe verbiente. Ihre Blätter machten sich eine Ausgabe baraus, ihm alle möglichen standsgefährlichen Tendenzen unterzuschieben; benn daß Aussschmuckungen, Uebertreibungen, sogar förmliche Lügen von dem Feste ausgestreut wurden, ließ sich benken. Jest wurden aber auch an den Großherzog von allen Seiten Noten gesendet. Besonders zeichente sich der Brief des preußischen Geheimenraths von Kamps aus, welcher in einem insolenten Tone abgefaßt war und den Großherzog gewissermaßen zur Rede stellte, daß er in seinem Lande keine bessere Ordnung halte. Freilich sühlte sich Kamps durch das Wartburgssest versönlich beleidigt; denn man hatte daselbst auch seinen Gendarmeries coder den Flammen geopsert.

Auch gegen biese Anschuldigungen suchte sich ber Großherzog zu vertheibigen. Er ließ durch seinen Gesandten beim deutschen Bunde, wo man die Sache ebenfalls zur Sprache gebracht, darthun, wie ungegründet die Vorwürse wären, die man der studirenden Jugend und der von ihr eingeschlagenen neuen Richtung mache. Vielmehr habe sich, seitdem dieser neue Geist herrsche, auf der Universität Jena viel mehr Fleiß, Ordnung, Sittlichkeit gezeigt, wie ehebem. Nichtsdestoweniger setzen sich die Angrisse auf die Presse sowohl, wie auf die Burschenschaft fort, und schon sah sich vergerung genötligt, hier

und ba nachzugeben, einige Blatter zu confisciren, Strafen eintreten zu laffen.

Run kam enblich noch ein Ereigniß bazwischen, burch welches bie Spannung ber Gemuther ben höchsten Grad erreichte. Dem Prosessor Luben in Jena gelang es nämlich, eines von ben Kopebue'schen Bulletins, welche bieser ber russischen Regierung sandte, in seine Hände zu bekommen. Sosort ließ er es im Ansange bes Jahrs 1818 in seiner Zeitschrift Nemesis abbrucken, und dasselbe thaten Ofen in der Jis und Wieland im Oppositionsblatt. Kopebue wandte sich nun an die Weimarische Regierung und erwirkte sogleich die Consideration der Blätter, in welchen das Bulletin abgedruckt worden war. Sodann warf er den Herausgebern jener Zeitschriften einen Prozess an den Hals. Die absoluten Regierungen, besonders die russische, welche sich besonders beleidigt stellte, nahmen nun von diesem Borgange Veranlassung, um noch heftiger, als jemals in den Großherzog zu dringen, und von ihm ernstliche Masnahmen gegen die "Frechheit der Presse zu sordern.

Und in der That, von dieser Zeit an scheint die Weimarische Regierung zu der Ueberzeugung gekommen zu sein, nicht länger Widderstand leisten zu können. Sie erließ schon im Februar 1818 eine Berordnung, wodurch die Preßfreiheit, wenn auch nicht aufgehoben, doch wenigstens beschränkt wurde. Preßprozesse brängten nun einer den andern, und sielen nicht immer zu Gunsten der Schriftsteller aus. Auch ließ sich die Regierung, um dem Drängen der Höse nur einigermaßen nachzugeben, hie und da zu Gesehwidrigseiten und Gewaltsmaßregeln verleiten. Unter solchen Umständen glaubte Luden die Resmesse nicht länger fortsetzen zu können, er gab sie bereits im Jahre 1818 aus. Ofen, von dem man das Eingehenlassen der Isis verslangte, wurde, da er dieß zurückwies, Ansang 1819 seiner Stelle als Prosessor, wurde, da er dieß zurückwies, Ansang 1819 seiner Stelle als Prosessor entsetz. Bergebens war der Widerspruch des Senats der Universität Jena. Das Oppositionsblatt wurde zwar fortgesetz, aber unter veränderter Redaction.

So war es zulett boch ber Reaction gelungen, in Weimar bas

gute Bernehmen zwischen bem Fürsten und bem Bolle ober ber öfsfentlichen Meinung zu stören, ben schonen Anfang, welchen bas Princip ber Freiheit hier gewonnen, zu verfümmern, und bem Borsbringen beffelben Schranken zu segen.

Aber während sie hier ihre Bemühungen wenigstens theilweise vom Erfolge gekrönt sah, tauchten an anderen Orten nur besto bebenklichere Erscheinungen auf.

## Die füddeutschen Verfaffungen.

Immer ungeftumer wurden bie Forberungen ber einzelnen preu-Bifchen Brovingen nach ber Berleibung einer reichoftanbischen Berfaffung. Bereits im Januar 1818 wurde bem Staatstangler Fürften von Barbenberg bei feiner Unwefenheit in ben Rheinprovingen jene berühmte Coblenger Abreffe überreicht, welche von Görres verfaßt mar und ben Ausbrud bes Bolfswillens enthielt, inbem fie eine Conftitution mit mabrer Bolfevertretung, unbeschränfte Freiheit in Ausübung bes handels und ber Bewerbe, Entfernung bes Feubalspftemes, gleiche Bertheilung ber Staats und öffentlichen Lasten, Gleichheit aller Staatsburger vor bem Gefete und bem Richter, Trennung ber Bewalten, Unabhangigfeit bes Richteramts, Deffentlichkeit bes gerichtlichen Berfahrens und Geschwornengerichte verlangte. 3mar ertheilte ber Rönig schon unter bem 21. März bieses Jahres eine fehr ungnäbige Antwort auf biese Abreffe; nichtsbestoweniger erfolgten von anderen Theilen ber Monarchie Buschriften an ihn mit benfelben Forberungen: fo von Machen, beren Ginwohner fich fogar an ben beutschen Bund wandten, von Cleve, von ber Mart, von Schlesten, von Sachfen.

Und zugleich machten andere Regierungen ernstliche Anstalten, um den allgemeinen Bunsch nach Constitutionen zu befriedigen. Im Januar 1818 erließ der Herzog von Nassau ein Rescript, wodurch er die Zusammenrusung der Stände auf den März des Jahres anordente. In der That eröffnete sich um diese Zeit die erste nassauische

Stanbeversammlung und bauerte bis zum Mai. Der Herzog von hilbburghausen legte schon im Anfange bes Jahres 1818 seinen Stanben, welche noch nach bem alten Principe zusammengesett waren, eine neue Berfassung vor, welche ahnlich ber Weimaraner, manche wesentliche Berbesserungen enthielt und namentlich bie Bertretung aller Staatsburger als Grundsatz sessitiet: bankbarlich wurde bieselbe von ben Stanben angenommen.

Aber viel bebeutenber, als alles bieß, waren bie Beränberungen, welche in Subbeutschland erfolgten.

Die subbeutschen Cabinete waren früher wegen ihrer Anhanglichfeit an Rapoleon und sein Regierungssystem allgemein verhaßt, und
nach den Freiheitskriegen hatte die öffentliche Meinung sie gerne den
größeren Rächten geopfert. Nachdem aber Destreich alsobald und
später auch Preußen eine Richtung eingeschlagen, welche die nationalen Sympathien von sich zurücktieß, so milderte sich von selbst dieser Haß
gegen die süddeutschen Regierungen; denn sie standen hinsichtlich der Richtbefriedigung der Volkswünsche in gleicher Kategorie mit den anberen. Rachgerade gelangten aber die süddeutschen Cabinete zu der Ueberzeugung, daß man der öffentlichen Meinung entgegenkommen,
sie wieder zu gewinnen suchen musse. Dieß schien schon die Selbsterhaltung zu fordern.

Denn bei ihnen spielte bie Souverainität, wie wir so oft gesehen, eine große Rolle, und wir erinnern und, daß diese das wesentlichste Motiv bes Widerspruches war, welchen sie auf dem Wiener Congresse gegen eine auf dem Principe der Einheit beruhende Bundesverfassung erhoben. Wie konnten aber diese an und für sich kleinen Staaten auf eine Erhaltung der Souverainität im vollen Sinne des Wortes rechnen, wenn sie nicht auch von einem geistigen Elemente, nämlich der öffentlichen Meinung unterstützt würden, sondern wenn diese, wie disher seindselig, oder zum Mindesten indifferent gegen sie gesinnt war! Die süddeutschen Regierungen näherten sich daher wieder der öffentlichen Meinung. Seit dem Jahre 1817 beginnen neue Organisationen in ihren Ländern; es herrscht große Thätigkeit, um mehrere Punkte,

namentlich die Kinangverhältniffe in's Reine zu bringen; und schon ber gute Wille, ben fie babei ju zeigen schienen, wirfte vortheilhaft auf bie öffentliche Meinung gurud. Dann nahmen biefe Regierungen auch in ben allgemein beutschen Angelegenheiten eine mehr und mehr nationale haltung an, und zeichneten fich baburch vortheilhaft vor ben Großinachten Preugen und Deftreich aus. Denn bie fubbeutschen Cabinete waren es, welche auf bem Bunbestage ben Borfcblag eines freien Bertehre innerhalb ber beutschen Bunbesftaaten machten, gwar vorberhand nur in Bezug auf bie nothwenbigften Lebensbedurfniffe, aber bie vollständige hinwegraumung ber Bollschranken mare bie nothwendige Folge bavon gewesen; fie maren es, welche bem Schute ber beutschen Industrie gegen bas Ausland bas Bort rebeten, und bie bazu nothigen Inftitutionen beantragten. Enblich hatten fie (mit Ausnahme Baierns) zwar nicht am Bunbestage, fonbern burch Brivatvertrag fich jufammengethan, um gemeinschaftlich ihre Ungelegenheiten mit ber römischen Curie zu ordnen, und zwar auf eine Weise, welche weber ber Staatsgewalt noch ber Nationalität etwas vergeben foute.

All' bieß hatte ichon bagu beigetragen, bie Stimmung bes Bolts wiber bie fubbeutschen Cabinete wesentlich zu veranbern. Run famen julett noch Reprafentativ Verfaffungen bingu. Baiern ging biefes Mal voran; ber König Maximilian ertheilte bereits im Mai 1818 eine Constitution. Allerbinge befriedigte biefe nicht alle Erwartungen: man fant, bag bem Abel barin noch zu viel Borrechte eingeraumt feien; man tabelte namentlich bie Trennung ber Stande in zwei Rammern; man hatte bie Rechte ber Stanbe hinsichtlich ber Steuerbewilligung und ber Gesetgebung etwas mehr erweitert gewunscht: man hatte ferner an bem Wahlgeset, welches sich noch an ben Unterschieb ber Stanbe anlehnte, manches auszuseten; vorzüglich aber fand man fich burch bie Beibehaltung ber Censur fur Zeitungen unangenehm berührt. Aber nichts bestoweniger erregte bie Thatsache, bag Baiern, ber größte beutsche Staat nach ben zwei absoluten, jest eine Berfasfung habe, bie freubigfte Gensation. Besonders war man auch

Ė

baburch angenehm überrascht, baß in ber Berfassungsurfunde entschieben Gewissenscheit gewährt war, wodurch ber unvortheilhafte Eindruck, ben bas Concordat mit bem römischen Stuhle gemacht, wieder verwischt wurde.

Balb nach ber baierischen Constitution, am 24. August 1818 wurde bie babifche Berfaffungsurfunde gegeben. Außer ben allgemeinen oben berührten Motiven mochten bie Migverhaltniffe mit Baiern, welches ben Traftaten mit Deftreich zufolge, Anspruche an bie babische Pfalz machte, und eben jest, bei bem voraussichtlichen balbigen Ableben bes Großherzogs Rarl, immer offener mit benselben hervortrat, bas Berfaffungswerf beschleunigt haben. bei einem bevorstehenden Rriege gegen Baiern nicht nur, fondern auch gegen bie Großmachte, von welchen verlautete, baß fie jene amischen Baiern und Deftreich gefchloffenen Vertrage hinfichtlich ber babifchen Erbichaft gutgeheißen, mußte man vor Allem auf bie öffentliche Deinung rechnen tonnen. Offenbar befriedigte bie babifche Berfaffung bas größte Berbienft babei gebührt Rebenius - noch weit mehr als bie baierische, ben Beift ber Zeit. Befonbers war barin bas Princip bes allgemeinen Staatsburgerthums, ber Gleichheit aller Claffen por bem Befete und in politischen Rechten entschieben hervorgehoben; namentlich beruhte bas Wahlspftem auf burchaus freisinniger Grunblage; bie Bertretung bes Bolfes war in ber That eine Bolfereprafentation. Auch murben biefe Borguge ber babifchen Berfaffung bereitwillig anerkannt: man mußte zugeftehen, baß fie unter ben bisher erschienenen bie beste sei.

Und nun konnte auch Würtemberg nicht länger zuruckbleiben. Seit bem Jahre 1817, in welchem ber Bruch zwischen ben Ständen und ber Regierung erfolgt war, suchte ber König durch eine liberale Berwaltung wieder einzubringen, was er durch ben Zwiespalt mit den Ständen verloren haben mochte. Es war zwar schwer, die Kinanzen zu ordnen, welche in großer Berwirrung barniederlagen, und die auch ohne Mitwirkung der Stände nicht wohl beseitigt werden konnte. Dagegen bewies der König, wo es möglich war, seine Abssicht, eine

ungehemmte Entwidelung bes Bolfs zu begünstigen. So gab er unter Anderem die Presse frei. Durch die Beckstungen in Baiern und Baden machte sich aber auch in Burtemberg das Bedürsniß immer fühlbarer, den Zust zwischen König und Ständen ausgeglichen zu sehen und eine Berfassung, wie die beiden Rachbarsländer zu erhalten. Bereits im Jahre 1818 wurden Bordereitungen dazu getrossen; endlich im Sommer 1819 wurden die Stände wieder zusammengerusen, und diese brachten bald, in Berbindung mit der Regierung, das Constitutionswerf zu Stande. Im September 1819 war sie fertig.

Die moralische Wirfung biefer subbeutschen Berfaffungen war eine ungeheuere. Denn einmal waren in biefelben faft olle bie Brincipien aufgenommen, welche bie öffentliche Meinung-für eine Reprefentativverfaffung in Unspruch nahm: junache bie 3bee bes allgemeis nen Staateburgerthume, ber Weichheit aller Claffen ber Staateburger in hinficht auf Recht, Besteuerung und Bolfevertretung, — eine Erfcheinung, bie fich ichon aus ber fruheren Unbanglichfeit an bie frangofische Bolitif erflart - fobann Deffentlichkeit ber Stanbeversammlungen, Recht berselben, Die Steuern zu bewilligen, an ber Gesetzgebung mitzuwirken, ber Beschwerbefuhrung, bie Minifter megen Berletung ber Berfaffung ober Untreue in Unflagestand ju verfeten; neue Bemeinbeordnungen, wenigstens in Baiern und Burtemberg; enblich Religionofreiheit und Freiheit ber Breffe, lettere amar in Baiern etwas beschränft und in Baben mit Sinbeutung auf ein allgemeines beutsches Prefgeset gewährt, aber in Burtemberg entschieben Der zweite Bunft, welcher biefe subbeutschen Berausgesprochen. faffungen so wichtig machte, war ber, baß bie Länder, für welche sie gegeben wurden, boch immerhin zu ben größeren und volfreicheren gehörten, und bag alfo baburch bas Princip ber politischen und gefeplichen Freiheit in Deutschland ein beträchtliches Terrain gewonnen hatte. Auch war bie Freude über biefe Wendung ber Dinge allgemein, und ber Einfluß berfelben auf bas übrige Deutschland unverfennbar. Denn ichon erneuerten auch bie Darmftabter ihre Forberungen

nach einer Reprasentativverfassung, mit ausbruckicher hinweisung auf bie Borgange im fiblichen Deutschland, und bereits im Februar 1819 erließ ber Grofherzog ein Patent, in welchem er bie Stanbe auf ben Dai bes Jahres berief, um mit ihnemeine Constitution zu berathen. Selber im Ronigreiche Sachsen regte fich ber Drang nach einer Berbefferung ber Berfaffung. Bon Seite bes Burgerftanbes murbe auf bem Landtage im Sommer bes Jahres 1818 ber Borfchlag einer Beranderung in der Reprafentation gebracht, wornach auch bie Bauern vertreten maren, mas freilich nicht burchging. Bis boch in ben Rorben hinauf erftredte fich biefer Beift. Go begegnen wir auch in ber medlenburgifchen Stanbeversammlung ahnlichen Borfchlagen, welche wenigstens auf eine Berbefferung bes Buftanbes ber Bauern abzielten. Selber in hannover und Braunschweig fühlt man bie Rothwenbigfeit einer Beranberung ber bisherigen Berfaffung. Dieg Alles tonnte nicht ohne Rudwirfung auf Preugen bleiben: im Anfange bes Bahres 1819 horte man wieberum von ber nachstbevorftehenben Ginführung einer Conftitution: schon fei eine Commission niebergefest, um bie nothigen Borarbeiten zu treffen.

Und nun eröffneten fich im Frühlinge bes Jahres 1819 bie Stanbeversammlungen in Baiern und Baben. Sie trugen wesentlich bam bei, bas Intereffe an ber Berfassungsfrage rege zu erhalten. Es ift nicht ju laugnen: ber baierische Lanbtag brauchte einige Beit, bis er fich in bie ungewohnte Thatigfeit etwas hineingearbeitet hatte; es fielen baher zuerft einige Tactlofigfeiten vor, welche meiftens aus ber Unkenntniß parlamentarischer Berhandlungen entsprangen, mahrenb ber babifche gleich Anfangs größere Sicherheit und Gewandtheit an ben Tag legte. Aber im Bangen war ber Beift in beiben Stanbeversammlungen berfelbe; bie wichtigften Fragen wurden mit ebensoviel Freimuth ale Brundlichkeit besprochen: bie Preffreiheit, die Deffentlichfeit und Munblichfeit ber Rechtspflege, Berantwortlichfeit ber Dis nifter und ber Staatsbiener, Abschaffung ber Frohnben und Behnten, Sanbelefreiheit ber beutschen Bunbesstaaten, Bereibigung bes Militairs auf bie Berfaffung, Opposition gegen bie Anmagungen ber Uri-Sagen, neuefte Befdichte. 1.

stofratie. Der Antheil bes Publicums an biesen Berhandlungen war außerordentlich. Schon glaubte man nach einem so schönen Beginnen wiederum eine glänzende Zukunst Deutschlands hoffen zu dursen; schon meinte man, daß ums auf dem Gebiete der Politif eine ebenso reiche Entwickelung bevorstände, wie andern Rationen, welche sich bisher liberaler Institutionen zu erfreuen gehabt. Und nicht ohne Stolz wiesen die Süddeutschen darauf hin, daß die neue politische Entwickelung, von ihnen ausgegangen; in der That schien jest Süddeutschland bie Rolle übernehmen zu wollen, welche die öffentliche Meinung ehes dem Preußen zugedacht.

Aber biese schönen Soffnungen sollten fich nicht verwirklichen. Denn eben jest führte bie Reaction ben fühnsten aber auch gefährelichken und unheilvollsten Schlag wiber bie liberalen Bestrebungen.

#### Siebentes Capitel.

# Der Aachener Congress und die Karlsbader Beschlüsse.

### Der Radener Congres.

Schon auf bem Congresse zu Aachen, welcher im Herbste bes Jahres 1818 stattsand, find umfassenbe ernstliche Maßregeln wiber ben immer weiter um sich greisenben liberalen Geift in Deutschland beschlossen worben.

Die außere Beranlassung zu biesem Congresse gab bie enbliche Feststellung bes Berhältnisses ber Großmächte zu Frankreich. Die Resgierung dieses Staates wünschte nämlich, daß die Großmächte ihre Truppen endlich aus dem Lande entsernen möchten, da der innere Justand desselben hinlänglich gesichert war. Aber eine so wichtige Sache, besonders da babei die von Frankreich zu zahlenden Entschädigungssummen in's Reine gedracht werden mußten, konnte nicht leicht auf andere Weise, als durch persönliche Rücksprache der Repräsentanten der betressenden Staaten entschieden werden. Und so wurde denn ein Congreß beliebt. Aber schon vor der Eröffnung desselben wurde ausgemacht, auch die Justände der inneren Politik namentlich in Deutschland zur Sprache zu bringen.

Der Congres begann im September. Wieberum waren baselbst bie Monarchen ber brei absoluten Staaten persönlich anwesend, waherend England und Frankreich nur durch ihre Minister vertreten waren, jenes durch Castlereagh und Wellington, dieses durch ben Herzog von Richelieu. Auch sehlte es biesmal wiederum nicht an großen Festen und Schauspielen aller Art, welche zugleich dazu bienten, die

Aufmerksamkeit bes Publicums zu feffelne und von ben Berathungen ber Diplomaten abzugiehen.

Der oftensible Gegenstand, ber Berhandlungen war bald absgemacht. Schon am 9. October unterzeichneten die Minister die Convention wegen Abzugs ber verbundeten Truppen aus Frankreich, und am folgenden Tage wurde dieselbe von den anwesenden Monarchen ratissiciet. Der Herzog von Bestington erhielt die nothwendigen Bollmachten als Oberbeschlishaber der Truppen, um die Räumung zu bewirfen. Dann wurde auch noch die Streitsache zwischen Balern und Baden zu Gunsten des letzteren erledigt, wobei die entschiedene Haltung der öffentlichen Meinung nicht unbedeutend mitgewirst haben mag. Bald darauf reisten der Kaiser von Russland und der König von Preußen selber ab zur Heerschau und um Ludwig XVIII. in Paris zu besuchen.

Aber bie Berhanblungen in Aachen waren bamit nicht geschloffen; vielmehr begannen jest erft bie wichtigeren. Schon bamals vermuthete bas Bublicum, bag auf bem Congreffe Berabrebungen über funftig anzumenbenbe Maßregeln hinsichtlich bes politischen Bustanbes von Deutschland getroffen worben feien, aber etwas Bestimmtes mußte Niemand, ba bie Berhandlungen wohlweislich in ein undurchbringliches Beheimniß gehullt waren. Den Beift biefer Berhandlungen konnte man inbeffen recht gut aus einer Schrift errathen, welche, von einem ruffischen Diplomaten verfaßt, ben bort versammelten Monarden und Staatsmannern mitgetheilt wurde, und welche, als fie wiber ben Willen bes Berfaffere ober berer, bie fie veranlagt hatten, ben Beg in's größere Bublicum gefunden, eine ungeheuere Sensation erregte: es mar bas Memoire Stourbza's über ben gegenwartigen Buftand von Deutschland. Diese Schrift, von welcher man spater allgemein annahm, bag ber Raifer Alexander felbft einen großen Untheil an ihrer Abfaffung gehabt, faßte bie verschiebenen Momente, welche feit Jahren von ber reactionairen Bartei gegen bie nationale freisinnige Richtung im beutschen Bolte vorgebracht worben waren, furz zusammen, um baraus bas Schreckbilb einer unausweichlichen

Revolution zu fabriciren, welche nothwendig eintreten mußte, wenn man nicht bie energischeften Begenmaßregeln anwenbe. Die Hauptpuntte, auf welche bie Schrift bie Aufmerksamkeit ber Gewalthaber hinlenken zu muffen glaubte, find We Breffe und ber Buftand ber Universitäten. Bas lettere anbetrifft, fo führt ber Berfasser aus, baß von ba alle bestructiven Anfichten in Politif wie in Religion ausgingen, und bag man also vor allen Dingen biefe Berbe ber, revolutionairften Tenbengen gerftoren muffe. Er glaubt unter anberem, baß befondere folgende Borfchlage jum Zwede führen fonnten: 1) if hebung ber academischen Privilegien; 2) Aufhebung ber academischen Berichtsbarkeit; 3) Feststellung ber Curse und ber Collegien, welche bie Studenten horen mußten, fo bag ihnen burchaus feine freie Bahl bleiben foll, welche Collegien und bei wem fie biefelben boren wollten; 4) Beauffichtigung ber Lehrer und Anstellung berfelben vom Staate, nicht mehr von ben Facultaten. Die Unterbrudung ber Breffreiheit wurde, versteht sich, als eine ebenso nothwendige Magregel, um bie revolutionairen Ibeen gurudzuhalten, in Borfchlag gebracht. -

Erft im Jahre 1836 erschien eine Schrift\*), welche über bie gesheimen Berhandlungen bes Aachener Congresses umfassenbere Mittheis lungen machte. Die Authenticität berselben ist zwar noch zweiselhaft; nichts bestoweniger aber wollen wir sie hier folgen lassen, einmal ber Bichtigkeit bes Gegenstandes wegen, und zweitens wegen ber Seltenbeit bes Buches; benn balb nach bem Erscheinen besselben wurde es verboten, und unter ber Hand ausgekauft. Der wesentliche Inhalt also ist folgender.

Die geheimen Verhandlungen wurden nur zwischen ben Ministern von Rufland, Destreich und Preußen, Reffelrode, Wetternich und Harbenberg abgehalten. Weber ber englische Gefandte Castlereagh, noch Richelieu befanden sich babei.

In ber erften Situng hielt Metternich eine Rebe über bie Um-

<sup>&</sup>quot;) Curopaifche Geheimnisse eines Mediatisirten. Metternich und Europa, Bien und Deftreich. hamburg 1836. Drud und Berlag von Georg Boomann.

triebe in Deutschland und Polen; er bring barauf, fich von Seite ber brei Machte zu einem neuen und engern Sunde ber brei Majeftaten zu vereinigen. Er warf fogar Alexandern vor, baß er burch Die beabsichtigte Aufhebung ber Leibeigenschaft ben Tenbengen bes Jahrhunderts zu fehr nachgebe, und suchte Sarbenberg die Bege anzubew ten, bie fein Ronig einschlagen muffe, um bie Chimare ber Berfaffungeibee ben Bolfe aus bem Ginne zu fchlagen. Er sprach von ber Rothwendigkeit, die Führer ber ftehenden Seere in bem unbedingten Behorfame zu erhalten, von fcheinbaren Bewilligungen unb Bugeftanbniffen, um bie Gemuther fo lange in gespannter Erwartung zu erhalten, bis man fich ihrer bemächtigt habe und fie zugeln konne. Bon einer Berfaffung fur Breugen, Deftreich und Rugland tonne feine Rebe fein; sie mußten absolut beherrscht werben. 3mmerhin tonne man fleinern und unbebeutenberen Staaten Deutschlands, als Baiern, Burtemberg, Beffen ic. bas furzweilige Spiel einer Berfaffung zugefteben, allein eine folche harmoniere nimmermehr mit ber Burbe und Soheit eines ber Staaten Ihrer brei Majeftaten. Auch fei burch Metternich bereits hinlanglich bafur geforgt, bag jenes furzweilige Berfaffungespiel in ben fleineren Staaten nicht weiter um fich griffe, als eben zu ben 3meden ber beiben bominirenben Staaten Deutsche lands nothig fei. Dafür eben ftanbe und garantire ihm ber Bunbestag, beffen hauptgeschäft es fei, ben fleineren Staaten commentirenb und leitend gur Seite zu fteben, und ihnen im Falle ber Roth bie Mittel an bie Sand zu geben, ben Deutschen zu seiner Pflicht zurudzuführen. Die Bafis, auf welcher ber neue Fürstenbund errichtet werben muffe, fei entschiebene Ablehnung und Unterbrudung aller nationalen Bunfche, bie eine wirkliche Beschränfung ber oberherrlichen Gewalt zur Kolge haben burften: entschiedene Beseitigung und Unterbruckung bes revolutionairen Beiftes und geheime Einwirfung gegen benselben in allen europäischen Staaten, vorzüglich aber in Deutschland, Italien, Frantreich, Spanien und Bortugal, und enblich entschiedene Dachtaufftellung ber brei großen Allitrten, jur Bugelung aller Ginwurfe von Seiten Englands ober Frankreichs, falls eine bortige Beranderung ber Dynastie einen Herrscher wir ben Thron bringen wurde, welcher sich biesem Beschlusse und bem Systeme ihrer verbundenen Majestaten abz geneigt erwiese.

Barbenberg fagte hierauf Folgenbes: Sein herr, ber Ronig von Preußen, habe niemals ernftlich im Sinne gehabt, eine folche Art von Berfaffung, wie fie Metternich anzubeuten fcheine, in ben preußischen Staaten eintreten zu laffen. Wenn bemna the Ronig von Preußen auch wirklich bem Bolte in öffentlichen Bertunbigungen eine Reprafentation versprochen habe, so fei erftens bamit eine gang andere Berfaffung gemeint gewesen, ale bie, fo man g. B. in Franfreich und in einigen fleineren beutschen Staaten besitze; und zweitens feien ja in jebem Falle bie Umstanbe ju berudsichtigen, unter benen Seine Dajeftat genothigt gewesen sei, bem preußischen Bolte für seine patriotischen Aufopserungen eine Art von Lohn zu versprechen. Ronig habe nie im Entfernteften baran gebacht, feiner herrscherwurbe bas Beringste ju vergeben. Er fei vielmehr immer Willens gewesen, biefe Herrscherwurbe mit noch größerem Glanze zu umgeben und fie auf noch festere Grundlagen ber Souverainitat zu basiren. Majeftat habe in ben Sturmen ber Zeit nicht ernftlich überlegen fonnen, in wie weit bas wirkliche Eintreten einer folchen Berfaffung Ihrem Throne und beffen Rechten fich nachtheilig erweisen fonne. Raum aber feien biefe Sturme beseitigt, so habe fich auch, wie bas ja bie Welt nunmehr wiffe, Seine Majeftat beeilt, bas gegebene Berfprechen bergeftalt zu mobificiren, bag baraus bie Doglichkeit hervorgegangen fei, bas Berfprechen rudgangig ju machen. Er, harbenberg, frage bie beiben Reprafentanten Ihrer Majeftaten, ob benn Breußen eine Berfaffung habe, und ob aus ben in Breußen nunmehr geordneten Thronverhaltniffen auch nur im Mindeften ber Berbacht entfließen tonne, als wolle Breußen jemals eine fogenannte Berfaffung conftituiren? Er, Sarbenberg, habe gwar ichon auf bem Wiener Congreffe fich ben Anschein gegeben, als unterftute er ein berlei Bolfeverlangen, allein weber ihm, noch seinem Könige werbe man bermalen vorwerfen tonnen, ale fei jenes biplomatifche Benehmen

ber mahre und wirfliche Ausbrud ber Befindungen Preugens gewesen. Der Ronig fei langft ju ber hohen Ginficht glangt, baß es fur bie Ruhe ber Welt fein zwedmäßigeres Syftem gebe, als bas von Detternich aufgestellte. Allein man muffe jebenfalls jugesteben, bag es bei ber porgeschrittenen Intelligeng ber preußischen Ration mahrenb ber letten Brieges- und Schredenszeit gang ungewöhnlicher Mittel beburft, batte um eines Theils bie Gemuther jur Baffenergreifung gegen ben gemeinschaftlichen Feinb zu entflammen und anbern Theils bie burch jene Entflammung hervorgebrachte Aufregung wieber auf fanfte und unverlegende Art zu bampfen. Jene außergewöhnlichen Mittel aber hatten bei bem preußischen Cabinete barin bestanden, baß man eines Theils (zur Entflammung gegen ben Feinb) einem ber fehnlichsten Buniche bes Bolfes nachgespurt und ber Nation alsbann bie ungefaumte Erfullung biefes Bunfches versprochen - bagegen anbern Theils (gur Dampfung ber hervorgebrachten Aufregung) bas Beriprechen, nach vorübergegangener Befahr, zwar nicht gehalten, bagegen aber einen ftaatothumlichen Buftand herbeigeführt habe, ber wenigstens bas noch immer unruhige Bolf in ber hoffnung belaffe, als fonnte eine folche Berfaffung noch eingeführt werben. biefer verbriefliche Umftanb, ju welchem Seine Majeftat um ben Schein ber Berechtigkeit nicht ju verlieren, gezwungen gewesen fei, Metternich einige Beforgniß, fo fei Sarbenberg von bem Ronige ermachtigt, bem öftreichischen Raiserhause hiemit bie beflige Versicherung au geben, bag an Einführung einer preußischen Berfaffung unter bem erhabenen Scepter bes Ronigs nicht zu benten sei. — Das sonberbare, aus allen Fugen geriffene Gebaube ber beutschen Ration gur Beit bes Wiener Congresses und bie bamals so schwankenbe und noch unausgeglichene Stellung Preußens zu ben übrigen beutschen Staaten hatten es bamals nothig gemacht, fich gegen bie hohe Berfammlung ber Fürsten und Diplomaten von Seiten bes preußischen Cabinets auf eine Beise zu außern, bie - indem Preußen versuchte, fich in ben Augen feiner eigenen Unterthanen einen Anstrich von Liberalismus ju geben - bas öftreichische Cabinet vielleicht zu ber Meinung verleitet habe, ale wolle Bredien eine neue, bem alten Berfommen und Blanze ber beiben bininirenben beutschen Regentenhäuser zuwiberlaufenbe Richtung einschlagen. Dem fei jeboch nicht alfo. Breußen habe au jener Beit blos barum fein Bebenten getragen, fich ju Gunften ber Bolfswunfche ju außern, weil es von ber bewährten Ginficht bes öftreichischen Cabinets erwartet habe, baffelbe werbe von felbft wiffen, bag iene Gunftaugerung Breugens nur eine fcheinbare, bas beutsche Bolf momentan zu beruhigende fei. Er, Sarbenberg, erinnere fich nicht, baß feit ber Begrundung bes beutschen Bundes von Seite Breu-Bens irgend ein neuer Schritt in geiftiger ober materieller Sinficht geschehen sei, welcher bas preußische Cabinet verbachtigen tonne, fich von ben Principien ber brei Machte trennen und bem preußischen ober beutschen Bolke mehr zugestehen zu wollen, als sich mit ber Ginwilligung und ber Bufriedenheit Deftreichs vertruge. - Der Konig von Breußen wurde im Boraus Alles genehmigen und gutheißen, mas Retternich im Auftrage feines herrn glaube beschließen zu muffen. Er hege die feste Ueberzeugung, daß die größere Mehrzahl ber beutichen Bolfer über furz ober lang zur Erfenntniß fommen murbe, welche heilbringende Segnungen bas von Deftreich befolgte System in sich Mithin habe er, harbenberg, biefer feiner Erflarung nichts weiter beigufigen, als bag fein herr, ber Ronig, bie neu berguftellende Bafice einer festeren Orbnung ber beutschen Ungelegenheiten gang und gar bem Ermeffen Metterniche anheimstelle. Das preußis iche Cabinet ersuche blos um jebesmalige zeitige Mittheilung ber etwaigen Borfchlage. -

In einer ber späteren Sitzungen führte Metternich unter Ansberem folgendes aus: Es scheine ausgemacht, daß der aufgeregte, zum Widerstande sich rüftende Geist der Unzufriedenheit in den eurospäischen Staaten von einem leitenden Gentrum ausgehe. Die geosgraphische Lage Deutschlands mache es den drei hohen Alliirten zur Pflicht, ihr Augenmerk zunächst auf bessen Bölker zu richten und zu ergründen, in wie ferne unter dem ungehorsamen Theile derfelden sich ein gemeinschaftliches durch einen und benselben staatsgefährbenden

3med bebingtes Streben befunbet, unbeim bieweit bei naberer Betrachtung fich ber Berbacht einer revolutiongiren Centralisation erweisen laffe ober nicht. Der öftreichischen Staatstanglei lagen authentische Berichte vor, nach benen ein folder Berbacht mit guten Grunben aufauftellen fei, und Metternich glaube es feinem herrn und bem Intereffe aller Furften Deutschlands schulbig zu fein, bie Sache gur angelegentlichften Untersuchung zu empfehlen. Der Borfchlag zu eis ner folden Untersuchung burfte burch ben Umftand gerechtfertigt fein, bag man einigen Sauptverführern bereits auf ber Spur fei, beren Umtriebe nachzuweisen nicht gar schwer fallen werbe. Vorzugsweise hatten sie ihre Thatigkeit auf bie Universitäten und Schulen gerichtet, die man baher befonders ins Auge faffen muffe. Metternich bebauert, bag in ben beutschen Vorbereitungsschulen auf Religion und Moral bei Beitem nicht die Dube und Aufmerksamkeit verwendet wirb, ale erforberlich ift, um ben erwachenben Berftanb ber Boglinge frühzeitig von unerlaubten Irrwegen abzuhalten. Man habe hierin an vielen Orten vielmehr ben Gegenweg eingeschlagen, und mahrenb in ben Schulen Deftreichs nachft ber praftischen und Brodwissenschaft bas Einprägen ber einem monarchischen Staate nothwendigen Religion und Moral ben Lehrern zur Sauptaufgabe gestellt ift, überlaffe man biefe nüglichen, Deutschland so zwechienlichen Lehren bem Gutbunten und freien Willen einiger - oft gar nicht einmal recht geprüfter - Ergieher, welche ihren Geschmad weit lieber in broblosen Runften, im Turnen und Fechten, als in ber ihnen obliegenben driftlichen Bflicht befunden.

Spater ging man zu ben anderen europäischen Staaten über. Bolen, meinte Metternich, sei gefährlich, besonders wenn es mit der französischen Bolspartei in Berbindung trete. Deshald musse man dasselbe unter strenges Regiment nehmen und es in beständiger Furcht erhalten. In Neapel gähre es, auch in der Lombardei. Aber Destreich habe schon dagegen die geeigneten Maßregeln getroffen. Man musse einige Millionen Kosten und Auswand nicht sparen, da, wo es sich um die wichtigsten Interessen der Throne handle, und Destreich, sollte es sich auch ganz allein zum Opfer bringen, wurde keine Sum-

men icheuen, um überalls. bibft, wenn es verlangt wurbe, in ben entfernteften Winkeln Europas getreue und bem Thron ergebene Bachter (Spione) aufzustellen, bie man zur Bewachung ber fürftlichen Intereffen gebrauchen fonne. Aus Diefem Grunde icheue Metternich fich gar nicht zu gestehen, baß bas Wiener Cabinet seine Fürsorge in biefer Beziehung bereits bis auf Spanien und Bortugal ausgebehnt, und in jenen Staaten mit vielen Roften Berfonen aufgeftellt babe, beren Gefchid und Treue erprobt fei und beren hochft vortheilhafter politischer Standpunkt es ihnen möglich mache, mit Sulfe ber bortigen Beiftlichkeit im Intereffe ber Rube Europas zu wirfen, fo bag, sollte wirklich in Italien, Spanien ober Portugal ein furzes Ungewitter jum Ausbruch fommen, biefes jebenfalls ju einer hochft gunftigen Reaction, jum Vortheil ber legitimen Throngewalt benutt werben fonnte und mußte. Man burfe bieß Alles nur Metternichs Leitung Er fei nicht gewohnt, eher Pulver auf bie Pfanne zu überlaffen. schutten, ale bie ihm bas Biel gewiß fei. — Bare Deutschland nur einmal völlig untergeben, mare beffen unbebingter Behorfam in allen feinen ganbftrichen nur erft herbeigeführt, und murbe alsbann bem revolutionairen Beifte in ben übrigen europäischen Staaten eine impofante, allzeit schlagfertige und ungertrennliche Beeresmacht ber brei innig verbundeten Monarchen gegenübergeftellt, fo fei es ausgemacht, und fonne feinem 3meifel mehr unterliegen, bag alle Bersuche von Seite einzelner Berfonen ober Provingen, die Rube und ben Frieden Europas ju ftoren, an bem festen unbeugfamen Willen und ber murbevollen Saltung und Gewalt ber brei Berbunbeten ohnmächtig gerichellen murben. Reine andere, aus ben Ueberbleibseln einer in ihren Grundfeften gerriffenen und erschütterten Bropaganda gusammengeraffte momentane Macht murbe alsbann im Stanbe fein, bem Willen ber legitimen herrscher ernftlich ju wiberftreben, und Deftreich glaube in biefem Kalle bafur burgen ju tonnen, bag bie bisher auf fo unvollfommenen und leicht zu untergrabenden Grundlagen errichtete Maxime eines europäischen Gleichgewichts und einer geficherten Dbergewalt ber legitimen Dynastien nicht mehr unter die frommen Bunsche zu gablen fei.

In ben letten Situngen wurde beschloffen, für bas nächste Jahr einen abermaligen Diplomatencongreß, und zwar in Karlsbab, abzuhalten, bessen geheime Berhanblungen zwar als eine Fortsetung ber biedjährigen zu betrachten seien, bie aber mehr birect ins Spezielle einzugreisen hätten. Man wollte bazu auch die Minister ber wichtigsten beutschen Staaten einlaben. Bis bahin versprach Metternich gewisse Borschläge ins Reine zu bringen, von beren Wichtigkeit und Rothwendigkeit er Europa zu überzeugen hoffe. —

Dieß ift ber wichtigste Inhalt ber in bem oben angeführten Buche enthaltenen Mittheilungen über ben Nachener Congres. Wie gefagt, bie Nechtheit berselben ift noch nicht völlig erwiesen. Aber wenn ber Verfaffer auch nur combinirt hatte, so mußte man boch zugestehen, baß er nicht falsch gerathen: bie späteren Thatsachen wenigstens rechtfertigen ihn.

Rur bie Rolle, welche Sarbenberg bei bem Congreffe fvielt, und welche in ber That bie niebertrachtigste ift, bie man fich benten tann, mochte zu fehr im Wiberspruche mit ben befannten Befinnungen bes preußischen Staatsfanglers fteben, als bag man nicht billig 3weifel über bie Aechtheit jener Rotizen erheben follte. Folgenbe Thatfachen führen vielleicht auf die rechte Spur. Daß harbenberg einem liberalen Ro gierungssysteme nicht abgeneigt war, bag er namentlich bem Grund. fape bes allgemeinen Staatsburgerthums hulbigte, und biefen auch bei ber neuen Verfaffung angewendet wiffen wollte, ift gewiß. Aber eben so gewiß ift auch, bag bie reactionaire Bartei gerabe wegen biefer feiner Gefinnungen gegen ihn intriguirte, und zwar bereits zur Beit ber Schmalzischen Denunciation. Mir wurde fogar aus guter Quelle versichert, bag harbenberg megen seines Berhaltniffes zu ben politischen Berbinbungen in ben Zeiten ber Freiheitsfriege bamals in eine Art Untersuchung gezogen worben sei. Wie sich bas auch verhalten mag. fo viel ift mahr, daß die Intriguen gegen den Staatstamler von biefer Zeit an fortgeben, und bag bie reactionaire Bartei nichts Ge ringeres, als feinen Sturz beabsichtigte. Sarbenberg batte nun, ba biefe Bartei immer machtiger und einflugreicher warb, nur bie Babl,

entweber gurudgutreten, wern er feinen bieberigen Befinmungen treu bleiben wollte, ober aber ju feinen bisherigen Begnern felber überjugehen und ihr Spftem anzunehmen. Sarbenberg that bas Erfte nicht; einmal, weil er überhaupt feine ftarke sittliche Ratur war, und zweitens, well feine Bermögensverhaltniffe fich in einer folchen Berruttung befanden, bag er, um feine gewohnten ziemlich großen Beburfniffe zu befriedigen, seinen einträglichen Boften nicht entbehren fonnte. Er mahlte alfo bas 3meite, er trat ju feinen Begnern uber; allerbings nicht ohne bie geheime Absicht, wie wenigstens in einer von seinen Anhangern verfaßten Schrift angebeutet wurde, unter bem Scheine bes retrograben Spftems bennoch feine Grunbfate gur Beltung zu bringen, aber ohne bag bieß irgend einen Erfolg gehabt batte. Bielmehr murbe er von ber reactionairen Bartei, welche ihm nicht traute, fo vollständig übermacht, daß er nichts thun und ausführen fonnte, mas mit ihrem Syfteme im Wiberfpruch gewesen mare. Er fab fich nun in bie Rothwendigkeit verfest, gerabe zu ben entichiebenften und augenfälligften Schritten ber Reaction feinen Ramen bergugeben, um biefelbe gufrieben ju ftellen und ju überzeugen, baß er wirklich mit ihr gehe. Sollte er fich nun auf bem Machener Congreffe in ber That so ausgesprochen haben, wie wir mitgetheilt, so ware eber anzunehmen, bag er Metternich habe taufchen wollen, welcher als ber geheime Maschinift auch ber preußischen Reactionspartei betrachtet werben muß, als bag er ben mahren Sachverhalt in Bezug auf feine fruberen Meinungeaußerungen bargeftellt habe.

Bergleichen wir nun mit biesen geheimen Berhandlungen bie Declaration an bie Sofe, welche ber Congres am Schlusse veröffentslichte, so führte biese freilich eine gang andere Sprache.

Der Merkwürbigkeit wegen lassen wir auch biese folgen. "Die Uebereinkunft vom 9. October, welche die Bollziehung der im Friesbens-Tractate vom 20. November 1815 eingegangenen Berpflichtungen befinitiv bestimmte, wird von den Souverainen, welche dieselben absichlossen, als Schlußstein an dem Gebäude des Friedens und als die Bollendung des politischen Systems betrachtet, welches bessen Dauer

906

fichern foll. Die innige Berbinbung zwischen ben Souverainen, welche bicfem Spfteme nicht minber wegen ihrer eigenen Brumbfate, als aus Rudficht auf bas Wohl ihrer Bolfer hulbigen, bietet Europa bas heiligste Unterpfand seiner kunftigen Ruhe. — Der Zweck biefes Bunbes ift ebenfo einfach, ale groß und fegenbringenb. fichtigt feine neue politische Combinationen, feine Beranberungen ber burch die bestehenden Bertrage geheiligten Berhaltniffe. Rubia und unwandelbar in feinen Wirfungen hat er feinen andern 3med, als bie Erhaltung bes Kriebens und bie Berburgung ber Bertrage, welche ihn begründet und befestigt haben! - Inbem bie Couveraine biefen erlauchten Berein fchloffen, haben fie als Grundlage beffelben ben me wanbelbaren Entschluß genommen, fich nie, weber in ihren Berbalt niffen unter fich, noch ju anberen Staaten von ber genaueften Befolgung ber Grundfage bes Bolferrechts zu entfernen, - Grunbfage, bie in ihrer Unwendung auf einen Buftand bauerhaften Friedens allein bie Unabhangigfeit jeber Regierung und bie Stabilitat bes allgemeis nen Bereines auf eine wirksame Urt verburgen konnen. Treu biefen Brunbfagen werben bie Souveraine folche in ben Bufammenfunften aufrecht erhalten, benen fie in Berfon beiwohnen, ober bie zwifden ihren Ministern stattfinden, fie mogen nun die gemeinsame Berathung ihrer eigenen Berhaltniffe zum Gegenstande haben, ober fich auf folde beziehen, bei welchen andere Regierungen ihre Dazwischenkunft form lich verlangten. — Derfelbe Beift, ber ihre Berathungen leiten und in ihren biplomatischen Berbindungen herrschen wird, soll auch biefe Busammenfunfte bescelen, und bie Ruhe ber Belt ihre Beranlaffung und ihr 3med fein. In folden Gefinnungen haben bie Souveraine bas Werf vollenbet, zu bem fie berufen waren. Sie trachten uner mublich, es zu befestigen und zu vervollfommnen. Sie erfennen feier lichft, baß ihre Bflichten gegen Gott und gegen bie Bolfer, bie fie regieren, es ihnen jum Gefet machen, ber Welt, fo viel an ihnen ift, bas Beispiel ber Gerechtigfeit, ber Gintracht und ber Dagigung gu geben, und preisen fich gludlich, in Butunft alle ihre Krafte nur auf ben Schut ber Runfte bes Friebens, auf bie Bermehrung ber innem

Bohlfahrt ihrer Staaten und auf die Wiederbelebung jener religiösen und moralischen Gefühle verwenden zu können, deren Einfluß burch bas Unglud der Zeiten nur zu sehr geschwächt worden ist."

## Ermordung Aohebne's. Demagogenverfolgungen.

Bon bem Aachener Congresse an bemuhte sich bie reactionaire Partei noch viel mehr, als bisher, Gerüchte von Berschwörungen und beabsichtigten Revolutionen auszustreuen, um wegen ber fünstig pu tressenden Maßregeln gegen die Freiheit des Bolses gerechtsertigt pu sein. Für diese Bestrebungen kam ihr nun höchst erwünscht eine That, welche scheindar von den Universitäten und der daselbst herrsichenden nationalen Richtung ausgegangen, im ersten Augenblicke sast alle ihre Beschuldigungen bestätigte. Das war die Ermordung Robesbue's durch Sand.

Rarl Sand, ju Bunfiebel in Baiern geboren, mar Stubent in Elangen und Jena und ein eifriger Unhanger ber Burschenschaft. Bon enthuftaftischem Gemuthe, ergluht von ber Liebe zu Freiheit und Baterland, hatte er auch bie religiöse Stimmung ber Zeit in sener trentrischen Beise in sich aufgenommen, wie wir berfelben in Berbindung mit politischen Tendenzen so häufig begegnen: ber Myfticismus, bem er fich hingegeben, trug wefentlich bagu bei, seinem ganm Befen und allen feinen Bestrebungen eine fcmarmerifche Richtung p geben. Bermehrt mochte biefelbe noch fein burch ben fogenannten Bund ber Unbebingten, bem er sich angeschloffen. Rämlich bie Burschenschaft als Studentenverbindung hatte keinen unmittelbar praktis ihen politischen 3wed, fie wollte nur, wie wir bereits erwähnt, eine Erneuerung bes acabemischen Lebens nach ben Brincipien ber Sittlichfeit, Wiffenschaftlichfeit und Vaterlandsliebe. Natürlich, daß bie Bolitif, bas Gesprach bes Tages, auch bei ber Burschenschaft eine bebeutende Rolle spielte, und bag eine großartige Entwicklung bes beutschen Rationallebens zu ihren sehnlichsten Bunfchen gehörte: ebenso

natürlich, bag Unfichten und Ibeen über bie fünftige politifche Geftalt Deutschlands aufgestellt, ausgetauscht, besprochen wurden. Aber, wie gefagt, bie Burschenschaft als solche hatte feineswegs bie Absicht, unmittelbar in bas praftische Leben einzugreifen und eine neue Bolitt burchauführen. Indeffen fehlte es allerbings nicht an Einzelnen, welche fich in der That eine solche Aufgabe gesett. Und zu diesen gehörte ber Bund ber Unbebingten, fogenannt, weil bie Mitglieber beffelben ben Grundsat aufgestellt, jede Wahrheit, die sie als folche erkannt, zur Berwirklichung zu bringen, ohne alle Rudficht, ohne alle Bedingung. Die Seele biefes Bunbes maren bie beiben Bruber Rarl und Lubmig Kollenius, von welchen namentlich ber erftere als Privatbocent in Jena burch feine imponirende Perfonlichkeit, burch feinen Geift und burch bie Festigkeit seines Charafters einen großen Ginfluß auf bie Junglinge ubte. Sand gehörte ju benen, welche fich ihm auf bas Innigste anschloffen, und auf welche bie Aufforderung zur That, wenn bas Baterland rufe, ben tiefften Ginbrud gemacht. Es regte fich in . ihm balb ber Bebante, für bas Baterland und beffen Freiheit eine große That zu vollbringen, auch wenn er felbst babei als Opfer fallen mußte. 3a, burch biefes Lettere glaubte er am entschiebenften feine unbebingte hingebung an baffelbe beweisen zu konnen. nicht lange suchte er, so fant er, mas er wollte. RoBebue's Wirfen in Weimar mußte naturlich benen, welche in ber Rabe maren, am meiften in bie Alugen fallen und auch ben entschiedenften Bag -hervorrufen. Satte er es ja vorzuglich auf die Universität Sena, auf bie bortige Burschenschaft, auf bie bortigen freisinnigen Lehrer und Schriftsteller abgesehen. Waren ja biese letteren fast alle burch ibn in Brozeffe verwidelt worben! Bas mar naturlicher, als bag ein schwärmerischer junger Mensch in ihm die Bersonification ber volkefeinblichen Bestrebungen erblickte und jur Ueberzeugung gelangte, baß feine Bekampfung und Bernichtung vor Allem nothwendig fei. Außerbem erschien Rogebue als Berrather bes Baterlandes, benn er mar, wie wir oben bemerkt, ein geborener Deutscher. Go reifte in Sand allmählig ber Entschluß, biefen gefährlichen Feind ber beutschen FreiErmordung Rogebue's. Demagogenverfolgungen.

heit und Rationalität zu ermorben. Lange trug er biefen Entschluß bei fich herum, ohne gegen Jemand ein Wort barüber zu außern. Endlich brachte er ihn zur Ausführung.

Robebue befand sich damals nicht mehr in Weimar. Sein Aufenthalt daselbst war unchgerade ganz unmöglich geworden: er bezad sich noch im Jahre 1818 nach Mannheim. Dahin reiste nun Sand im März 1819 von Jena aus ab, kam am 23. in Mannheim an, ließ sich bei Kohebue melben, wurde vorgelassen und durchstieß ihn mit einem Dolche, der so gut geführt war, daß Kohebue gleist darauf seinen Geist aufgab. Sand; der nach der That auf die Straße eilte, stieß sich zwar sosort ebenfalls den Dolch in die Brust, aber ohne sich tödtlich zu verwunden: er wurde ergriffen und in's Gefängniß gebracht. Ohngefähr ein Jahr darauf, am 20. Mai 1820 wurde er in Mannheim hingerichtet.

Die Ermordung Robebue's fuhr wie ein Blis durch das deutsche Bolf: ste erregte allenthalben die größte Sensation. Der erste Gestanke, der sich dabei Jedem ausdrang, war der einer suchtdar waltenden Remesis: es mochte nicht leicht Jemanden geben, der dem russtschen Spione dieses Schicksal nicht gönnte. Freilich vor dem Forum des Gesebes, ja selber der politischen Klugheit konnte diese That nicht gerechtsertigt werden: denn Robedue war moralisch bereits vernichtet, und seine Ermordung konnte auf die Partei des Fortschritts nur dade gehässigste Licht wersen. Indessen wurde Sand sast überall vom pfiechologischen Gesichtspunkte aus entschuldigt: man war weit entsernt, in ihm den gewöhnlichen Mörder zu erblicken. Vielmehr erweckte er sast allenthalben Interesse oder Mitleiden.

Allein bie reactionaire Partei benutte sofort biese That für ihre 3wede. Sie schien um so bebeutenber, als balb barauf ein ähnliches wiewohl mißglückes Attentat auf ben Staatsrath Ibell, bie Seele ber naffauischen Regierung, unternommen wurde. Der Thäter war ein verrückter Mensch, Löning mit Namen, welcher so wenig wie Sand mit Jemandem über das auszuführende Verbrechen Rücksprache genommen hatte. Obwohl sich nun diese Thatsache bald herausges bagen, neueste Geschichte. I.

stellt, obwohl alle Untersuchungen, die sogleich vorgenommen wurden, nicht im Entferntesten auf die Spur eines Complottes hinselteten, so wurden bennoch die beiden Mordversuche in diesem Sinne von der reactionairen Partei ausgebeutet: sie versäumte nicht, dieselben nur als das Resultat jener volksthümlichen Bestrebungen hinzustellen, welche seit dem Freiheitstriege in Deutschland statt gefunden: sie machte das Publicum wie die Regierungen darauf ausmerksam, zu welcher furchtbaren Anarchie der Weg, den man betreten, führen müßte; noch kühner und zuversichtlicher wie zuvor, wiederholte sie das Gerücht von Berschwörungen und staatsgesährlichen Umtrieben.

Und enblich brachte bas öftreichische Cabinet, geftutt auf ben Schreden, welchen Sands That auch bei bem Ronige von Breugen hervorgerufen, biefen babin, nun in Gemeinschaft mit Deftreich bie umfaffenbeften Magnahmen zur Feststellung ber Reaction zu treffen. Wenn ber Ronig etwa noch ben Gebanten gehabt, eine reichoftanbische Berfassung zu geben, so wurde er ihm nun vollfommen ausgetrieben; ja bas preußische Cabinet vereinigte fich nun entschieben mit bem öftreichischen, um mit aller Rraft wiber bie constitutionellen Bestrebungen in ben übrigen beutschen ganbern ju arbeiten. Die Befahrlichkeit ber neuen fubbeutschen Berfaffungen fur bas Syftem ber bureaufratischen Willfur murbe besonbers flar, seitbem bie Stanbefammern in Baiern und Baben zusammengetreten maren, welche eine Sprache führten, vor welcher fortan bas Syftem ber Rnechtschaft unb politischer Unterbrudung nicht mehr bestehen fonnte. Um so mehr mußte man aus allen Rraften babin wirfen, Die Saat, welche bie neuen Constitutionen ausgestreut, wieber auszureuten. Breußen unb Deftreich versaumten baber nicht, fich mit ben fubbeutschen Regierungen, welche wohl felber von ber Opposition ihrer Stanbe unangenehm berührt maren, in nabere Berbindung ju fegen, fie auf die Befahrlichkeit ber Bahn, welche sie wandelten, ausmerksam zu machen und fie von dem Dasein von Berschwörungen zu überzeugen.

Run aber, nachbem Alles gehörig vorbereitet mar, befchloß man, einen großen Schlag zu führen, mit welchem man alle fpateren volle-

feinblichen Rafnahmen rechtfertigen zu können glaubte. Mit Einem Rale nämlich follte von allen Regierungen zugleich losgebrochen werben, um fich aller ber Individuen zu bemächtigen, welche als die Führer und Bertreter ber öffentlichen Meinung bekannt waren: baburch sollte, die deutsche Berschwörung, die man dieher nur als Gerücht ausgestreut, auf einmal den Schein einer wirklichen Existenz gewinnen. Denn natürlich mußten die öffentlichen Behörden sosort erklären, daß man die Berhaftungen nur deshalb veranstaltet, weil man gefährlichen demagogischen Umtrieden in der That auf die Spur gekommen sei. Die erste Rolle dabei wurde von Destreich schlauer Weise Preußen zugetheilt: denn nichts konnte die öffentliche Meinung von der hie und da etwa noch vorhandenen Borliede für Preußen gründlicher heilen, als die Thatsache, daß dieses sich nun an die Spise der Reaction stellte.

Um bie Mitte bes Juli 1819 begann benn ber Sturm. Sofort wurden bie Turnplage geschloffen, Jahn wie ein Berbrecher in Berlin arretirt - man riß ihn schonungslos von seinem fterbenden Rinde - und nach Spandau, fpater nach Cuftrin abgeführt, viele Stubenten verhaftet und ihre Papiere mit Beschlag belegt, ebenso ber hauptmann von Blowe, ber wegen feiner liberalen Gefinnungen verbachtig mar, enblich bem Brofeffor Schleiermacher bas Ehrenwort abs genommen, bie Sauptstadt nicht zu verlaffen. Richt genug: nun wurben Beneb'armen verfleibet unter ber Unführung von Migigeicoms miffaires von Berlin aus an ben Rhein gefenbet; wie Diebe brachen fie Rachts in bie Wohnungen ber brei Bonner Professoren Arnbt und ber beiben Bruber Belder ein, verhafteten fie und bemächtigten fich ihrer sammtlichen Bapiere. Um biefelbe Beit wiberfuhr baffelbe Schickfal bem Abjunct bes Staatsprocurators Muhlenfels, befannt wegen feiner patriotischen Befinnungen, in Coln, und bem Dr. Ludwig Follenius in Elberfelb, welcher baselbft eine Beitung Auch Gorres follte festigenommen werben, auf ben bie preußische Regierung ichon von früher ber, befonders aber wegen feis ner neuerbings erschienenen Schrift "Deutschland und bie Revolution"

Borres merkte aber bie Absicht und entzog fich ber Berhaftung burch bie Flucht nach Frankreich. Bergebens waren bie Brotestationen jener angeklagten Manner und bes acabemischen Se nate in Bonn wiber ein so unerhörtes Berfahren; man war entfchloffen, fich über alle Befete hinwegzusegen. Und um einigerma-Ben gerechtfertigt zu fein wegen ber vorgenommenen Dagregeln. erklarte bie preußische Staatszeitung schon unter bem 20. Juli: man befige vollftanbige Beweise über bemagogische und hochverratherische Umtriebe; man habe felbst ben Entwurf ber bem beutschen Baterlande zugebachten republikanischen Berfaffung in Beschlag genommen; auch ergaben bie Aften, bag an vielen Orten Bereine zur Berbreitung biefer verberblichen Grunbfate beständen; bag Freiheitsapostel unter mancherlei Bormanben in Deutschland umbergogen, um burch Schrift und Wort ben Saamen ber Ungufriedenheit zu verbreiten, und baß fie wirklich ihre Entwurfe burch offene Gewalt, ja burch Kurftenund Burgermorb auszuführen gebachten.

Und während nun durch diese ked hingeworsenen Behauptungen bie preußische Regierung das Publicum mit Schrecken erfüllte, verssäumte sie nicht, die übrigen Cabinete von Deutschland aufzusordern, ein gleiches Bersahren anzuwenden. Sie bezeichnete wohl auch selber die Individuen, welche die betreffenden Regierungen sestnehmen sollten: und so erfolgten benn Schlag auf Schlag Berhastungen in Sachssen, Noffau, beiben Hessen, Baden, Würtemberg, Baiern: selber in Destreich hielt man es für nöthig, sich den Anschein zu geben, als sei man hochverrätherischen Umtrieben auf der Spur, um beshalb Berhastungen vorzunehmen.

Aber Alles war ein blinder Larm. Die subdeutschen Regierunsen sahen bas zuerst ein und entließen baher bald ben größten Theil ber Angeschuldigten. Und selbst Preußen, von wo boch der Berschwösrungslarm ausgegangen war, konnte nicht umhin, wenigstens theilsweise biesem Beispiele zu solgen. Obschon die Regierung fast alle besteshenden Gesetz verletzte, obschon sie Angeschuldigten ihren eigentslichen Richtern entzog — so sollten die am Rheine Wohnenden gesehlich

por bas Geschwornengericht tommen — obschon sie vielmehr besondere Commissionen für biese Sachen niebersette, und biesen noch als zweite Inftanz eine Ministerial-Commission beifügte, beren Mitglieb ber Anftifter all' biefer Berfolgungen, ber geheime Oberregierungerath von Rampy war, so war es ihr boch unmöglich, bie Angeklagten auch nur eines Scheines von Sochverrath ju überführen: Die Bonnet Profefforen mußten baher gleich freigegeben werben; Unbere, wie Jahn, wurden wiber bas Urtheil bes Berichts polizeilich in Bewahrsam gehalten. Daß bie Regierung recht gut wußte, wie wenig Grund ihre Behauptung von bem Dasein revolutionairer Umtriebe habe, geht aus einem Runbschreiben an bie Cabinete Europas hervor, in welchem fie erklarte, bag bie Verhaftungen nicht eigentlich wegen wirklich eriftirender Tendenzen bes Hochverraths, sondern nur aus Borficht vorgenommen worden seien. Und in einem unbewachten Augenblide (im Jahre 1824) gestand bie preußische Staatszeitung selber ju, bamale, namlich 1819 hatten eigentlich noch gar feine ftaatsgefährliche Umtriebe eriftirt. Richtsbestoweniger aber brachte bie Staatszeitung beständig angebliche Auszuge aus Aftenftuden, welche bas Dafein von revolutionairen Tenbengen beweisen sollten. Um bie Berfibie, mit welcher fie bei folden Auszugen verfuhr, zu charafteris firen, wird es hinreichen, nur einen einzigen Kall anzuführen. Unter ben Papieren Urnbt's befanden fich auch Bemerfungen bes Ronigs von Breufen über einen Entwurf zur Errichtung ber Landwehr, welchen Oneifenau ausgearbeitet. Letterer hatte bieselben fruher Arnbt mit getheilt, welcher fie fich ber Mertwürdigfeit wegen abgefchrieben. Diefe Bemerkungen, gang aphoristisch an ben Rand bes Entwurfs hingeschrieben, enthielten unter anberen auch die Worte: "Ein Paar Executionen [namlich von den Frangosen an der preußischen Landwehr vollzogen] und die Sache hat ein Ende, Alles wird fich bald zerftreuen." — Benn ein Prebiger erfchoffen fein wird [namlich von ben Franzofen] hat bie Sache ein Enbe. " Daraus machte bie Preusifche Staatszeitung, welche allerbings nicht wiffen mochte, bag bie Bemerkungen ursprünglich aus ber Feber bes Konigs von Preußen selber gestossen, die Notiz, welche badurch, daß sie zwischen einige revolutionaire Aeußerungen hineingestellt wurde, erst ihre Bebeutung erlangte. "Der Prosessor A.... außerte: ein Paar Erecutionen und bie ganze Sache hat ein Ende. — Wenn ein Prediger erschossen sein wird, hat die Sache ein Ende."

Offenbar hatte bie Reactionspartei bie Absicht, gerade folche in ber öffentlichen Meinung hochgestellte Manner, wie einen Jahn, Arndt, Karl Welder in einen Hochverrathsprozeß zu verwickeln, weil fie, wenn biefer Blan gelange, hoffen konnte, baburch ber Freiheitsrichtung überhaupt ben furchtbarften Stoß zu verfegen; jungere Manner, Stubenten, welche fich wohl ichon burch ben Charafter ber Jugend zu unbesonnenen Aeußerungen hinreißen laffen, nütten ihr weniger ober gar nichts. Da man nun aber balb einsah, bag bas Berbrechen bes Hochverraths in ber gewöhnlichen Bedeutung bes Worts biefen Mannern nicht bewiesen werben fonnte, so gab bie Regierung burch herrn von Ramps in beffen Jahrbuchern ber Befetgebung und Rechtspflege eine neue Definition von Sochverrath, \*) Bier wurde ausgeführt, "bag auch burch bloge Theorien, bie, wenn fte allmählig Burgeln faßten, die bestehende Berfaffungs - und Staatsform gang ober theilweise andern, untergraben ober auflosen konnten, 1) wenn sie andern mitgetheilt ober verbreitet, 2) wenn sie ofs fentlich ober geheim ins Leben gerufen werben, Hochverrath begangen werbe." Und fo follte "auch ohne gewaltsame ober sonftige gesehwidrige Sandlung, und ebenso auch ohne alle Rucksicht auf die Befährlichkeit ober 3medmäßigkeit, die mittelbare ober unmittelbare Birffamfeit ber Mittel fur bie gange ober theilmeife Alenberung bestehender Berfaffungeeinrichtungen bas Berbrechen bes Sochverraths begangen werben fonnen." Es wurde hinzugesest, "baß fich eines minbesten verstedten Sochverrathe schulbig mache, wer es versucht, solche Theorien mittelbar und versteckter Weise allmählig in bie Berfaffung bes Staats einzuführen und gleichsam einzuschwarzen

<sup>\*)</sup> Siehe Belder, wichtige Urfunten fur ben Rechtszustand ber teutschen Rastion. Mannheim, Baffermann 1844. S. 93.

und biese nach und nach jenen Theorien gemäß umzuformen." Demsnach war auch jede constitutionelle Gesinnung gludlich zum Hochversrathe gestempelt. —

Run aber wollte man, so lange bas Eisen noch warm war, auch nicht versaumen, es zu schmieben. Mitten in bem Verschwörungs- larm wurben von Destreich und Preußen bie wichtigsten unter ben beutschen Regierungen eingelaben, einen neuen Congreß zu beschicken, um sich wegen ber nothwendigsten jest zu treffenden Masnahmen zu berathen.

## Der Miniftercongreß gu Karlsbad. \*)

So eröffnete sich benn ber Congreß zu Karlsbab am 6. August 1819 und bauerte bis zum 31. Es waren auf bemselben nur zehn Bundesstaaten vertreten, nämlich Destreich, Preußen, Baiern, Würstemberg, Baden, Rassau, Königreich Sachsen, Hannover, Mecklenburgs Schwerin und Mecklenburgs Strelit. Rur je an einer Sitzung, aber blos als Gaste, nahmen der churhessische Gesandte von Münchhausen und der Weimarische Staatsminister von Fritsch Antheil. Die Staatsmänner, welche auf dem Congresse verhandelten, waren Fürst Metters nich für Destreich; Graf von Bernstorss, Minister der auswärtigen Angelegenheiten und Freiherr von Krusemark, Gesandter am Wiener Hose, für Preußen; Graf von Rechberg, Minister der auswärtigen Angelegenheiten, und Freiherr von Stainlein, Gesandter am Wiener Hose, für Baiern; Graf von Schulenburgs-Rlosterrode, Minister am Wiener Hose, für Baiern; Graf von Schulenburgs-Rlosterrode, Minister am Wiener Hose, sie und Gabinetsminister, sür Sachsen; Graf von Künster, Staatss und Cabinetsminister, und

<sup>&</sup>quot;) Bergl. bas o. a. Bert von Belder, in welchem außer mehreren anderen ichagbaren Aftenftuden bie Prototolle ber Karlsbader Conferenzen vollständig entshalten find.

Graf von Harbenberg, Gesanbter in Wien, für Hannover; Graf von Winzingerobe, Minister bes Auswärtigen, für Buttemberg; Freiherr von Berstett, Staats- und Cabinetsminister, für Baben; Freiherr von Plessen, Staatsminister, für bie beiben Medlenburg; Freiherr von Marschall-Biberstein, Staatsminister, für Nassau. Alle versprachen sich gleich in ber zweiten Sizung bie außerste Geheimhaltung sowohl ber Protosolle selbst, als aller Acuperungen überhaupt.

Die Unterhandlungen leitete Fürft Metternich. Das Brotofoll führte ber öftreichische Sofrath von Gent, beffen rechte Sanb. Gent war ein Mann von großen Talenten, namentlich besaß er eine aufer. orbentliche Gewandtheit in ber Darftellung, aber es war ein burchant ummoralischer Charafter. Krüher ben Ibeen ber Freiheit mit großer Liebe Bugethan, für fie mit Wort und That wirfend, ift er fpater, aus Go nuffucht, zu bem Reactionssysteme übergegangen und hat feine ich nen Baben bagu verwendet, biefes Suftem auf fophiftifche Beife ju Metternich erfannte balb in ihm ben Mann, ben a vertheibigen. brauchte; benn Bent besaß eine große Bewandtheit, in frembe Go banken und Meinungen einzugehen: aber außerbem noch eine Fulle von Renntniffen und eine außerorbentliche Berebfamteit, wo burch es ihm leicht wurde, Andere ju taufchen. Bent wurde baber wa Metternich nicht nur verwendet, um als Schriftsteller wiber bie liberalm Bestrebungen ber Zeit aufzutreten, wie er benn an bem öftreichischen Bo obachter eifrig mitarbeitete um bie Zeitgeschichte zu verfälschen, sonbem a wurde auch von ihm als Protofollführer bei ben meiften Congreffen fett bem Sturze Rapoleons gebraucht, fo in Wien, Baris, Nachen, Richts vermag bas Wefen bes reactionairen Spftems Rarlsbab. beffer zu charafterifiren, als gerabe biefe Berfonlichkeit, welche felber von feiner Unhaltbarkeit überzeugt war: foll ja Bent furz vor feinem Tobe, welcher im Jahre 1832 erfolgte, geaußert haben : " Dich und Metternich halt es noch aus."

Metternich eröffnete bie Conferenzen bamit, die revolutionainen Umtriebe und bemagogischen Berbindungen als höchft gefährlich bar zustellen, und zu versichern, bag man ihnen schon auf die Spur go tommen fei. Sie machten bie entschiebenften und bringenbften De regeln nothwendig. Die Rothwendigfeit biefer Magregeln, welche von allen beutschen Regierungen gemeinsam angenommen werben mußten, wurde aus bem Befen bes Bundes abgeleitet, obschon eines ber charafteriftischen Derkmale bes Bunbes gerabe barin bestanb, jebem Staate bie Anordnung ber inneren Berhaltniffe felbft zu überlaffen. Die zu treffenden Magregeln feien in zwei Claffen zu sondern, je nachbem wegen ber Dringlichkeit ber Gefahr ihre augenblidliche Unwendung nothwendig fei, ober je nachbem fie wegen ihres Bufammenhangs mit ben Grundverhaltniffen bes beutschen Bundes ausführlichere Berathungen nothwendig machten. Bu ber erften Claffe feien au rechnen : 1) bie ungefaumte Abfaffung gleichformiger Berfügungen über bie Breffe' in Deutschland; 2) bie bringenbften Dagregeln in Sinficht auf bie Universitäten, Gymnasien und Schulen; 3) Magregeln in Anfehung ber bereits entbedten Umtriebe ber Barteien. Bu ber zweiten Claffe gehörten: 1) bie nahere Bestimmung und Erlautes rung bes Artifels 13. ber Bunbebafte; 2) eine permanente Inftang, um ben öffentlichen Rechtszustand ber Bundesftaaten zu fichern, und ihre jum gerichtlichen Wege geeigneten Streitigkeiten unter einander jur fcnellen Entscheibung ju bringen; 3) bie Ginfuhrung einer Bunbes-Erecutions-Orbnung mit Anordnung von ausreichenben fraftigen Mitteln, um sowohl bie Beschluffe bes Bunbestags, als auch bie Erfenntniffe ber gerichtlichen Inftang in ungehinderte Bollgiehung gu feben.

Die Gesandten waren mit Allem, was Metternich sowohl hinsichtlich ber gefährlichen bemagogischen Umtriebe, als auch in Bezug auf die zu treffenden Gegenmaßregeln vorbrachte, ganz einverstanden, und man ging zu den einzelnen Punkten über, um die nothigen Beschluffe zu fassen. Die wesentlichsten Resultate der 23 Conferenzen, welche sich mit der Feststellung der nothwendigen Maßregeln beschäftigten, sind folgende.

Bas die Preffe betrifft, fo führte Metternich bereits in ber erften Sigung aus, daß ber Artifel 18. ber Bunbesafte, welcher ben Deut-

•

Men Breffreiheit verfpricht, \*) unter ben gegenwartigen Umftanben nichts anderes bedeuten fonne, als bag allenthalben Genfur eingeführt werbe. Bei biefer Belegenheit fonnte er nicht umbin, ben beutschen Regierungen eine Art Bauperitatszeugniß auszustellen, inbem er er-Marte: "man tann ohne Uebertreibung behaupten, bag es heute nicht eine einzige als Privatunternehmung erscheinende Zeitschrift in Deutschland giebt, welche bie Wohlgefinnten (bie Reactionaire) als ihr Organ betrachten konnen, ein Fall, ber felbft in bem Beitpunkte ber blutigften Anarchie in Frankreich ohne Beispiel ift." Aber eben wegen biefer allgemeinen Richtung ber Preffe fonnen fich bie einzelnen Regierungen nicht babei beruhigen, nur fur ihre eigenen ganber bie Digbrauche berselben zu verhuten, ba bas Bift jener verbrecherischen Grundsabe, wenn nur irgendmo fonft Breffreiheit eriftirt, in fie hereingeschmuggelt werben konne. Ja ein einziger Staat, und ware er noch fo klein, fei hinreichend, burch bie Preffreiheit bas gange Deutschland angufteden. Kolglich mußten burchaus gleichformige Berfügungen über bie Preffe von allen beutschen Regierungen angenommen werben. Bor Mem fei es nothig, bei periobisch und taglich erscheinenben Blattern Cenfur einzuführen, und mas Bucher betrifft, menigstens bis zu einer gewiffen Bogengahl biefelbe ebenfalls beigubehalten. Rein wiffenschaftliche Werke und folche, welche einen größeren Umfang haben, könnten amar ebenfalls ichabliche Meinungen verbreiten, aber ihre Wirkung fei nicht fo unmittelbar gefährlich, wie bie ber Zeitungen. Aber biefe Befchrantung ber Cenfur follte nur bei benjenigen Staaten befteben, welche bisher Preffreiheit gehabt, feineswegs bei benen, welche überall, auch bei Buchern Censur angewendet. Es mare übrigens ein gewaltiger Irrthum, ju glauben, bag mit ber blogen Ginführung ber Cenfur burch ein allgemeines Befet bem 3wede vollstandig Genuge geleiftet werben fonnte. Ohne eine geschickte und entschloffene Bollziehung

<sup>\*) &</sup>quot;Die Bundesversammlung wird fich bei ihrer ersten Zusammenkunft mit Abfassung gleichförmiger Berfügungen über die Preffreiheit und die Sicherstellung ber Schriftsteller und Berleger gegen ben Rachbrud beschäftigen."

wurde jedes Beset biefer Art unnut, und bie Besetlofigkeit ne felbft vorzugiehen sein. Daber muffe in Kallen, wo fich bie Regierung eines Bunbesftaats burd ben Inhalt einer in einem anberen Bunbesftaate censurfrei gebruckten Schrift beleibigt, verlett ober gefährbet glaubt, und barüber Befchwerbe fuhre, bie Regierung, in beren Gebiet bie Bublication erfolge, gehalten fein, bem Berfaffer ober Berleger ber Schrift burch ihre fiscalischen Behörben in ihrem eigenen Namen ben Prozest machen zu laffen; und in allen Fällen, wo ein Bunbesftaat fich über Schriften zu beschweren habe, bie in einem anberen Bunbeoftaat mit Cenfur erfchienen find, fei bie Regierung ber letteren ber flagenden Regierung unmittelbar verantwortlich. Es muffen fic bie vornehmften Ditglieber bes beutschen Bunbes mit Abfaffung einer gleichförmigen Inftruction fur fammtliche Censurbehörben in Deutschland, wie auch gleichförmiger gesetlicher Berfügungen gegen ben Disbrauch ber Preffe in censurfreien Schriften beschäftigen. Sind bie größeren Bunbesftaaten über bie Grunbfage übereingekommen, fo muffe am Bunbestage ein allgemeines Befet in bem angegebenen Sinne verabfaßt werben. Bei ben Berhandlungen über biefen Begenftant burfe man fich aber nie auf irgent eine Discuffion abstracter theoretischer Grundsage einlaffen, sonbern ben eigenthumlichen Charafter bes beutschen Bunbes und ber wechselseitigen Berhaltniffe ber Mitglieber beffelben unverrudt jum Augenmerte nehmen.

Die Gesandten billigten burchaus diese Ansichten Metternichs. Rur ber Würtembergische, Graf von Winzingerobe, wagte einen Einswurf. Er meinte, die Cenfur entspreche überhaupt nicht der zehegten Absicht, und sei kein ausreichendes Mittel; die französische Einrichtung, nach welcher von jeder Redaction einer Zeitschrift eine namhaste Summe Caution geleistet werden musse, sei vorzuziehen. Ueberdieß sei es bebenklich, die Preßfreiheit den Ländern, wo sie bereits bestehe, wie in Bürtemberg, wieder zu entziehen. Allein er wurde überstimmt. Indessen, worden doch einige Modisicationen der östreichischen Entwürse beliebt. Wetternich wie Preußen hätten nämlich gewünscht, die Besichlisse über die Censur als sormliches Bundesgeses, als Erfüllung

Baragraph 18. ber Bundes akte, aufgefaßt zu sehen; allein bie Mehrzahl ber Minister erklärte sich boch bafür, bie besfallsigen Besichlusse blos als provisorische Maßregel, und zwar zunächst nur auf 5 Jahre, auszusprechen, so jeboch, baß alle Bundesstaaten insgefammt biefelben annehmen mußten.

Ferner wünschte Preußen, daß die Censur für alle Schriften ohne Ausnahme beibehalten ober eingeführt werden möchte, während die übrigen Gesandten Schriften von einer bestimmten Bogenzahl ausgenommen wissen wollten. Diese lettere Ansicht trug den Sieg davon. Ursprünglich war nun die Bogenzahl der Druckschriften, welche ber Censur enthoben seien, auf 15 sestgesetzt. Preußen verlangte aber 20 Bogen, und dieses Mal setzte es seine Ansicht durch. Es wurde also beschlossen, daß nur Schriften, welche über 20 Bogen start seien, censurfrei sein dursten.

Der zweite Bunft, welcher auf bem Congreffe verhandelt murbe, betraf bie Universitäten und Schulen. Metternich stellte folgenbe Berfügungen als bringend nothwendig bar: 1) die Aufstellung außerorbentlicher Regierungs - Commiffarien bei ben beutschen Univerfitaten. 3hr Geschäft mare Dberaufsicht über Lehre, Lehrer und Studierende. Die Lehrer, welche individuelle Meinungen und Ansichten gegen bie bestehende Ordnung, gegen Ginrichtungen und Befete bee Bunbes ober ber einzelnen Bunbesftaaten verbreiten ober bie ftubierenbe Jugenb burch allerlei Schwärmereien ober einseitige Vorspiegelungen von ihrer aufunftigen Bestimmung abzuleiten suchten, follten je nach Umftanben bisciplinarisch bestraft, suspendirt ober entfernt werben. Berbindungen unter ben Studierenben, welche eine anerkannt ftrafbare Tenbeng hatten, burften auf feine Beife gebulbet werben. 2) Suipenfion ber beftebenben academischen Gesetze und Privilegien, insoferne biefelben ein Sinberniß gegen bie Entlaffung notorisch schlechter Profefforen und Lehrer und die Verfolgung der bemagogischen Umtriebe ergeben follten. 3) Bechfelfeitige Berabredung ber Regierungen, feinem megen ber Lehre entfernten Professor auf anderen Universitäten Anstellung zu verleihen. 4) Allgemeines Gefet, bag auf feiner beutschen Universtat Studierende aus auswärtigen beutschen Staaten ohne die gehörige Legitimation, daß sie hiezu die landesherrliche Bewilligung erhalten haben, zugelassen werden. Mit diesen Ansichten waren Alle einverstanden. Es wurde nur noch hinzugefügt, daß Personen, welche nach Bekanntmachung des gegenwärtigen Beschlusses erweislich in geheimen verbotenen Berbindungen geblieben, oder in solche getreten wären, in kein öffentliches Amt aufgenommen werden sollten.

Drittens wurden Berhandlungen gepflogen über eine Centraluntersuchungscommission für die demagogischen Umtriede. Sie sollte nach dem Borschlage Metternichs nur das Dasein revolutionairer Bersuche ermitteln, und zu dem Ende Alles vor ihr Forum ziehen, was Aufschlüsse darüber zu geben vermöchte; die Bestrafung der Schuldigen sollte den einzelnen Landesgerichten überlassen bleiben. Man war übereingekommen, steben Mitglieder zu dieser Commission zu ernennen, und zwar theils aus Staaten, wo bereits demagogische Umtriede stattgefunden, theils aus solchen, bei welchen dies noch nicht der Fall gewesen. Man wählte dazu Destreich, Preußen, Baiern, Baben, Hannover, Darmstadt und Nassau.

Preußen trug jedoch auf eine Aenderung an. Es verlangte nicht nur eine Untersuchungscommission, sondern ein außerordentliches Bunsbesgericht, welches sosort auch die Strasen auszusprechen habe. Als Gründe zu diesem Vorschlage führte es an: einmal, daß ein Bundessgericht ein viel größeres Ansehen besitze, und imponirender auf die öffentliche Meinung wirke, und zweitens, daß die Urtheile der Landessbehörden, je nach ihrer Einrichtung und Zusammensehung sehr versichieden aussallen würden. Denn man könne mit Sicherheit darauf rechnen, daß da, wo Geschwornengerichte beständen, wie in Rheinpreussen, Rheinhessen, Rheinbaiern, das Urtheil über die Angeklagten auf Richtschuldig lauten würde, während von den anderen Gerichten das Aussprechen der Schuld zu erwarten wäre. Welche Rückwirfung aber ein solcher Misstaud hente auf das beutsche Publicum machen wurde, sei nicht nur klar, sondern auch schwer in seinen Folgen zu berechnen, indem durch ein solches ausgesprochenes Verhältnis die Geschwornensindem durch ein solches ausgesprochenes Verhältnis die

gewännen. Wenn es nun unleugbar fei, daß die Einführung der Jurys mit der ganzen damit verbundenen Gerichtsform, der Deffent-lichkeit der Gerichtspflege 2c. den Umfturz der meisten heute bestehenden Institutionen unausweilich bedinge, so sei diese Frage allerdings von der größten Wichtigkeit.

Begen biefen Borfchlag fprachen fich aber anbere, insbesonbere bie Minister von Baiern und von Baben aus, vornemlich beshalb, weil in ben Berfaffungeurfunden ihrer Lander ber Sas enthalten fei, baß Riemand seinem orbentlichen Richter entzogen werben burfe; im hintergrunde wirfte aber ohne 3meifel bie Beforgniß, bag auf biefe Beise de Couverainitatorecht aus ben Sanben gegeben wurde. Auch Metternich war nicht bamit einverftanben. Sein Biberfpruch ftuste sich jeboch weniger auf ben Gesichtspunft bes Rechte, als auf ben ber Rlugheit. Er gab nämlich zu verfteben - und nichts fonnte vielleicht grundlicher bie Bobenlofigfeit ber angeblichen revolutionairen Umtriebe bezeichnen, als seine Bemerkung — baß man im Grunde fehr wenige, ober vielleicht gar feine Individuen finden konnte, auf welche bie Strafe bes Sochverrathe angewendet werben burfte. Burbe nun, fragt er, eine sehr große Anstalt mit einem sehr kleinen Refultate nicht weit eber compromittiren, als heilbringenb fein? sei beshalb bafür, vorberhand bie Frage megen eines Bunbesgerichts fallen zu laffen, und nur bann wieber aufzunehmen, wenn bie Unterfuchungs-Commission binlangliche Resultate geliefert habe.

Damit waren benn bie anderen einverstanden, und es blieb bei bem ersten Borfchlage, blos eine Central-Untersuchungs-Commission für bemagogische Umtriebe vom Bundestage niederseten zu lassen. —

Der vierte Punkt ber Berhandlungen betraf bie Auslegung bes Artikels 13. ber Bundesakte. Dieser war für die beiben Großmächte nachst ber Presse offenbar ber wichtigste, und sie gaben sich baher alle Muhe, ihrer Ansicht ben Sieg zu verschaffen. Es galt nämlich, die constitutionelle Bewegung, welche namentlich burch die subbeutschen Berfassungen in das beutsche Bolk gekommen war, niederzuhalten und

zurudzubrangen, was allerdings baburch am ersten erreicht werben konnte, daß man die subbeutschen Regierungen vermochte, ihre Berefassungen nach bem Sinne ber Reaction zu modificiren, und daß man überhaupt für das Berfassungswesen in Deutschland allgemeine Grundstate aufstellte, über welche nicht hinausgegangen werden burfte.

Bu biefem Enbe ließ Metternich burch ben Sofrath von Gens einen Auffat über ben Unterschieb ber lanbständischen und ber Reprafentativverfaffung verfertigen und ben versammelten Miniftern vorlegen, in welchem mit großem Aufwande von Scharffinn aber zugleich von Sophistif und Verfalfdung ber Befchichte bewiesen werben follte, bag bie Metternichische Unficht von lanbstanbischer Berfaffung bie rechte fei, bag bagegen bie Reprafentativverfaffung, mit welcher Benennung man die subbeutschen Conftitutionen bezeichnete, nicht jugelaffen werben fonne. Das Wefentliche ber Gentischen Ausführung bestand in Folgendem. Landständische Berfaffungen feien biejenigen, in welchen Corporationen als solche ein Recht ber Theilnahme an ber Staatogefengebung batten : Reprafentativverfaffungen aber biejenigen, in welcher bie zur Theilnahme an ber Befetgebung zc. berechtigten Berfonen nicht bas Intereffe einzelner Stanbe, fonbern bie Befammt-Lanbständische Berfassungen verfürzen maffe bes Bolfes vertreten. nicht bie wesentlichen landesherrlichen Rechte, während bie Reprafentativverfaffungen auf bie Bollesouverainität gegrundet seien ober nothwendig barauf zurudführten. Landständische Berfassungen seien allen positiven Rechten und aller mahren Freiheit gunftig, mahrend bie Repräsentativverfassung bas Phantom ber Boltsfreiheit b. h. ber allgemeinen Willfür an die Stelle der bürgerlichen Ordnung, und den Bahn allgemeiner Gleichheit ber Rechte, ober, mas um nichts beffer sei, allgemeine Gleichheit vor bem Rechte, an bie Stelle ber unvertilgbaren von Gott felbft geftifteten Stanbes- und Rechtsunterschiebe sette. Die landständische Berfassung entspringe aus ben für sich beftebenben, nicht von Menschenhanben geschaffenen Grunbelementen bes Staates, bie reprasentativen Berfaffungen seien bas Resultat ber Billfur und ber Gewalt. Das Befen ber lanbftanbischen Berfaffung

1

beftehe barin, bag ber Fürst immer ber oberfte Befeggeber bleibe, und wenn mit bem Antheile ber Stanbe an ber Befetgebung ein Recht ber Aufficht über biefen ober jenen Zweig ber Staatsverwaltung verbunden werbe, fo muffe bie Ausübung biefes Rechtes auf bem Punfte, wo sie die Regierung in irgend einer ihrer wesentlichen Kunctionen hemmen fonnte, jebenfalls ihre Grenze finben. Das Wefen bes Reprafentativspftems bestehe bagegen in ber Theilung ber Gewalten zwischen Bolf und Regierung, ein Grundfat, welcher immer gur Unarchie führen mußte, inbem bie Regierung baburch ihre Einheit und ihre Rraft verliere. Im Reprafentativspfteme endlich beftebe Berantwortlichfeit ber Minifter gegen bas Bolf, Deffentlichfeit ber Berhandlungen, unbeschränfte Preffreiheit, unbeschränftes Betitionsrecht ac., Dinge, welche fammtlich aus bem Begriffe ber Boltssouverainität fließen, aber auch bas Wesen ber monarchischen Regierungsform untergraben, mahrend fie ben lanbstandischen Berfaffungen ganglich fremb Aus Allem gehe hervor, bag fur bie beutschen Regierungen fcon zufolge bes Grundcharafters bes Bunbes nur bie lanbftanbifche Berfaffung paffe; bie Einführung bes Reprafentativspftems murbe nur zur völligen Anarchie und zur Auflosung bes Bundes führen.

Þ

Gent und Metternich mußten recht gut wiffen, daß tie Ansichten, welche hier über das Wesen der landständischen Berfassung aufgestellt sind, größten Theils durchaus falsch seien, indem die alten Landstände, wenigstens in ihrer ursprünglichen unverkummerten Gestalt alle Rechte repräsentativer Kammern, und zwar oft noch in einem erhöheten Grade besaßen. Dichts bestoweniger sußte Metternich auf diesen irrigen Boraussehungen bei seinen Propositionen. In der siebenten Situng, in welcher der Artifel 13. der Bundesaste weitläusig besprochen wurde, erklärte Metternich: der Wortlaut "landständische Berfassung" sei abssichtlich im Gegensaß von repräsentativer gemählt; man habe bamit

<sup>\*)</sup> Bergl. hierüber Belders vortrefflichen Aufsatz in den o. a. Urkunden, S. 230—249 und meinen Aufsatz: "Die alten landstandischen Berfassungen und das Respräsentativspitem" in dem ersten Bande meiner Fragen der Zeit. Stuttgart, bei Franch. 1843.

ausbruden wollen, bag in Deutschland eben nur jene, nicht biefe ein geführt werben follte. Auch paßten bie lanbständischen Berfaffungen (namlich im Bengischen Ginne) viel beffer fur Deutschland, wo fie eine historische Basis hätten, als eine Nachahmung frember Institutionen, wie bas Reprafentativspftem fei. Sodann habe bie Befahr, welche eigentliche Bolfevertretungen bieten, bei ber Abfaffung bes Artifels 13 im Jahre 1815 ben Regierungen noch nicht so beutlich vorgeschwebt, wie jest, ba man bereits Erfahrungen gemacht. Der Sas, bag eine Bolfsvertretung nur ber Anfang ober bas Ende einer Revolution fei, wurde bamale von Benigen anerkannt, vielmehr bestritten worben Daber fei eigentlich ber Artifel 13 nur in ben Staaten erfullt, wo eine landstandische (aristofratische) Berfassung bestehe, nicht aber in benen, wo eine Reprafentativverfassung eingeführt fei, wie in Baiern, Burtemberg, Baben. Diefe Reprafentativverfaffungen feien aber nicht zu bulden, nicht nur, weil sie dem Befen bes Bunbes widersprechen, sondern auch, weil fie Die Erifteng anderer Bundesftaaten gefahrben und bedrohen. Gie miberfprechen aber ichon beshalb bem Befen bes Bundes, weil fie ben Grundfat ber Theilung ber gefengebenten Bewalt zwifden Stanben und Fürften aufftellen, mabrend ber Bund boch nur aus fouverainen Fürften beftehe. nach bergleichen Berfaffungen bereits eriftirten, mußte eine Remebur gegen folches Uebel angewendet merben.

Mit Metternichs Ansicht völlig einverstanben war natürlich ber preußische Minister, Graf Bernstorff, bann ber hannöverische Minister, Graf Münster, ber naffauische, Freiherr von Marschall, und im Ganzen auch ber medlenburgische, Freiherr von Blessen. Rünster, welcher ganz vergessen zu haben schien, wie er sich über benselben Gegenstand auf bem Wiener Congresse ausgesprochen, führte insbesondere aus, daß schon die Bundesacte jede Regierung verpslichte, ben gesemäßigen Standpunkt ihrer Souverainität nicht zu verrücken und ihren Landständen Rechte einzuräumen, die berselben widerstreben, oder gar zu Revolutionen führen könnten. Dann eiserte er gegen die Dessentlichkeit ständischer Berathungen, wie sie bei der Repräsentative bagen, neueste Geschichte. L

## 236 Der Magener Counteg und Die Rarisbader Befciuffe.

unfaffung ftattfanben. Richts fei verberblicher: fie biete ben Revolutionsfreunden ftets neuen Stoff, um bas Bolt aufzuregen. Diefer Unfug tonne nicht mehr gebulbet werben.

Dan fieht alfo: es lag im Plane, nicht nur überhaupt bestimmte Grumbfate, und war im Sinne ber Reaction, über bie Erfüllung bes Artifele 13 ber Bunbesacte aufzustellen, sonbern auch bie fubbeutfchen Regierungen, welche bereits migliebige Berfaffungen gegeben, qu vermögen, bieselben aufzuheben ober boch wenigstens bebeutenb ju mobificiren. Es war nun bie Frage, wie fich bie subbeutschen Regierungen zu biefem Unfinnen verhalten wurben? Offenbar mar bie Bumuthung, welche man an fle ftellte, fehr groß, und in ihrem vollen Umfange auf teinen Fall burchzuführen. Auch ift biefes nicht gefchehen. Doch fann man nicht fagen, bag bie Gefanbten ber fubbeutschen Regierungen auf bem Congreffe bem Angriffe auf ihre Berfaffungen einen ehrenwerthen, wahrhaft constitutionellen Wiberftanb entgegengeset hatten. Der baierische Gefandte, Graf Rechberg, begnügte fich barauthun, bag bie baierische Berfaffung feineswege auf bem Begriffe ber Bolfesouverainitat beruhe, bag immerhin noch bie früher bestanbenen und noch bestehenden Claffen vertreten, und bag bie gefetsgebenbe Bewalt feineswegs vollfommen zwischen Ronig und Stanben getheilt fei, inbem ben Stanben nebft einer fechejahrigen Steuerbewilligung nur bie Buftimmung ju jenen Gefegen überlaffen fei, bie fich auf Freiheit und Gigenthum ber Staatsburger beziehen, und bag ber Ronig alle Rechte ber Staatsgewalt in fich vereinige. außerte fich ber Freiherr von Berftett über bie babifche Berfaffung.

Die meisten Bebenklichkeiten erhob ber wurtembergische Gesandte, Graf von Winzingerobe, wiber bie Metternich'schen Ansichten. Er meinte, die Berfassungen seien einmal gegeben, und nicht ohne die größten Gesahren könne man sie ben Bolkern wieder nehmen. Leberbieß sei es unrichtig, wenn man die landständische Berfassung ber reprasentativen in der Beise entgegensete, als ob jene die fürstlichen Rechte weniger beschränke, als diese; die wurtembergische ältere Berfassung könne den vollsten Gegenbeweis wider diese Annahme liefern.

Inbeffen fant es boch auch Winzingerobe wunfchenswerth, bie Bolle rechte, felbft gegen ben Wortlaut ber bereits bestehenben Berfaffungen ju beschränten. Denn es sei unverkennbar, bas fowohl bie baieris fche, ale bie babifche; felbft auch bie murtembergifche in bem Ent wurfe, ber ben Stanben vorliege, bem bemofratischen Brincive und ber revolutionairen Tenbeng einen Spielraum einraumen, ber bie monarchische Gewalt viel zu fehr beschränke. Folgende Bunkte feien num in's Auge ju faffen. Bas bie Bolfevertretung betrifft, fo tonne man zwar bas einmal aufgestellte Princip, baß alle Claffen vertreten fein follten, nicht mehr über ben Saufen werfen, aber man fonne vielleicht baburch helfen, bag man überall einen fehr bohen Genfus fur bas Wahlrecht aufstelle. Der Untheil ber Stanbe an ber gefetgebenben Gewalt mußte von Seite bes Bunbes burch eine Interpretation bes Artifels 13 festgestellt; es mußte namentlich ausgesprochen werben, bag bem 13. Artifel nirgenbs eine folche Anwendung gegeben werben burfte, welche ihn in Wiberspruch mit anberen Bestimmungen ber Bunbesacte brachte, und bag namentlich ben Stanben nirgenbs ein fo ausgebehnter Untheil an ber Lanbesgesetzgebung eingeraumt werben burfe, ber einen Unspruch auf Untheil an ber Bunbesgesetgebung begrunben fonnte. Die Deffentlichfeit ber Berhandlungen fei gang ju verbieten, und bie ftanbifchen Bublicationen feien benfelben Magregeln zu unterwerfen, welche gegen ben Bregunfug überhaupt ergriffen werben. Endlich, mas bie Steuerbewilligung anbetreffe, so feien folgende Bestimmungen einzuhalten: 1) Die Civillifte jeber regierenben Familie muß überall in liegenben Grunben botirt, und von ber Bewilligung ber Stante gang unabhangig fein, bamit ber Bund por ber Gefahr gefichert werbe, bag bie Stanbe burch biefe Bewilligung bie Independeng ber Furften, in Begiehung auf bie Erfullung ihrer Bunbespflichten, beschränken fonnten; 2 alle Laften, bie jur Erfullung von Berbindlichfeiten gegen ben Bund nothig find, unterliegen feiner Erörterung und beburfen feiner Bewilligung ber Stanbe; 3) fo wenig ber Lanbesherr ba, wo ben Stanben bas Steuerbewilligungerecht jufteht, willfurlich Steuern ausschreiben fann,

fo wenig burfen bie Stande bie Dedung nachgewiesener und auf erworbenen Rechten beruhenber Beburfniffe willfurlich verweigern.

Das Resultat ber Verhandlungen über ben Artikel 13 war nun bieses, daß man zwar von der förmlichen Aushebung oder Modisication ber süddeutschen Berkassungen abstand, daß aber alle Pinisker über den Geist, in welchem die Versassungen von nun an zu handhaben seinen, einverstanden waren. Das Princip der Volkssouverainistät mit allen seinen Folgerungen und Alles, was etwa mit demselben zusammenhängen könnte, wurde als das Verderblichste und Gefährslichste anerkannt, was es für die Regierungen gebe, weshalb diese mit allen Krästen dagegen arbeiten und bei jeder Gelegenheit die Rechte des Volks schmälern sollten, welche mit der Volkssouverainität zusammenhängen, auch wenn sie von den Versassungen anerkannt seien. Man verglich sich endlich, daß vom Bundestage gerade auch über die Auslegung des Artikels 13 eine Eröffnung gemacht werden sollte.

Fünftens wurde auch über Errichtung einer provisorischen Erecutionsordnung für Bollziehung ber Karlsbader Beschlüffe durch die Bundesversammlung verhandelt. Dieselbe hatte den Zweck, dafür zu sorgen, daß in jedem beutschen Bundesstaate die Karlsbader Beschlüffe zur Aussührung famen, und falls sich etwa eine Regierung derselben entziehen wollte, sie dazu zu zwingen.

Das waren bie wichtigsten Beschlüsse ber Karlsbaber Ministersconferenzen. Nebenbei kamen zwar noch einige andere Gegenstände zur Sprache, aber ohne daß sie eine Erledigung gefunden hatten. So machte ber babische Minister von Berstett ben Borschlag, die Handelsverhältnisse im Sinne ber öffentlichen Meinung zu ordnen und legte zu dem Ende ein Memoire, von Nebenius versaßt, vor, welches bereits die Idee eines beutschen Zollvereins aussprach, und auf das wir später noch zurucksommen werden; es wurde aber nicht darauf eingegangen. Dann verlangte der wurtembergische Minister eine Modification bes Artiscls 14 der Bundesacte, welcher von den Mediatisirten handelt, und zwar zu Gunsten des monarchischen Princips; aber auch

biefe Forberung wurde, namentlich von Metternich, zurudgewiesen, ba bas politische System bes Karlsbaber Congresses neben einem absolutifischen zugleich ein streng aristofratisches Gepräge trug. —

Bie gesagt: auf bem Congresse hatten nur zehn Staaten verhandelt. Man sorgte aber bafür, daß bie übrigen Regierungen von ben baselbst gesaßten Beschlüssen sofort unterrichtet wurden, damit sie ihren Gesandten am Bunde balb möglichst bie nothigen Instructionen ertheilen konnten; denn was in Rarlsbad ausgemacht worden war, sollte sofort vom Bundestage zum Gesetze erhoben werben.

Schlieflich tam man überein, bag bie Berathungen vom Rovems ber bes Jahres an in Wien fortgesett werben follten.

Die Bundesbeschlüffe usm 20. September 1819. Bolliger Sieg ber Reaction in Preugen.

Die Bestätigung ber Karlsbaber Beschlüsse von Seite bes Bundes ließ nicht lange auf sich warten. Am 20. September 1819 machte ber Präsident ber Bundesversammlung, der östreichische Gesandte Graf Buol-Schauenstein, auf Besehl seines Hoses eine Eröffnung, welche so beginnt: "Seine Majestät glaubte den Bunsch der sämmtlichen Bundesglieder zugleich mit Ihrem eigenen auszusprechen, indem Sie die Bundesversammlung aufforderten, ihre ganze Ausmertsamseit auf die in einem großen Theile von Deutschland herrschende unruhige Bewegung und Gährung der Gemüther zu richten, die Ursachen dieser bedenklichen Erscheinung, die sich seit einigen Jahren von Tage zu Tage vernehmlicher angefündigt, zulest aber in unversennbaren Symptomen, in Aufruhr predigenden Schristen, in weit verbreiteten strässlichen Berbindungen, selbst in einzelnen Gräuelthaten offenbart hat, gründlich zu ersorschen und die Mittel, wodurch Ordnung und Ruhe, Ehrsurcht vor den Gesehen, Bertrauen zu den Regterungen, allgemeine

Bufriedenheit und ber ungestörte Genuß aller Guter, unter dem Schute eines dauerhaften, verdürgten Friedens, welcher aus der Hand istrer Fürsten ben Deutschen zu Theil werden soll, für die Zukunft gesichert und befestigt werden sollen, in Betracht zu ziehen." Die Duellen des Uebels seien mehrere: vorzüglich aber hängen sie mit bestimmten Mängeln, Irrethümern oder Mißbräuchen zusammen, denen allerdings durch glückliches Einverständnis und reislich erwogene, gemeinschaftliche Maßregeln abgeholsen werden könne. Unter den Gegenständen, die in letzterer Hinschlich die nächste und sorgfältigste Erwägung verdienten, zeichneten sich ganz besonders folgende aus: 1) die Ungewißheit über den Sinn und die daraus entspringenden Mißbeutungen des Artifels 13 der Bundesacte; 2) unrichtige Borstellungen von den der Bundesversammlung zustehenden Besugnissen; 3) die Gebrechen des Schuls und Universitätswesens; 4) der Mißbrauch der Presse und insbesondere der mit den Zeitungen, Zeits und Flugschriften dieher getriebene Unfug.

Inbem nun ber Brafibialgesanbte naber in bie Beleuchtung ber einzelnen Punkte einging, wieberholte er nur, worüber man auf bem Rarlebaber Congreffe übereingefommen. Bei bem erften Bunfte bemerkt er, wie falfche Auslegungen ber Artikel 13. ber Bunbebacte gefunden: ale bie Fürsten biefen Artifel aufgenommen, hatten fie nicht baran gebacht, daß baraus Forberungen gezogen werben könnten, welche bem Artifel burchaus wibersprächen und ben Bunbesperein milet felbft auflosen konnten. Gie hatten nicht baran gebacht, baß man bas nicht zweibeutige lanbstänbische Brincip mit rein bemofratischen Grundsäßen und Kormen verwechseln und barauf Anspruche grunden wurde, beren Unvereinbarteit mit ber Erifteng monarchischer Staaten, aus benen boch eigentlich nur ber Bund bestehe, am Tage liege. Sie hatten ferner nicht baran gebacht, bag burch bie ben lanbftanbifchen Berfaffungen ju verleihenbe Form bie mefentlichen Rechte und Attribute bes Bunbes felbst befchrankt ober unmittelbar angegriffen murben. Gleichwohl hatten fich all biefe fcmeren Difverftanbiffe und Irrthumer in ber letten Beit nicht nur entwickelt, sonbern fie hatten fich burch eine ungludliche Berkettung von Umftanben ber

öffentlichen Meinung so sehr bemächtigt, baß man ben wahren Sinn bes Artifels 13. saft ganzlich aus bem Gesichte verloren habe. Die täglich überhand nehmende Reigung zu unfruchtbaren oder gesahrvollen Theorien, ber Einstuß schäblicher Schriftsteller, bas eitle Berlangen, bie Verfassungen fremder Länder auf deutschen Boden zu verpstanzen, bies und anderes hätte jene politische Sprachverwirrung erzeugt, in welcher die große eble, sonst durch Gründlichseit und tiefen Sinn so ausgezeichnete beutsche Nation sich zu verzehren brohe: sie hätten sogar in vielen Ständeversammlungen den Standpunkt, auf welchen sie versassing gestellt, verdunkelt, und die Grenze ihrer recht mäßigen Wirksamkeit verrückt, daß dadurch die Regierungen selbst in der Erfüllung ihrer wesentlichen Pflichten hätten gestört und gehindert werben müssen.

In Bezug auf bie Universitäten bemerkte ber Prafibialgefanbte: baß biefe Anftalten von ihrem fruheren Ruhme vielfach jurudgefommen, fonne leiber nicht mehr in 3weifel gezogen werben. Bon bem Strome einer Ales erschutternben Beit mit fortgeriffen, habe ein gro-Ber Theil ber akabemischen Lehrer bie mahre Bestimmung ber Univerfitaten verfannt und ihr eine willfürliche, verberbliche untergeschoben. Anstatt, wie es ihre Pflicht gewesen, die Junglinge für ben Staatsbienft zu erziehen, hatten fie bas Phantom einer fogenannten weltburgerlichen Bilbung verfolgt, bie jugenblichen Gemuther mit leeren Traumen angefüllt und ihnen gegen bie bestehenbe gesetliche Debnung Beringschähung und Wiberwillen eingeflößt. Aus einem fo werfehrten Bange habe fich in ber heranreifenben Beneration ber Dunkel boberer Beisheit, Berachtung aller positiven Lehren und ber Unspruch, bie gesellschaftliche Ordnung nach eigenen, unversuchten Spftemen umzuschaffen, erzeugt, und eine beträchtliche Ungahl ber zum Lernen bestimmten Junglinge habe fich eigenmächtig in Lehrer und Reforma-Bon ben Universitäten seien bie bestimmteften toren umgewandelt. Feinbfeligfeiten gegen bie Grunbfage und Ordnungen, auf welchen bie gegenwärtigen Berfaffungen und ber innere Friede Deutschlanbs berube, ausgegangen; burch unverzeihliche Sorglofigfeit ber Lehrer 232 Der Nachener Congreg und die Rarlebader Befchluffe.

feien bie ebeiften Krafte und Triebe ber Jugend zu Werkzeugen abensteuerlicher politischer Blane und wenn gleich unmächtiger, boch barum nicht minder frevelhafter Unternehmungen gemißbraucht worden.

Sinsichtlich ber Preffe murbe angeführt, baß biefe mabrent ber letten Jahre in bem größten Theile von Deutschland eine fast ungebundene Freiheit behauptet; benn felbft ba, wo Cenfur eriftirt, mare bie Rraft berfelben burch bie Gewalt ber Umftanbe haufig gelähmt und folglich allen Ausschweifungen ein weites Belb geöffnet. burch Migbrauch biefer Freiheit verbreiteten zahllosen Uebel batten noch einen bebeutenben Bumachs erhalten burch bie in verschiebenen Staaten eingeführte Deffentlichkeit lanbftanbischer Berhandlungen. Diese tonne jebem Beitungeschreiber einen Borwand geben, über Angelegenheiten, welche ben größten Staatsmannern noch 3weifel und Schwierigfeiten bargeboten, seine Stimme zu erheben. Wie weit biese verberbliche Unmaßung enblich gebiehen, welche Berruttung in ben Begriffen, welche Bahrung in ben Bemuthern, welche Berabwurdigung aller Autorität, welcher Bettftreit ber Leibenschaften, welche fanatische Berirrungen, welche Berbrechen baraus hervorgegangen maren, beburfe feiner. Erörterung.

Enblich hinsichtlich ber bemagogischen Umtriebe versicherte ber Prafibialgesandte, baß bergleichen an mehreren Orten bereits entbeckt, und baß, wenn man auch ben Umfang und ben Zusammenhang berselbent noch nicht ermittelt, sie boch bereits als so gefährlich erscheinen, baß die Bernachlässigung ber bagegen zu ergreisenben Raßregeln die gefährlichsten Folgen nach sich ziehen könne.

Nach biesen Erläuterungen legte er bie bereits in Karlsbab gefertigten Gesetsentwurfe bem Bundestage zur Begutachtung und zur
sosortigen Beschlußnahme vor. Einstimmig wurden bieselben angenommen, und so bemnach von Seite bes Bundes folgendes beschlossen: 1) Was die Erläuterung und Auslegung bes Artifels 13
ber Bundesacte betrifft, so sollten die Gesandten sich von ihren betreffenden Regierungen die nothigen Inftructionen einholen; inzwischen
aber in den ständischen Arbeiten nichts geschehen, was dem Besen

bes Artifels 13 widerspreche. 2) Burbe bie provisorische Executions. ordnung nach bem vorgelegten Entwurfe angenommen. Rach bemselben wählte ber Bundestag auf Die Zeit von feche Monaten eine Commission von funf Mitgliebern, an welche alle auf ben Gegenftanb Bezug habenbe Gingaben, Berichte, Antrage gefanbt werben mußten: fie hatte nach bestimmten Grundfagen fur ben Bollzug ber Bunbesbeichluffe ju forgen. Würben bie Beschluffe in einem einzelnen Bunbesftaate wegen Wiberfeplichkeit ber Unterthanen nicht vollzogen, und fei bie Regierung nicht ftart genug, biefe Biberfeglichfeit ju brechen, fo habe ber Bunbestag ben Bolljug burch militairischen Beistand ber in das besägte Staatsgebiet einrückenden Truppen zu bewirken. Daffelbe fei ber Fall, wenn ber Grund bes Richtvollzuge in ber Wiberfetlichfeit einer Regierung felber liege. Die Bunbebtruppen burften bas Land nicht eber verlaffen, als bis bie Befchluffe wirklich in Bolljug gefett feien. Die Roften habe bas Lanb ober bie Regierung zu tragen. 3) Auch hinsichtlich ber gegen bie Univerfitaten zu treffenben Dagregeln wurde ber von bem Prafibialgefandten vorgelegte Entwurf angenommen. Fortan follte bei jeber Univerfitat ein mit zwedmäßigen Inftructionen und ausgebehnten Bollmachten verfebener lanbesberrlicher Bevollmächtigter refibiren, welcher über bie Befolgung ber bestehenden Gefete und Disciplinar-Borfchriften ju wachen, ben Beift ber öffentlichen Lehrer in ihren öffentlichen und Brivatvortragen genau ju beobachten, ber ftubirenben Jugenb eine beilfame auf ben Staatsamed berechnete Richtung ju geben und Alles ju begunftigen habe, mas jur Beforberung ber Sittlichfeit und bes außeren Anftandes ber ftubirenben Jugend bienlich fei. Die Regierungen verpflichten fich gegenseitig, biejenigen Lehrer, welche Grundfate portrugen, welche bie bestehenben Staatbeinrichtungen untergraben, von ihrem Lehramte zu entfernen. Gin folder Lehrer burfe in feinem anderen Bundesstaate bei irgend einem öffentlichen Lehrinstitute wieber angestellt werben. Alle geheimen, nicht autdrifirten Berbinbungen, besonders aber die fogenannte Burfchenschaft find auf bas ftrengste verboten. Alle Individuen, welche von jest an noch in

folden Berbindunger bleiben ober in fie eintreten, follen bei feinem öffentlichen Amte jugelaffen werben. Rein von einer Univerfität verwiesener Stubirenber foll von einer anberen aufgenommen werben. 4) In Bezug auf die Breffe wurde beschloffen: in feinem Bunbesftaate burfen weber periodifche Blatter, noch überhaupt Schriften unter 20 Bogen ohne vorgangige Genehmigung ber Lanbesbehörbe im Jeber Bunbesftaat ift fur folche Schriften bem Drud ericheinen. gesammten Bunbe verantwortlich. Alle Schriften muffen mit bem Ramen bes Berlegers geftempelt sein. 5) Bas endlich bie Centralbehorbe jur Untersuchung ber revolutionairen Umtriebe anbetraf, fo follte fich biefe innerhalb 14 Tagen in Maing versammeln; fleben burch Stimmenmehrheit erwählte Bunbesglieber follten bie Commiffarien ernennen, biefe felbst aber ihren Prafibenten erwählen. Commiffarien burfen nur Staatsbiener fein, bie in richterlichen Berhalmiffen fteben ober icon gestanden und wichtige Untersuchungen geleitet haben. Die Centralbehorbe follte bie Oberleitung ber in verschiebenen Bunbesstaaten schon angefangenen Untersuchungen über revolutionaire Umtriebe übernehmen und beswegen bie Acten einforbern, welche ihr unweigerlich und unverzüglich zu fenden. Die Localunterfuchungebehörben follten in fteter Goerefponbeng mit ber Centralbehörbe bleiben und find verpflichtet, sogleich bie ihnen von biefer aufgetragenen Untersuchungen zu beginnen. Die Centralbehörbe bat auch bas Recht, bie Inculpaten felbst zu vernehmen, und zu bem Ende fie nach Mainz transportiren ju laffen, wo bie erforberlichen Befangnifanftalten getroffen, die Roften ber Commission aber von bem Bunde felbft getragen werben follten \*). Bu Mitgliebern ber Centralcommission, welche bereits am 8. November 1819 ihre erfte Sigung hielt, wurden ernannt : Schwarz, von Destreich; Grano, von Breußen; Hörmann,

<sup>\*)</sup> Die Central-Untersuchungs-Commission foll ber Bundescasse einen Aufwand von 90,000 Gulben, und den Regierungen, welche Mitglieder berselben zu bestellen hatten, nahe an eine balbe Million Kosten verursacht haben. Im Jahre 1828 loss the sich auf, obne daß ein erkledliches Resultat ihrer Wirksamkeit bekannt geworden ware. S. Welder Urkunden. S. 109. Anmertung.

von Baiern; Bar, von Hannover; Pfister, von Baben; Preußchen, von Hessen-Darmstadt; Moussel, von Rassau. Zum Prasidenten wurde Schwarz erwählt.

Dies find alfo bie berüchtigten Rarlsbaber Befchluffe, welche von nun an bie Geschichte bes öffentlichen Lebens in Deutschland bebingen, welche fich wie ein Bleigewicht an die Entwidelung unserer politischen Buftanbe gehangt, und welche fortan eine naturgemäße, ftetige Fortbildung unferes Rationallebens auf bas Entschiebenfte gehindert haben. 3war follten es nur Ausnahmsgefese fein, junachst bloß auf funf Jahre berechnet, allein fie wurden immer wieber erneuert, und nahmen baburch ben Charafter und bie Wirfung orbentlicher Befete an. ift die Bahrnehmung, daß biefe Gefete, welche eine ganze große Ration in Fesseln schlugen, welche und um die Gewährung und gewiffenhafte Bollzichung ber versprochenen Rechte betrogen, einmuthig von unseren Regierungen angenommen wurden, bag fich ihre Befandten fogar bewogen fühlten, bem Antragfteller einen Dant bafür zu votiren, mahrend die schönften nationalften und zeitgemäßeften Bor-Schläge auf bem Wiener Congreffe eine Ginmuthiafeit nicht erzielen konnten. Charafteristisch ift bie Thatsache, bag man im Gifer bei ber Unnahme jener Beschluffe sogar bie gefetliche Form verlette: benn nach ber Geschäftsorbnung bes Bunbes vom 14. Rovember 1816 batten biefe Befchluffe erft nach einer vierzehntägigen Frift von ber Beit bes Borfchlages an gerechnet, angenommen werben follen; fobann erfolgte ihre Unnahme im engern Rathe, mahrend bas Gefet erforberte, baß fie im Bleno hatten beschloffen werben sollen. Streng genommen waren baher biefe Rarlebaber Befchluffe, fcon weil babei Formfehlet vorgefommen, nicht gultig. Charafteristisch ift ferner, baß, wahrend auf bem Biener Congreffe bei ber Abfaffung ber Bunbesacte offenbar bas Streben ber meiften Regierungen barauf gerichtet war, bem Bunbe fo wenig wie möglich Gewalt beizulegen, und bafür bie Unabhangigfeit und Selbständigfeit ber einzelnen Staaten, namentlich in Bezug auf ihre inneren Angelegenheiten, fo ficher wie möglich zu ftellen, jest auf einmal ein ganz anderer Besichtspunkt

aufgestellt wird, nämlich ber einer ganz entschiedenen Bundesgewalt, welcher zusolge die einzelnen Regierungen gezwungen werden könnten, auf das von dem Bunde, d. h. den vorherrschenden zwei Rächten beliebte politische System einzugehen. Während es auf dem Biener Congresse Riemandem einfiel, den Sat zu bestreiten, daß jede Regierung das Recht habe, die den Landständen zusommenden Besugnisse so sehrt zu erweitern, als sie wollte, wurde nun, auf dem Rarlebader Congresse, aus dem Charaster des Bundes die Pflicht jeder Regierung abgeleitet, ihren Landständen nicht mehr als ein ganz geringes Minimum von Rechten zuzugestehen. Es ist nicht anders: Lug und Trug spielten, wie überhaupt seit dem Jahre 1815, so namentlich bei den Karlsbader Beschässen die vorzüglichste Rolle.

Che jeboch bie Reactionspartei biefen großen entscheibenben Sieg gewonnen, follte fie noch einen gefährlichen Rampf zu bestehen haben, und zwar im preußischen Ministerium \*). Obwohl bie preußische Regierung in ber festen Beit im Bangen, wie wir gefeben, ju ber reactionairen Richtung übergegangen war, so befanden sich im Minifterium boch noch einige Manner, welche einer freifinnigeren Auffaffung der Dinge huldigten, und in der Hoffnung, daß diese boch noch fiegen murbe, geblieben maren. Dabin gehörten vor Allem Wilhelm von humboldt, ber Rriegeminister von Boyen, ber Großfanzler von Diese hatten bisher immer Opposition theils gegen bie Reactionaire überhaupt, theils gegen ben Staatstangler von Sarbenberg gemacht, wenn er jenen ju fehr nachgegeben. Run wollten fie bie Rarlsbaber Beschluffe benuten, um einen großartigen Bersuch zu machen, bas gange Rudichrittespftem über ben Saufen zu werfen. Bilhelm von humbolbt war emport über bie Rarlebaber Befchluffe; er nannte fie schändlich, unnational, ein bentenbes Bolf aufregenb; und biefe feine Unficht icheute er fich nicht felbft im Ministerium auszusprechen. Ja, in Berbindung mit Beyme und Boyen griff er ohne

<sup>\*)</sup> lieber bas Folgende vergl. Scheibler's Auffat über B. r. Sumbolot im Belderichen Staatslegifon. Band VII. S. 295.

Beiteres bie Rarlebaber Beschluffe felber an und verlangte, bag ber Minister Bernstorff in Anklagestand verfest, Die gange Magregel caffirt und zugleich festgesett werbe, bag fünftig folche Projecte allemal erft in's Ctaateministerium gebracht werben mußten. Aber ber Ronig gab barauf einen ungnabigen Befcheib. Richtsbestoweniger ließ Sumboldt von seinen Angriffen nicht ab, nur wandte er fich biesmal mehr gegen bas Formelle, wie früher gegen bas Materielle jener Befcluffe. Und zugleich lehnte er fich mit feinen beiben anbern Benoffen gegen die gange Stelle bes Staatsfanglers auf: man wollte feine Dacht beschränten, bie Stellung ber einzelnen Minifter freier und felbständiger machen. Aber auch biefe Opposition mar vergebens; bie Reactionspartei batte ben Konig bereits ju febr umsponnen; er gebachte nicht, fie fallen zu laffen, vielmehr fich ihr noch mehr bingugeben. Go verlangte benn Beven, ber befondere burch eine neue Berordnung über bas Inftitut ber Landwehr beleidigt worben mar, schon in ber Mitte Decembere 1819 feinen Abschieb; er wurde ihm gewährt. Ein Baar Tage fpater erhielt benfelben ber Beneralmajor von Grolmann, Director bes Rriegeministeriums, ebenfalls ber freifinnigen Bartei angehörenb; acht Tage fpater, am 31. December 1819, wurde Wilhelm von humboldt und Beyme entlaffen. erft war bas Ministerium vollkommen von liberalen Elementen gefaubert; nun erft konnte es fich mit ganger ungetheilter Entschiebenbeit ber Reaction in die Arme werfen.

Wie weit diese von der preußischen Regierung getrieben werden sollte, bewies die neue Censurverordnung, welche selbst die Karlsbaber Beschlüsse überbot. Alle in der preußischen Monarchie erscheinenden Druckschriften sind der Eensur unterworfen. Sie sollte Alles unterdrücken, was den allgemeinen Grundsäpen der Religion zuwider lief; Alles, was die Moral- und guten Sitten beleidigte, Alles, was auf fanatisches Hinderziehen von Religionswahrheiten in die Politik hindeutete, und zur Verwirrung der Begriffe führte; Alles, was die Würde und Sicherheit der preußischen Regierung oder der beutschen Bundesstaaten gefährdete; alle auf Erschütterung der monarchischen

Berfaffung abzwedenben Theorien, alle Verunglimpfungen frember, mit Preußen in freundschaftlichen Verhältniffen stehenben Regierungen; ja alles, was irgend Migvergnügen ber Unterthanen gegen ihre Regierungen anzuregen vermöchte.

So in Preußen. Mehr oder minder machten es die kleinen beutschen Regierungen nach. Mit der Annahme der Karlsbader Beschlüsse war das System der Willfür an die Stelle gesehmäßiger volksthümlicher Entwickelung getreten. Und das deutsche Bolk? Richts konnte mehr geeignet sein, die Grundlosigkeit des angeblichen revolutionairen Treibens und geheimer politischer Berbindungen darzuthun, als die Haltung desselben. Es empörte sich nicht; es ließ sich das schwere Joch geduldig auf den Racken legen, hossend auf bessere Zeiten und auf die Erleuchtung der Machthaber.

Aber nicht in Deutschland allein siegte bie Reaction, auch in bem freien England errang fie um bieselbe Beit abnliche Erfolge.

#### Achtes Capitel.

#### England bis jum Jahre 1820.

## Meberblich der englischen Buftande.

Das brittische Reich bietet in jeber Beziehung einen bei weitem großartigeren Anblid bar, als Deutschland.

Bahrend die Deutschen in den letten Jahrhunderten mehr und mehr in ihren politischen Rechten verloren hatten, so daß sie nach Rapoleond Sturze genöthigt waren, in staatlicher Beziehung wieder von vorne anzusangen, hatte England in jenen Zeiten, als einziges Beispiel und Muster von Europa die politische Freiheit gerettet und besestigt, so zwar, daß an einen völligen Berlust des gewonnenen Gutes wohl nicht mehr zu benken war. England besaß nicht nur ein Parlament, welches genug Rechte hatte, um jedwedes absolutistissiche Gelüste zurüczuweisen, sondern auch die einzelnen Individuen waren durch Geses und Institutionen in ihrer persönlichen Freiheit hinlänglich sicher gestellt; und die undeschränkte Freiheit der Presse machte es endlich Jedem möglich, seine Ideen an das helle Tagesslicht zu fördern und die etwaigen Schäden des politischen Systemes auszudecken.

Während ferner Deutschland in Bezug auf außere Geltung unsendlich verloren, hatte Großbritannien gerade hier außerordentlich zugenommen. Schon gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts war seine Bedeutung in der außeren Politif zu einer großen Sohe gestiesgen. In diesem sollte es noch mehr sein. Es war ber einzige Staat, welcher dem ungeheuern Ausschwunge des französischen Kaiserreichs

unbesiegt bie Baage halten fonnte. Es brachte fast alle Coalitionen au Stande; vorzugeweise mit seinem Gelbe wurden bie Rriege gegen Rapoleon geführt. Schon mahrend ber herrichaft bes europäischen Dictatore hatte fich England faft jum alleinigen herrn ber Meere gemacht. Denn wie gewaltig auch Rapoleon als Felbherr mar, gur See that er es ben Britten boch nicht gleich; und fo befestigten und erweiterten fie benn ihre herrschaft noch burch Eroberung ber frangofifchen Colonien in ben fremben Belttheilen. Die Schape von biefen famen unmittelbar fast nur in bie Sanbe ber Britten, und so hatten fie benn bas Monopol bes Sanbels mit außereuropaischen Erzeugniffen errungen. Und wie wiffen fie nach bem Frieden bie Berhaltniffe so trefflich zu ihren Gunften auszubeuten! Durch bie Territorialvergrößerungen Hannovers, beffen König zugleich ber englische ift, haben fie fich in ben Befit ber Munbungen breier ber wichtigften Kluffe Deutschlands gefett, ber Ems, ber Befer und ber Elbe. Sie bebertschen von Helgoland aus alle Ausflusse aus Deutschland, machen bie Sanfeftabte ju ihren Stapelplagen und Rieberlagen, von Straffunb und Emben schließen fie fogar bie Deutschen aus, beobachten ben Sund, halten Danemark und Schweben in Schranken. So find fie bie Herrn ber Rords und Oftsee; im mittellanbischen Meere besigen fie Die brei wichtigsten Bunkte, um ihnen auch hier bie Berrschaft zu fichern: Gibraltar, Malta und bie jonischen Inseln. In ber That: England befaß noch in höherem Mage bie Berrichaft ber Meere, als Rapolcon bie auf bem Continente.

Aber England hatte auch seine Schattenseiten. Jene großen Ersfolge waren nicht ohne sehr beträchtliche Opfer errungen worden. Die beständigen Kriege kosteten England enorme Summen. Betrugen ja nur allein die Subsidien, welche von England an seine Berbündeten vom Jahre 1793 die 1815 ausgezahlt worden waren, 52, 789, 461 Pfund Sterling (über 645 Millionen Gulben.) Die ganze Staatssschuld betrug im Jahre 1815 über 814 Millionen Pfund Sterling (9,772 Millionen Gulben); und im Jahre 1818 war sie bereits zu 998, 660, 496 Pfund Sterling angewachsen. Schon die Zinsen die

fer ungeheuern Schulb fragen große Summen: babei mußte aber England, um sich auf seiner politischen Höhe zu erhalten, fortwährende große Ausgaben machen. Die Rosten der Diplomatie allein beliesen sich jährlich auf 374;479 Pfund. Und im Allgemeinen konnte man die jährliche Ausgabe des Staats auf 114 Millionen Pfund Sterling berechnen.

Die nothwendige Folge biefer großen Ausgaben mar, bag bie Englanber fehr hoch besteuert werben mußten. Dies murbe jeboch weniger auf fich gehabt haben — benn Reichthum war ja genug vorhanden - wenn bie Bertheilung ber Steuern auf eine gerechte Beise geregelt gewesen marc. Dies war jeboch nicht ber Fall. weitem größte Theil ber Abgaben bestand in indirecten, und traf gerabe ben Mittelftanb und bie nieberften Claffen am meiften, mahrend bie reichsten Stande verhaltnismäßig viel weniger zu gablen hatten. Diefes Digverhaltnig wurde noch vergrößert burch bie Bertheuerung ber nothwenbigften Lebensmittel, als Korn, Fleisch, Butter, Dbft, Fruchte, von welcher wiederum die nieberen Claffen am fcmerften litten. Diese Bertheuerung ber Lebensmittel, besonbers bes Korns war sogar (1815) burch ein Geset (Kornbill) geordnet, wodurch bie Ginfuhr jener Erzeugniffe von fremben ganbern entweber gang verboten, ober boch mit fo ungeheueren Bollen belegt mar, baß fie einem Berbote gleich kamen. Durch biefe Beseitigung frember Concurrenz konnten nun bie Lanbeigenthumer in England bas Rorn und bie anderen Lebensmittel zu einem enormen Breise hinauftreiben, und in ber That war bas Berhaltniß fo, bag man fie in England um bas Funffache theurer faufen mußte, als man fie vom Auslande hatte befommen fonnen.

Wie aber? warum blieb biefer ungeheuere Mißstand? England hatte boch fein Parlament, welches bas Bolk vertrat und so schreienbe Rigbrauche rugen konnte?

Aber gerade die Zusammensetzung des Parlaments bildet eine weitere Schattenseite der englischen Zustände. Im Parlamente hatte nämlich die Aristofratie die weitaus überwiegende Stimmenzahl: die Bagen, meueste Geschichte. L

Aristofratie aber war fast ausschließlich im Besitze bes Landeigenthums; sie jog baraus einen beträchtlichen Theil ihrer Einkunste, und es lag also gerade im Interesse ber Aristofratie, daß die hohen Preise ber Lebensmittel beibebalten und die Concurrenz des Auslandes ausgesschlossen wurde.

Die Aristofratie hatte versassungsmäßig schon baburch einen großen Antheil an ber gesetzgebenten Gewalt, baß die erste Kammer bes Parlaments, bas Oberhaus, lediglich von ihr besetzt ward. Es bestand theils aus erblichen Pairs, welche für ihre Person Sis und Stimme hatten, wie die englischen, theils aus gewählten, wie die von Schottland und Irland, theils aus den hohen geistlichen Würdenträgern, den Erzbischöfen und Bischöfen der anglicanischen Kirche.

Aber auch im Unterhause, bem Saufe ber Gemeinen, welches bas eigentliche Bolf vertreten follte, befand fich die ariftofratische Gefinnung im Uebergewicht burch ben großen Ginfluß, welchen bie Lorbs auf bie Bablen übten. Das englische Bablfpftem war nämlich hochft Richt eine gleichmäßige nach ber Einwohnerzahl fich richtenbe Bahl ber Bolfsbeputirten fant Statt, sonbern bas Recht zu mablen erftredte fich nur auf eine gemiffe Angabl von Stabten und Orten, welche baffelbe feit urbenklichen Zeiten beseffen, und obwohl fich bie Berhaltniffe im Laufe ber Jahrhunderte vielfach geandert, bennoch in ber gangen fruberen Ausbehnung beibehalten hatten. faßen eine Menge kleiner Orte, beren Seelenzahl kaum bie von taufend erreichte, und bie eine noch bei weitem geringere Bahl von Bahlern aufweisen konnten - ce gab fogar Orte, welche nur fieben Bahler gahlten - bennoch bas Recht, einen ober mehrere Deputirte zu mahlen, mahrend viele ber volfreichsten Stabte, welche in ben Beiten bes Mittelaltere nicht eriftirt, sonbern erft spater entftanben und zu Macht und Ansehen gefommen waren, biefes Rechtes entbehrten, wie 3. B. Birmingham mit 115, 000, Manchester mit 165,000, Leebs mit 90,000, Sheffield mit 45,000 Einwohnern. Cbenso uns gleich war das Wahlrecht in ben Grafschaften vertheilt: jebe Grafschaft schickte nämlich zwei Deputirte, mahrend bie Einwohnerzahl

boch außerordentlich verschieden war; so gablte z. B. Rutland nur 19,000, bagegen Stafford 410,000 Einwohner: und boch hatte bie lettere Graffchaft nicht mehr Deputirte zu schieden, wie jene.

Dan fieht baher, eine mahre Bolfereprafentation beftanb Abon wegen ber ungleichen Bertheilung bes Wahlrechtes nicht. Dazu fam nun aber ber bohe Cenfus fur bie Bahlbaren, namlich in ben Graficaften 600 Bfund (über 7000 Gulben) reines Einkommen, in ben Städten und Fleden 300 Pfund, wodurch es fast gang unmöglich gemacht warb, bag eigentliche Manner bes Bolts in bas Barlament Run gewährten aber noch bie mahlberechtigten Orte felbft Aussicht genug fur bie Ariftofratie, um bie Bahl ber Deputirten nur auf Manner von ihrer Partei fallen ju laffen. Jene fleinen Orte nämlich waren größtentheils gang heruntergekommen — fie wurben nur verrottete Fleden genannt - bie Babler waren meift arme Leute, und ließen fich von ber reichen Ariftofratie und ber Regierung beftechen, um bie von ihr vorgeschlagenen Manner zu wählen. waren ohnedieß in focialer Beziehung abhängig von ber Ariftofratie. Run bestimmte außerbem bas Gefes, bag bie Cohne ber Lorbs, fowie auch bie Abgeordneten ber Universitäten gar fein Bermogen nachzuweisen hatten. In jeber Beziehung mar alfo ber Ariftofratie Thur und Thor geoffnet, um bas Parlament nur mit Leuten ihres Schlages zu besegen.

Es ift nicht zu läugnen, bemohngeachtet eriftirte im Parlamente eine Opposition, Whigs genannt, während die Anhänger ber hochsaristokratischen Richtung mit dem Ramen Tory bezeichnet wurden, Besnennungen, welche noch aus dem vergangenen Jahrhundert herrührten. Aber die Whigs befanden sich schon seit geraumer Zeit in der Misnorität, und überdieß waren sie eigentlich doch nur eine, wiewohl gesmäßigte Fraction der aristokratischen Anschauungsweise, befriedigten jedoch keineswegs die Forderungen der niederen Bolksschichten, welche am meisten gedrückt waren.

Diesen war naturlich nicht mit einer fragmentarischen Verbefferung ber Gefengebung ober mit einer Opposition, welche bloß bie Personen

ber Minister betraf, gebient, fonbern fie wollten eine Berbefferung bes ganzen politischen und socialen Buftanbes von Grund aus. Allem verlangten fie eine gangliche Reform bes Barlaments, allgemeines Stimmrecht, jahrliche Bieberfehr ber Bahlen, geheime Abftimmung (um ben Ginfluß ber Ariftofratie zu befeitigen) fobann eine Berbefferung ber Lage ber nieberen Claffen. Denn ber Abstand zwis fchen Reichthum und Armuth, zwischen Lurus und Glend mar in England ungeheuer. Er wurde allerdings größtentheils burch bie Berhaltniffe erzeugt, welche fich schon seit mehreren Jahrhunderten in England entwidelt: burch bie eigenthumliche Stellung ber Ariftofratie, burch bas Majoraterecht, wornach ausgebehnte Lanbereien in ben Sanben weniger Lords vereinigt waren; burch ben außerorbentlichen Aufschwung ber Industrie und bes handels, wodurch balb bie großen Capitalien auch in verhaltnismäßig wenige Sanbe geriethen, währenb ber Mittelftand verarmte und die Arbeiter fich mit dem Lohne begnugen mußten, welchen ihnen ber Fabritherr zu geben gefonnen war: allein die Staatseinrichtungen trugen boch auch ein gutes Theil ber Schuld. Bon jenem Ginfuhrverbote ber wichtigsten Lebensmittel haben wir schon gesprochen. Wir haben bemerft, wie biefes Befet nur bie Reichen begunftigte, mahrent es bie Urmen nur noch tiefer in's Elenb herunterbrudte. Go fam benn auch ein großer Theil ber enormen Steuern wieberum nur ben Reichen ju Gute: bie Minifter, welche meistens selber ber Aristofratie angehörten und große Besitungen hatten, bezogen außerorbentlich hohe Besolbungen, jeber wenigstens 6000 Pfund Sterling (72,000 Gulben) jahrlich; außerbem gab ce eine Maffe von Sinecuren, auch wieber für bie reiche Ariftofratie, welche fich bis auf 2 Millionen Pfund beliefen; Giner allein bezog 48,000 Pfund jahrlich, ohne bem Staate irgend einen Dienst bafür zu leisten. Dazu nun bie Civilliste, welche ohngefahr 11/2 Millionen Pfund Sterling betrug, bie Appanagen für bie vielen Pringen und Pringessinnen gar nicht zu rechnen. Bas war nun natürlicher, als baß bie mittleren und bie nieberen Claffen, welche verhaltnigmäßig am meiften besteuert waren und ben Drud ber enormen Abgaben am empfindlichken fühlten, allenthalben auf eine Einschränfung im Staatshaushalte, auf die Abstellung der ungeheueren Difbrauche bei der Berwendung der Gelder drangen? Ja, bei Manchen erwachte wohl schon der Gedanke und wurde auch ausgesprochen, daß das Misverhaltniß des Bermögens auf eine andere Weise nicht wohl ausgeglichen werden könne, als durch eine gleiche Bertheilung des Landeigenthums.

# Das Ministerium im Kampfe mit ber Opposition im Parlamente und im Volke.

Und welche Stellung nahm nun bas Ministerium gegenüber biefer Lage ber Dinge ein ?

Es bestand seit 1812 und gahlte folgende Mitglieber: Graf Liverpool, Elbon, Graf Bestmoreland, Graf Harromby, Lord Gib: mouth, Biscount Caftlereagh, Graf Bathurft, Ricolaus Banfittart, Beorge Canning, Der erfte Lord ber Schabfammer, in England be fanntlich augleich ber Brafibent bes Ministeriums, mar Graf Liverpool: aber bas Bepräge brudte bemfelben Lord Caftlereagh auf, ber Die nifter ber auswärtigen Angelegenheiten, bem wir fcon öfter in biefer Befchichte begegnet finb, ber nun auch in Bezug auf bie inneren Berhaltniffe Großbritanniens eine große Rolle fpielt. Wir haben früher ichon angebeutet, bag biefer Minister burchaus in bie reactionairen Grunbfate einstimmte, nach welchen bie Regierungen bes Continents handelten, und bag er gesonnen war, biefes Syftem auch in England einzuführen, soweit es ber Beift ber Ration erlaubte. Caftlereagh war fein Mann von großen Talenten, aber er besaß fo ju fagen jenen Inftinft ber herrschbegierbe, welcher ihn in ber Stellung Großbritanniens zu anberen Staaten meift ben rechten Bunft treffen ließ, um feinem Lanbe Ruhm, Macht und Anfeben zu verschaffen, und ber ihn benn auch bei feinen Entwurfen in Bezug auf bie innere Bolitik leitete. Bah, ftoly, hochmuthig, mit Berachtung auf die nie beren Claffen herabsehend, nicht schwankend in ber Bahl ber Mittel,

wenn sie nur zum Ziele sührten, besaß er gerade bie Eigenschaften, welche bazu gehörten, um eine solche Rolle, wie er zu spielen beabssichtigte, zu übernehmen. Indeß handelte Castlereagh keineswegs bloß aus eigenem Antriebe, sondern er war mehr oder minder nur bas Organ des Prinzregenten, Georg, welcher, da sein Bater, Georg III., gemüthöfrant war, schon seit mehreren Jahren an der Spize des Staates stand. Der Prinzregent theilte vollsommen die streng monarchischen Gelüste der Könige des Continents, und wünschte diese, soweit es möglich war, auch in England zu befriedigen.

Mehrere Dinge beuteten auf jene Absichten bin. Go namentlich bie große Borliebe fur bas Militair, welches in Englant gewöhnlich eine gang untergeardnete Rolle fpielte, aber feit bem Frieben abfichtlich von bem Bringregenten fomohl, wie von ben Miniftern begunftigt und Der Bring felber erschien gern in Uniform; hervorgezogen warb. ber hof machte es nach; balb war es Mobe geworben, bag felbft bei ber Civilkleibung irgend ein friegerisches Abzeichen fich befinden mußte. Das Beer blieb, felbft im Frieben, fehr ftart, in England allein über 130,000 Mann. Man war bemuht, einen rechten Corps geift in bie Solbaten zu bringen; fie maren nun in Cafernen beb fammen, eine fruher in England unerhörte Erfcheinung, weil bet Bolfsgeift richtig in bem Solbaten einen Keinb ber Kreiheit abnend, wenn er nichts als Solbat fei, bemuht war, ihn in beständigem Umgange mit bem Bolfe zu erhalten. Das Militair wurde bei jebet feierlichen Gelegenheit, bei jebem noch fo kleinen Auflaufe, angewendet, vollends nun gar, wenn bie Boltsbewegungen einen gefährlichen Charafter angunehmen ichienen. Muger biefer bem englischen Bolfegeifte burchaus wibersprechenben Begunftigung bes Militairs manbten bie Minifter noch ein anderes Mittel an, welches fie ebenfalls bem Continente entnommen zu haben ichienen, nämlich bas Spionenwesen. hielt unter bem Ministerium eine große Ausbehnung. Und bamit in Berbindung ftand bie Bestechung nicht nur ber Parlamentsmitglieder, sonbern auch ber Richter, und ber Zeugen in folchen Processen, wobei es sich um Sochverrath handelte.

Es versteht sich nun von selbst, daß bei diesen Bestrebungen der Regierung sie nicht daran bachte, die Lasten des Bolls nur irgendwie zu vermindern; vielmehr lag es in ihrer Absicht, die Einnahme des Staats auf der enormen Hohe wie disher zu erhalten. Sie war nicht gesonnen, irgendwo Ersparungen eintreten zu lassen, sondern das ganze bisherige System sortzuführen, wobei sich der strenge Torismus so gut besand. Hiergegen nun erhoben sich Oppositionen, im Parlamente sowehl, wie im Bolle.

Die Opposition im Barlament, an beren Spige Francis Burbet, Tierney, Brougham, Grey, Lansbown, Holland, Cochrane, Ponsondy und andere fanten, befand sich freilich in ber Minorität, und sie konnte baber keine unmitelbaren Erfolge haben. Nur hie und ba, besienders, wenn es sich um Steuern handelte, gewann sie einen kleinen Sieg über die Minister, so im Jahre 1816, wo es ihren Bemühungen gelang, daß die von den Ministern vorgeschlagene Einkommentare, welche den Mittelstand wieder am Meisten gedrückt hätte, verworsen wurde; und im Jahre 1818, wo die Erhöhung der Appanagen sür die Brinzen ebenfalls zurückgewiesen ward. Dagegen konnte Burdets Borschlag für eine Resorm des Wahlspstems, welchen derselbe im Jahre 1818 gemacht, sich kaum einiger Stimmen erfreuen.

Defto heftiger und entschiedener war die Opposition außerhalb bes Barlaments, im eigentlichen Bolfe.

Es machte Gebrauch von bem ben Britten zustehnben Rechte ber Affociation; es wurden große Versammlungen, von vielen Taussenden besucht, abgehalten, in welchen die Mißbrauche des ministeriellen Systems schonungslos aufgedeckt, und die Maßregeln besprochen wurden, welche anzuwenden seien, um eine Verbesserung der Justände zu erwirken. Bei diesen Versammlungen spielte namentlich ein gewisser Hunt eine große Rolle. Er war aus Bristol gebürtig, früher ein nicht unangesehener Landeigenthümer, aber etwas heruntergesommen; ohne Zweisel ein Mann von großen Talenten, vorzüglich gesschickt für die Rolle eines Volkssührers; von einer eindringlichen Beredsamkeit und babei kräftig genug, um die Ordnung in einer

noch fo großen Versammlung ausrecht zu erhalten. Die Resultate biefer Versammlungen bestanden meistens barin, baß Bittschriften an bas Parlament oder an den Prinzregenten selber entworfen und unterschrieben wurden, und hatten in der Regel ein friedliches Ende.

Aber es sehlte auch nicht an Ercessen. Schon im Jahre 1815 gab es Unruhen, besonders in Irland, wo das gemeine Bolf sich in einer noch viel gedrückteren Lage befand, wie in den übrigen Theilen der Monarchie. Sie wiederholten sich im folgenden Jahre; da ergriff der Aufruhr aber auch die englischen Provinzen, wie Sussol, Rorfolf, Cambridge. Auch London blied nicht zurück; es solgten Chester, Rottingham und andere Grafschaften. Die Buth richtet sich meistens gegen die Aristotratie, welche mit dem Korn Bucha getrieben. Es sehlte nicht an schauberhaften Mordthaten. Das Militais stellte nun bald die Ruhe wieder her; viele der Rädelssührer wurden verhaftet, einige hingerichtet, die meisten aber doch von der Junfreigesprochen.

Run erfolgte aber im Anfange bes Jahres 1817 ein Greigniß, web ches bie Regierung fofort fur ihre 3mede ju benuten mußte. Um 28. 34 nuar wurde namlich ber Bringregent bei feiner Rudfehr vom Batte mente von einem Saufen Bolles angegriffen, fein Bagen mit Steinen und Roth beworfen, unter bem Rufe : "Rieber mit bem Bringregenten! Rieber mit ben Ministern!" ja eine Rugel, mahrscheinlich aus einn Binbbuchse geschoffen, schlug fogar burch bas Kenfter bes Bagene, ohne indes Jemanden zu verwunden. Darauf bin verlangten bit Minister im Parlamente bie Aufhebung ber fogenannten Sabeat corpus-acte, eines ber wichtigften Rechte ber Britten, welches Jebem bie persönliche Freiheit und Sicherheit gegenüber ber Staatsgewalt garantirte. Bergebens war bie Opposition ber Bhigs; bie Minifta wußten Acten beigubringen, welche freilich nur von ihren Anhangen im Parlamente geprüft und richtig befunden wurden, wornach bas Dasein einer Berschwörung erwiesen sein sollte, die auf den Umstug ber Berfaffung ausgehe. Go fette benn bie Regierung am 28. Fo bruar 1817 ihren Borschlag burch: Die Minister burften nun ohne Regierung sie nicht baran bachte, die Lasten des Bolts nur irgendwie zu vermindern; vielmehr lag es in ihrer Absicht, die Einnahme des Staats auf der enormen Hohe wie disher zu erhalten. Sie war nicht gesonnen, irgendwo Ersparungen eintreten zu lassen, sondern das ganze disherige System fortzuführen, wobei sich der strenge Torismus so gut befand. Hiergegen nun erhoben sich Oppositionen, im Parlamente sowehl, wie im Bolte.

Die Opposition im Barlament, an beren Spige Francis Burbet, Tierney, Brougham, Grey, Lansbown, Holland, Cochrane, Ponsondy und andere fanden, befand sich freilich in ber Minorität, und sie konnte baher keine unmitelbaren Ersolge haben. Nur hie und ba, bessonders, wenn es sich um Steuern handelte, gewann sie einen kleinen Sieg über die Minister, so im Jahre 1816, wo es ihren Bemühungen gelang, daß die von den Ministern vorgeschlagene Einkommentare, welche den Mittelstand wieder am Meisten gedrückt hätte, verworfen wurde; und im Jahre 1818, wo die Erhöhung der Appanagen sür die Prinzen ebensalls zurückgewiesen ward. Dagegen konnte Burdets Borschlag für eine Resorm des Wahlspstems, welchen berselbe im Jahre 1818 gemacht, sich kaum einiger Stimmen erfreuen.

Defto heftiger und entschiedener war bie Opposition außerhalb bes Barlaments, im eigentlichen Bolfe.

Es machte Gebrauch von bem ben Britten zustehenden Rechte ber Affociation; es wurden große Bersammlungen, von vielen Taussenden besucht, abgehalten, in welchen die Mißbrauche des ministeriellen Systems schonungslos aufgedeckt, und die Maßregeln besprochen wurden, welche anzuwenden seien, um eine Verbesserung der Zustände zu erwirken. Bei diesen Versammlungen spielte namentlich ein gewisser Hunt eine große Rolle. Er war aus Bristol gebürtig, früher ein nicht unangesehener Landeigenthümer, aber etwas heruntergesommen; ohne Zweisel ein Mann von großen Talenten, vorzüglich gesichte für die Rolle eines Volkssührers; von einer eindringlichen Beredsamkeit und babei frästig genug, um die Ordnung in einer

lungen die Volksführer selber immer auf Ordnung brangen und auf Gesehlichkeit, und daß diesem Bunsche von Seite der Menge auch immer entsprochen ward. Ja selbst, als einer der Bolksführer Harrison während der Smiethstelder Bersammlung arretirt und weggeführt darb, blieb auf Hunts Ermahnung Alles ruhig; es wurde nicht der geringste Bersuch gemacht, was so leicht gewesen wäre, ihn aus den Handen der Constabler wieder zu befreien.

Die Belfepartei bachte nun baran, bie Berfammlungen mehr und mehr in's Große zu treiben, und baburch ihrer Sache ben moralischen Sieg zu verschaffen. Fur ben August mar eine große Bolts. versammlung in Manchefter anberaumt, welche Alles übertreffen follte, was man von biefer Urt gesehen. Run untersagte aber ber Pringregent alle bergleichen Bersammlungen unter bem Bormanbe, bag auf ihnen von verfaffungemäßig nicht berechtigten Denschen fentanten gewählt merben follten. Die Behörben von Manchester verboten baber bie Berfammlung. Nichts bestoweniger tam fie ju Stanbe am 16. August. Eine ungeheuere Menge ftromte babin; man gab fie auf 100,000 Menschen an. Es fehlte nicht an Feierlichkeiten. In geordnetem Buge rudten bie einzelnen Saufen beran, mit Fahnen, welche charafteriftische Inschriften trugen, wie : "Auflagen ohne Bolfevertretung find ungerecht! " "Bereinigt euch, und ihr werbet frei fein! " "Gleichheit in ber Bolkereprafentation ober Tob! " "Reine Rorngesete! " "Wir wollen ale freie Menschen fterben, um une nicht als Sclaven verfaufen zu laffen." Selber Frauen rudten in Bugen Daher; ein Corps von etwa 150 weiblicher Reformer hatte sich um eine elegante seibene Fahne geschaart. Um ein Uhr kam ber Bolfsrebner hunt, welcher ber Berfammlung prafibirte: vor ihm murbe eine Tafel getragen, mit ber Inschrift: "Drbnung! " öffnete er bie Debatten. Raum aber hatte er ju fprechen angefangen, fo erichien ein Regiment Reiter, welches in ben Saufen einbrang, um fich Sunte zu bemachtigen. Er erflarte fich fortfuhren laffen gu wollen, wenn man ihm einen gefesmäßigen Berhaftsbefehl vorzeige. Much bie Berfammlung machte feine Unstalten fich zu wiberfegen.

Da hleben die Soldaten auf das unbewassnete Volk ein: es erfolgte ein furchtbares Gemehel; an 500 Personen wurden getödtet ober verwundet; die Soldaten ruhten nicht eher, als die die Versammlung auseinander gesprengt war. Diese Gewaltthat erfolgte um dieselbe Zeit, als die deutschen Minister sich über die Karlsbaber Beschlusse beriethen.

Man tann fich benten, welche Entruftung biefe That im englifthen Bolle hervorbringen mußte. Die Buth gegen bas ministerielle Spitein wurde baburch nur gesteigert: bie Bahrung ber Bemuther wurde immer bebenklicher: bie Bewegung griff immer weiter um fich. Run wurden erft recht viele Bolfeversammlungen gehalten, in England nicht nur, fonbern auch in Schottland und Irland; Begenstand ber Berathungen war meift bas Blutbab in Manchester, bas in ber Regel mit ben fcmarzeften Farben gemalt marb. Jest erft murbe Sunt recht populair. Bom Gericht in Manchefter war er bes Berbachts ber Conspiration für schuldig erkannt, aber gegen eine Caution von 1000 Pfund Sterling frei gegeben worben, bis bie große Jury über ihn urtheilen wurbe. Run begab er fich nach London; am 13. September 1819 hielt er baselbst feinen Gingug: ber eines gefronten Sauptes hatte nicht feierlicher und glanzenber fein fonnen: gegen 300,000 Menschen waren versammelt, um ihn zu sehen und bie Feierlichkeit mitzumachen. Es wurde ihm bann zu Ehren ein Baftmahl veranstaltet, bei welchem er naturlich nicht ermangelte von ben letten Greigniffen ju fprechen und burch feine Schilberungen Alles in Aufregung ju bringen.

Indes waren nicht bloß die Radicalen und die niederen Boltsclassen über das Berfahren der Regierung empört; auch die Whigs, auch die Gemäßigten, waren auf das Tiefste darüber entrüstet. Auch sie hielten Bersammlungen, wo man sich in den stärtsten Ausdrücken über den militairischen Despotismus ausließ, den die Regierung in England einzuführen beabsichtige; und daß die liberale Presse nicht zurücklieb, läßt sich benken.

Aber bie Regierung blieb auf ber einmal eingeschlagenen Bahn;

ja, sie ging weiter. Sie verstärfte bas Militair um 10,000 Mann; sie entsette mehrere Männer, bie ber freisinnigen Aristokratie angehörten, weil sie bei ben letten Ereignissen unumwunden ihre Missbilligung bes ministeriellen Systems ausgesprochen hatten, ihrer Aemter als Sherisss ober Lordlieutenants, und um wenigstens ben Schein zu haben, als ob sie im Sinne bes Bolkes handle, veranstaltete sie lovale Abressen, welche ber Regierung für alle getrossenen Raßregeln bankten; vermochte aber freilich bafür wenig Unterschriften zusammenzubringen.

Endlich, am 23. Rovember 1819, eröffnete ber Prinzregent bas Barlament. Schon in ber Thronrebe berührte er bie bedauerlichen Unruhen, welche neuerbings wieder vorgefallen wären, und die nichts weniger, als einen Umfturz ber Berfassung bezweckten; gegen diese gefährlichen Umtriebe könnten nur die energischesten Raßregeln helsen. Seine Minister legten dann bald darauf, am 29. Rovember, dem Barlamente fünf Gesehesentwürse vor, welche zur Unterdrückung der angeblichen Berschwörung dienen sollten; sie detrasen 1) die öffentlichen Bersammlungen; 2) die verborgenen Bassen; 3) das heimliche Ererciren; 4) den Missbrauch der Preßfreiheit; 5) die Procedur bei Processen wegen Uebelverhaltens zum Staate.

Rach biesen Gesetsesentwürfen sollte zwar bas Recht, sich zu versammeln, um Petitionen abzusassen ober über allgemeine Angelegenheiten sich zu berathen, anerkannt bleiben, aber unter folgender Beschränkung: sie sollen nur mit Bewilligung der Obrigkeiten, nur
nach Kirchspielen und nur an den Tagen gehalten werden, welche
die Obrigkeiten bestimmen. Wenn ein Kirchspiel mehr als 10,000
Seelen enthält, so wird es in Districte abgetheilt. Gleichzeitige Bersammlungen mehrerer Kirchspiele oder Districte sollen nicht gestattet
werden. In militairischer Ordnung, mit Fahnen oder Abzeichen
dazu aufzuziehen, ist nicht erlaubt. Wer nicht zu einem Kirchspiele
oder Districte gehört, darf der Versammlung derselben nicht beiwohnen, bei Geld-, Gesängniß- oder Deportationsstrase. — Heimliches militairisches Ererciren, mit oder ohne Wassen, ist verboten.

Es ift ferner verboten, geheime Baffen Depots zu haben, und bie Obrigfriten werben ermachtigt, beebalb Saussuchungen anzuftellen, jeboch mit Befchrantung auf bie Graffchaften, beren Lorblieutenants um biefe Ermachtigung nachgefucht haben. - Es foll feine Cenfur eingeführt werben, aber alle politifchen Blugichriften, welche nicht mehr als zwei Bogen ftart find, follen benfelben Stempel wie bie Beitungen gablen und ihre Berfaffer follen Caution für bie Gelbftrafe ftellen, bie fie allenfalls treffen fonnte. Wer zum zweiten Male wegen Berfaffung, Druck ober Berbreitung einer gottlosen ober aufrührerischen Flugschrift angeflagt wirb, fann zur Deportation verurtheilt werben. - Die, welche wegen Uebelverhaltens jum Staate funftig angeflagt werben, follen nicht mehr wie bisher berechtigt fein, ben Brocest gegen Caution auf eine anbere Beit verlegen ju laffen, fonbern fie muffen bei ber erften Borlabung gleich fich in ben Proceß einlaffen.

Diefe Gefete, welche bie Freiheiten bes englischen Bolfs und namentlich berjenigen Claffen, bie nicht im Barlamente vertreten waren. gang außerorbentlich beschränften, gaben jugleich ber Regierung bie Mittel an die Sand, um von vornherein jebe Reformbewegung ju Boben zu schlagen. Sie konnte jebe Bolksversammlung verbieten ober verbieten laffen; fie fonnte burch bie Baussuchungen einen schweren polizeilichen Drud gegen bie einzelnen Inbividuen ausüben; fie fonnte bie Breffe unter ber Aufficht halten, b. h. gerabe biejenige Preffe, bie ihr am gefährlichsten war, bie Klugschriften, die, weil sie am wohlfeilften, auch am Meisten vom Bolte gelesen worben waren; fie fonnte endlich migliebige Berfonen burch Hochverratheproceffe, in welche fie biefelben verwickelte, unschablich machen. Es war ber Unfang einer großen Reaction. Die Whige faben bas fehr gut ein, und ftrengten baher alle ihre Rrafte an, um biefe Befetedentwurfe fallen zu machen. Sie sagten ben Ministern Alles, was über ihr Suftem Tabelnbes gefagt werben konnte; sie warfen ihnen offen bas Streben vor, bie Berfaffung umzusturgen, bie Freiheit Britanniens aufzulofen, einen Despotismus zu grunden; aber Alles mar ver-

. 1

gebens. Die Minister waren ber Majorität gewiß. So brachten sie noch im December bes Jahres 1819 im Parlamente alle fünf Gefetesentwurfe burch. Sie wurden unverzüglich vom Prinzregenten sanctionirt.

Diese Decembergesetze find für England ohngefähr baffelbe, was für Deutschland die Karlsbaber Beschlüffe. Das ministerielle System hatte bamit einen großen Sieg errungen; die Reaction hatte die Garantie des Gesetzes erkangt: es war taum abzusehen, wie die Forderungen bes Bolts, wenn sie den gesetzlichen Beg nicht verlassen wollten, zur Berwirklichung gelangen konnten.

Unter solchen Umständen ist es erklärlich, wie auch in England ein Versuch gemacht ward, auf gewaltsamem Wege eine Beränderung der Dinge zu bewerksteligen. Es bildete sich im Ansange des Jahres 1820 eine Verschwörung, an deren Spise ein gewisser Thistlerwood stand, der schon früher auf verschiedenen Boltsversammlungen eine große Rolle gespielt hatte. Der Zweck war, die sämmtlichen Minister dei einem Gastmahl, welches Lord Harrowdy ihnen gab, zu übersallen und zu ermorden, und dann eine provisorische Regierung einzurichten. Der 23. Februar war der Tag, an welchem die That ausgesührt werden sollte. Allein ein Mitglied des Complottes entdeckte den ganzen Plan; die Berschworenen wurden in ihrem Schlupswinkel übersallen und gesangen genommen, und nachdem sie die Jury für schuldig erklärt hatte, mit Ausnahme weniger, die bes gnadigt wurden, hingerichtet.

Also auch in England Sieg ber Reaction. In Frankreich werben wir berselben Erscheinung begegnen.

Reuntes Capitel.

## Frankreich bis jum Jahre 1820.

#### Reaction nach der zweiten Rachkehr der Bourbons.

Wir haben oben schon ben Ansang ber Reaction nach ber Rückfehr ber Bourbons geschilbert; seitbem bie Rammern zusammengekommen (am 7. October 1815) nahm sie eine noch energischere, rücksichtslosere, grausamere Haltung an. Die Rammer war nämlich, Dank bem schlechten Wahlspstem und bem Schrecken, aus sast lauter Anhängern bes äußersten Royalismus und Aristokratismus zusammengesett. Raum 65 mochten bie Anhänger gemäßigter Grundsäte zählen — welche mit ber Absicht gekommen waren, ihre Rache an ben bestegten Gegnern zu kühlen und bem politischen Spsteme übershaupt eine ganz andere Wendung zu geben. Man nannte sie nur die unaussindbare Rammer \*). Die Regierung konnte daher hossen, daß sie bei ben stärsten Maßregeln, die sie vorschlüge, auf keinen Widerstand stoßen würde; im Gegentheile, in der Regel wurden die Propositionen des Ministeriums noch zu milb gefunden.

Bunachst brachte bas Ministerium, an beffen Spige, wie wir bemerkt, ber Herzog von Richelieu stand, brei Gesesvorschläge in die Kammern, welche angeblich zur Sicherung ber öffentlichen Ruhe bienen

<sup>•)</sup> la chambre introuvable.

follten, die aber im Grunde nur die Rache an den vorzüglich betheisligten Personen ber letten Revolution bezweckten. Sie betrafen:
1) Aushebung der individuellen Freiheit, 2) Bestrafung aufrührerrischer Ruse und Handlungen, 3) Einrichtung von Prevotalgerichts-hösen. Sie gingen sammtlich in den Monaten October bis Decemsber 1815 in den Rammern durch\*).

Bas bas erfte Gefet betrifft, so follte jebes Inbivibuum, bas als bezichtigt wegen Berbrechen ober Bergehen gegen bie Berfon ober Autorität bes Ronigs, bie Personen ber foniglichen Familie ober gegen bie Sicherheit bes Staats verhaftet, bis jur Abschaffung bes gegenwartigen Gesetzes in Saft gehalten werben fonnen. - Sinfichtlich aufrührerischer Rufe und Sandlungen marb verorbnet, daß alle Bersonen mit Deportation bestraft werben follten, welche Schriften gebrudt ober verbreitet hatten, ober an öffentlichen Orten Rufe ober Reben hatten hören laffen, bie bie Drohung eines Attentats gegen bas Leben und bie Berson bes Ronigs ober eines Mitgliedes ber toniglichen Familie enthielten ober jur Bewaffnung gegen bie fonigliche Autorität aufriefen, ober birect ober indirect zum Umfturz ber Regierung aufforberten. Bleiche Strafe follte alle Berfonen treffen, welche an öffentlichen Orten eine andere Fahne, als bie weiße, aufftedten, welche aufrührerisches Gefchrei im Balafte bes Konigs ober bei bem Borbeifommen bes letteren boren laffen. Gefängniß von brei Monaten bis zu funf Jahren, polizeiliche Aufficht und Berluft ihrer Benfionen auf gewiffe Beit follte Alle treffen, welche ben Ramen bes Usurpatore anrufen, verbotene Cocarben tragen ober verfaufen. -Enblich in Bezug auf die Prevotalhofe ward Folgendes bestimmt. In jebem Departement, in bem Orte, wo ber Affisenhof feinen Gip hat, sollte ber Prevotalhof errichtet werben, und aus einem Prafis benten, einem Prevot und aus vier Richtern bestehen. Der Prevot muß ein Officier von wenigstens Oberftenrang und wenigstens 30 Jahre alt fein. Die Prevotalhofe follten über bie Berbrechen bes

<sup>\*)</sup> Bergl, über diefe Befete Bachemuth Geschichte von Frantreich IV. 481-83.

Aufruhrs, ber Berbreitung ber bazu ermunternben Schriften ober Reben, Aufpflanzung einer anberen Fahne, als ber weißen, richten, also über bie Gegenstände, welche im zweiten Gesetze angemerkt sind. Die Prevots haben bergleichen Menschen nachzuspüren und zu verfolgen. Das Berhör ber Berhafteten muß binnen 24 Stunden veranstaltet werden. Der Processgang gestattet keine Appellation; bas Urtheil wird in 24 Stunden vollzogen. Das Gesetz soll bis zum Jahre 1817 bestehen, wenn es nicht erneuert wird.

Durch diese brei Gesetze war wieder ein furchtbarer Terrorismus herausbeschworen. Fast die ganze Einwohnerschaft Frankreichs konnte man nach dem zweiten verfolgen; nach dem ersten konnte jeder der Regierung Mißfällige seiner versönlichen Freiheit beraubt werden; und das dritte entzog dem Bolke eine Institution, das Geschwornengericht, welches gerade in solchen Zeiten der Reaction am nothwendigsten erscheint, am meisten Bedürsniß ist. Und in der That: die Prevotalhöfe gingen auf schauberhafte Weise zu Werke; Massen wurden von ihnen verurtheilt und natürlich nicht etwa bloß gemeines Bolk, sondern Männer von Ansehen und von Bedeutung.

Unter ben Processen, welche von ber Reaction gegen Anhänger ber vorigen Regierung eingeleitet wurden, erregten keine ein größeres Aussehen, als ber von Lavalette und ber vom Marschall Ney. Der erste hatte im Moment des Sturzes der Bourdons sich des Directoriums der Posten bemächtigt, und in dieser Eigenschaft Napoleon wesentliche Dienste geleistet. Er wurde deshald des Hochverraths angeklagt: der Assischen bes Seinedepartements — damals eristirten die Prevotalhöse noch nicht — verurtheilte ihn zum Tode. Er legte ein Cassationsgesuch ein; vergebens! Seine Gattin gab sich die unssäglichste Mühe, um beim Könige Gnade zu erwirken; sie wagte sogar einen Fußfall vor der Herzogin von Angouleme; Alles verslorene Mühe: die Ultrapartei wollte einmal ein Erempel statuiren. Da entschloß sich die heldenmüthige Frau, ihren Mann selbst zu retten; unterstützt von drei kühnen wackern Engländern, Wilson, Hutschinson, Bruce, gelang es ihr wirklich am 21. December 1815;

Lavalette floh nach ben Rieberlanben. Die Ultras waren wuthenb barüber; sie versaumten nicht, die brei Manner vor Gericht stellen zu lassen, aber sie wurden frei gesprochen, unter bem größten Beifalle bes Bolfs.

Was Rey anbetrifft, so hatte dieser gleich Anfangs von Talley rand Winf erhalten, außer Landes zu gehen; aber später kehrte er nach Frankreich zurud, wurde jedoch entbedt, und am 19. Augukt gefangen nach Paris gebracht. Ueber ihn waren die strengen Roys listen ebenso erbittert, wie über Lavalette. Auch er sollte als Opsir ber Rache sallen. Zuerst gedachte man ihn vor ein Kriegsgericht ptellen; aber die Marschälle, aus denen dasselbe bestehen sollte, die alten Wassenstein Rey's, weigerten sich der Theilnahme. Monce, der sich am entschiedensten dagegen ausgesprochen, wurde beshalb seiner Marschallswürde entsetzt. Dann kam der Proces vor die Bairbkammer; diese verurtheilte Rey zum Tode; am 7. December 1815 wurde er erschossen.

Indessen mit diesen Opfern der Rache waren die Ultras immer noch nicht zufrieden; nun verlangten sie, daß die ganze Familie Bonaparte für immer verbannt werden sollte, ebenso alle Generale, Rapschälle, Präsecten zugleich mit Consiscation ihrer Güter, welche Repoleon am 23. März anerkannt, sodann alle die sogenannten Königk mörder, d. h. diejenigen Mitglieder des Convents, welche für den Tod Ludwigs XVI. gestimmt hatten, soserne sie nicht Ludwig XVIII. treu geblieden. Die Regierung ging jedoch in diesen Borschlag mur theilweise ein; sie bestätigte nur die Verbannung der Rapoleoniden und der Königsmörder.

Ueberhaupt war die Regierung felber mit ber Kammer gar nicht zufrieden. Es stellte sich nämlich balb heraus, daß bieselbe nicht sowohl ein rogalistisches, als vielmehr ein aristofratisches Gepräge trug. Ihr Plan war offenbar, die alten aristofratischen und hie rarchischen Ordnungen wieder zurückzuführen, wie sie vor ber Revolution bestanden; und damit vertrug sich weder das constitutionelle Königthum und die daraus erwachsende Macht des Monarchen, noch

bie Ministerialgewalt, die der Krone zugehörige Besetzung der Richters und Beamtenstellen, die Bureaufratie. Ja, gegen diese Institutionen richtete die Kammer nicht selten ihre Angrisse; sie gab sich wohl manchmal den Anschein, als versechte sie demokratische Tendenzen, wenn sie z. B. gegen die Centralisation und gegen das Beamtenthum sprach; im Hintergrunde war es aber nur die Hosstung, durch die Herstellung der alten Corporationen, der alten städtischen und provinciellen Rechte der Aristofratie wieder den alten Einfluß und die sociale und politische Bedeutung zu verschaffen. Ebenso kämpste die Kammer unablässig für die Rechte des Klerus; sie wünschte für denselben wieder Landeigenthum, und machte eine Menge von Borschlägen, um sein Ansehn und seine Macht zu erhöhen und ihm den Einfluß auf die gesellschaftlichen Ordnungen wieder zu sichern.

Diese rein aristokratischen, keineswegs gut königlichen Bestrebungen entgingen Lubwig XVIII. nicht, machten ihn mißtrauisch und mehr und mehr ber Ultrapartei abgeneigt. Es kam hinzu, daß biese durch den Grasen von Artois oder den Pavillon Marsan, wie die Ultrapartei von ihrem gewöhnlichen Versammlungsorte genannt ward, einen ungemeinen Einfluß auf die gesammte Staatsverwaltung übte. Artois selber ließ sich zum Oberbesehlshaber der Rationalgarde ernennen. Im Ministerium besanden sich Männer, die weniger auf den König, als vielmehr auf den Grasen von Artois hörten, wie Elarke, der Kriegsminister, Dubouchage, Marineminister, und Baublanc, Minister des Innern. Ebenso wurden die übrigen Verwaltungsstellen großentheils nur durch den Pavillon Marsan besetz; auf Talent und Kähigkeit kam es natürlich nicht an, sondern auf guten Abel und aristokratische Besinnung.

Begreislich wurde burch bieses System ber Reaction bie Absneigung wider die Bourbons keineswegs beseitigt; sie stieg vielmehr mit jedem Tage; und wenn auch über ben Einwohnern ber schwere Druck einer militairischen und polizeilichen Uebermacht lag, so daß sich die öffentliche Meinung, zumal bei ber Beschränfung der Presse, nicht frei äußern konnte, so sehlte es doch nicht an sehr bedenklichen

Anzeichen. Bereits im Januar 1816 war eine Berschwörung in Lyon entbeckt worden; am 5. Mai machte ein Abvocat Didier den Bersuch mittelst eines Hausens Bauern der Festung Grenoble sich zu bemächtigen; in Paris wurden im Juni einige Republikaner entbeckt, die auch mit Umsturz der Berkassung umgingen; dann besorgte man einen Aufruhr von Seite einer Gesellschaft von Patrioten. Alle diese Bersuche wurden zwar wieder unterdrückt, und die Rädelssührer hingerichtet. Nichtsbestoweniger waren diese Erscheinungen beunruhigend genug, um den Unbefangenen auf die Folgen hinzulenken, welche eintreten mußten, wenn das disherige Spstem länger fortdauere.

Der König selber, ohnebies schon ärgerlich über die Rammer, fühlte bas; er wurde außerdem in seiner Gesinnung bestärkt von seinem Minister dem Herzog von Richelieu, welcher zwar ein guter Royalist war, aber keineswegs mit den ertravaganten Ansichten der Ultra's übereinstimmte; sodann von Herrn Decazes, ebenfalls ein Mitglied des Ministeriums, welcher besonders viel deim Könige galt. So entschloß sich denn Ludwig XVIII. am 5. September 1816 die Rammer aufzulösen. Diese Handlung wurde natürlich von dem Bolke mit der größten Freude ausgenommen, während die Ultra's auf das Tiesste darüber erbittert waren.

## Rampfe der Parteien. Schwanfungen im minifteriellen Syftem.

Durch bie Auflösung ber Deputirtenkammer hatte sich bie Regierung in offenbaren Gegensatz zu ben ultraropalistischen Tenbenzen gesett; sie sah sich baher gezwungen, sich nach einer anderen Seite hinzuneigen.

In Frankreich eriftirten außer ben ftrengen Ultra's im Ganzen brei Parteien: bie Napoleonisten, bie Republifaner und bie Constitutionellen. Die beiden ersten waren von keiner großen Bebeutung: zu ben lettern gehörte aber ber größte Theil bes gebilbeten Frankreich.



Doch theilten sie sich wieder in die Entschiedenen oder Independenten, wie sie sich nannten, und in die Doctrinairs. Der Sammelplatz für jene war der Salon Lassitte's; dazu gehörten Manuel, Kon, Jan, Joun, Beranger, Lasavette, Delessert, Benjamin-Constant, Daunou. Sie verlangten, daß die Regierung sich ohne allen Rückhalt an das constitutionelle Staatswesen anschließen und in Concessionen immer weiter gehen möchte. Die Doctrinairs, wozu Roper-Collard, Camille-Jordan, de Serre, Guizot, Billemain gehörten, wurden so genannt, weil sie die Doctrin vom constitutionellen Staatswesen und regelrechter Entwicklung desselben versolgten; sie stellten indeß zugleich den Grundsatz auf von der Nothwendigkeit einer starken Regierungsgewalt. Es ist daher sehr natürlich, daß die Regierung sich an diese Nüance des Constitutionalismus enger anschloß; denn daß sie nun constitutionell regieren müßte, hatte sie eingesehen, zugleich aber wünschte sie so wenig wie möglich von ihrer Gewalt auszugeben.

Die Wahlen zu ber neuen Kammer fielen im Allgemeinen im Sinne bes Ministeriums aus; allein die Ultrapartei, obwohl in ber Minorität, war boch noch so start vertreten, bag sie immerhin eine gefährliche Opposition bilben konnte; in ber That unternahm biese einen systematischen, geschlossenen Angriff auf bas Ministerium.

Die Antief bes lettern ging beshalb bahin, Maßregeln zu treffen, burch welche bie Royalisten in ber Kammer fünftig nicht mehr bas entschiebene llebergewicht behaupten könnten; bas war ein neues Wahlgeset. Rach bem bisherigen bestanden zwei Wahlcollegien, von welchen das eigentlich wählende aus den höchstbesteuerten Grundsbesitern des Departements zusammengesetzt war; außerdem waren noch einige andere Bestimmungen getroffen, wornach offenbar die Wahlen keine Volkswahlen sein konnten. Und daraus ist denn unter anderem auch die Jusammensetzung der früheren Kammer zu erklären. Rach dem neuen Wahlgesetze aber, welches nun die Minister brachten, sollten alle Franzosen, welche über 30 Jahre alt sind, und 300 Franken directe Steuern zahlen, unmittelbar, ohne Zwischenscollegien die Deputirten erwählen; um letztere zu werden, war ein

Rachgerabe begann aber auch Decazes fich wieber ber Reaction ju nabern. Um jene Beit wurde ber Congreß von Karlebad gehalten ; er war zwar von Seite Frankreiche nicht öffentlich beschickt worben, aber bie Regierung hatte ihre Agenten bafelbft; Breugen und Deftreich reichten Noten bei bem frangofischen Cabinete ein, um baffelbe gu einer Menberung bes Syftems zu bewegen. Run famen bie Erganjungemahlen bee Jahres 1819. Durch biese erhielt bie Linke allein 35, bas Centrum 15, bie Rechte nur 4 Mitglieber. Ja, unter ben rabicalen Deputirten befand fich fogar ber Abbe Gregoire, ein ehe= maliges Conventsmitglied und fogenannter Konigemorber. versichert, bag bie Ultra's felber am Meisten zu feiner Ermablung mitgewirft; fie wollten baburch bie Sache auf's außerfte treiben. ber That war ber König auf bas Tieffte barüber entruftet, und fein Bruber, ber Graf von Artois, verfaumte nicht, ihn bei biefer Befinnung ju erhalten. Ludwig XVIII. erflarte Decazes gang beftimmt, er nun ein anberes Syftem befolgen wiebe. Decages ging barauf aber er ftieß nun bei einem Theile, as Ministeriums auf benefelben Wiberftanb, melden defruher ben Bergog von Richelieu ents gegengefest hatte; und aud biefes Dal handelte es fich um bas Bahlgefet. Denn ale Breis für ihre Unterftutung hatten bie Ultra's von Decages ebenfalls bie Abanberung bes Bahlgefeses werlangt. Die Spaltung wurde balb affenbar. Deffolles, St. Louis katen aus, Decazes mit bi übrigen blieb und bilbete nun ein neues Ministerium unter feinem Ranten am 19. November 1819.

Das Ministerium Decazes, ber ingwischen auch jum herzog von Glüdsburg ernannt worben war, spielte im Ganzen eine klägliche Rolle. Obwohl er sich wieber ben Ultra's zu nähern schien, so haßten wise ihn boch, theils wegen seiner Vorgange, theils weil sie wohl wußten, baß er in ihr System mit voller Seele niemals eintreten wurde. Aber ebenso griffen ihn auch die Liberalen an, weil er ihnen nicht gemigte, ja sogar seinem früheren System untreu geworden war. Decazes suchte sich nun durch Schankelkunste zwischen beiben Parteien

in ber Schwebe zu halten, und erreichte baburch nichts weiter, as bag er überall verhaßter und verächtlicher warb.

· \* 1

Die Sitzungen ber Kammer begannen am 29. November 1819. Eine ber wichtigsten Debatten entspann sich sogleich über bie Zulasssung Gregoire's. Obwohl sich bie Linke mit aller Entschiebenheit seiner annahm, so war bie Majorität, burch Ultra's, wie burch Misnisterielle und Centrum gebilbet, boch für seine Ausschließung: gewisssermaßen bas Borspiel zu noch heftigeren Scenen. Denn ehe noch Decazes sein neues Wahlgeset bringen konnte, erfolgte ein Ereigniß, welches einen vollkommenen Umsturz bes Spstemes zur Folge hatte.

## Ermordung des Herzogs von Berry. Reuer Sieg ber Reaction.

Um 13. Februar 1820 wurde namlich ber Bergog von Berry Der herzog von Berth war bas einzige Glieb ber bour bonischen Kamilie, welches Radfommenfciaft verwrach: schon am 🦓 21. September 1819 hatte ihm feine junge Gemahlin, eine Sicilianische Bringessin, eine Tochter geboren. Seine Berfon mar eben bedhalb von einer großen Bichtigfeit, und burch feinen Tob mare, wie es ichien, bie Dirbonifche Linie ganglich ausgestorben. Diefe Betrache tung erzeugte in einem fanatischen Menschen, Louvel, welcher von bein tiefften Saffe guen bie Bourbone erfullt mar, ben Bebanten, ben Bergog von Berry ju ermorben. Lange trug er biefes Borhaben bei fich herum'; endlich führte er es aus. 200 ber Bergog am Abenbe bes 13. Februar bas Theater verließ, um in feinen Wagen ju fteigen, ergriff ihn Louvel und ftieß ihm ein zweischneibiges Deffer in bie Bruft. Der Streich war fo ficher geführt, bag ber Bergog von Berry noch in biefer Racht feinen Geift aufgab. Inbessen hatte Louvel seinen 3wed boch nicht vollständig erreicht. Denn bie Serjogin von Berry gebar noch am 29. September 1820 einen Cohn, Beinrich, Bergog von Borbeaux. Der Mörder wurde fogleich erntiffen

7

ō

, T.

t

und gefangen gesett. Bei dem Verhöre, welches mit ihm angestellt wurde, gestand er Alles, ohne jedoch Reue über seine That zu bezeugen; er freute sich vielmehr berselben. Auch stellte sich bei ihm, wie bei Sand, heraus, daß er keine Mitschuldigen gehabt; vielmehr war der Gedanke allein in ihm entsprungen, und allein von ihm zur Ausstührung gebracht worden. Er wurde zum Tode verurtheilt, und am 6. Junius hingerichtet.

Diese That verursachte natürlich in ber königlichen Familie, bei ben Ultra's, ja bei allen Parteien die größte Bestürzung. Aber die Ultra's benutzen sie sosort, um dem System des Schwankens den Todesstoß zu geben. In den Kammern erhoben sie gegen Decazes die furchtbarsten Anklagen; sie warfen ihm vor, daß sein System bergleichen Gräuel hervorgerusen; ja Einer, Clauzel de Coussergues, erklärte sogar, daß er Decazes als Mitschuldigen Louvels anklage. Dies wurde nun zwar zurückgewiesen, aber Decazes konnte sich doch nicht mehr halten. Artois und die Herzogin von Angoulème drangen dange in Ludwig XVIII., die et endlich in die Entlassung dessels den willigte. An seine Stelle trat am 20. Februar der Herzog von Richelieu, derselbe, der nicht lange vorher an der Spise des Minissteriums gestanden.

Mit ihm kehrte eine ftrengere royalistische Saltung in bas Ministerium zurud. Auch schien bas eben verübte Berbrecken entschies bene Reactionsmaßregeln zu rechtsertigen, und selbst auf die Mehrheit ber Kammer glaubte man bei benselben rechne zu können, ba die Meisten nicht die Mischulb an ähnlichen Berbrechen auf sich laben wollten. So brachte benn Richelieu zunächst drei Gesete in die Kammern, welche alle darauf abzielten, nicht nur gegen den revolutionairen Geist, sondern gegen die Freiheit überhaupt zu reagiren:

1) die Wiedereinsührung der Cenfur für die Journale; 2) Beschränzung der persönlichen Freiheit; 3) ein neues Wahlgeset.

Was die Aufhebung ber Preffreiheit betrifft, so follte fich biefe allerdings nicht auf Bucher erstreden, fondern bloß auf Journale; allein biefe waren gerade für bas lesende Publikum am wichtigsten. Rach bem zweiten Gesethe sollten bie Minister ermächtigt sein, alle ber Umtriebe gegen ben Staat, ben König und bessen Familie Berbächtigen verhaften und ein Jahr lang in Haft behalten zu bursen, ohne sie ben Gerichten übergeben zu mussen. Die Linkugab sich alle Mühe, umbiese Borschläge zu bekämpsen; allein bie Minister hatten die Majorität; bas eine Geseth wurde am 28., das andere am 31. März bekannt gemacht.

Der größte Rampf entspann fich jeboch um bas Bahlgefet. Rach bem ministeriellen Entwurf, welcher am 17. April 1820 in bie Rammer gebracht warb, follten bie Bahlen fast ausschließlich in bie Banbe ber Ariftofratie tommen. Es follten zwei Bablcollegien sein, eines von ben Bezirken, des von bem Departement; bas erfte ftellt bie Ginberaten auf, aber nur bas zweite, nämlich bas Departementecollegium hat bas Recht, Deputirte ju mablen; biefes aber besteht aus ben höchst besteuerten Grundbesigern. Die Opposition wandte alle ihre Rraft an, um über ben ministeriellen Borfchlag ben Sieg zu erfampfen; bie glanzenbften Reben wurben gehalten; bie brobenbfte Butunft in Aussicht gestellt. "Wie?" riefen fie, "wir sollen ber Aristofratie eine boppelte Reprafentation bewilligen, sollen ihr bie Majoritat in biefer Rammer verschaffen, bamit biefes lette Afpl ber Rechte, Freiheiten und Gefete Franfreiche bas Rufthaus ber wieber hergestellten Dligarchie werbe? - Last euch bas gefagt fein, ihr Bagabunden und Bettler! benn fo wird man euch nennen, ihr eblen Sohne von Jemappes, Marengo, Austerlit, Jena, ihr berühm ten Schlachtopfer von Baterloo! Reift euere Lorbeeren vom Saupte! Bietet euere Banbe ben Retten bar, benn ihr werbet feine Reprafen-s. tanten mehr haben; feine Befete mehr! Rehrt jur Scholle, jur Frohne gurud, ihr alten Rrieger, bie bes Keinbes Schwert verschonte; pflugt, faet fur bie Ariftofratie. Sie befiehlt es euch, fie, bie ihr balb auf ben Trummern bes constitutionellen Throns werbet Plat erebiten sehen! — bie Willfur steht an ben Pforten; ber Schrecken brangt fich unter bas hausliche Dach; Prevotalhofe, ber Rarren bes Benters und blutige Telegraphen find im Anzuge! — Darum foll ein Ruf

von biesem Saale ausgehen und alle Franzosen vereinigen! Abgeordnete, Obrigkeiten, Burger, Soldaten. Ihr alle habt geschworen, die Berfassung zu erhalten und zu schützen! Man will sie antaften; wehe, webe ben Verwithern! "

Die Aufregung herrschte aber nicht bloß in ben Kammern, sie bemächtigte sich auch bes Bolfs; Massen fanden sich vor bem Locale ber Verhandlungen ein, der Dinge wartend, die da kommen sollten. Die Regierung ließ Militair heranruden; es kam zu blutigen Raufereien, welche Tage lang währten, aber zulest doch mit dem Siege der Trüppen endeten. Endlich kamen auch die Parlamentsverhandlungen zum Abschluß; die Minister siegten: am 9. Juni wurde das Geses angenommen, allerdings nicht ohne einige Mediscationen. Das Wesentlichste des Gesess bestand in Folgendem

In jedem Departement gibt es ein Wahlcollegium bes Departements und Bahlcollegien der Bezirke. Das erste besteht aus den höchstesteuerten Gutsbesißern, gleich dem Viertheil sammtlicher Wähler des Departements. Die Collegien der Departements erwählen 172 Deputirte, 258 werden von den Bezirkscollegien erwählt. Diese bestehen aus sammtlichen im Wahlbezirke wohnhaften Wählern (wobei also die höchstbesteuerten, die schon bei den Departementscollegien gewählt, noch einmal wählten); jeder Bezirk wählt einen Deputirten. Der Steuercensus von 300 Franken für den Wähler wurde für die Bezirkscollegien beibehalten. Die Wahl ist direct, während nach dem ersten ministerielten Entwurse eine indirecte vorgeschlagen warb.

Mit ber Annahme bieser brei Gesethe hatte die Reaction in Frankreich wieder ihr Haupt erhoben. Ein ähnlicher Terrorismus, wie ber vom Jahre 1815, stand bevor. Und so war benn fast um die selbe Zeit in drei großen Ländern, in Deutschland, in England und in Frankreich von dem volköseindlichen Principe der Sieg über die fresheitlichen Bestrebungen der Generation ersochten worden. Dies war von einer außerordentlichen Bedeutung, denn in ihnen hatte sich

<sup>\*)</sup> Bgl. Bachemuth IV. 550.

bie Gestitung und die Bildung Europas entschieden concentrirt; waren sie gesnechtet, so schien Alles verloren. Denn die übrigen Staaten, mit wenig Ausnahmen, seufzten ja schon seit Napoleons Sturze unter einem politischen und pfässischen Despotismus: die Großmächte Ruß-land und Destreich ebenso, wie die italienischen Staaten und die premäische Halbinsel.

Aber in bemfelben Augenblide, als die Reaction fast-ganz Europa mit ihrem Repe umsponnen zu haben glaubte, da trat ein Ereigniß ein, welches in einem Ru das ganze westliche und südliche, ja auch das östliche Europa in Flammen zu setzen drohte, und selbst auch auf die Mitte des Erdtheils die entschiedensten Rückwirkungen außerte: das war die Revolution in Spanien.

von biesem Saale ausgehen und alle Franzosen vereinigen! Abgeordente, Obrigseiten, Bürger, Solbaten. Ihr alle habt geschworen, die Berfassung zu erhalten und zu schützen! Man will sie antasten; wehe, wehe den Verwithern!

Die Aufregung herrschte aber nicht bloß in ben Kammern, sie bemächtigte sich auch bes Bolts; Massen fanden sich vor bem Locale ber Berhandlungen ein, ber Dinge wartend, die da kommen sollten. Die Regierung ließ Militair heranruden; es kam zu blutigen Raussereien, welche Tage lang währten, aber zulest doch mit dem Siege ber Truppen endeten. Endlich kamen auch die Parlamentsverhandslungen zum Abschluß; die Minister siegten: am 9. Juni wurde das Geseh angenommen, allerdings nicht ohne einige Modificationen. Das Wesentlichste des Gesehs bestand in Folgendem

In jedem Departement gibt es ein Wahlcollegium bes Bepartements und Bahlcollegien der Bezirke. Das erste besteht aus den höchsteketeuerten Gutsbesitzern, gleich dem Viertheil sammtlicher Wähler des Departements. Die Collegien der Departements erwählen 172 Deputirte, 258 werden von den Bezirkscollegien erwählt. Diese bestehen aus sammtlichen im Wahlbezirke wohnhaften Wählern (wobei also die höchstbesteuerten, die schon dei den Departementscollegien gewählt, noch einmal wählten); jeder Bezirk wählt einen Deputirten. Der Steuercensus von 300 Franken für den Wähler wurde für die Bezirkscollegien beibehalten. Die Wahl ist direct, während nach dem ersten ministerielten Entwurse eine indirecte vorgeschlagen ward.

Mit ber Annahme bieser brei Gesetse hatte die Reaction in Frank.

reich wieder ihr Haupt erhoben. Ein ähnlicher Terrorismus, wie ber vom Jahre 1815, stand bevor. Und so war benn fast um diesselbe Zeit in brei großen Ländern, in Deutschland, in England und in Frankreich von dem volköseindlichen Principe ber Sieg über die stecheintlichen Bestrebungen ber Generation ersochten worden. Dies war von einer außerorbentlichen Bedeutung, benn in ihnen hatte sich

<sup>\*)</sup> Bgl. Bachemuth IV. 550.

bie Gesittung und die Bildung Europas entschieden concentrirt; waren sie geknechtet, so schien Alles verloren. Denn die übrigen Staaten, mit wenig Ausnahmen, seufzten ja schon seit Rapoleons Sturze unter einem politischen und pfaffischen Despotismus: die Großmächte Ruß-land und Oestreich ebenso, wie die italienischen Staaten und die prenäische Galbinsel.

Aber in bemselben Augenblide, als die Reaction saftganz Europa mit ihrem Nete umsponnen zu haben glaubte, ba trat ein Ereigniß ein, welches in einem Ru bas ganze westliche und subliche, ja auch bas östliche Europa in Flammen zu seten brohte, und selbst auch auf bie Witte bes Erbtheils die entschiedensten Ruckwirkungen außerte: bas war die Revolution in Spanien.

٠.

. .



#### Erftes Capitel.

## Die Revolution in Spanien.

#### Die Regierung.

Die Schredensherrschaft, welche Ferbinand VII. nach feir Rücklehr in Granien eingeführt, und von welcher wir oben berette bie Grundiage entworfen, bauerte fort, und zwar ohne irgend etwas von ihrer Strenge, ja Graufamfeit nachzulaffen. Die Verschmeizung von weltlichem und pfaffischem Despotismus hatte vielleicht niegent anders fo ichauberhafte Erfolge gebiet, wie hier; Spanien mar eines ber ungludseligsten ganber von Guropa. Da war feine Rebe von perfonlicher Sicherheit; Die Schergen ber Inquisition lauerten überall, um fich ihrer Schlachtopfer ju bemachtigen; ohne bag fich's Einer versah, ja ohne bag er fich irgend eines Bergebens ober nur eines Meußerung bewußt mar, wurde er ergriffen und in die Rerfer gefcbleppt, um von ba entweber auf bas Schaffot ju manbern ober fie immer feiner Freiheit verluftig zu geben. Richt etwa blos bervorragende Talente, eble Charaftere, bie bereits jur Beit ber Cortes eine Rolle gespielt - auf biefe wurde allerdings am meisten gefahnbet -. traf foldes Schidfal, fonbern auch untergeordnetere Naturen, fogar Beiftliche, Domherren, Bifchofe, wenn fie nur ben leifesten Berbacht einer Sinneigung zu freifinnigen Ibeen auf bem Bebiete ber Religion ober ber Politif erregt hatten. Die Bahl ber Befangenen murbe balb fo groß, bag. bie gewöhnlichen Gefängniffe nicht mehr ausreichten; man ftellte ju biefem 3mede alte Schloffer ber, Die fcon feit einiger Sagen, neuefte Bejdichte. I.

Beit in Berfall gerathen waren. Schon im Jahre 1816 betrug nur allein bie Bahl berer, welche wegen politischer Meinungen verhaftet worben, an 51,000.

Wie groß die Angst der Regierung vor Berbreitung der Aufstlärung gewesen, beweisen unter anderem die Bestimmungen über die Presse. Der Schriftsteller, welcher ein Buch ohne Censur bruden Weß, wurde mit Consideration seines Bermögens und ewiger Landes, verweisung bestraft. Der Druder und Buchhändler mußten jeder 50,000 Realen zahlen und zwei Jahre in die Berbannung wandern. Wer spanische, aber im Auslande gedruckte Bücher ohne Erlaubniß bes Königs in's Land brachte, wurde mit dem Tode und der Bermögensconsiscation bestraft.

25. Der Despotismus zeigte sich aber nicht blos in öffentlichen Angelegenheiten, sondern er erstreckte sich, acht asiatisch, auch auf Privatverhältnisse. Nur ein Beispiel statt vieler. Die junge Gerzogin de la Roca wollte sich mit einem Edelmann vermählen, der ihre Reigung gewonnen. Der König wollte es aber nicht haben, und weil sein Wille nicht der der Herzogin war, so ließ er sie gefangen nehmen und ins Kloster sperren.

Und ein solches System wurde von den Großmächten und ihren Organen gelobt; so von Destreich in dem östreichischen Beobachter, welcher von dem eingeschlagenen Wege allein das Glüd und die Wiederherstellung der Macht Spaniens erwartet; von Rußland in dem Hamburger Correspondenten; selber von der englischen Regierung in den ministeriellen Blättern. Bon Destreich begreift man es, da diese Macht es sich ja zur Psticht gesest, den Absolutismus herrschend zu machen, weshalb sie auch Alles gut heißen mußte, was von ihm ausgegangen; ebenso von Rußland. Nur Englands Benehmen fällt im ersten Momente auf. Es erklärt sich aber leicht.

Denn einmal haben wir ja gesehen, wie die englischen Minister selber damit umgingen, in ihrem eigenen Lande die Bolfofreiheiten zu untergraben; zweitens bestimmte sie wohl auch bazu die Besorgniß, ben Einfluß auf Spanien ganzlich zu verlieren. Durch ben Freiheits-

;

frieg waren zwischen England und Spanien fehr genaue Beziehungen angefnüpft worben, ja man fann wohl fagen, bag England ben Spaniern feine Buffe feineswegs blos aus Liebe gur Freiheit, ja nicht einmal blos in ber Absicht, um Rapoleon zu fturzen, gewährt, sonbern zugleich in ber Aussicht auf fehr reelle Bortheile, welche aus einer Berbindung amischen beiben Lanbern fur ben englischen Sanbel erwachsen murben. Diese freunbschaftlichen Begiehungen wurden nus feit Werbinanbe Wieberfunft geftort. Er war ben Englandern nicht bolb, einmal gewiß, weil unter ihrem Schute bie Cortesregierung fich gebilbet und entwidelt hatte, obwohl biefe feineswegs bie merfantilen Intereffen Spaniens vernachläffigt, zweitens wohl auch, weil bie Englander überhaupt freisinnige Institutionen befaßen, bie bei lebhafterem Berkehr anftedenb auf bie Spanier wirfen konnten, enblich vielleicht aus einer allgemeinen nationalen Abneigung. Diese Stins mung bes, Ronigs machte fich nun Rufland balb zu Rugen, um für fich ju gewinnen, mas bie Englander einzubugen im Begriffe maren. Man kennt bie Geschmeibigkeit ber ruffischen Diplomatie; ber Erfolg war baber nicht lange zweifelhaft. Ferbinand warf fich bem Raifer Alexander gang in die Arme; er that nichts von Bebeutung, ohne ihn vorher um Rath gefragt zu haben; ber ruffische Gefandte was allmachtig in Mabrib. Die englische Regierung, biefes bemerkenb, glaubte nun, wenn fie nicht auf alle Soffnung, ben fruberen Ginfluß zu gewinnen, verzichten wollte, junachft bem Ronig in allen feinen Reigungen und Unfichten nachgeben zu muffen; fernt, die Partei ber spanischen Liberalen zu nehmen, theilte fie viels mehr bie Befinnungen bes Königs, und so mußten benn auch bie minifteriellen Blatter sein Lob verfunden und bie Liberalen befampfen. Dieg Alles half jeboch ben Englanbern nichts. Ferbinand ging vielmehr von Tag ju Tage weiter in ben Beschränfungen, welchen er ben englischen Sandel unterwarf: namentlich ber Tuchhandel, ein fehr wichtiger Artifel, mar baburch ben Englandern fast gang entzogen.

Indeffen wußten fich biese bafür in Amerika zu rachen. Sie unterftüsten nämlich die aufftanbischen spanischen Provinzen, zwar

ř.

wicht offen, aber unter bem Schloe des Geheimnisses so entschieden, bas an dem Gelingen der Revolution im spanischen Amerika die Engländer einen nicht geringen Antheil haben. Die englische Freundschaft wurde Ferdinand VII. gerade bei dieser Angelegenheit von großem Ruben gewesen sein, da die Engländer, würde er ihnen nur vortheilhafte Handelsbedingungen in Aussicht gestellt haben, sedenfalls sine Partie genommen hätten. So glaubte aber der König Alles diech Rußland erreichen zu können, welches zwar versprach, vermittelst der heiligen Allianz die Sache ins Reine bringen zu wollen, aber sine daß diesem Bersprechen die That gefolgt ware. Ferdinand bot sürigens verhältnißmäßig sehr geringe Wittel auf, um die Provinzen für Spanien zu retten. Eine der Hauptursachen davon war ein Project, welches seine Unfähigkeit in der äußeren Politik recht sehr charafterisitt.

Seit bem Frieden befand er fich im Streite mit Bortugal. Rach bem Bertrage auf bem Biener Congreffe follte namlich bie Festung Olivença an Bortugal fallen. Aber Ferbinand gab fie nicht heraus. Die Portugiefen, nachbem Unterhandlungen nichts gefruchtet, übten Repressalien badurch aus, baß fie ihm im fublichen Amerika Monte pibeo megnahmen. Daburch murbe ber Streit noch heftiger. faßte Ferdinand ben Gebanken, gang Portugal ju erobern und mit Spanien zu vereinigen. Er theilte bem Raifer von Rufland biefen Blan mit und bat um feine Unterftupung. Alexander fab aber ein, woran Ferdinand nicht gebacht, bag bie Englander, von benen bamals Portugal vollfommen abhangig mar, bieß auf feine Beife zugelaffen hatten, und bag, falls fich Rugland barein gemifcht, ein allgemeiner Rrieg bie Folge bavon gewefen mare; er mahnte also ben Ronig bavon ab. Aber Ferdinand konnte ben Gebanken nicht aufgeben, und ließ baber bie Truppen, bie in Amerika fo nothig gewesen waren, lieber in Spanien fteben.

Roch entschiedener, wie in Diesen außeren Berhaltniffen, tritt bie Unfahigkeit ber Ferdinandeischen Regierung in der inneren Staates verwaltung hervor.

j

Bie früher schon bemerkt, wurden zu ben hochsten Stellen feis neswegs talentvolle, erfahrene Ranner genommen, fonbern Leute, welche bem Ronig entweber bie pfaffifche Camarilla vorgefchlagen, ober folche, an welchen Ferbinand wegen irgend einer untergeordneten Eigenschaft einmal Befallen gefunden, ober Menschen, bie fich burch niebrige Runfte, burch Anechtefinn und Schmeichelei emporgefdmumgen. Dann außerte ber Ronig auch hier feine grenzenlofe Willfur. Mue Augenblide anberte er sein Ministerium, je nachbem es ihm eben einfiel, ober je nachbem gerabe eine Bartei am Sofe bas Dhr bes Ronigs gewonnen. In einer Zeit von fünf Jahren, von 1814 bis 1819, hat Ferbinand 30 verschiebene Minister gehabt: 8 Minister bes Auswärtigen, 9 ber Finanzen, 5 Kriegsminister, 3 für bie Marine, 5 für bie Justig. Die gestürzten wurden in ber Regel nicht blos einfach verabschiebet, fonbern mit Strafen belegt, entweber ins Ge fångniß geworfen ober verbannt. Besonders bart wurde aber mit folden verfahren, welche bem Ronig anriethen, ein milberes Syftem zu befolgen. Bufällig mar einmal ein ehrlicher Mann Juftigminifter geworben : Dueppo bieß er; er war fruber Bifchof in Amerika gewefen. Dieser rieth bem Ronige, bie wegen politischer Meinungen Berbannten zurückzurufen, und eine Constituti.n zu geben; 24 Stunben barauf hatte er seinen Abschied und wurde er vor bas Inquifitionstribunal gefchleppt.

Offenbar in ber größten Berwirrung befanden sich die Finangen. Das Gelb wurde nicht nur durch hohe Pensionen, Gnadengehalte, "Geschenke auf eine unverzeihliche Weise verschleubert, sondern die hohen Staatsbeamten benutzten auch ihre Stellung vorzugsweise dazu, um sich mit dem Gelbe des Landes zu bereichern. Reiner verließ mit leerem Sade seinen Posten. Giner allein, Ugarte, hatte sich in werig Jahren eine halbe Million Piaster zusammengescharrt. Die Einkunfte bes Reiches waren aber im Ganzen sehr gering, weil der König die von den Cortes eingeführte Einkommensteuer, wonach alle Stände gleichmäßig zu den Bedürfnissen des Staates beigetragen, abgeschafft und dassur die Steuersreiheit des Klerus und des Abels, gerade ber

۲

reichften Claffen wieber hergestellt hatte. Die Ginnahmen beliefen fich belleufig auf 597 Millionen Realen; bie Ausgaben aber etwa auf 1334 Millionen; es blieb baber ein Deficit wer 187 Millionen, Es wurben alfo Schulben über Schulben gemacht : bie Staatsschulb belief fich fcon im Jahre 1817 auf 11,000 Millionen Realen. Run ftellte ber Kinangminister Garay, welcher im Jahre 1817 auf feinen Boften tam, ein erfahrener und ehrlicher Dann zugleich, ber eben barum eine richmliche Ausnahme von ben gewöhnlichen Ministern Ferbinands machte, ben Antrag, eine Beranberung im Steuerspfteme ju treffen, wodurch die indirecten Abgaben vermindert, bagegen die bisecten erboht und gleichmäßiger vertheilt, endlich auch Abel und Rierus beftemert wurden: also eine Rudfehr ju bem Spfteme ber Cortes. Dann follten auch bie hohen Befoldungen reducirt werben. Diefer Borfchlag warbe Spanien aus feiner finanziellen Krifis haben retten fonnen. Aber Garay war ben Pfaffen und ben Gunftlingen, namentlich Ugarte, einer Creatur ber Ruffen, ein Dorn im Auge; er wurde baber schon im Jahre 1818 gefturzt, und jum Dant fur feine patriotischen Bemubungen in ben Rerter geworfen. Die Finangen famen wieber in ähnliche ungeschickte und treulose Sanbe, wie früher; immer rafcher eilten fie ihrem Berfalle gu.

Sie waren balb in so großem Maße heruntergekommen, baß ber Schatz für die wichtigsten Staatsbedürfnisse kein Geld mehr hatte. Die Beamten bekamen ihre Besoldungen nicht mehr, und sahen sich, weil sie doch leben wollten, gezwungen, zu unerlaubten Mitteln ihre Zustucht zu nehmen. Ebensowenig konnte das heer bezahlt werden; die Soldaten befanden sich in dem jämmerlichsten Zustande; viele starben vor hunger: "ber König," sagten sie, "benke an nichts, als seine Domherren und Mönche zu mästen, während er seine Truppen vor hunger sterben lasse." Den Offizieren ging es nicht besser; es kam vor, daß zerlumpte barfüßige Offiziere die Fremden um Almosen ansprachen, weil sie sonst verhungern müßten. Man kann sich benken, daß es mit der Bewassnung nicht minder schlecht bestellt war: kaum baß alle Soldaten Gewehre hatten. Ebenso war es mit der Marine.

Diese befand sich in einem schrecklich vernachläffigten Buftanbe, bas faum ein Linienschiff bie Gee halten fonnte. Daber raubten bie Barbaresten und bie Raper ber amerifanischen Insurgenten ungestraft an ber spanischen Rufte, ja sie brangen sogar in bie Safen ein, und nahmen mit heraus, was ihnen gefiel: vollenbs bie fpanischen Schiffe, tie von Amerifa nach Saufe fegeln wollten, wurben ihnen zur Beute, ba fie von feinem fpanischen Rriegoschiffe geschutt werben tonnten. Diefe ungemein traurige Lage bestimmte enblich ben Ronig, fich an den Raifer zu Rusland, seinen treuen Freund, zu wenden, um fich von ihm gegen Entschäbigung, bei welcher fich Rufland nicht vergaß, eine Angahl Schiffe ju erbitten; fie follten besonbere bagu bienen, um bie Truppen nach Amerika zu bringen. Alexander ging auf biefes Berlangen ein; er schickte ihm 5 Linienschiffe und 3 Fregatten. Aber, ale fie angefommen waren, ftellte fich heraus, bag fie jum Theil bereits verfault maren, und feinenfalls bie Gee halten tonnten. Di.3 Gelb mar alfo umfonft ausgegeben worben.

Unter solchen Umftanben war ber Berfall auch bes spanischen Hanbels natürlich. Rein Mensch hatte mehr Zutrauen; am wenigsten ber Kausmann. Auch ber Ackerbau versiel; war ja ber Landsmann burch bas System ber indirecten Abgaben, welche mit jedem Jahre erhöht wurden, besonders gedrückt; kein Erzeugniß konnte er auf den Markt bringen, ohne einen enormen Accis zu bezahlen. So näherte sich der Staat mit immer schnelleren Schritten dem Bankerut; schon verloren die Staatsschuldsscheine im Handel 80 bis 84 Procent. Die Gläubiger der Regierung, welche dem Staate ungeheuere Summen vorgeschossen, erhielten nicht einmal die Zinsen, an Wiederbezahslung der Capitalien war nun vollends nicht zu benken.

Und bei biefem elenben Bustande bes Staatshaushalts noch bazu bie Auflösung aller Ordnung in ben Provinzen; zahllose Räuberbanden trieben ungestraft ihr Wesen, überstelen wohl ganze Dörfer und brandschapten sie. Die Regierung war machtlos, sie hatte alle ihre Energie nur auf die Berfolgung der Liberalen gewendet.

Ļ

# Derfdmärungen.

Bei solcher Grausamkeit auf ber einen, Schwäche und Unfähigskeit auf ber andern Seite, wie konnte es anders sein, als daß die Regierung wenigstend bei den Gebildeten und bei eblen und charaktervollen Raturen den größten Haß gegen sich hervorrusen mußte und den Gedanken, das ganze heillose System über den Hausen zu werfen? Schon frühe bildeten sich geheime Gesellschaften, unter denen desonders die Freimaurer eine große Rolle spielten, welche sast durch alle Provinzen der Monarchie sich verzweigten und ihren Mittelpunkt die Granada hatten. Sie nährten beständig den Gedanken einer Rewolution, und agitirten in diesem Sinne. Der Regierung war das nicht undekannt; daher ihre beständige Angst und ihre Grausamkeit, ke hosste den Unwillen der Bevölkerung im Blute ersticken zu können. Umsonst: das Blut der Hingerichteten sachte-den Haß gegen die Machthaber nur noch hestiger an.

Bir haben früher ichon von ben revolutionairen Berfuchen im Jahre 1814 und 1815 gesprochen. Im Gerbste bes letten Jahres neigte fich ein neuer. Don Juan Diag Borlier hatte fich im Kreibeitefriege einen ruhmlichen Ramen erworben; burch feinen Belbenmuth hatte er fich bis jum General emporgefchwungen. Bortier mar aber eine achter Patriot; mit tiefem Schmerz betrachtete er bie grauenvolle Wirthschaft, welche Ferdinand in Spanien führte. Gin Brief an einen Freund, in bem er unumwunden feine Gefinnungen außerte, wurde indes von ben Spionen bes Konigs aufgegriffen und biefem übergeben. Darauf hin warb Porlier gefangen genommen und in bas Saftell St. Antonio bei Corunna in Bewahrsam gebracht. hachten aber feine Landsleute in Galligien an Aufruhr. lang es, aus bem Befangniffe ju entfommen, am 21. September Er ftellte fich an bie Spipe ber Emporung. Sie fchien ben **16**15. besten Erfolg zu haben: bie ganze Besathung von Corunna, burch bie Offigiere gewonnen, ftellte fich auf feine Seite. Auch in bem benachbarten Afturien brad, ber Aufftand los; ju Oviebo wurde bie konigliche Regierung abgesest und bie alte Junta wieder hergefiellt.

Aber balb follte eine Benbung ber Dinge eintreten. Die Bfaffen boten alle Mittel auf, um die Bewegung rudgangig ju machen. Sie fuchten bas Militair zu bestechen. Mit ben Offizieren gwar gelang es ihnen nicht, aber bie gemeinen Sotbaten, wenigstens zum Theil, wurden burch Runfte aller Urt von ihnen bahin gebracht, bag fie an Borlier jum Berrather wurden. Es wurden ihnen fur biefe That 10,000 Biafter versprochen. Ungludlicher Beife unternahm Borlier um biefe Beit eine Expedition nach St. Jago, um bie Befatung bafelbft ebenfalls jum Aufftanbe ju vermögen; auf bem Bege babin wurde Porlier, ber nicht entfernt eine Uhnung von ber-ihm brohenden Befahr hatte, von ben Berrathern überfallen, und nach entschloffener Begenwehr mit 30 Offigieren gefangen genommen. Damit war bem Aufftande bas Saupt, Die Leitung genommen; er zerfiel in fich felbft. Porlier wurde jum Strange verurtheilt und, ohne bie Beftatigung bes Urtheils vom Konige abguwarten, fcon am 3. October hingerichtet. Er ftarb wie ein Belb. "Traure nicht," fchrieb er turg vor feinem Tobe an seine troftlose Gattin, "traure nicht über bie Tobesart, bie ich erbulben muß: fie tann ja nur ben Lafterhaften entehren." Seine Withve murbe in bas Rlofter gesperrt. 260 Offiziere waren verhaftet morben; 11 bavon wurden hingerichtet, bie übrigen auf bie Galeeren geschickt ober ins Befangniß geworfen. Biele von ben Berschworenen warfen fich in bie Gebirge, und arteten zu Rauberbanben aus.

Balb barauf wurde in Mabrib selbst eine Berschwörung entbeckt, sberen 3wed zunächst die Ermordung bes Königs war. Das haupt ber Verschwörung war ein gewisser Kriegscommissair Richard, die übrigen Theilnehmer einige Offiziere und Soldaten. Einer der Mitverschworenen verrieth den Plan und den Ort der Zusammenkunst, wo sie denn alle ergriffen und sestigenommen wurden. Richard wurde auf die Folter gespannt, man konnte aber keine Geständnisse von ihm erzwingen; zuleht gab er mehrere Personen in der nächsten Umgedung

bes Königs als Mitverschworene an. Auch ein anderes Mitglieb bes Complottes, Pandiola, bewies sich standhaft, tros aller Martern. Man drehte ihm Hande und Küße bei den Wurzeln aus, und legte thm 48 Stunden lang ein ungeheures Gewicht auf die Brust, dis er in Convulsionen verstel. Aber alles war vergedens. Außerdem scheinen noch sehr viele und angesehene Personen bei diesem Complotte betheiligt gewesen zu sein. Dem General Odonoija gelang es mit genauer Roth, der Folter zu entgehen, eine große Anzahl Offiziere wurden nun verhaftet; aus der Leibgarde des Königs, als der Theilsnahme an der Verschwörung verdächtig, wurden allein 50 Individuen ausgestoßen.

Im Jahre 1817 bilbete fich eine Berschwörung in Catalonien, an beren Spige ber General Lacy Rand. Das war ein Waffenbruber Porliers, und hatte bereits im Jahre 1815 zugleich mit ihm Losbrechen wollen, es aber bei ber Rachricht von bem ungludlichen Ausgange bes Unternehmens unterlaffen. Aber im Stillen arbeitete er immer für biefen Blan. Im Anfange. bes Jahres 1817 glaubte er ihn reif. Um biefelbe Zeit waren auch Unruhen in Aragonien, in Afturien, in Gallizien ausgebrochen. Lacy gewann für bie Revolution ben General Milans und mehrere Offiziere von ben Regimentern in Barcellona und amberen Orten Cataloniens. Der Zweck war bie Berftellung ber Constitution. Aber Berrather fehlten auch bießmal nicht. Einige in bie Berschwörung eingeweihte Offiziere verriethen furz vor bem Ausbruche berfelben bem Generalcapitain Castannos ben gangen Blan. Mit genauer Roth schlugen fich einige ber boberen Offiziere burch; aber Lacy, ber burch ein Kußubel am Entfliehen gehindert war, wurde, nachdem er fich muhfam einige Tage burche Gebirge gefchlepite von Bauern erfannt und an bie verfolgenben Golbaten ausgeliefert. Er wurde vor ein Rriegsgericht gestellt und jum Tobe verurtheilt. Biele Manner, felbst Castannos, verwandten fich beim Ronige für Lacys Begnadigung. Aber baran war nicht zu benken. Man stellte ihm vergebens vor, bag Lacys Sinrichtung in Barcellona wegen ber großen Achtung, in welcher er allenthalben gestanben, eine große

Gahrung ber Gemuther erzeugen murbe. Um biefe Birtung zu verminbern, gebot ber König, baß Lacy nach ber Insel Majorta geschafft und bort erschossen werben sollte. Dies geschah am 5. Juli 1817.

Aber mit Lacys Hinrichtung war die Sache noch nicht beendet. Run wurden die Theilnehmer an der Berschwörung aufgespurt. Massen von Berhaftungen und Berurtheilungen sielen wieder vor; und weil man wußte, daß auch gemeine Soldaten, sa daß ganze Corps von dem Revolutionsgeiste angesteckt seien, so ließ man wohl ganze Compagnien unter dem Borwande der Musterung ausmarschiren, und dann von überlegenen Streitfrästen, deren Treue erprobt war, zussammenhauen und niederschießen.

Und bennoch wurde ber Drang nach einer gewaltsainen Beranberung bes herrschenben Spftemes nicht erbrudt. In Balencia mar Beneralcapitain Elio, ber Alba bes 19. Jahrhunderts, ein Menfc, beffen größte Kreube in bem Auffpuren von bes Liberalismus verbachtigen Menschen bestant, in bem-Martern berfelben und in blutigen Greentionen. Er war auf bas Tieffte verhaßt. Mehrmals wurde ber Berfuch gemacht, ihn aus bem Wege ju schaffen, sei es burch Morb ober burch offene Emporung. Sie waren aber alle miglungen. Enblich magte es noch einmal ber Oberft Bibal. Ohngefahr 20 Berfonen weihte er in bas Geheimniß ein. Aber auch hier hatte fich ein Berrather eingefunden, welcher Glio von allem unterrichtete. Dit einem Saufen Solbaten jog tiefer in ber Racht vom 2, auf ben 3. Januar 1819 vor ben Berfammlungeort ber Berfchworenen, ließ bie Thuren fprengen und fie alle gefangen nehmen. Bergebens mar ihre nenwehr. Sie wurden fammtlich jum Tobe verurtheilt. Am 20'. Foar ihre hinrichtung. Die gange Befatung rudte aus, um Unruben ju verhindern. Bibal erlitt ben Tob burch ben Strang, bie übrigen wurden erschoffen, ba ber Benter in ber Woche schon fünf Bersonen hingerichtet hatte und beshalb zu mube war, um noch an fo vielen bie Strafe bes Stranges ju vollziehen. Rach ber hinrichtung erfcbien Elio felber; fein Bierd courbettiren laffend, gablte er bie Leichname

ber Gemorbeten, und wie er gefunden, baß keiner fehlte, rief er vor Freude: "Gut, gut! fie find alle ba! "

Aber die hingerichteten waren ihm zu wenig; er spürte also nach anderen Theilnehmern der Berschwörung. Junachst richtete er an die Einwohner Balencia's eine Proclamation, in welcher er sie aufrust, ihm was ihnen darüber bekannt sei, mitzutheilen. Das hatte aber keinen Erfog. Run wurden alle Personen, dei denen man irgend eine Mitwissenschaft vermuthete, auf die Tortur geschraubt. Da galt kein Ansehen der Person. Eine Frau, die erst vor wenigen Tagen entbunden worden, wurde zu Tode gesoltert. Unter unsäglichsten Dualen hauchte sie ihren Geist aus, aber zugleich die Rache bes himmels auf den unmenschlichen Wütherich herabrusend.

Eine viel bebenklichere Bestalt als alle bisberigen schienen bie revolutionairen Bersuche unter bem heere in Andalufien im Commer 1819 nehmen zu wollen. Schon feit mehreren Jahren maren namlich in bee Begend von Cabir bie sogenannten Erecutionstruppen zu fammengezogen, welche bestimmt waren, nach Amerika eingeschifft zu werben, um bafelbft gegen bie Infurgenten ju tampfen. großen Mangel und waren baher hochft unzufrieben mit ber Regierung. Außerbem hatte man meift folche Regimenter für bie Einschiffung bestimmt, benen man wegen ihrer politischen Gesinnung nicht traute, und bie man beshalb aus Spanien entfernen wollte. Es ift baber fehr naturlich, bag ber Beift ber Wiberfeglichkeit in ben Truppen von Tag ju Tage junahm; es bilbete fich eine Berschwos rung. In biefelbe wurde auch ber General Graf D'Donnel b'Abisbal hineingezogen. Das war ein zweibeutiger Charakter, welcher in feinem Leben viele Rollen gespielt hat; einmal bie eines treuen Inhangers bes foniglichen Absolutismus, bann wieber bie eines Revolutionairs, wie er benn namentlich auch in die Berschwörung Lacys verwidelt war. Doch war es ihm bisher gelungen, fich gludlich awischen ben beiben Parteien in ber Schwebe ju erhalten. Mann war bei Allem, was er that, nur von Egoismus geleitet; auch wenn er fich in revolutionaire Umtriebe einließ, bachte er nur

baran, babei eine große Rolle zu fpielen; und von biefem Gebanken geleitet, nahm er an ber Berschwörung ber Expeditionstruppen Theif, ja er erklarte, sich an ihre Spige stellen zu wollen.

Balb jeboch tehrte er eine anbere Seite heraus. Einmal bemertte er, bag bie Berichworenen nicht gefonnen waren, ihm umbebingt Alles ju untergeben, bann erhielt er ein Schreiben bes Ronigs, welches ihn nicht in 3meifel ließ, daß Ferdinand bereits von ber Berfdwörung Rachricht erhalten. Sofort befchloß er, um fich felber au retten, feine Bunbesgenoffen zu verrathen. Er veranstaltete bems nach, unter bem Borwande, bie Constitution ausrufen und bie Revotation jum Ausbruche bringen ju wollen, eine große Revue von ben Truppen sowohl, die in die Berfchwörung eingeweiht maren, als auch von benen, Die bem Konige treu geblieben. Dann ließ er - es war am 8. Juli - bie Berschworenen auf einmal von ben treugebliebenen Truppen umringen, und erflarte, Jeben nieberschießen au laffen, ber bie Waffen nicht ftrecte. Auf biefe Beife befam er faft alle verschworenen Offigiere in seine Sanbe: fo bie Oberften Sebaftian Belasquez, Antonio Buiroga, Relipe b'Arcos, Antonio Roten, Demetrio Carari, Duiroga und Oberftlieutenant Riego: aus gerbem noch 123 Subaltern Dffiziere. Ein Theil ber Truppen wurde bann fofort eingeschifft und nach Amerika gefenbet. Mbisbal gab bem Ronige fogleich von biefen Borfallen Rachricht und erhiett gur Belohnung bas Großfreug bes Ordens Rarls III.; aber bath scheint ber Ronig von ber eigenthumlichen Rolle, welche Abisbal bei ber Berschwörung gespielt, unterrichtet worben zu fein; er enthob ibn bes Oberbefehls über bie Expeditionstruppen und ernannte ihn bafür war jum Generalcapitain von Andalufien, aber mit bem ausbrucklichen Befehl, nach Mabrid ju fommen. Den Dberbefehl über bie Erpeditionstruppen erhielt Graf Calberon.

Die Untersuchung über biefe lette Berschwörung wurde mit ungewöhnlicher Milbe und Rachsicht geführt. Freilich fanden sich keine Beweise vor, benn D'Donnel hatte es für gut gefunden, bie Papiere ber Berschworenen vernichten zu laffen, ba er burch fie selber bloßgestellt worben wäre; außerbem fürchtete bet hof bei größerer Strenge einen neuen Aufruhr. So entfamen manche ber Berschworenen aus ber haft; andere wurden entlaffen.

Reinen Augenblid aber bachten bie Berschworenen baran, ihren Plan aufzugeben; sie versuhren nur mit besto größerer Umsicht und Eiser. Sie wählten jest zu ihren Chess Männer, auf beren Treue sie sich verlassen sonnten: Lopez Banos, Arco-Arguerro, San Miguel, Antonio Duiroga, Rasael Riego. Sie blieben in engster Berbindung mit den Berhafteten. Sie knüpsten auch Unterhandlungen mit den Einwohnern von Cadir an. So warteten sie nur auf eine günstige Gelegenheit, um loszubrechen. Endlich zeigte sie sich. Roch am Schlusse des Jahres 1819 kam nämlich aus Madrid der Besehl, daß von dem Expeditionsheere unverzüglich 6000 Mann nach Amerika eingeschifft werden sollten. Dies war die Losung zur Revolution.

#### Die Revolution.

Am ersten Januar 1820, bes Morgens um 8 Uhr, versammelte Riego, ber Beschlöhaber bes Bataillons Afturien, welches in Las Cabezas be San Juan stand, seine Soldaten, verfündete die Constitution von 1812, sette sogleich an dem Orte eine constitutionelle Obrigseit ein und brach, unter dem Judel des Bataillons, gegen Arcos auf, wo das Hauptquartier sich besand. Um dieselbe Zeit rückte auch das Bataillon Sevilla, das in Villas martin gestanden, unter dem Besehle seines zweiten Commandanten Antonio Munniz, wider Arcos vor. Das Hauptquartier wurde in größter Stille überrumpelt und die Generale Graf von Calderon, Fournaz, Salvador und Blanco verhastet. Das Bataillon General, welches in Arcos stand, schloßssich sofort an die Insurgenten an, ebenso das Bataillon Aragonien in Bornos, nicht weit von Arcos. Mit diesen vier Bataillonen brach Riego am 3. Januar gegen Cadir aus.

Inzwischen stellte fich Quiroga, ber bis bahin immer noch in bem Klofter zu Alcala be los Gazules gefangen gehalten gewesen,

歪.

bem es aber in dem entiffectenden Augenblide gelungen war, zu entstommen, am 2. Januar an die Spipe des bort stationirenden Bataillons Spanien: er radte mit demselben auf Medina Sidonia, wo er sich mit dem Bataillon der Krone vereinigte. Diese zwei Bataillone wandten sich gegen die Brude von Suazo, den Schlüssel der Insel Leon, und überrumpesten sie am Morgen des 3. Januar, sowie auch die Stadt S. Fernands. An diesem Tage erließ Oniroga eine glanzende Proclamation an das Nationalheer, in welcher er den schmählichen Justand des Baterlandes mit den ergreisendsten Farben schildert und ansührt, daß nur durch die freie Versassung von 1812 den schreckslichen Uebeln begegnet werden könne.

Bis bahin war Alles ganz gludlich gegangen: aber als Quiroga bie Cortabura, bas wichtigste Festungswerk vor Cabir, ebenso zu überrumpeln gebachte, wie alle bisher eingenommenen Bosten, so ward er zurückgeschlagen. Den 7. Januar vereinigte sich Riego mit Quiroga auf ber Insel Leon, wo allmählig 8 Bataillone zusammenskamen; die Insurgenten weren jest über 7000 Mann stark. Sie nahmen am 12. das wichtige Seemagazin, die Caracca, und hatten somit die ganze Insel Leon in Besit. Aber zwei Bersuche, Cabir mit Bewalt zu gewinnen, so wie auch eine bort angestellte Berschwörung, misslangen. Der General Freire, der inzwischen den Oberbesehl bestöniglichen Heeres in Cabir übernommen, traf die gehörigen Borsbereitungen zum Wiberstand.

So lagen benn bie beiben Heere einander Wochen lang gegenüber, ohne daß es zu einer Entscheidung gesommen ware. Riego wollte nun versuchen, ob er die Revolution nicht in anderen Gegenben zum Ausbruche bringen könnte. Am 27. Januar brach er mit 1600 Mann von der Insel Leon auf, um sich nach Andalusien zu werfen. Hier verfündete er überall die Constitution von 1812, welche wohl von den Ortschaften angenommen ward, aber ohne daß sie einen thätigen Antheil an der Unterstützung der Revolution genommen hätten. Bald wurde aber Riego von dem königlichen General José O'Donnel versolgt, welcher ihn mit Uebermacht angriff und ihn von einem

3.

Orte jum andem trieb, bis er fich enblich gwungen fah, von Corbova aus fich in die Gebirge ju werfen. In Billagarcia zerftreute fich am 10. Marz ber lefte haufen, um nach Gallizien zu entfommen.

Aber indessen war die Kunde von dem Aufstande der Truppen auf der Insel Leon in andere Provinzen gedrungen, und hatte sofort Theilnahme und die Begierde, es ihnen gich zu thun, bervorgerusen. Juerst erklärte sich die Provinz Gallizien, do Porliers Bersuch vom Jahre 1815 noch nicht vergessen war. Schon am 21. Jebruar wurde die Constitution in Ferrol und in Corunna proclamirt. Der Generaleapitain Verregas wurde gefangen genommen, eine provisorische Regierungsjunta errichtet, Pedro Agar an die Spise berselben gestellt. Auch zu St. Jago wurde die Constitution verfündet; das Boll grud Porliers Leichnam wieder aus, veranstaltete ein selerliches Leichensbestungnis, holte seine Wittwe aus ihrer klösterlichen Gesangenschaft und sührte sie im Triumph durch Corunna's Straßen. Die Rationalmiliz der ganzen Provinz wurde von der Junta zusammengerusen, um sich dereit zu halten, nach Madrid zu marschiren.

Bon Galligien aus theilte fich ber Aufftant bem benachbarten Afturien mit; Dvicdo und St. Ander proclamirten bier querft bie Constitution; baffelbe geschah in Castropol, boch nicht ohne baß es ju Blutvergießen gefommen mare. Immer weiter malgte fich nun bie Bewegung; nun brach sie auch in Ravarra aus. Der madere Mina war auf die erste Kunde von der Insurrection aus seiner Verbannung zurückgekommen; von allen Seiten strömten ihm feine alten Baffengefährten herzu; die foniglichen Gewalten vermochten dem Anbrange bes Bolfes nicht zu widerstehen; schon am 2. Marg verfunbete Mina ju Estevan feierlich bie Conftitution; barauf that er's ju Bampeluna, wo ber General Expleta es nicht wagte, Die Deffnung ber Festung zu verweigern. Ranonendonner und Glockengeläute begleites ten hier vielmehr die Proclamation ber Berfaffung. Ebenso in 21. ragonien, wo bereits am 4. Marz zu Saragosia bie Conftitution verkündet ward. In Catalonien wurde bie Verfaffung zu Tarragona, Reuß, Bich und anderen Orten ausgerufen; nur in Barcellona jauŝ

berje ber Generalcapitain Caftannos noch einige Beis; er wurde aber burch bas Bolf ebenfalls gezwungen, bie Constitution zu proclamiren.

In Murcia wurde am 29. Februar ber Inquisitionspalast gerftort; man jog aus ben Rerfern befielben eine Menge ungludlicher Schlachtopfer hervor, unter anberen bie Oberften Torrijas und Romero Alpuente, die erft vor turnem bie Qualen ber Tortur haften erleiben muffen, und gleich Befimiftern einhermantten. Aus Granaba flob noch ju rechter Beit, che bie Bolfewuth ihn ereilte, ber Generals capitain Equia. Aber Elio, ber Generalcapitain von Balencia, ber bafelbft, wie wir gefehen, wie ein Butherich gehaufet, entging feinem Schidfale nicht. Ale bie Conftitution ausgerufen warb, - fo erschien er felbst tropig auf bem Stadthause, um bie conftitutionellen Dbrig. feiten einzuseten. Aber bas Bolf empfing ihn mit Rachegeschrei und forberte fein Blut; er wurde von ber Menge gerriffen worden fein. batte fich ber zu feinem Rachfolger ernannte, eben erft aus bem Rerfer befreite Graf Almobavar, nicht feiner angenommen und ihn unter ftarter Bebedung gefangen nach ber Citabelle abführen laffen.

So nahte bie Bewegung enblich auch ber Sauptstabt. Der Konig zeigte fich in biefer gefährlichen Lage in bemfelben Grabe rathlos und feig, ale er fich im Blude übermuthig und graufam bewiefen. fehlte nicht an Mannern, bie ihm riethen, unmittelbar auf bie Runbe bes Aufftanbes in Anbalufien babin zu eilen, und burch feine Gegenwart bie Bewegung ju unterbruden: ber Ronig jog es vor, in Das brib au bleiben. Wie aber ber Aufftand naber fam, fo glaubte er fich burch Entfernung und Befangensegung einiger feiner migliebigen Rathgeber helfen zu konnen. Umfonft. Run rieth ihm fein jungerer Bruder Francesco, unverzüglich die Constitution von 1812 zu proclamiren. Aber fo lange ihm bas Meffer nicht an ber Reble fag, wollte Ferdinand von feiner absoluten Dacht nicht bas Minbefte aufgeben; fein Bruber murbe baber fur feinen Rath mit Bimmerarreft bestraft. Der altere Bruber Don Carlos rieth, Die heilige Alliang um 40,000 Mann Sulfetruppen anzugehen, mas bem Könige wohl zugefagt batte: aber es mar ju fpat. Denn schon begann auch in Mabrib bagen, neuefte Befdichte. 1. 19

♥.

ε

vendig, für den Augenblick etwas zu thun. Da sette Ferdinand eine Dictatorialjunta nieder, zu deren Borsther er aber unglücklicher Weise ben verhaßten Don Carlos erwählte. Die sollte angeben, auf welche Weise die disherige Krists am besten zu beendigen sei. Auf ihren Rath erließ der König am 3. März ein Bertet, in welchem er zwar zugestand, daß von der Regierung viele Fehler gemacht worden, daß die ganze Berwaltung in Berfall gerathen sei, aber ohne die geeigeneten Mittel anzugeben, wie diesen Gebrechen mit Erfolg begegnet werden könne. Er gab nur leere Bersprechungen, daß von nun an besser regiertzwerden solle, welche aber mit Lauheit, ja mit Hohn aufgenommen wurden.

Sett konnte man bemerken, wie die revolutionaire Stimmung sicht selbst des in Madrid besindlichen Militairs, sogar der Garderegimenter bemächtigte; der freisinnige General Ballasteros, den der König früher in eine Art Verbannung gejagt, den er aber in dem jetzigen gefährlichen Augenblicke in der Angst seines Herzens nach Madrid hatte kommen lassen, sagte ihm unverholen, daß er sich auf seine Truppen nicht mehr verlassen konne.

Num wollte ber König nachgeben; aber noch konnte er sich nur zu halben Maßregeln entschließen. Unter bem 6. März erließ er ein Decret, wornach bie alten Cortes einberusen werden sollten. Das sedoch genügte ber Bevölkerung nicht: man wollte die Constitution von 1812; am Abende bes 6. März erfolgte baher ein Ausstand in Madrid, der den König endlich zwang, am 7. März Abends 10 Uhr die Constitution von 1812 zu proclamiren. In dem Decrete, welches sie verfündete, wurde bemerkt, daß der König unter den alten Cortes vom vorigen Tage in der That nichts anderes, als die Constitution von 1812 verstanden habe.

Der Sieg war bemnach errungen, und balb follte keine Spur mehr von bem alten Regierungssystem vorhanden sein. Die alten Minister wurden entlaffen: neue, als Liberale bekannte Manner an ihre Stelle gesett: bie Inquisition aufgehoben, alle wegen politischer Meis nungen Berhaftete frei gegeben, die Preffreiheit wieder hergestellt; alle obersten Gerichtshöse aufgelöst und das Tribunal der Justiz, wie es die Constitution verlangte, eingesetht; die Generalcapitaine in den Provinzen fast sämmtlich ihrer Stellen enthoben, dieselben durch Liberale versehen.

Durch biefe Westbung ber Dinge fam enblich auch bas Injurrectionsheer auf ber Insel Leon aus feiner zweibeutigen Lage; aber nicht, ohne bon vorher noch zu einem furchtbaren Blutvergießen in Cabir gefommen ware. Die foniglichen Generale, welche von ben Borgangen in Mabrib noch nichts mußten, welche aber ben liberalen Beift ber Cabirer kannten, und bag fie fich auf ihre Truppen felber nicht mehr gang verlaffen konnten, wollten burch Lift und Verrath bie conflitutionelle Partei zu Boben schlagen. Sie traten in Unterhands lungen theils mit ber Burgerschaft in Cabix, theils mit ben Befehlehabern bes Insurrectionsheeres auf ber Infel Lon, und erboten fich, am 10. Marg, bie Conftitution ju proclamiren. Die Burgerschaft follte fich auf bem Markiplage versammeln, und bas Insurrectionsheer ihre Befehlshaber bazu senden. Quiroga aber, welcher nicht traute, verlangte zu feiner Sicherheit bie Uebergabe ber Cortabura; ba biefes von General Freire abgeschlagen warb, so ging er nicht felbft, fondern fandte nur einige Abgeordnete. Aber an bem bestimme ten Tage, ale fich bie Einwohner von Cabir voll Freude über bas bevorstehende Kest zu Tausenden versammelt hatten, fielen einige Bataillone ber königlichen Truppen über bie Wehrlosen her und richteten ein furchtbares Blutbab unter ihnen an. Mehrere Tage lang mahre ten bie Brauel. Die Burger fluchteten in ihre Saufer, verschanzten fich hier und wehrten fich verzweifelt gegen bie wuthenden Solbaten. Die Benerale suchten nun bie Cache ju beschönigen, ale fie sahen, bag ein Theil ber Truppen, bie mit biefen Gräueln nicht übereinftimmten , Diene machten, fich mit ben Ginwohnern von Cabir und mit bem Infurrectionsheere ju verbinben. Balb barauf famen bie Nachrichten von Mabrid an. Nun war ohnebieß Alles verloren. Am 4. April hielt bas Insurrectionsheer feinen feierlichen Gingug in Cabix, erklärte jeboch, so lange bie Insel Leon besetzt zu halten, bis es von ben Cortes Besehl erhalte, sich aufzulösen, benn es habe bie Baffen einzig für bas Wohl ber Nation ergriffen, und werbe sie also auch nur in bie Hanbe ber Cortes nieberlegen.

Ueber die Grauel, welche die königlichen Truppen in Cabir verübt, wurden ftrenge Untersuchungen eingeleitet. Die Generale wurden gefangen genommen, die Bataillone, die sich besonders grausam benommen, aufgelöst: der König sah sich veranlaßt, zur Unterstützung der Familien der bei den Mordscenen gefallenen Bürger bedeutende Summen anzuweisen. —

Und nun wurde auch nicht länger mit der Zusammenberusung ber Cortes gezögert. Am 24. März erließ der König ein Decret, wodurch die Cortes auf den 9. Juli 1820 zusammenberusen wurden. Am 30. erließ er ein Edift, wodurch alle geborenen Spanier, die sich weigerten, den Constitutionseid zu schwören, oder es nur mit solchen Beschränkungen thun wollten, die dem Geiste der Bersassung zuwider seien, für unwürdig erklärt wurden, serner als Spanier anzesehen zu werden. Sie sollten aller Ehren, Auszeichnungen und Aemter verlustig, vom Gebiete der spanischen Monarchie vertrieben, die constitutionellen Behörden aber für die Besolgung dieser Berordsnung auss strengste verantwortlich gemacht werden.

So nahte benn ber Tag ber Cortesversammlung. Sie bestand aus 233 Abgeordneten, barunter 45 Geistliche, 33 Militairs, 31 Gutsbesitzer, 44 Beamte, 21 Gelehrte, 24 Abvocaten, 8 Kausseute, und 19 andere Personen von Ruf, barunter Toreno, Dueppo la Rosa, Calatrava, Munoz Torrero, Diaz bel Moral, Ruez Padron, Bernabon, Florez Estrada und die Generale Odally und Duiroga. Der Erzbischos von Sevilla, Don Espiga, wurde zum Präsidenten, Duiroga zum Bicepräsidenten ernannt. Die Versammlung erließ sosort eine Proclamation an das spanische Volk, in welcher sie unter ander tem sagte: "Endlich erscheint der Nationalcongres wie ein Feuer mitten im Staatsförper, um ihm die Wärme des Lebens und neue Krast der Bewegung mitzutheilen. Seine Pflichten sind groß, das

ihm anempsohlene Geschäft ift schwer; allein die Macht, welche er vereint mit seinem Könige ausüben soll, ift noch größer, und ber Ruhm, welchen er erwerben kann, ist unermeßlich. D Spanier! unsterstützt ihn mit Gelehrigkeit und Klugheit! Die Wunden des Staatskönnen nicht in wenigen Tagen vernarben! Die Vortheile der Freisheit lassen sich nur mit der Zeit und durch Opfer erwerben! Laßt euch also nicht mit Ungeduld qualen! Eure Krankheit war langwierig, schmerzhaft und tödtlich; nur durch eine regelmäßige Lebensordnung werdet ihr zu der Gesundheit gelangen, nach welcher ihr trachtet."

Am 9. Juli erschien ber König in ber ersten Sigung ber Cortes, um noch einmal ben Constitutionseib zu leisten. Er erklärte, baß er frei und freiwillig die Constitution wieder hergestellt habe, indem dieselbe seinem persönlichen Interesse und dem des spanischen Bolkes entspreche, bessen Glud immer sein erster Gedanke gewesen. Die Bersammlung dankte dem König für die großherzigen Gesinnungen, die er ausgesprochen: es schien das beste Vernehmen zwischen dem Könige und ben Cortes, sowie auch dem Bolke hergestellt.

#### 3meites Capitel.

# Die Revolutionen in Portugal und in Italien.

### Die Nevolution in Portugal.

Die spanische Revolution fuhr wie ein elektrischer Funke bund bas westliche und subliche Europa, überall zündend, wo annichte Brennstoffe, wie in Spanien sich angehäuft. Betrachten wir zuerst bas Land welches Spanien am nächsten liegt, Portugal.

Den Portugiefen mar es nicht gelungen, mahrend bes Unabhängigfeitofrieges gegen Napoleon fich eine Berfaffung zu erfämpfen. Es fehrten baher von felbst alle bie Bustanbe zurud, wie sie vorbem bestanden, und welche ein mertwurdiges Gemisch von Reften bes Keubalmefens, hierarchischem Despotismus und modernem Volizeistaate bilbeten. Die Beiftlichkeit war hier ebenso machtig, wie in Spanien, vielleicht noch reicher botirt. Bei einer Bevolferung von etwas über 3 Millionen gehörten 230,000 bem geifflichen Stanbe an. Es beftanben über 500 Rlofter; ber Batriarch ber portugiefischen Rirche hatte ein jahrliches Einkommen von 360,000 Gulben, und bie Einfunfte ber Patriarchalfirche beliefen fich auf anberthalb Millionen. Bei biesen ungeheueren Ginfunften mußte ber Rierus auch ben altbergebrachten Ginfluß auf bie politischen und socialen Berhaltniffe zu behaupten. Inquisition, Censur, Unterricht — all bieß war in feinen Sanden. Es biente nur baju, die Beifter in fortwahrender Unterbrudung zu halten, einen freien Schwung berfelben auf feine Beife auftommen zu laffen. Bon einer eigentlichen Bolfebilbung war in Portugal feine Rebe; bie Schulen lehrten nur, was ber Geiftlichfeit in ben Rram taugte; bie Bucher enthielten nur, was ber Geiftlichfeit recht war; von Zeitungen bestand nur eine, bie aber nichts über Politif enthalten burfte, furz, Portugal war in einen geistigen Schlaf verfinkt.

Dieser Zustand intellektueller Unterdrückung wurde natürlich nur von den Gebildeten gefühlt, aber der materielle Druck war nicht geringer. Bor allem: das Grundeigenthum war eigentlich nur zwischen drei Corporationen getheilt, zwischen der Krone, dem Abel und der Kirche. Rur ausnahmsweise besaßen auch einige andere Menschen Grundeigenthum. Die Bauern aber, die auf den Gütern des Abels, der Kirche oder der Krone saßen, besanden sich in einer bedauernstwürzigen Lage, sie standen gewissermaßen rechtlos ihren Herren gegenztweiligen Lage, sie standen oder wie unvernünstiges Bieh behandeilen Sie mußten ihren Herren abgeben, was diese von ihnen zu erpressen für gut sanden. Wie konnte unter solchen Berhältnissen der Ackerdau gebeiten?

Mit ber Industrie aber sah es nicht besser aus. Sie war durch bie unsinnigsten Gesetze und Verbote gehemmt. Das Bevormundungssystem schien gerade in Portugal die höchste Stuse ber Beschränktheit, erreicht zu haben. So war z. B. sestgesetzt, wie viel jeder Einzelne als Gartenland bebauen durse; so war der Tabacksbau bei Todesstrasse verboten; ebenso das Schlachten ber Kälber; die Preise von Waaren wurden willfürlich von der Regierung bestimmt; die Producenten mancher Erzeugnisse bei schwerer Strasse angehalten, bieselben um einen von der Regierung sestgesetzen Preis gewissen Fabriten abzultesern. Dabei noch die drücknohften Steuern.

Berwirrung in ber Justiz und in der Polizei. Jene hatte den doppelten Fehler ber Langsamkeit und der Bestechlichkeit. Die Polizei war wo möglich noch schlechter. Schaaren von Bettlern, Dieben und Räubern trieben sich auf ben Straßen umher. Ungestraft wurde, selbst in der Hauptstadt, bei hellem Tage gemordet und geplündert. Die Polizei schritt nicht ein; ja, man sagte, sie sei selber mit den

Die Revolutionen in Portugal und in Stalien.

Uebeltiftern im Burbe und erhalte von ihnen für ihre Unthatigkeit einen angemeffenen Antheil an ber Beute.

Die Armee kostete zwar enorme Summen, und boch war sie schlecht bestellt, bas Geld, was für sie bestimmt war, floß in andere Egnäle; es kam auch in Portugal vor, was wir schon bei Spanien erwähnten, baß nicht nur die gemeinen Soldaten, sondern auch die Offiziere betteln mußten, um sich nur vor dem Hungertode zu retten.

. Die Buftanbe von Portugal waren bemmach schlecht genug, aber bie Erbitterung über fie wuchs noch burch folgenden Umftant. Der Ronig Johann VI. und fein Sof befand fich, wie bereits bemertt, nicht in Bortugal, sonbern in Brafilien, in Rio Janeiro, und regierte pon ba aus bas Mutterland. Balb hatte es ben Anschein, 🐗 🕫 Hefes bie Proving von ber ehemaligen Colonie werden follte filien wurde von ber Regierung viel freundlicher und vorforgliche , hanbelt, ale Bortugal; in Brafilien wurden fogar, wenigens in Beziehung auf bie firchlichen Berhaltniffe, viel libentite Regerungsgrundfate angenommen. Dagegen ließ man in Portugal ben gangen Buft bes alten Systemes bestehen. Schon biefe Abhangigkeit von Brafilien, biefe Burudfebung gegen bie Colonie machte bofes Blut bei ben Bortugiefen; nun fam aber noch hingu, bag bas Saunt ber portugiefischen Berwaltung ein Englander mar, Lord Beresford, von bem wir ichon fruber erwähnt, bag er feine Stellung vorzuge weise im englischen Intereffe auszubeuten versuchte. Die verbienteften Leute unter ben Gingeborenen murben gurudgefest, mahrent er bie Englander überall, befonders aber beim Seere begunftigte. Go fublten fich mehrere unter ben alten abeligen Familien bes Lanbes que bas Tieffte beleidigt.

Es konnte nicht fetten, auch in Portugal bilbeten fich geheime politische Berbindungen, beren letter 3weck Umftgez des bisherigen Spftemes war. Bei benselben waren angesehene Manner betheiligt, die zum Theil ben ersten Familien des Landes angehörten. Bereits im Jahre 1817 sollte der Bersuch gemacht werden, die Fahne der Revolution zu erheben. In der Spige des Unternehmens stand der

General Freire d'Andrade. Aber Beresford hatte davon Kunde erhalten, und ließ den General, so wie seine Mitverschwornen verhaften. Es war am 25. Mai. Sofort wurde ein Prozest gegen sie eingeleitet, welcher mit außerordentlicher Schnelligkeit zu Ende geführt ward; das Resultat war, daß Freire und noch sieden andere Manner, lauter Sprößlinge alter artstoffen Familien in Portugal, zum Tode verurtheilt wurden. Am 19. October wurden sie hingerichtet.

Diese blutige Unterbeidung ber Berschwörung erschreckte aller bings die Gemuther und erhielt für's Erfte Alles noch in dem Gelesse befonders unzufrieden war das Militair, wo die aufgeregte Stimmung nementich durch portugiesische Offiziere unterhalten ward. Unter Amständen gelangte die Runde von der spanischen Revolution nach Bortugal. Bald wurde die Bewegung der Semüther heftiger, und die Safrung, welche sich in Kurzem über das ganze Land erspreckte, erschen sicht Beressord so bedenklich, daß er im Sommer 1820 nach Rio Janeiro abreiste, um sich vom Könige neue ausgesehnte Bollmachten für seine Wirksamkeit zu holen. Inzwischen leitete eine Regentschaft die allgemeine Berwaltung.

Aber nun brach, am 24. August 1820, die Revolution aus. Den Ansang machte Oporto, wo mehrere Regimenter, den Obersten Sepulveda an der Spize, der Stadtrath, die Einwohnerschaft sich für eine frese Berfassung erklärten. Sosort wurde daselbst eine Junta excistet, und die Constitution proclamirt. Die Regentschaft in Lissadder freilich einige Truppen gegen die Aufrührer, allein diese zerstreuten sich theils, theils vereinigten sie sich mit den Constitutionnellen und zogen zusammen gegen die Hauptstadt heran. Am 15. September kam auch hier die Revolution zum Ausbruch; der Graf Rezende stellte sich an die Spize derselben; Alles erklärte sich für sie; auch hier ward eine Junta errichtet. Eine Zeitlang schien es zwar, als ob zwischen der Junta von Oporto und der von Lissadon eine Spannung eintreten wollte; aber bald wurde sie beseitigt; beide Jun-

ten vereinigten fich, um ausammen bie Leitung ber allgemeinen Angelegenheiten zu übernehmen.

Unterbessen kam Beressord aus Brasilien zurück, und zwar mit ben ausgebehntesten Bollmachten, wurde sedoch in Lissadon nicht einzelassen; die Junta rieth ihm, sich zu entsernen, wenn er sich nicht ben größten Gesahren aussehen wollte, und so mußte er denn Portugal verlassen, begleitet von den einstlußreichsten englischen Männern, die er an hohe Posten besördert hatte. Die Junta aber setzte den König Johann VI. von den Borgängen in Kenntniß, und verlangte von ihm Bestätigung und Gewährung dessen, was disher gethan worden, und was als nothwendig erscheine. Der König ging in den Gedanken einer Constitution ein, und so wurden denn auf den Aufang des Jahres 1821 die Cortes zusammenberusen, um für gal eine neue Berfassung zu berathen.

Um hieselbe Beit, ja noch etwas früher, wie in Riefingal, war eine revolutionaire Bewegung in Italien ausgebrochen.

# Allgemeine Buffande Italiens.

Die Carbonaria.

Auf ber italienischen Halbinsel war die Reaction nach Rapole ond Sturze den früher eingeschlagenen Weg unverdrossen fortgegangen. Pfässischer und weltlicher Despotismus reichten sich hier, wie in Spanien und Portugal, die Hände, um die Möglichkeit einer freien geistigen und politischen Entwicklung der Bölker nieder zu halten. Die Regierungen sührten theils die alten Zustände wieder zurück, wie sie vor der französischen Invasion eristirt, theils ließen sie diesenigen Einrichtungen des napoleonischen Systemes bestehen, welche die Autofratie und die Willfür der Staatsgewalt begünstigten; aber sie sachten nicht daran, die guten Seiten sense Systemes beizubehalten, oder es in großartigem Sinne anzuwenden. Dazu sehlte ihnen theils der gute Wille, theils die Fähigseit. Denn ein charakteristisches Merkmal

ber restaurirten Throne bestand barin, daß sie die Talente, welche Rapoleon so gut herauszusinden und zu benuten verstand, zurücksehen und in die Staatsstellen, selbst in die höchsten, meist untergeordnete, underbeutende Naturen brachten, beren Berdienst allein die unbedingte Hingebung an das System der Regierung war, die aber weder einen großen staatsmännischen Blick, noch Baterlandsliebe und Uneigennützigkeit besassen.

So fam's, daß das gesammte italienische Staatswesen sich bald in ter unheilvollsten Zerrüttung befand. Die Regierungen thaten nichts für die Hebung der materiellen Cultur, nichts sür die Berbesseng des Aderbaues, für die Belebung der Industrie, für die Förderung des Handels. Im Gegentheile, es bestanden eine Menge von Einrichtungen, welche das Gedeihen dieser verschiedenen Zweige der materiellen Cultur fast ganz unmöglich machten; kein freier Bauernstand, eine Menge von Mauthen und Jöllen, die ungemessensten Monspole und bergleichen. Und tropdem, daß Gewerbsleiß und Handel darniederlag, daß also die Bedingungen zur Wohlbabenheit der Völser sehlten, dennoch eine Masse von Steuern, welche, da das Finanzwesen in gever Berwierung war, mit jedem Jahre sich vermehrten.

Die Willfür bes Staats erkannte hier kaum eine Schranke an. So nahm im Jahre 1817 bie Regierung von Sardinien eine gezwungene Anleihe bei den Unterthanen auf. Jeder Civil, und Mistiairbeamte, sobald der Gehalt 2500 Lires überstieg, ward gezwungen, 1 bis 12 Actien, jede zu 500 Lires, zu übernehmen. Ebenso die Grundbesitzer und die Pächter. Die Kausseute mußten ohne Weisteres 4000 Actien Abernehmen.

Ebensowenig, wie für die materielle, geschah für die geistige Cultur. Das Unterrichtswesen lag ganzlich barnieder; die wenigen Institute, welche existirten, befanden sich in den Handen der Geistlichkeit, und diese sorgte, wie in Portugal, dafür, daß wahre achte Geistesbildung in ihnen nicht gepstegt ward.

Bie war aber biefe ju erwarten, wenn ber Bapft felber in eis

nem Breve von 1816 die Uebersetzungen der Bibel in die Landesssprache eine teuflische Erfindung nennen konnte, wodurch die Religion in ihren Grundfesten erschüttert wurde! So bemuhte sich denn die Geistlichkeit, den Aberglauben in seiner rohesten Sestalt unter dem gemeinen Bolke zu erhalten, und in der That war dieses der größten geistigen und sittlichen Verwilderung anheim gegeben.

Das Juftigmesen mar nicht beffer beftellt. Bir haben bereits bemerkt, wie ber Cobe Rapoleon, ber jur Beit ber frangofischen Berrfchaft in Italien eingeführt war, ben alten Gefegen und ber alten Gerichteverfassung hatte weichen muffen, nur in Reapel ließ man ibn mit einigen Menberungen bestehen. Der Rechtsgang war aber fo fcblevvend und fo verworren, befonders in Rom, und bie Beftechlichfeit ber Richter fo groß, bag es eine Seltenheit war, wenn ein armer Mann zu feinem Rechte fam. Billfur und Ungerechtigfeit zeigte fich, wie im gangen Staatswesen, fo insbesonbere in biefer Branche in einem recht traurigen Lichte. So trug bie Schlechtigkeit ber Juftigpflege mefentlich mit bagu bei, bag eine Menge von Berfonen, welche vor bem ordentlichen Richter fein Recht finden fonnten, fich in bie Balber und bie Gebirge marfen, um ihren Lebensunterhalt burch Rauberei zu gewinnen.

Das Räuberhandwerf wurde überhaupt in Italten ins Große getrieben. Schon von frühen Zeiten her sah man die Räuberei baselbst mit ganz anderen Augen an, wie in den Ländern von vorgeschrittener Civilisation oder von geordneteren Staatszuständen. Weil in Italien die Staatsregierungen selber in einer Art von Anarchie sich befanden und man wohl wußte, daß nicht Recht und Billigkeit, sondern Willkur und schnöder Eigennut in der Regel die Motive zu den Handlungen der öffentlichen Gewalt waren, gewöhnte man sich, in den Räubern mehr Märtyrer der Tyrannei, unschuldige und unglückliche Opfer der Willtur, als Widersacher gegen die öffentliche Ordnung zu erblicken. In den Zeiten der Restauration organistren sich aber saft in allen italienischen Staaten, besonders in Rom und Reapel, außerordentlich zahlreiche Banden, welche ihr Wesen so ungescheut

trieben, daß sie selber in den Städten, auf offener Straße, Menschen ansielen und beraubten, oder gefangen mit wegschleppten, um von ihren Verwandten bedeutende Lösegelder zu erpressen. Die Unsicherheit der Straßen mochte in keinem Lande größer sein, als in Italien. Gerade hier zeigte sich die Erdärmlichkeit und Schwäche der italienischen Verwaltungen im grellsten Lichte. Sie vermochten diesem Justande kein Ende zu machen. Die Polizei war durchaus schlecht. Entweder war sie nicht gehörig organisitt, oder sie bestand selber aus schlechten Subjekten, welche wohl mit den Räubern, wie in Portugal, gemeinsame Sache machten, oder ihnen gegen eine Entschädigung durch die Kinger schauten. So sahen sich die Regierungen oft gezwungen, mit manchen Räuberhäuptlingen Verträge zu schließen, zus solge welcher sie ihnen gewisse Summen auszahlten, gegen das Verssprechen, sernerhin die Gegend nicht mehr zu beunruhigen.

Man konnte freilich gegen biesen Unfug bas Militair gebrauchen. Aber auch bieses befand sich in einem traurigen Zustande. Am besten war noch bas vom König von Sarbinien; dieser hielt gegen 70,000 Mann, was für ein Land, bas nicht ganz vier Millionen Einwohner zählte, eine ungeheure Last war. Das in den übrigen Staaten war, aus Mangel an Geld, gering, schlecht equipirt, noch schlechter bezählt, und es traten hier ohngefähr dieselben Erscheinungen hervor, benen wir schon in Spanien und in Portugal begegnet sind, die Soldaten sanken theilweise zu Bettlern herab. Sie fühlten sich beshalb ebenso gedrückt von den allgemeinen Zuständen, wie die übrigen Classsen ber Gesellschaft.

Und diese traurigen Berhältnisse schienen wie für ewig sestgebannt zu sein, denn die Regierungen, denen die Willfür und die Unterdrückung schon von selbst behagte, wurden in ihren Bestredungen noch unterstützt und gehalten von einer Großmacht, in deren Interesse es liegen mußte, die italienischen Bölfer gerade so und nicht anders regiert zu sehen. Destreich wünschte den Einfluß auf Italien, den es seit Napoleons Sturze gewonnen, in größtmöglichster Ausdehnung zu erhalten, schon beshalb, um die Lombardei behaupten zu können. Dies war aber

nicht möglich bei einer freien vollsthumlichen Entwicklung ber italienischen Bölker; sein Interesse erheischte bemnach, ben Absolutismus ber bortigen Regierungen auf alle Weise zu unterstüßen, ja sogar zu verhindern, daß irgend ein Cabinet vollsthumlicheren Gesinnungen Raum gabe. Es ist befannt, daß zwischen Destreich und den italienischen Fürsten, wie z. B. dem König von Reapel geheime Berträge barüber geschlossen wurden, daß ohne Destreichs Justimmung keine freie Versassung gegeben werden durse. Italien seufzte also nicht nur unter einem einheimischen Joche, sondern auch unter einem fremden, welches zwar nicht so offen zu Tage lag, wie z. B. ehebem das französische, welches aber nur um so schwerer und tieser drückte.

Bie fonnte es unter solchen Umftanben an Unzufriebenen fehlen? wie follte nicht bas Beburfniß entstehen, ben graulichen Buftanb ber Dinge aufgehoben, einen anderen, schoneren an feiner Stelle zu feben? 3war bie Daffe bes Bolfes war ju ungebilbet, um fich aber bie allgemeinen Berhaltniffe Rechenschaft geben ju fonnen. Aber bie boberen Claffen, Die Gebilbeten, ber Mittelftand fühlten tief bas Unbehagliche ihrer politischen Lage. Unter ihnen nimmt ber Abel eine bebeutenbe Stelle ein. Dieser hatte von alten Zeiten her eine gewiffe Unabhangigfeit ber Besinnung bewahrt; burch fruhzeitige Berbeirathungen mit Bürgerlichen war er bem Bolfe naher befreundet und hatte an ben allgemeinen Strebungen einen lebhaften Antheil genommen. Bei ben gegenwärtigen politischen Buftanben war er noch bazu personlich beleibigt und verlett. Denn bie meiften italienischen Regierungen batten von bem napoleonischen Systeme gerade jenes Rivellirungsprincip beibehalten, welches bie Rechte gewiffer Corporationen und Stanbe aushebt, wenn fie ber Staatsgewalt hinberlich finb; und so hatte benn ber Abel, wie in anderen ganbern, fo auch in Italien, fchr vieles von seinem politischen Einflusse verloren. Der italienische Abel ftanb baber meift auf ber Seite ber Opposition gegen bie Regierung. —

Die Unzufriedenen brauchten nicht lange nach einem Mittelpunkte zu suchen: er war bereits vorhanden, von ber Zeit ber Befreiungs-kriege her; es war ber Bund ber Carbonari. Er wurde freilich von

ben Regierungen auf bas Eifrigfte verfolgt und übermacht, nichts bestoweniger breitete er sich immer weiter aus , und verzweigte fich balb über bas gesammte Italien. Wir haben oben ichon angebeutet, baß er aus bem Freimaurerorben entstanden war; von ihm entlehnte er auch die Formen, die er nur weiter ausbilbete, die verschiebenen Grabe, bie Feierlichkeiten, Ceremonien und bas Beheimnifvolle, mas bamit verbunden war. Ueber ben 3med biefes Bundes mochten bie Mitglieber felber fich nicht gang flar fein. Denn balb hatte er alle Elemente ber Opposition in sich aufgenommen, die antihierarchischen sowohl, wie bie politischen und bie nationalen. Im Allgemeinen kann man aber wohl annehmen, bag in ber Carbonaria brei verschiebene Richtungen vorhanden waren. Die Ginen wunschten bas conftitutionelle Staatsprincip in Italien zum herrschenden gemacht, bie Anderen hatten eine republikanische Staatsform im Sinne; Die Dritten enblich hatten gundicht nur bie Unabhangigfeit und bie Ginheit Italiens im Auge. Wie verschieben nun auch biefe Richtungen sein mochten, vorberhand hielten fie alle jufammen, weil es junachft galt, ben gemeinsamen Gegner zu befämpfen. Allerdings war ihre Absicht für ben Augenblick nicht, zur That zu schreiten; sie wollten vorerft nur ihre Gefinnungen verbreiten, noch mehr Mitglieber fur ben Bund werben, und auf biefe Beife allmählig eine allgemeine Erhebung ermöglichen. Wohl gab es hie und ba einen Berfuch, mit Waffengewalt die 3wede bes Bundes burchzuführen, wie im Jahre 1817 ju Macerata; es waren jeboch vereinzelte Unternehmungen, die zu nichts führten. Im Gangen fühlten bie Saupter ber Carbonaria febr wohl, baß fle fur fich allein nichts ausrichten tonnten, fie warteten baber auf einen außeren Unftog, besonders auf Franfreich festen fie ihre hoffnung. Inzwischen aber breiteten fie ben Bund immer weiter aus; im Jahre 1819 war er ichon auf 642,000 Mitglieber ange-Enblich fam ber erwartete Anftoß, bie Revolution in wachsen. Spanien.

### Die Bevolution in Meapel und Sicilien.

Reapel wurde zuerft von ben Wirfungen berfelben berührt. Ronig von Reavel war Kerdinand IV. von Sicilien, welcher nach Murats Sturze fich wieber in ben Befit seines ehemaligen ganbes gesetht hatte, ein Fürft von burchaus vernachlässigter Erziehung, unwiffend in ben Staategeschäften, immer abhangig von seiner Umgebung, und nur in Einem fich flar, namlich in bem Streben nach Unumschranftheit bes Thrones. Sicilien hatte er unter englischer Bermittelung im Jahre 1813 eine Verfaffung geben muffen; wie er, 1815, auch Reapel wie berum gewann, so war feine erfte Corge barauf gerichtet, biefe Conftitution aufzuheben; faktisch geschah es in soferne, als bas Barlament nicht mehr zusammenberufen warb, und ber Ronig gang nach Billfur auch in ber Berwaltung verfuhr. Im Jahre 1816 aber erflatte er Reapel und Sicilien zu Ginem Reich, unter bem Ramen Rönigreich beiber Sicilien, und unter biesem Titel lofte er benn auch bie sicilianische Berfassung von 1812 auf. Seitbem herrschte er vollig unumschränft in beiben ganbern.

Die Berwaltung war in Neapel wohl nicht schlechter, als in andern italienischen Staaten, aber ein Umstand war hier geeignet, leichter zur Revolution zu führen, nämlich die große Unzusriedenheit des Militairs mit der Regierung. Der König hatte dasselbe schon dadurch beleidigt, daß er die verdientesten Generale zurücksete, und dasurch beleidigt, daß er die verdientesten Generale zurücksete, und dassurch der Ausländer, dem General Nugent, der von östreichischen in neapolitanische Dienste getreten war, das ganze Heerwesen überstrug. Dann war überhaupt für das Militair schlecht gesorgt, Mißmuth war allenthalben zu erkennen. Er steigerte sich nun noch in dem Lager bei Sessa, wo mehrere Regimenter beisammen waren, welche nicht schwer hielt, besonders bei dem Hindlicke auf die spanische Revolution, für ein ähnliches Unternehmen günstig zu stimmen. Die Carbonaria entsaltete hier bereits eine große Thätigseit.

Rachdem nun bas Unternehmen gehörig vorbereitet zu fein fchien,

fo begann am 2. Juli 1820 ber Aufruhr. An biesem Tage versammelte ber Lieutenant Morelli vom Cavallerieregiment Bourbon bie Soldaten, bie ihm untergeben waren, und die zu Rola standen, um sie aufzusordern, mit ihm Hand anzulegen, um dem Lande eine Constitution zu verschaffen. Sosort standen 130 Mann bei ihm; mit diesen zog er aus, auf Avellino zu, wo der Oberstlieutenant Lorenzo di Concistiis, ebenfalls in den Plan eingeweiht, die Besahung für die Sache zu gewinnen wußte: er verdand sich mit Morelli; beibe erließen eine Proclamation an das Bolk, und nun strömten von allen Seiten Carbonari und andere Leute nach Avellino, um sich an die Bewegung anzuschließen.

Der König Ferbinand IV. schickte nun zwar einige Regimenter gegen die Insurgenten in Avellino. Allein diese waren entweder unthätig oder gingen zu ben Constitutionellen über. Balb stellte sich auch der General Wilhelm Pepe, welcher mit zwei ihm anvertrauten Regimentern die Hauptstadt verlassen, an die Spise derselben, und nun hatten sie ein Haupt, einen bedeutenden Namen für sich. Inzwischen bemächtigte sich auch der Hauptstadt eine dumpse Gährung, und bald erscholl auch hier der Ruf nach einer Constitution.

Der Hof war in Angst und Schreden. Die Minister, besonders Rugent und Medici, riethen dem Könige, sogleich nach dem adriatischen Meere abzusegeln, mit einer östreichischen Husarmee zurückzustommen und mit Gewalt die alte Ordnung der Dinge herzustellen. Allein der Beschlähaber des Castells S. Elmo erklärte, in diesem Falle würde er den Insurgenten die Thore öffnen. Der Kronprinz deschwor nun den König, nachzugeden, und sich in das Unvermeibliche zu fügen. So erließ denn der König unter dem 6. Juli eine Proschamation, in welcher er eine Versassign dinnen acht Tagen einzussühren versprach. Allein das genügte nicht: wenn auch vielleicht die Hauptstadt damit zufrieden gewesen wäre, so waren es doch nicht die Carbonaris und nicht die Soldaten. Von diesen ergingen Deputationnen an den König, welche ven ihm entschieden die Proclamation der spanischen Versassign und zwar im Augenblicke verlangten. Darauf

hin legte ber König bie Regierungsgeschäfte in die Hande seines Sohnes, bes Kronprinzen, bes Herzog Franz von Calabrien, welcher am 7. Juli seierlich die spanische Constitution proclamirte, mit nur einigen Aenderungen, welche bas inzwischen zusammenzurusende Parlament zu machen für gut sinden würde. Die Carbonari jedoch, welche in dem Jurucktreten des Königs eine Hinterthüre bemerkten, ließen nicht eher nach, als die dieser ebenfalls die Verfassung beschworen und unterschrieben hatte.

Am 9. Juli ruckte bas Heer ber Insurgenten, gegen 20,000 Mann ftark, ben General Wilhelm Pepe und Minichini, bas Haupt ber Carbonari, an ber Spige, in Neapel ein. Es war ein ungesheurer Jubel, und trogbem, baß alle Straßen mit Menschen gefüllt was ren, siel boch keine Ungesetzlichkeit, kein Raub, kein Diebstahl vor. Abends war die Stadt sestlich beleuchtet.

Ratürlich erfolgte nun eine große Beränderung im Regierungspersonale. Die alten Minister wurden entlassen, neue an ihre Stelle
geset, welche anerkannt constitutionell gesinnt waren, meist Männer
aus der Napoleonischen Schule. Der Duca di Campochiaro wurde Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Francisco Nicciardi Justizminister, Graf Zurlo Minister des Innern, Macedonio Finanzminister,
Ruggiero Settimo Marineminister. Wilhelm Pepe wurde als Oberbesehlshaber der Armee bestätigt. Außerdem wurde eine provisorische
Junta niedergeset, aus 15 Mitgliedern bestehend, ohne deren Rath
ber Prinz keine Verfügungen treffen durste. Es wurden die gehörigen Vorbereitungen getroffen für die Wahlen zum Parlamente, welches am 1. October eröffnet werden sollte, und schon am 22. September hielt dasselbe seine vorbereitende Situng.

Die Eröffnung bes Parlaments erfolgte am 1. October unter ben größten Feierlichkeiten. Der König selber, wie die Prinzen, waren anwesend, und legten noch einmal ben Eid auf die Constitution ab.

Die neapolitanische Revolution übte sofort ihre Rudwirkung auf Sicilien, boch nahm fie hier weniger einen politischen, wie einen nationalen Charafter an. Die Sicilianer fühlten fich burch bie Re-

gierung schwer verlett. Sie waren, seitbem ber König wiederum Herr von Reapel geworden, von ihm sehr zurückgesett: nicht nur, daß er thnen die Constitution von 1812 genommen, er hatte auch alle die Punkte aufgehoben, welche die Unabhängigkeit Siciliens verbürgten. Iwar sollte dieses mit Neapel zu einem Königreiche vereinigt sein, der That nach wurde aber Sicilien nur als eine unterworfene Provinz, keineswegs als gleichberechtigt mit Neapel betrachtet. Die Neapolitaner wurden in allen Beziehungen bevorzugt, namentlich aber in den Aemtern.

Die Unzufriedenheit war daher schon in großem Maaße vorhanden, als die Revolution von Reapel ausbrach. Am 14. Juli kam die Runde davon nach Sicilien hinüber, zuerst nach Palermo. Es war gerade der vierte Tag des Festes der heiligen Rosalie, welches alle Bolksclassen der Insel in Bewegung bringt. Die Straßen waren also voll von Menschen, und daher drang die Nachricht von der Revolution wie ein Lausseuer durch die ganze Menge. Sogleich traten Clubs zusammen, welche sich beriethen, was zu thun sei, und das Ergebnis war, Sicilien unabhängig von Reapel zu machen, und es wie ehebem zu einem eigenen Reiche zu gestalten.

Ale Symbol ber Unabhängigkeit beschloß man, außer ber breisfarbigen Cocarbe noch ein gelbes Band an ber Bruft zu tragen, was benn sofort die größte Nachahmung fand, und biejenigen, die sich weigerten, cs zu tragen, ben größten Gewaltthätigkeiten aussette. Schon am 15. Juli begann die Bewegung; Massen von sicilianisschen Soldaten und Böbelhausen durchwogten die Straßen mit dem Ruse: es lebe die Constitution! es lebe die Unabhängigkeit! Bergebens versuchte der Generallieutenant Church die Ruhe wieder herzustellen: mit genauer Noth entging er dem Tode; er entstoh nach Reapel; sein Haus wurde vom Böbel demolirt.

Die Bewegung war nun nicht mehr aufzuhalten; leiber nahm fie nun aber baburch, baß sich gleich Anfangs ber Böbel baran bestheiligt, einen tumultuarischen rohen Charafter an. Das Fort Molowurbe gestürmt und mit ben Waffenvorräthen, bie sich baselbst befan-

ben, bas Bolf bewaffnet. Run wurden die größten Gräuel geubt, eine Menge öffentlicher und Privatgebäude wurden zerftort, sanken in Afche. Jest erst führte man das Militair gegen die Bolishausen. Diese aber befreiten 3000 Galeerenstlaven und Berbrecher aus ihren Gefängnissen und stürmten dann, von ihnen unterstützt, gegen die Soldaten heran. Sie wurden auseinandergesprengt, niedergemethelt, gefangen genommen.

Run flohen ber königliche Statthalter und ber Generalprocurator aus Sicilien. Ihre Palafte wurden sofort den Flammen geopfert. Andere Manner, welche nicht mehr entfliehen konnten, wurden auf das Grausamste hingemordet. Das Blut floß stromweise in den Straßen; man berechnete die Zahl der Getöbteten auf 4000.

Enblich gelang es, eine provisorische Junta, aus 20 Mitgliebern bestehenb, einzurichten, und einigermaßen Orbnung in bie Bewegung zu bringen. Der Kurft von Billafranca ftand an ber Spige berfelben, außerbem gehörten bagu Furft Baterno, Fürft Caftelnuovo, Bergog von Monteleone, Kurft bella Trabia, Kurft Bantellaria, Kurft Banbolvina, Marchese Rabusa und Marschall Rugiero Settimo, also lauter Mitglieder ber hoben Aristofratie. Die Junta traf alle Anstalten, um die Unabhängigkeit Siciliens zu behaupten und zu vertheibigen; fie errichtete eine Burgergarbe, ju welcher fammtliche mannliche Individuen von 18 bis 55 Jahren verpflichtet murben; fie theilte gang Sicilien in vier große Militair-Divisionen ein, welche wieber in vier ober funf Diftricte gerfielen. Cobann arbeitete fie barauf bin, ben Aufftand burch bie gange Infel ju verbreiten. Guerillas mußten bie Lanbichaften burchftreifen, um burch Waffengewalt bie übrigen Städte und Gemeinden zu zwingen, sich der Revolution an-Auch hierbei fehlte es nicht an Erceffen und Graueln. So wurde Caltanisetta, welches gewagt, Wiberftand ju leiften und bie Auslieferung mehrerer neapolitanisch gefinnter Personen ju verweigern, am 12. August mit Sturm genommen, und mit aller Art von Gräueln heimgesucht. Die ganze Stabt wurde geplundert, bie Einwohner in gahllofen Saufen ermorbet, fein Gefchlecht, fein Alter wurde geschont, Manner, Beiber, Greise und Kinder lagen in Massen todt auf den Trümmern der Häuser. Ein ähnliches Schickfal war Trapani und Messina zugedacht, welche an der neapolitanischen Resgierung sesthielten, sie waren aber geschützt durch neapolitanische Truppen, welche bald noch durch neue Hausen verstärft wurden.

Denn bie Regierung von Reapel glaubte, nachbem bie Berfuche. auf gutlichem Bege ben Sturm ju beschwichtigen, vergeblich gewesen, jest Baffengewalt anwenden ju muffen. Die Sicilianer hatten gwar schon am 2. August eine Deputation nach Redvel gesenbet, biefer batte ber König ziemlich bebeutenbe Concessionen gemacht: bie Unabhangigfeit Siciliens in Berfaffung und Berwaltung, wenn bie Debrjahl ber Einwohner es wunsche, ein besonderes Parlament, die spanische Conftitution; allgemeine Amneftie. Aber bie heftige Bartei in Sicilien war bamit nicht zufrieben. Run schickte bie Regierung ben General Florestan Bebe mit 6000 Mann nach Sicilien, am 6. September langte er in Dessina an. Er feste fich fofort mit ben übrigen neapolitanischen Streitfraften, bie fich auf ber Infel befanben, in Berbinbung, und brang, von ihnen unterftügt, an ber Rufte nach Palermo vor. Gine andere Abtheilung mahlte ben Beg burch bas Innere bes Lanbes. Zwischen bieser und ben Insurgenten kam es jum erften Rampf bei Caltanisetta, wobei biese eine Rieberlage erlitten. Bepe kam inzwischen am 19. September in Termini an, bie Stabt wurde in Sturm genommen. Dieg verursachte ber provisorischen Junta in Balermo einen solchen Schrecken, baß fie sofort mit Bepe wegen ber Uebergabe ber Stabt in Unterhandlungen trat. Allein bas Bolt war barüber unzufrieben, mit genauer Roth fonnte fich Billafrance, ber Brafibent ber Junta, vor bem muthenben Bobel retten, er fich ins Lager zu Bepe. Diefer fturmte bann mehrere Tage hintereinanber bie Stadt Palermo, aber erft, ale er am 27. September burch neue Truppen verftartt worben war, bachte bie Einwohnerschaft an Capitulation. Am 5. October wurde biefe zwischen Bepe und bem Fürften Baterno abgefchloffen. Sie war im Gangen fehr vortheilhaft für bie Infurgenten. Sie überließ ben Reprafentanten Siciliens bie Emischeidung über bie Bereinigung ober Trennung ber Rationalreprässentation bes Königreichs beiber Sicilien; sie überließ bem kunftigen Parlamente einzig und allein die gesetzgebende Gewalt, sie versprach völlige Amnestie, sie bestimmte, daß eine aus ben rechtlichsten Bürgern gewählte Junta in Berbindung mit dem Militaircommandanten die provisorische Regierung bilden sollte, und verlangte zu Gunsten Reapels nur, daß die Wappen und die Bildnisse des Königs wiederherzgestellt, serner, daß alle gefangenen Reapolitaner in Freiheit gesetzt werden sollten.

Aber mit biefer Uebereinfunft war weber bie Oppositionspartei in Messina, Catania, Trapani und Sprakus einverstanden, noch auch die neapolitanische Regierung. Lettere enthob vielmehr den General Bepe des Oberbesehls in Sicilien und übergab benselben dem General Colletta. Demnach befanden sich die Berhältnisse Siciliens immer noch in einem zweibeutigen, unsicheren Zustande.

## Bewegungen im Rirchenftaate.

Während die neapolitanische Revolution die bargestellten Resultate in Sicilien hervorgebracht, entfaltete sie zugleich eine nicht unbesteutende Wirkung auf das italienische Festland. Der nächste Staat, welcher von der Bewegung ergriffen wurde, war der römische.

Hier erhoben bie jum Kirchenstaate gehörigen kleinen Gebiete von Benevent und von Ponte Corvo, welche vom Königreich Reapel umschlossen waren, zuerst die Fahne des Aufruhrs. Sie verjagten die papstlichen Obrigkeiten und die wenigen Truppen, die daselbst standen, und erklärten, daß ste mit Reapel vereinigt sein wollten. Bon da aus drang nun der revolutionaire Geist in den Kirchenstaat ein. Die Carbonari entfalteten eine große Rührigkeit, sie hielten Bersammlungen, sie regten das Bolk auf, sie warsen aufrührerische Schriften unter die Rassen; hie und da schlugen sie wohl auch revolutionaire Aufruse

an die Eden der Straßen an, selbst in Rom. Auch an einzelnen Ausbrüchen des Haffes gegen besonders hartherzige Beamte sehlte es nicht. So geschah in Bologna ein meuchelmörderischer Angriss auf den Polizeichef Prosper Sciarra. Dem Cardinal Staatssecretair Consalvi wurde in anonymen Flugschriften mit dem Tode gedroht.

Es war immerhin eine höchst gefährliche Bewegung, besonbers, ba sie nicht nur die bisher ohnedieß Unzufriedenen, sondern sogar auch die höhere Geistlichkeit ergriffen zu haben schien. Denn diese, namentlich auch das Cardinalscollegium, fühlte sich zum Theil beleidigt durch das System der papstlichen Regierung, welches der Cardinal Staatssecretair Consalvi leitete, der gegen die geistliche Aristofratie dasselbe Princip des souverainen Staatswillens auzuwenden gesonnen war, welches in den übrigen Branchen des Staates herrschte. In der That gab es unter den Cardinalen eine Partei, welche dem Gesdanken einer Constitution nicht ganz abgeneigt war, natürlich nur einer solchen, wobei das hierarchische Element eine bedeutende Berstretung gefunden hätte.

Demohngeachtet tam es im Rirchenftaate zu feinem entschiebenen Ausbruche. Die Ursachen waren zwei. Einmal machten bie Reapolitaner feine Anstalt, die Carbonari burch einen bewaffneten Ginfall in ben Rirchenstaat ju unterftuben. Die Regierung, bie mit ber Regelung ber inneren Berhaltniffe beschäftigt genug mar, wollte fich nicht unnöthig in einen außern Rrieg verwideln. Wie wenig fie insbesondere geneigt war, fich mit bem Bapft in ein feinbliches Bernehmen ju fegen, zeigte fie gleich burch ihr Berhalten ju Pontecoros und Benevent. Sie wies bas Anfinnen biefer Gebiete, in ben neas . politanischen Staateverband fich aufnehmen zu laffen, entschieben zurud und verbot ben Reapolitanern bei Todesftrafe jebe Einmischung in die Verfaffung und Regierung ber Nachbarftaaten. Die Romer aber fühlten fich nicht ftart genug, mit eigenen Mitteln bie Revos lution zu beginnen und zu vollenben. Dann verftanb es aber auch Confalvi, bem hier feine fchlaue, machiavelliftifche abwartenbe Bolitif ju Bulfe fam, burch Runfte aller Art einen Ausbruch wenigstens vor

ber Hand unmöglich zu machen, einen Theil ber Einwohnerschaft burch Begünstigung ihrer Interessen an sich zu fesseln, einen andern einzusschüchtern und durch militairische Anordnungen sich für den ersten Augenblick stiher zu stellen. Als es ihm auf diese Weise gelungen war, die Revolution dis in den Ansang März ausgehalten zu haben, war er gerettet.

#### Die Revolution in Viemont.

Defto entschiedener machte fich bie revolutionaire Bewegung in Oberitalien, in Biemont geltenb.

hier waren bie Carbonari besonders thatig, fast ber gange Abel gehörte zu ihnen, ebenfo ein großer Theil ber Offiziere. Langft hatten sie Berbindungen mit ben frangofischen geheimen Gesellschaften angefnupft, benn von baber erwarteten fie junachft bie Rettung. Die Tenbeng ber piemontesischen Carbonari mar vorzugemeise eine nationale, fle gebachten bie frembe Berrichaft ju gerftoren, bie Deftreicher aus Italien hinauszujagen, und hatten zu biefem Enbe besonbers mir ben Lombarben in fehr eifrigem Berkehre gestanden; wenn biefes gelungen, follte Italien ju Ginem Reiche werben. Diefer Blan fchien nur bann einen gludlichen Erfolg zu versprechen, wenn man ber Mitwirfung eines italienischen Fürsten gewiß war, und auch in bieser Beziehung hatten die Carbonari vorgesorgt. Sie weihten nämlich in ihre Plane ben Bringen Karl Albert von Carignan ein, einen naben , Berwandten bes Königs und vermuthlichen Thronfolger. Diefer ließ fich in ber That von ber Aussicht auf bie italienische Krone blenben, und conspirirte mit ben Berschworenen.

Man kann sich benken, welch' großen Einbruck bie Nachricht von ber spanischen, ber portugiesischen, ber neapolitanischen Revolution auf bie Biemontesen gemacht haben mochte. Die Thatigkeit ber Berschworenen verboppelte sich. Doch fanden sie lange nicht ben geeigneten Zeitpunkt, um loszubrechen. Endlich wurden sie bazu gezwungen.

Einige von ben am Meisten betheiligten Mitgliebern wurden nämlich — im Anfange bes März 1821 — gefangen genommen, da schwere Berbachtsgründe auf ihnen hafteten. Nun glaubten die Carbonari Alles verloren, wenn sie nicht augenblicklich losschlügen. Sie suchten daher den Prinzen von Carignan zu bestimmen, sich an die Spisse der Bewegung zu stellen. Der Prinz war jedoch kein Mann von sestem Character, auf den man sich unbedingt hatte verlassen können. Er war zwar ehrgeizig, aber wagte nicht viel für seine Plane und Belüste in die Schanze zu schlagen. So zog er eine Zeitlang die Berschworenen mit Versprechungen und Schwankungen hin, dis diese endlich selber losbrachen.

Es war am 9. Marz 1821, als die Revolution in Aleffandria begann. Hier wußten sich die Offiziere Palma di Borgo, Franca und Ansaldi, welche einen Theil der Truppen gewonnen, der Citadelle zu bemächtigen. Sie proclamirten sodann die spanische Constitution. Fast alle Offiziere und ein Theil der Einwohnerschaft schloß sich ihnen an. An demselben Tage wurde die Constitution in Tortona ausgerusen von dem Rittmeister Lisio, am 10. in Fossano, ebenfalls vom Wilitair.

Als bie Kunde von diesen Borgangen nach Turin kam, so suchte ber König Victor Emanuel durch eine Proclamation vorerst das Volk zu beruhigen: die Ausstände seien nur durch ein Misverständnis hers vorgerusen, durch das Gerücht, das Destreicher das Land besetzen würden, was aber nicht wahr sei. Es dauerte indes nicht lange, so zeigte sich die Bewegung auch in der Hauptstadt. Bereits am 12. erfolgten Unruhen; ein Theil der Truppen unter der Ansührung des Hauptmanns Ferrero, in Verbindung mit einer Anzahl von Studenzten, rief die Constitution aus, und zog nach Alessandria, um sich mit den dortigen Insurgenten zu vereinigen. Die übrigen Truppen, die in Turin lagen, und die auf offener Straße bivouasirten, weil der König Tumult sürchtete, blieben zwar vorderhand noch treu; allein noch am 12. erklärte sich die Besatung der Citadelle offen und entsschieden für die Constitution.

Ė

Unter folden Umständen entschloß sich der schwache Victor Emas nuel, ber Krone zu entfagen. 2m 13. Marz früh um 1 Uhr unterfchrieb er bie Abbankungeurfunbe. Er ernannte feinen Bruber Rarl Felix jum Rachfolger, aber, weil biefer fich gegenwärtig nicht im Lande befand, einstweilen ben Bringen von Carignan jum Regenten. war gerabe ben Carbonaris recht. Denn nun burften fie hoffen, ihre Plane jur Ausführung gebracht ju feben. 3mar ichien fich ber Bring Anfangs zu weigern, bem Berlangen nach einer Constitution nachzugeben, indem er nicht bie Bollmacht habe, einen fo wichtigen Schritt ju thun, aber biefe Beigerung bauerte nicht lange. Sei es, baß ihn bie Bolksbeputation, an beren Spige ber Arzt Crivelli stand, fei es, baß ihn bie Carbonaris bazu bestimmt haben, genug, schon am 13. Marz erließ er eine Erklarung, zufolge welcher er, fußend auf bas Outachten bes Staaterathe, ber Generale und ber Bolfebeputirten, bie spanische Constitution für Piemont proclamirte, mit Borbehalt berjenigen Beränderungen, welche bas Parlament zu machen für gut finden murbe. Bugleich murbe bas Ministerium veranbert und eine Junta errichtet, welche fo lange, bis bie Rationalversammlung gufammengetreten fei, einstweilen bie Arbeiten und Befugniffe berfelben ausuben follte.

In Piemont war also bie Revolution ebenso schnell, als in Reapel, bewerkstelligt worben.

Aber nicht Italien allein war von ben umwälzenden Ibeen ers griffen, auch ber Often trat jest in die Bewegung ein.

#### Drittes Capitel.

# Die Nevolution in Griechenland.

# Meberblich der Buftande in Griechenland und in der Gurkei.

Die Griechen waren feit bem 15. Jahrhundert ben Turfen unterworfen, und von ihnen unter bem furchtbarften Drucke gehalten. Im Laufe ber Zeiten verlor fich allmählig jene bobere geiftige Bilbung, burch welche fie fich ehebem ausgezeichnet, und an ihre Stelle trat Robbeit und fittliche Berwilberung. Satte man fcon fruber an ben Bellenen Egoismus, hinterlift, Treulofigfeit als ihnen befonbers eigenthumliche Lafter getabelt, fo maren biefe burch bie brutale Bemaltthatigfeit, mit welcher fie bie Turfen behandelten, nur noch gesteigert morben. Richts bestoweniger verloren bie Griechen niemals bas Bewußtsein ihrer Rationalität, hie und ba versuchten fie sogar ihre Selbstanbigfeit wieber ju erringen, insbesonbere am Schluffe bes 18. Jahrhunderts, als ber Krieg, in welchen bie Osmanen mit ben Ruffen verwidelt waren, ihnen eine erfreuliche Aussicht auf einen Erfolg bot, und im Unfange bee 19., wo biefelben Berhaltniffe einge treten waren. Beibe Male jedoch waren fie von ben Ruffen, obwohl biefe fie jum Aufftanbe angetrieben, im entscheibenben Augenblice verlaffen worben.

Aber ber Gebanke ber Befreiung wurde feitbem nicht wieber aufgegeben. Bielmehr wurde in manchen Gegenden ber kleine Krieg zwischen Turken und Griechen ununterbrochen geführt, in welchem fich besonders die Klephten hervorthaten, fuhne Manner, welche ber türkischen Herrschaft überbrüssig, sich in die Gebirge warsen, um bort vom Räuberhandwerke zu leben. Auch begann um diese Zeit sich bas Bedürsniß nach einer höheren Cultur unter den Griechen zu regen. Durch die gewaltigen Erschütterungen der französischen Resvolution und des Raiserreichs war auch der Orient mit den europäisschen Staatsverhältnissen in vielfache Berührung gekommen; da hob sich denn unter anderem der Handel, an welchem die Griechen, geborene Kausseute, sofort einen großen Antheil nahmen: man rechnete, daß sie im Jahre 1816 über nicht weniger als über 600 Handelsschisse zu gebieten hatten. Jugleich ward die geistige Bildung wiederum geweckt. Es wurden Schulen gestiftet, die alten Schristskeller wieder hervorgezogen, an denen sich das Abendland heranges bildet, und überhaupt die Erinnerung an die ehemalige Größe des griechischen Bolkes vielsach gepflegt.

3m Jahre 1814, ju berfelben Beit, ale ber Biener Congreß beisammen war, ja auf bemselben, wurde auch ber Grund ju einer Gefellichaft gelegt, welche ben Ramen ber Hetairie führte, und bie Unfange nur ben 3med haben follte, Bilbung unter bem griechischen Bolfe zu verbreiten, aber balb einen politischen Charafter annahm. Mitglieber biefer Besellschaft maren nicht nur Bewohner bes eigent= lichen Griechenland, sonbern eine Menge geborene Griechen, welche im Auslande lebten und bort entweder Staatsbienfte genominen hatten, fo namentlich im ruffischen Reiche, ober fich nur bort aufhielten, um fich auszubilben und bie fremben Bolfer und Regierungen für bie Sache ihres Baterlandes zu interessiren. Die Berfassung ber Betairie naherte fich ben politischen Berbindungen im subwestlichen Europa: es bestanden funf Brabe, ju welchen die Mitglieder ftufenweise em-Die erfte Claffe bestand aus ben "Aboptivbrubern", in welche alle Briechen, wenn fie versprochen hatten, bem Baterlanbe treu zu sein und auf beffen Wiebergeburt hinzuarbeiten, aufgenommen werben fonnten. Gie burften nichts weiter erfahren, als bag man einen Blan entworfen habe, ben Buftand Griechenlands zu verbeffern. Die nachfte Claffe maren bie "Junggefellen": fie erfuhren, bag ber 3med ber Gesellschaft sei, eine Revolution zu bewirken. Die britte Claffe, Briefter von Cleufis genannt, wurde aus ben befferen Claffen genommen, und wurde bavon unterrichtet, bag ber Zeitpunkt bes Rampfes herannahe, und daß in der Hetairie noch höhere Grabe eriftirten. Bu ber vierten Claffe, ber ber Pralaten, burften nicht mehr, ale 116 Mitglieber gehören; unter ihnen befanden fich einige ber ausgezeichnetsten Manner ber Ration; fie waren völlig eingeweiht und erhielten die Aufsicht über verschiedene Districte und standen mit bem großen Rath ober bem Berwaltungsausschuß in unmittelbarer Correspondeng. Diefer lette follte 16 geheimnisvolle berühmte Ramen enthalten, so namentlich auch gefronte Saupter, wie ben Raifer von Rugland, die Kronpringen von Burtemberg und Baiern, ben Grafen Rapobistrias, ruffischen Minister u. f. w., in ber That aber bestand berfelbe aus gang anderen Mitgliebern. Die Betairie befaß eine giemlich bedeutende Caffe, wozu jedes Mitglied einen nicht unbeträchtlichen Beitrag gablen mußte. Gin Reugufgenommener mußte menigstens 50 Biafter entrichten. Die Beitrage ber hoheren Grabe beliefen fich auf 300 bis 1000 Biafter. Bie groß ber Schat ber Befellichaft gemesen fein mochte, fieht man schon baraus, bag einmal nur aus Morea eine Summe von 600,000 Biaftern eingegangen mar \*).

Die Hetairie war insbesondere seit dem Jahre 1818 außerordentlich thätig; und von diesem Zeitpunkte an wurde der Gedanke, bald loszubrechen, immer lebendiger. Sie setzte babei große Hoffnung auf Rußland, in welchem sie einen natürlichen Berdündeten erblickte, und von dessen Kaiser Alexander sie um so mehr Unterstützung erwartete, als ein Grieche, der Graf Kapodistrias, ein sehr einflußreicher Minister desselben war. Außerdem hatten viele andere Griechen Dienste im russischen Reiche genommen, besonders unter der Armee. Außer der Hoffnung, daß Rußland den Ausstand der Griechen begünstigen

<sup>\*)</sup> Brgl. über die hetairie Zinkeisen, Geschichte ber griechischen Revolution nach bem Englischen des Thomas Gordon. Leivzig 1840. I. S. 43. folg. ein Berk, das wir überhaupt bei der Darstellung der griechischen Revolution zu Grunde gelegt haben.

werbe, wurden biefelben auch noch burch bie Buftanbe bes turfifchen Reichs bazu bewogen.

Sultan war seit bem Jahre 1808 Mahmub II., ohne Zweisel ein Mann von vieler Energie, Umsicht und Festigkeit. Er befand sich gerade im fraftigsten Mannesalter, und hatte im Sinne, ben osmanischen Staat nicht nur zu erhalten, sondern auch seine Dauer zu besestigen. Es entging ihm nicht, daß er an vielen Gebrechen leibe, welche die Grundsesten des Reiches auf die Lange zu erschüttern vermöchten, diese gedachte er zu beseitigen, an die Stelle berselben passende Reformen zu seben. Schon in früher Zeit erkannte er die Rothwendigkeit, europäische Elemente in das osmanische Staatswesen einzusühren, und so allmählig eine Regrganisation vorzubereiten.

Aber biefe Blane maren leichter gebacht, als ausgeführt; ber Sultan fließ alsbalb auf bie entschiebenften Oppositionen. war fein Bolf zu roh und ungebilbet, als bag es an Reuerungen batte Beschmad finden tonnen; bigott, wie es war, fteif an bem Islam hangenb, fab es in ben Beftrebungen bes Babifchah eher einen Abfall von bem Befege, ale eine weitersehenbe Staatsfunft. Unzufriebenheit murbe noch größer baburch, bag ber Sultan von ber unumschränkten Gewalt, bie ihm ju Gebote ftanb, ben weiteften Gebrauch machte, und weber bas Eigenthum, noch bas Leben feiner Unterthanen gebührend schonte. Der Drud ber Steuern wurde immer größer, und boch famen bie Kinangen in feine rechte Ordnung. Biels mehr geriethen biefe in immer größere Berwirrung. Dazu fam nun noch bas Inftitut ber Janitscharen, eine Leibmache, welche feit vielen Jahrhunberten bestand, und welche im Laufe ber Zeiten alle bie Unmaßungen ausübte, welcher fich bie Leibwachen fculbig ju machen pflegen: sie traten mit ihrem Eigenwillen nicht felten bem Sultan in ben Weg und verlangten von ihm Entschließungen nach ihrem Wollte ber Sultan nicht nachgeben, fo emporten fie fich, Gefallen. richteten Feuerebrunfte an, plunberten und trieben allerlei bergleichen Unfug. Schon lange maren bem Sultan bie Janitscharen ein Dorn

So in seinen Entschluffen in Bezug auf bie innere Bermaltung gehemmt, mußte er außerbem noch ber Emporungen ber entfernteren Brovingen, und felbft feiner eigenen Bafcha's gewärtig fein. Molbau und Ballachei ftanben ichon feit geraumer Zeit unter ruffischem Ginfluß, Serbien hatte unter Milosch fich wenigstens in gewiffem Sinne unabhangig zu machen gewußt. Bon feinen Bafcha's aber maren ihm befonders brei gefährlich, welche ebenfalls nach Unabhängigfeit zu trachten schienen. Der eine war ber Pascha von Aleppo in Sprien, ber andere Mehemeb Ali in Aegypten, ber britte Ali Bafcha von Janina. Diefer lette mas im Augenblide offenbar am meiften ju furchten. Er war herr von Epirus und Theffalien, und auch eines Theils von Griechenland. Er hatte als Pafcha auf eine furchte bare Beife gewirthschaftet, er hatte feine Stellung nur bagu benutt. bie ihm übergebenen Provinzen bis auf bas Blut auszusaugen, und fich Reichthumer augusammeln, namentlich auch bie Griechen hatte er auf bas Tyrannischefte behandelt, und biese hegten baber gegen ihn unauslöschlichen Sag. Rachgerabe aber, schon im Jahre 1819, murbe ber Sultan mißtrauisch gegen in. Ali, welcher biese Berftimmung bes hofes von Stambul mertte, traf bie geeigneten Ragregeln; ja er wandte fich fogar an feine bisherigen Beinbe, bie Griechen, und ließ ihnen merten, bag, wenn fie ihn unterftugen wollten, er als ihr Befreier aufzutreten gesonnen sei. Enblich, im Marz 1820, that Mahmub II. ben Ali Bascha in bie Acht, und sendete noch im Sommer biefes Jahres mehrere Seere aus, um ihn anzugreifen und zu Anfänglich waren auch bie Truppen bes Sultans im Bortheil, aber Ali jog fich auf feine Festung Janina jurud, welche uneinnehmbar mar, und vor welcher bie Turfen bie größten Berlufte erlitten. Sie lagen im herbste und Winter 1820 vor ber Festung, ohne etwas ausrichten ju fonnen. Der Sultan, wuthenb über bie geringen Erfolge, beschieb nun ben bisherigen Bascha von Morea, Churschib, jum Dberbefehlehaber bes Beeres gegen Ali.

Diese Berhaltnisse, wozu die Rachrichten von den Revolutionen in Spanien und in Reapel kamen, glaubten nun die Hetafristen zum Ausbruche ber Revolution benutzen zu muffen. Die Leiter des Bumbes entwickliten eine große Thätigkeit, nahmen eine Menge neuer Mitglieder auf, und verbreiteten den Gedanken einer allgemeinen nahe bevorstehenden Empörung durch ganz Griechenland. Schon im Herbste 1820 war dieser Gedanke allgemein. Zum Haupte der Hetairie wurde nun Fürst Alerander Opsilanti erwählt, disher Generalmajor in russischen Diensten, welcher den Ausbruch der Revolution dis auf den Frühling 1821 bestimmte.

# Ansbrud der Mevolution.

Der Blan Alexander Ppfilantis war, zunächst in ber Moltau und Ballachei loszubrechen, weil er burch falfche Berichte bie Meinung gefaßt hatte, daß nicht nur in biefen Brovingen, sonbern auch in Serbien, Bulgarien, Macebonien Alles reif jum Aufftande Ueberbieß war Michael Suzo, ein Mitglieb ber Betairie, seit 1820 Hofpobar ber Molbau, von welchem also wenigstens in biefem Lanbe aller Borfchub zu erwarten war. Es fehlte nicht an Stimmen, welche Ppfilanti von biefem Borhaben abmahnten, und bafür hielten, baß bie Insurrection im eigentlichen Griechenland begonnen werben muffe. In ber That, wer bie Bustanbe in ben beiben Donaufurstenthumern fannte, mußte wiffen, daß von ben Ginwohnern eine Unterftugung bes Unternehmens nicht erwartet werben fonnte, ba biefelben meistens ben Griechen abgeneigt waren, indem bie Sultane in ber letten Zeit aus griechischen Kamilien bie Sospodare und andere bohe Berwaltungsbeamte genommen hatten, die benn ihre Stellungen gleich ben turfifchen Pafchas zur Ausfaugung ihrer Untergebenen benutten. Aber Ppfilanti blieb auf feiner vorgefaßten Deinung.

Im Anfange bes Marg 1821 überschritt er von Beffarabien aus, wo er fich in ber letten Zeit aufgehalten, mit einer Angahl

Bemaffneter ben Pruth und jog, ohne Biberftand ju finben, nach-Jaffo, ber Sauptstabt ber Molbau. Um biefelbe Zeit fchicte Georg, ber Olympier, auch befannt unter bem Ramen Jorbadi, ein begeis fterter, tapferer, friegofundiger Grieche, ber wegen feines ebeln Charaftere fowohl, wie wegen feiner friegerischen Eigenschaften eine ber erften Stellen in bem griechischen Befreiungstampfe verbient, einen gewiffen Theodor Blabimiresto, einen Ballachen von Geburt, aber Mitglieb ber Betairie, ehebem in ruffifchen Dienften, nach ber Ballacheff; voraus, um bort ben Aufftand zu erheben. Es gelang ihm ohne Rube: ber Stellvertreter bes hofpobars - benn furg vorher mar tiefer geftorben - und ber Divan versuchten zwar Biberftanb zu leiften, aber umfonft. Blabimiresto, welcher balb eine Schaar von 5000 Mann um fich gefammelt hatte, jog bereits am 27. Marg in Buchareft ein. Die meiften Großen entflohen, meift nach ber öftreichie ichen Grenze zu, wurden aber von ben Insurgenten geplanbert unb, Inbessen war Dpfilanti, welcher gleich nach feiner Anfunft in Jaffy eine Broclamation erlaffen hatte über bie bevorftehende Erhebung Griechenlands, wobei er nicht undeutlich auf Ruslands Sulfe anspielte, mit feinem Beere, bas etwa 1200 Mann betragen mochte, worunter bie 500 Mann farte beilige Schaar, langfam burch bie Molbau hinburch in bie Wallachei vorgerudt, und langte enblich, am 28. Darz, einen Tag nach Blabimirestos Ginmarich, in Buchareft an. Sier hielt er inne mit feinen Unternehmungen, in ber Soffnung, bag ber Aufstand in ben benachbarten ganbern, in Constantinovel, in Griechenland beginnen werbe.

Aber weber die Serben, noch die Bulgaren, noch die Macedonier erhoben sich, und ein in Constantinopel angezetteltes Complot, auf welches Ppsilanti gerechnet, nahm einen unglücklichen Ausgang. An ber Spise besselben stand ber hydriotische Capitain Juisti, welcher die Schiffscontingente im Archipel besehligte; die vorzüglichste Unterstühung erwartete er von hundert seiner Landsleute, welche auf den Schiffswerften arbeiteten. Der Plan war, das Arnesal in die Lust zu sprengen, den Sultan auf dem Wege zur Mosche zu ermorden, Buten, nuneste Geschichte. I.

fich ber Artillerie zu bemächtigen und die griechischen Einwohner zu bewassnen. Man wollte sodann über die Türken herfallen, und die Fahne ber Revolution in der Hauptstadt des osmanischen Reiches etheben.

Dieses Complot wurde indeffen von einem Berräther entdeckt, und die Regierung konnte Gegenmaßregeln ergreifen. Aber damit allein begnügte sie sich nicht, sondern nun wurden förmliche Hehjagden Sauf die Griechen in Constantinopel und in der Umgegend veranstaltet. Die Janitscharen und das Bolk drachen in die Häuser ein, wo Griechen wohnten und verübten an ihnen die gräßlichsten Meheleien. Zugleich wurde der Patriarch Gregorios gezwungen, einen Bannstuch gegen Positianti zu schleubern, und gegen alle, die sich an der Empörrung betheiligen wurden.

Aber in demfelben Momente erhob sich die Revolution im eigentslichen Stiechenland. In Patras, einer der schönsten, volkreichsten Städte, und mit einer guten Festung versehen, zeigte sich bereits im Februar 1821 eine unruhige Stimmung unter der Einwohnerschaft. Im März war diese Stimmung allgemein im ganzen Beloponnes. Sie wurde noch vermehrt durch die Kunde von den Borgängen an der Donau, welche das Gerücht nicht versaumte zu vergrößern. Nun verlangten die türkischen Behörden von den Griechen Auslieserung der Wassen. Auf dieses Ansinnen gingen natürlich die Griechen nicht ein: wohl aber beschleunigte es den Ausbruch der Revolution.

Am 2. April bemächtigte sich Germanos, Erzbischof von Patras, Andreas Londos und andere Primaten der Stadt Kalabryta, in der Nähe von Patras, und zwangen die Türken sich zu ergeben. Iwei Tage darauf kam es in Patras zum Rampse. Die Türken wurden in die Citadelle getrieben und hier belagert. Von da aus beschoffen sie die Stadt, welche in Flammen aufging. Nun breitete sich der Ausstand mit wunderbarer Schnelligkeit über den ganzen Peloponnes aus. Alle Bauern griffen zu den Wassen: webe den Türken, die in ihre Hände sielen! Schon am 9. April war die Insurrection die in die äußerste sübliche Spise von Morea vorgebrungen. Die Be-

wohner ber Maina, welche fich felbft als bie Rachfommen ber alten Spartaner ruhmten, befannt wegen ihrer Tapferfeit und ihrer Rriegsfunde, fturzten, angeführt von ihrem Fürften, Bietro Mauromichalis (auch Bietro Bei genannt), von ihren rauben Gebirgen berab in bie Ebenen, um Alles nieberzumachen, mas ihnen von Turfen in ben Weg fam. Um bieselbe Beit batten fich auch bie Ortschaften am Ifthmus, Megara, Ronbura, Billia, Bifa, Berachora erhoben, unb. zogen gegen Korinth, um biefe Stabt zu belagern. Un ber meffeniichen Rufte leitete ber Bischof von Mobon, Germanos, ben Aufftanb, und in Ralamata bilbete fich fofort unter bem Borfite Bietro Beis eine proviforifche Regierung, welche alle Sellenen jum ungefaumten Aufftanbe rief. Bon ba jogen bie Schaaren ber Briechen gegen Tripolizza, Die Sauptstadt von Morea. In ber Rabe, bei Baltezza, fam es am 21. April ju einem Treffen zwischen ben Insurgenten und ben Turfen, in welchem biefe geschlagen wurden. Rach mannichfachen Bechselfallen tam es an bemfelben Orte am 27. Dai noch . einmal zu einer Schlacht, in welcher bie Griechen noch einmal einen entscheibenben Sieg gewannen, beffen Ehre besonbers bem tapfern Rolofotroni gebuhrt. Bervollfianbigt murbe berfelbe burch ben Sieg, welchen brei Tage barauf Rifitas über bie Turten bei Doliana erfocht. Der moralische Einbrud, ben biefe Siege machten, mar noch größer, ale bie materiellen Bortheile, welche gewonnen worben. Man

Um biese Zeit hatte bie Bewegung bereits bie Inseln, Attisa, Theffalien und die übrigen griechischen Landschaften ergriffen. Schon am 9. April stedte die Insel Spezzia am Meerbusen von Nauplia die Flagge der Empörung auf; in der zweiten Hälfte des Monats die benachbarte Insel Hydra; furz vorher Ipsara im Archivel in der Rähe von Schos. Diese Inseln waren von großer Bedeutung für die Bewegung, sie waren reich geworden durch Handel und Schiffsahrt und konnten über eine Menge von Sahrzeugen gebieten, lieserten auch die versuchtesten Seeleute. Hydra und Spezzia rüsteten sogleich eine Flotte aus, zu deren Besehlshaber sie Insomali Tombasis er-

fann fagen: fie entichieben ben Musgang ber Revolution.

324 🚴



nannten. Am 3. Mai segelte er in ben Archipel, um unter ben bortigen Inseln ben Ausstand zu erregen, wurde auch fast überall mit großer Freude ausgenommen. Bon nun an frenzten eine Menge kleiner griechischer Fahrzeuge im Archipel, um die osmanischen Handelssiche wegzunehmen. Zugleich liesen mehrere Geschwader von Spezzia aus, um die Küsten des Peloponneses zu beobachten. Dabei machte sich Bobolina berühmt, eine Bittwe aus Spezzia, von ächter Landeliebe begeistert, und dem kühnsten Muthe beseelt; ihr Mann hatte in Constantinopel bei dem Blutbade seinen Tod gefunden, und einer ihrer Söhne war in dem Kampse für die Befreiung des Baterlandes bereits gefallen. Sie rüstete allein zwei Schiffe aus, und begab sich an Bord berselben, um sie in eigener Person zu commandiren.

Balb brang bie Bewegung auch nach Attita hindber. Schon im April burchschwärmten Hausen von Insurgenten bas Gebiet; bie Bauern meistentheils schlossen sich ihnen an: auch in Athen war bie Einwohnerschaft zum Aufstande geneigt. Die türkische Besatung gerieth in große Angst und biese war nicht ungegründet. In der Racht vom 6. auf den 7. April wurde die Stadt mit Sturm von den Griechen genommen, und die Türken in die Akropolis zurückgeworfen. Hier hielten sie sich indessen.

Bugleich war ber Aufstand auch in Hellas losgebrochen. Am 13. April wurde Theben von ben Insurgenten erobert, balb barauf Livabien, wo die ganze türkische Besahung über die Klinge springen mußte. Jeht erhob Obysseus auch in Phokis die Empörung und längs ber Kette des Detagebirges. Selbst nach Thessalien und nach Macedonien hinein wurden die Flammen des Aufruhrs geworfen.

Auf die Kunde von diesen Borfällen kannte der Grimm des Sultans und der Turken in Constantinopel keine Grenzen mehr. Ein neues, noch schrecklicheres Blutbad, als das erste, wurde veranstaltet. Selbst der Patriarch von Constantinopel, Gregorios, ein alter Prälat von unbesteckten Sitten, dessen Frömmigkeit und Tugend allgemeine Achtung eingestößt, siel als ein Opfer turkischer Buth. Am Abend des 22. April, als er nach dem Gottesbienste seine Kirche verließ, wurde

1 4 g.

er von Soldaten ergriffen und an dem Thore seines eigenen Palastes aufgeknüpft. Daffelbe Schickal erlitten brei Erzbischöse und acht Briefter höheren Ranges. Dieß war das Signal zu einem allgemeinen Morden der Griechen, und Plünderung und Schändung ihrer Kirchen. Ja, selbst andere Christen wurden nicht verschont, und es bedurfte der energischesten Borstellungen der Gesandten und Consuln der europäischen Mächte, um diesem wahnsinnigen, blutdürstigen Berginnen Einhalt zu ihun. Indessen wiederholten sich diese Gräuel im Juni noch einmal, am 15. wurden wieder fünf Erzbischöse, drei Bischöse und eine große Anzahl Laien aufgeknüpft; mehr als 70 Griechen starben in diesen Tagen unter der Hand des Henkers. Und wie in der Hauptstadt, so versuhren die Türken überall gegen die Griechen; sie erwürgten sie unter den größten Martern, und riesen dadurch unter ihren Landsleuten nur den größten Rachedurst hervor.

Der Sultan fah indeffen ein, daß er ernftliche Maßregeln treffen muffe, um die Empörung zu unterdrücken. Er ordnete Aushebungen durch das ganze Reich an, er entfendete eine Flotte nach dem Archipel, neue Truppen nach Griechenland, und ebenfo Berftarfungen nach den Donaufürstenthumern.

# Ausgang der Infurrection in der Molban und Wallachei.

In ber Wallachei hatte sich bereits eine für die Sache ber Griechen ungunstige Wendung vorbereitet. Wir haben schon angegeben, daß die Einwohner von vornherein keine Reigung zu ben Griechen gehabt; ber Wiberwille wurde noch heftiger burch die Behandlung, welche sich die Befreiungstruppen erlaubten. Es waren nicht lauter Griechen, sie bestanden aus verschiedenen Boltselementen; viele hatte nur ber Bunsch, unter einem gemeinsamen Banner zu plündern und bas Bolt auszusaufaugen, zu den Fahnen Opsilanti's gezogen. Dieser Wunsch wurde nun zur Genüge befriedigt, und man braucht nicht erst zu bemerken, das badurch der Haß der Einwohner gegen die Insurgenten nur noch

.

vergrößert warb, und baß fie bie Unternehmungen ber Türfen gerne unterftüsten.

Dann konnte sich Ppstlanti auf bie Truppen, welche sich an ihn angeschlossen, nicht einmal verkassen. So spann Theodor Wabimiresko gleich Ansangs Verrath. Sein Plan war, die Umwälzung zu benuten, um sich zum Hospodar von der Wallachei zu machen, eine Würde, in welcher er von dem Sultan bestätigt zu werden hoffte, wenn er ihm dafür die Griechen in die Hände lieserte. Auch ein anderer Truppenführer, Sava, ging mit ähnlichen Entwürsen um.

Bu allem fam aber bie Berfonlichfeit bes Oberanführers felber. welcher bem Unternehmen burchaus nicht gewachsen war. Dpfilanti war wohl erfullt von bem großen Bebanten ber Befreiung feines Baterlanbes, allein ber Ehrgeig und bie Sucht, babei eine große Rolle zu fpielen, mochten zugleich ein nicht geringes Motiv feiner Sanblungsweise gewesen sein. Er wiegte fich in ber Soffnung, einft bie Krone Griechenlands auf bem Saupte zu tragen, und in biefen Boraussehungen benahm er fich fast überall, wo er erschien, ariftofratisch, ja hochmuthig. Dabei gingen ihm aber bie Eigenschaften eines achten Staatsmannes, wie eines heerführers ab. Er hatte teinen bestimmten Blan, ben er mit Consequenz und Energie verfolgt hatte: er ließ fich vielmehr nur von bem Momente und augenblidlichen Stimmungen leiten: feine Operationen nahmen baber ben Charafter ber Unficherheit und Unentschlebenheit an, Furcht und Difftrauen fpielten in allen feinen Dagnahmen eine große Rolle. Auch befaß er gar teine Menschentenutniß; bieß fah man an ber Bahl ber boberen Offigiere. hier schaute er nicht auf Berbienft, sondern auf bie Art und Beife, wie fich bie Menschen ihm barftellten: befonbere bie Schmeichler liebte und beforberte er. So übergab er einem burchaus unwurbigen Menfchen, Karavia, bie bochfte Burbe nach ihm, mabrent ber tuchtige Georg ber Olympier gurudgefest murbe. Diefer felbft fühlte fich wohl baburch nicht verlett, ba er von viel zu großem Patriotismus geleitet war, um nicht unter allen Umftanten ber Befreiung feines Baterlantes Opfer ju bringen, aber antere Difigiere

. ...

wurden durch Opfilantis Benchmen beleidigt, und dieß führte Mißftimmungen und Feinbschaften seibst unter den Ansührern des Befreisungsheeres herbei. Opsilanti, der selber fühlen mochte, daß ihm die Dinge über den Kopf gewachsen waren, wurde vollends entmuthigt durch die Haltung, welche Rußland zu der Insurrection einzunehmen gesonnen war. Opsilanti hatte, ebenfalls aus Unkenntniß der politischen Berhältnisse, sicher auf Rußlands Unterstühung gerechnet. Aber der Kaiser Alexander, weit entsernt, diese Hossnung zu verwirklichen, ließ dem Fürsten vielmehr durch seinen Minister des Auswärtigen, Graf Resselvede, schreiben, daß er Opsilantis tollkühnes Unternehmen höchlich mißbillige, und ihn deshalb aus der Liste seiner Offiziere streiche.

Bon biesem Augenblicke scheint Ppfilanti selber alle Hoffnung auf einen glucklichen Erfolg ber Insurrection aufgegeben zu haben. Er verließ Bucharest, wo nur Sava und Bladimiresso zurücklieben, auf die er sich boch gar nicht verlassen konnte, und zog mit seinen Truppen, etwa 3000 Mann stark, nach Tergowist. Hier traf er höchst ungeschickte militairische Anordnungen.

Inawischen eröffneten bie Turfen, mit bem Anfange Dai, ihre Bon Silistria aus zog ein osmanisches Corps nach Buchareft zu, während Juffuf Pafcha von ber Festung Ibrail aus ter Stadt Galat an ber molbauischen Grenze fich naberte, welche Uthanafios von Agrapha mit 200 Griechen vertheibigte. verzweifelteften Gegenwehr mußte biefer tapfre Sellene am 13. Mai bie Stadt raumen: es gelang ihm, auf bem Pruth zu Schiffe nach Balat murbe von ben Turfen befett, welche Raffo au entfommen. alle jurudgebliebenen Ginmohner über bie Rlinge fpringen ließen. Unterbeffen mar bas Corps, welches von Giliftria ausmarfchirt mar, vor Buchareft angefommen, und jog in biefer Stadt am 27. Mai ein, begunftigt burch bie Berratherei Bladimircofos und Cavas. Erftere batte ben Plan, Die Brieden, ale beren eifrigften Freund er nich immer noch barzuftellen suchte, auf ber rechten Klanke zu umgeben und ihnen ben Rudzug abzuschneiben, mahrend bie Turfen fie in ber Bronte angriffen. Diefer Plan wurde freilich vereitelt. Denn Georg 328

ber Olympier, welcher schon lange die Berrätherei Wladimirestos und findent, und mit einigest seiner Offiziere, die über die Harte und Frausamsteit ihres Besehlshabers ergrimmt waren, geheime Unterhandlungen angeknüpst hatte, erschien auf einmal, am 31. Mai, in Bladimirestos Lager und nahm ihn hier gefangen. Am 4. Juni ward er, als der Verrätherei überwiesen, hingerichtet. Freilich war das Versahren dabei etwas barbarisch: er wurde von Karavia mit dem Säbel niedergehauen. Bladimirestos Heer, etwa 4000 Mann stark, schloß sich an Georg den Olympier an, welcher eine Stellung in Pitesti einnahm.

Run aber brangen bie Türken immer weiter vor. Ppfilanti, welcher seine Stellung in Tergowist nicht mehr für sicher hielt, wollte sich jest auf Pitesti zurucziehen, und sich mit Georg bem Olympier vereinigen. Aber auf bem Wege bahin wurde sein Heer von ben Türken angegriffen, und obwohl nach tapfrer Gegenwehr bennoch geschlagen. Darauf hin riß unter ben Griechen eine große Demoralisation ein. Die Mißhelligkeiten unter ben Anführern wurden immer größer, benn einer warf bem andern die Schuld an dem unglücklichen Ausgange bes Tressens vor; Ppsilanti wurde gar nicht mehr geachtet. Mit genauer Noth gelang es Georg dem Olympier, mit dem sich Ppsilantis Heer endlich vereinigt, die Streitigkeiten wieder zu beschwichtigen. Aber indessen erlitten die Griechen von einer andern Seite einen schweren Schlag: Sava ging nämlich mit seinem Heere offen zum Keinde über.

Jest wollte Ppsilanti die Scharte baburch wieder auswegen, baß er ein anderes türkisches Corps, bas von Widdin aus in die Wallachei eingebrochen und sich bei dem Dorse Dragetschan geseth hatte, angriff und vernichtete. Es schien leicht, denn seine Armee betrug doch gegen 5000 Mann, während die Türken nur 1200 Mann stark sein mochten. Georg der Olympier hatte die besten Anstalten getroffen, um die Türken einzuschließen, er wollte nur noch die auf den andern Tag warten, und hatte in diesem Sinne auch die Instructionen gegeben. Da verdarb aber Karavia Alles, welcher wider die Abrede einseitig

Ausgang ber Infurrection in ter Moldan und Ballachel.

-:-

losbrach. Die Türken aber hielten Stand und warfen Karavia's Truppen zurück, worauf biese in die größte Berwirrung geriethen Unglücklicher Weise hatte sich auch die heilige Schaar, aus lauter tapfern, aber ungeübten Jünglingen bestehend, an dem Angrisse bestheiligt. Sie wurde fast ganz zusammengehauen. Bergebend versuchte Georg der Olympier die Schlacht wieder herzustellen, und Karavias Fehler wieder gut zu machen: die Truppen waren nicht mehr zu halten, auch diesenigen, welche an dem Gesechte keinen Theil genommen, wurden in die Flucht mit fortgerissen. Diese Schlacht siel am 19. Juni vor.

Rach biefer Rieberlage gab Ppsilanti Alles verloren: er bachte jest nur baran, wie er entsommen könnte. Er zog sich zuerst nach Rimnik, bann nach Kosia, in ber Rahe ber östreichischen Grenze zurud. Aus Furcht vor seinen eigenen Solbaten, von benen er glaubte, baß sie ihn zurückhalten würden, erdichtete er Briefe, angeblich von ber östreichischen Regierung an ihn geschrieben, die sich der Sache der Griechen annehmen wolle, und beshalb mit Ppsilanti eine Zusammenstunft auf östreichischem Gebiet verlange. So sich er nach Siebensdürgen, von zwei seiner Brüder und einigen Offizieren begleitet. Hier wurde er aber von den Destreichern sessensmmen und in die Festung Munkat gebracht. Sechs Jahre verlebte er hier in trauriger Gefangenschaft.

Nach Ppsilantis Flucht wurden die Schaaren ber Insurgenten in der Wallachei von den Türken bald aufgerieben. Wer von ihnen nicht auf öftreichisches Gebiet entkam, wurde getöbtet oder gefangen. Aber auch der Berräther Sava hatte kein besseres Schickfal. Er wurde von den Türken sestgenommen und hingerichtet. Nur ein kleiner Theil der Insurgenten schlug sich in die Woldau durch. Hier wurde der Krieg noch eine Zeit lang mit großer Erbitterung und von Seite der Griechen mit dem größten Heldenmuthe fortgeführt. So kam es bei Stulani in der Rähe von Jasse, am 29. Juni, zwischen 500 Hellenen und 7000 Türken zu einem mörderischen Kampse, wobei die Griechen mit der glorreichsten Tapserseit fochten, aber natürlich zulest

boch ter Uebermacht erlagen. 300 Sellenen fanten bier ihren Tob. ir Reft rettete fich über bent Pruth auf ruffifches Bebiet. Bu fpat auf bem Schlachtfelbe eine Schaar von 1000 Mann an, unter bem Serbier Mlaben, welcher fofort ben Rampf erneuerte, aber auch Er fcblug fich mit bem Refte feiner Truppen zu bem ohne Erfolg. Olympier Georg burch. Diefer war ebenfalls in bie Molbau entfommen und gebachte hier ben fleinen Rrieg fo lange fortzuseben, als möglich war. Er jog fich auf bas Bebirge Beanga jurud. Bon ba aus entfenbete er verschiebene Streifcorps, um bie Turfen ju überfallen, und vernichtete auf biefe Beife eine Menge ber Feinbe. Enblich vereinigten sich bie Turfen und rudten mit einem Corps von 6000 Mann gegen Georg heran. Diefer warf fich bann mit 100 Mann in bas Rlofter Seffu, welches er hinlanglich befestigte. Seine übrige Schaar follte bie Engpaffe, bie ju bem Rlofter führten, vertheibigen. Aber bie Turfen umgingen bie Baffe und schloffen Seffu mit ihrer Uebermacht ein. Richts besto weniger vertheibigte sich Georg ber Olympier noch 36 Stunden gegen bie Turfen. Endlich, wie er fah, baß Rettung unmöglich war, gunbete er bas Kloster an, und sprengte fich mit seinen Tapfern in bie Luft. Diese That geschah am 26. August. Und hiermit enbete bie Insurrection in ben Donaufürstenthumern.

#### Sortgang der Mevolution in Griechenland.

Auf biese Weise waren bie Osmanen wohl ber Emporung in ber Moldau und Wallachei Herr geworden, aber ganz anders war bas Berhaltniß auf bem griechischen Festlande und auf ben Inseln.

Am 18. Mai ging zwar eine türfische Flotte in Constantinopel unter Segel, um bie Inseln und bas ägeische Meer wieder zur Ruhe zu bringen. Aber ein Theil berselben wurde am 5. Juni von ben Griechen in der Rabe von Mithlene angegriffen und geschlagen. Ein großes türfisches Schiff ging babei gang in Flammen auf: 600 Türken

famen um's Leben. Bon ba an beherrichten bie griechischen Insulaner fast unbestritten bas ägeische Meer.

Ein anderer Theil der griechischen Flotte segelte gegen die Westfüste des Peloponucses. Sie suhr am 31. Mai Jante vorüber, nach Patras zu, wo die Citadelle unter der Ansührung des Jussuf-Pascha sich immer noch hielt. Es gelang ihr zwar nicht, die Citadelle von Patras einzunehmen, allein ihr Erscheinen entschied den Absall Missolunghis und Anatoliso's, worauf die Empörung in ganz Actolien und Afarnanien ersolgte. Die griechische Flotte kehrte darauf in den Archipel zurück.

Zest sandte ber Sultan, am 14. Juni, eine neue Flotte von 30 Segeln aus, welche ihren Lauf gegen Samos richtete. Die Einwohner tieser Insel hatten gleich Anfangs die Fahne des Ausstandes erhoben: sie sollten nun dafür gezüchtigt werden. Am 18. Juli versuchten die Türken zu landen, wurden aber mit großem Berluste zurückgeschlagen. Darauf erschien die griechische Flotte, welche von dem Samos zugedachten Schicksale unterrichtet worden war, in der Nähe der Insel, und nöthigte die Türken, sich zurückzuziehen. Diese wandten sich nun nach Morea.

Hier hatten bie Türken um biese Zeit bas platte Land ganz geräumt: sie besaßen nur noch neun Festungen, nämlich Patras und bas Schloß von Morea in Achaja; Ravarin, Koron und Modon in Messenien; Napoli di Romania und Akrosorinthos in Argolis; in Lakonien Moncindasia und Tripolizza auf der Edene in der Mitte Arkadiens. Diese Festungen wurden von den Griechen deobachtet und mehr oder weniger blokirt. Die erste, die sich ergab, war Moneindasia, am 3. August. Um die Mitte dieses Monats wurde Navarin genommen, bedeutend wegen des großen Seehasens, der sich dasselbst besindet. Am 5. October wurde die Festung Tripolizza erstürmt, und daselbst unter den Türken ein surchtbares Blutbad angerichtet.

Inzwischen war bie turfische Flotte an ben Ruften bes Peloponneses erschienen. Sie hatte bie Festungen Koron und Mobon entset. und segelte nach Patras, um Juffus-Pascha zu Hulse zu eilen, welcher von ben Griechen gerabe bamals sehr beunruhigt ward. Die türkische Blotte nahm Galaribi, zerstörte und nahm babei 31 gricchische Schiffe, und zwaug baburch die Griechen, sich von Patras zurüczuziehen. Da jedoch die Jahreszeit schon sehr weit vorgerückt war, so segelte sie gleich barauf wieder zu ben Darbanellen zurück, wobel sie von ben Hellenen einige Verluste erlitt.

Unterbessen nahmen auch die Dinge in Epirus keineswegs einen glücklichen Fortgang für die Türken. So sehr sich Churschie Pascha auch Mühr geben mochte, so gelang es ihm doch nicht, den Pascha von Zanina zu überwinden. Denn er wurde beständig von den tapfern Sulioten unter ihrem Anführer Makos Bozzaris angegriffen, der durch Muth und Tapferkeit ersette, was ihm an Zahl abging. Außerdem erhob jetzt, im Monat Juni, wie bereits erwähnt, Actolien und Akarnanien die Fahne des Aufruhrs. Der Kampf schwankte mit abwechselndem Erfolge immer hin und her; wenn auch die Griechen hie und da von den Türken manche Verluste erlitten, so waren sie doch im Ganzen keineswegs überwunden.

In Phofis und Bootien wandte sich allerdings nach bem Monate Mai das Kriegsglud auf die Seite der Türken. Omer-Briones schlug die Griechen, welche von dem tapsern Diasos und dem Bischose von Salona angeführt waren, bei den Thermopylen gänzlich auß Haupt. Er drang dann dis Livadia vot, erstürmte die Stadt, besetzt Theben, und rückte sodann in Attisa ein, wo er am 28. Juli die Akropolis entsetzt, welche seit 83 Tagen von den Griechen blokirt worden war. Er hielt sich jedoch nicht. stark genug, um weiter zu operiren, und wartete daher auf einen Juzug von 5000 Mann, der ihm von Thessalien aus zugeschicht werden sollte. Aber diese wurden, wiederum bei den Thermopylen, von Odysseus angegriffen und nach einem surchtbaren Blutdade gänzlich auseinandergesprengt. Darauf zog sich Omer-Briones wieder aus Attisa nach Thessalien zurück.

Man ficht baher: wie fehr fich auch die Türken bemuhen mochten, um in Griechenland ben Aufstand zu unterbrücken, so war ihnen bieß boch nicht zelungen. Bei allen Betinften, welche bie Hellenen auch fie und ba erlitten, hieften fie ben Rampf boch immer noch aufrecht, und an einen allgemeinen Sieg bes Gultans über fie war vorberhand nicht zu benten. —

Aber noch weiter, als nach Griechenland, brang ber Geift ber Revolution: selbst in bem rufftichen Reiche begann er fich jest in einer nie gewohnten Beise zu regen.



#### Biertes Capitel.

# Die geheimen politischen Verbindungen im Mugland und Polen.

# Muffifche Buffande.

In Rußland hatte die Willfürherrschaft bes Thrones wohl unter allen Ländern Europas ben höchsten Gipfel erreicht, indem sich dieselbe in mehr als einem Sinne dem asiatischen Despotismus näherte: und fle schien noch dazu besestigter zu sein, als irgendwo, indem sich daselbst fast gar keine Elemente des Wiberstandes erhalten hatten.

Man kann zwar nicht fagen, baß diese niemals vorhanden gewesen. Rußland besaß so gut, wie das Abendland, seine Aristofratie
und Hierarchie, welche sich hier in benselben Berhältnissen, wie dort,
befunden hatten. Beide hatten das Bewußtsein einer gewissen politischen Selbständigkeit und eines gewissen politischen Einflusses, den sie
nicht so leicht aufzugeden gesonnen waren. Doch wurden diese beiden
Elemente von Peter dem Großen um dieselbe Zeit und auf dieselbe
Beise überwunden, wie dieß in dem Abendlande der Fall war.

Aber mahrend hier mit bem Auffommen bes fürstlichen Absolutismus zugleich ein Gegengewicht in bem Burgerthume, in bem sogenannten britten Stande gegeben warb, welcher die Summe geistiger Bildung und sedweben höheren Strebens in sich vereinigend die Moglichfeit einer neuen besseren Entwickelung in Aussicht stellte, ging gerabe bieses Element bem russischen Staate ab: Russland kannte keinen britten Stand, sondern an bessen Stelle trat die Leibeigenschaft. Auch die Leibeigenschaft zwar ist in Rupland ursprünglich nicht in demseiben Umfange vorhanden gewesen, wie es gegenwärtig der Fall ist. Rupland besaß im Rittelalter einen freien Bauernstand, der noch dazu den Stand der Unfreien an Jahl übertras. Nur besand sich auch der freie Bauer in so fern in einem unglücklichen Berhältnisse, als er kein übertragbares Eigenthum besaß. Aber er konnte von einem Ort zum andern, von einem Grundeigenthumer zum andern ziehen, mit der Berpflichtung, den Boden zu einem Theil für den Herrn, zum andern für sich zu bedauen, oder den herkömmlichen Grundzins zu entrichten \*). Erst mit dem Ende des 16. Jahrhunderts, unter dem Czar Boris Godunow, änderte sich dieses Berhältnis. Unter ihm wurde die Leibeigenschaft der Bauern gesehlich eingeführt.

Aus was für einem Grunde auch immer biefe Dagregel beliebt worden war, gewiß ift, daß fie als eine ber vorzüglichften Quellen von ben ungludseligen politischen und focialen Buftanben bes ruffischen Reiches betrachtet werben muß. Sflaverei an fich entfittlicht ben Menfchen; indem fie bas Gefühl ber Menfchenwurde in ihm ertobtet, erftict fie zugleich ben Reim für eblere Empfindungen überhaupt; fie stumpft ihn ab für alles höhere Streben, und fest ihn auf die Stufe bes Thieres herab. Bei ben Ruffen nun vollenbs, zu beren Nationaleigenschaften Tragbeit und Leichtfinn gehören, mußte bie Stlaverei jene angebeuteten Wirkungen noch in einem höheren Grabe hervorrufen. Das sittliche Gefühl bes Ruffen wurde burch bie Leibeigenschaft nach und nach ertobtet; ein Stumpfun, eine Unempfanglichfeit für bas Eblere im Menichen bemächtigte fich nachgerabe beffelben. baß er baburch eben ber rechte Begenstand für eine unbeschränfte Billfürherrschaft wurde. Und biefe Resultate zeigten fich nicht blos bei ben Bauern, bei ben wirklich Leibeigenen; nein, fie wirkten felbft auf bie herren, auf bie Ariftofratie gurud. Gin an und fur fich

<sup>\*)</sup> S. Schnipler Geheimgeschichte von Rugland unter ber herrschaft ter Kaifer Alexander und Rivolaus. Deutsch von Robert Binter. 1847. III. G. 53.

inhalnanes Berhältniß kann ben, welcher fich in bemfelben befindet, nie zu einer wahren Menschlichkeit heranbilden; die Anwendung rober Gewalt, dem Rebenmenschen gegenüber, verwildert selbst und entmenscht. Der russische Abelige war baher nicht viel besser, wie der teibeigene Bauer: ohne tiefere Bilbung, roh und gewaltthätig den Staven gegenüber, aber eben so unterthänig und servil gegen den Raiser.

Beter ber Große fuchte nun gwar bie Civilifation bes Beftens von Europa auch nach Rugland zu bringen, und wir wiffen, wie viele Dube er fich beshalb gegeben. Aber bie Civilisation, wenn sie biefen Ramen wirklich verbienen foll, muß fich auf bem Wege eines langfamen Processes aus bem Innern einer Ration heraus entwickeln; fte tann aber nicht ohne Beiteres als ein Fertiges von einem Bolfe auf ein anberes übertragen werben. Die Cultur bes weftlichen Guroba war bas Refultat einer jahrhundertelangen Entwickelung, war entsprungen aus bem Beifte und aus ben Beftrebniffen ber abenblanbifchen Bolfer, und ber Genius ber Freiheit hatte an ihr einen nicht geringen Antheil. Wie follte aber fur eine folche Gultur ein Bolt empfänglich fein, bas bie nothwendigen Bedingungen bagu noch nicht befeffen, bas namentlich unter einer entsittlichenben Sflaverei fcmachtete? Die abenblanbische Civilisation, welche Beter ber Große nach Rugland brachte, war baber nichts weiter, als ein girnig, mit welchem er feine Ruffen überzog; hinter biefem Firnif aber konnte man nicht schwer bie alte Barbarei entbeden. Und es begegnete. was halbbarbarifchen Bolfern, wenn fie mit weit in ber Cultur vorangeschrittenen ausammentreffen, gewöhnlich zu geschehen pflegt: bie Ruffen nahmen von ber ihnen entgegengetragenen Civilisation nur bie . schlimmen Elemente auf; fie fügten zu ihren eigenen Fehlern auch · noch bie Lafter ber civilifirten Welt hingu, neue Beburfniffe, neue Begierben; aber ben eigentlichen Rern berfelben, bie guten Seiten, · bie verebelnten Elemente in fich aufzunehmen, bazu waren fie im Allgemeinen nicht fähig.

Much bie Befanntichaft mit ber abenblanbifchen Gultur wirfte

baher nicht gunftig auf ben russischen Charafter ein, vielmehr trug fie auch ihren Theil bazu bei, um die Russen zu entsittlichen und zu bemoralistren. Namentlich bei ben höheren Classen war biefes ber Fall.

Unter solchen Umstanden begreift es sich leicht, warum in Rusland jene oppositionellen Elemente, welchen wir gegen Ende des vorigen Jahrhunderts fast überall im Abendlande begegnen, sich nicht sinden, und warum der Kaiser die Unumschränktheit des Throns dis zum astatischen Despotismus ausdilden konnte. Einem Bolke von Sklaven, einer trägen, leichtsinnigen, abgestumpsten, einer dis in das innerste Mark demoralisierten Ration gegenüber ist dieß erklärlich. Der russische Kaiser ist in der Theorie vollkommen unumschränkt; sein Wille ist Geset; er ist absoluter Herr nicht nur über den russischen Boden, sondern auch über alle Personen, die auf demselben wohnen. Er kann sederzeit in den Gang der Gerichte greisen, und seinen persönlichen Willen an die Stelle der Gesetz rücken.

Man hat oft behauptet, baß eine so unumschränkte Gewalt bes Herrschere für Rußland durchaus nothwendig sei, benn sonst wäre es nicht möglich, dieß ungeheuere Reich zusammen zu halten. Es mag sein; aber so viel ist auch gewiß, daß der Absolutismus in dem Innern bes russischen Reiches jene Uebel erzeugt und begünstigt hat, an denen es sich zulest verbluten wird.

Der Absolutismus stütte bie ganze Einrichtung bes Reiches auf bie Bureaufratie. Die russische Beamtenhierarchie gab, was Zusammenhang und Organisation betrifft, ähnlichen Erscheinungen in bem Abendlande nichts nach; ja in Rußland war der Mechanismus der Staatsverwaltung, wie ihn die Bureaufratie mit sich bringt, in demfelben Grade gestiegen, als das Princip persönlicher Freiheit gesunken war. Bon einer freien, volksthümlichen Entwickelung staatlicher Bershältnisse konnte keine Rede sein; der Beamte ist, als Repräsentant des Kaisers, der Herr, und zwar der unumschränkte; die Unterthanen sind ihm gegenüber nur Stlaven, und wehe dem, der es wagen wollte, sich nur irgendwie gegen einen Beamten auszulehnen, auch wenn das Recht offenbar auf seiner Seite wäre!

Ift nun eine folche ausgebehnte Bewalt ber Bureaufratie an fich schon ein großes Uebel, so wurde biefes in Rugland noch unendlich vergrößert burch bie Art und Beife, wie von ber Bureaufratie ihre Stellung ausgebeutet warb. Man fann wohl fagen, in ihr vereinigten fich wie in einem Brennpunkte alle schlechten Eigenschaften bes ruffifchen Rationalcharafters: Bestechlichfeit, Raubsucht, Luge, Beuchelei, Brausamkeit, babei Faulheit und Tragheit finden sich gerabe bei bem ruffifchen Beamtenftanbe in bem ausgeprägteften Grabe. Rirgends war eine so bis ins Unglaubliche gehende Corruption anautreffen, wie in ber ruffischen Beamtenhierarchie und zwar ging biefe auf gleiche Beife burch alle Branchen hindurch. Gie war ebenfo in ber Juftig, wie in ber Polizei; ebenfo bei ben Finangen, wie bei ber gewöhnlichen Bermaltung; ebenso beim Beere, wie bei ber Marine. Der ruffische Beamte betrachtete fein Umt nur als eine melfenbe Ruh, von welcher fo viel Bortheil zu ziehen fei, als man konne. Wie war ba bie Erreichung bes mahren Zwedes ber Verwaltung ju erwarten! In ber Juftigverwaltung entschied nie die Gerechtigfeit einer Sache, fondern bie Summe, welche von einer ber Bartelen bem Richter übergeben wurde. Bei ber Polizei chifanirten die Beamten ihre Untergebenen fo lange, bis biefe fich ju Belbopfern entschloffen. Und fo war es überall. Der Beamte brudte auf ten Unterthanen, um Beld von ihm zu erpreffen, und ubte nie irgend eine gunction aus, wobei er in unmittelbare Berührung mit bem Unterthanen gerieth, ohne fich von biefem ungerechter Weife Belb zu verschaffen. auch gegen ben Staat verhielten fich bie Beamten auf gleiche Beife. Bo es möglich war, begingen sie Unterschleise; bie Summen, welche von ben Beamten bem Staate gestohlen wurden, mochten nicht geringer fein, ale bie, welche fie von bem Bolfe erpreßten. Co ift wohl ber Ausbrud nicht zu hart, wenn man fagt, Rufland wurde von einer Bande Rauber und Diebe regiert, welche fich von gewöhnlichen nur baburch unterschieden, baß sie privilegirt waren.

Man fann fich unter diesen Umftanten wohl benfen, wie schlecht es mit bem Staate bestellt war. Der Burm ber Faulniß nagte an

bem russischen Reiche und brobte es auf bie Lange bin aufzulöfen. Und mas fagten bie Raiser bagu? was ber wohlwollenbe Alexander?

Es ift nicht zu läugnen, sie waren nicht blind gegen diese Mißbräuche. Alexander selbst kannte sie fehr gut. "Wenn sie wüßten,"
sagte er einmal, "wo sie sie hinthun könnten, so würden sie mir meine Kriegsschiffe stehlen; könnten sie mir meine Zähne ausreißen, ohne
mich auszuwecken, so würden sie mir dieselben während des Schlases
stehlen." Auch wurden hie und da energische Gesetz gegen die Mißbräuche erlassen: aber was halfen dergleichen Mittel gegen eine Erscheinung, welche keineswegs vereinzelt dastand, sondern welche nur
das nothwendige Ergebniß der gesammten politischen und socialen
Zustände war! Es schien nichts anderes helsen zu können, als eine
radicale Umgestaltung des gesammten Staatswesens, und zwar im
Sinne der Freiheit und des Liberalismus.

Bar aber ber Raifer Alexander baju geneigt? Bir haben fruher icon von bem Charafter biefes Furften gesprochen und gezeigt, bag er, wohlwollend von Natur und noch bazu in freifinnigen Grundfaten erzogen, ben Ideen bee Jahrhunderte mit Intereffe fich anschloß und einen Stolz barin fand, ein liberaler gurft zu beißen. waren auch, wenigstens im Anfange feiner Regierung, seine Absichten gut; eine ber vorzüglichsten Quellen ber Uebelftanbe in ber Leibeigenschaft mit richtigem Tacte erfennend, war eine Zeitlang fein Streben barauf gerichtet, diese aufzuheben. Dieß that er auch in Esthland, wo im Jahre 1816, und in Curland, wo 1817 die Aufhebung ber Leibeigenschaft erfolgte. Aber in Bezug auf Die übrigen Provinzen seines Reiches stieß er auf die entschiedenste Widerseglichkeit von Seite ber Aristofratie. Alexander mar fein Mann ber Ausbauer und ber Rraft. So wie er merkte, baß er nicht im Augenblide Erfolge erzielen konnte, fo gab er nach. Und wie in biefer Frage, fo ging es ihm auch bei bem Bersuche, ben Digbrauchen ber Bureaufratie entgegenzuwirken. So gut fein Wille auch fein mochte, er fühlte sich zu schwach, diese Riesenarbeit zu unternehmen. Er gab fie baber auf, und überließ Rufland von Reuem ben Aussaugungen biefer Rafte.

Und so war er ebenso wenig geneigt, eine rabicale Beranderung in ber gefammten Staatsverwaltung vorzunehmen. Die Borliebe für conftitutionelle Berfaffungeformen, welche er nicht felten ausgesprochen, und welche fogar einmal in ihm ben Gebanken erzeugt haben foll, auch für Rußland eine folche einzuführen, verschwand nach und nach, besonders seithem die politische Entwidelung in bem Abendlande Ew ropa's zu Gunften ber unumschränften Monarchie auszufallen schien. Wir haben bereits angeführt, wie namentlich bie Rudficht auf bie außere Politif Alexander bestimmte, feit ber Grundung ber beiligen Allianz eine andere Stellung zu ben liberalen Ibeen einzunehmen; wir haben im Laufe biefer Beschichte oft genug Belegenheit gefunden, bie Einwirkung ber russischen Bolitik in biesem Sinne auf bie be nachbarten Bolfer barguthun. Befonbers aber feit bem Machener Congresse ift in bieser Beziehung eine große Beranberung in ber po litischen Gefinnung Alexanders mabraunehmen; fast überall, wo von Seite ber Regierungen gegen bie liberalen Ibeen Reactionen untw nommen werben, ift Rugland mit im Spiele.

Und so war dasselbe Berhältnis auch in dem Innern dieset Reiches. Bon dieser Zeit an macht die bisherige liberalere Art des Raisers einer entschieden ausgeprägten autokratischen Gesinnung und Handlungsweise Plat. Die Seele der Regierung war der General Araktscheieff, ein Russe von altem Schrot und Korn, ohne höhen Bildung, willkürlich, besehlerisch, von Buhlerinnen beherrscht, grausam, unbedingte Unterwerfung verlangend. Unter ihm wurde die Eensus immer strenger, engherziger und furchtsamer; man erschwerte die Einschuhr des ausländischen Buchhandels auf alle Weise; man führte eint sormliche Inquisition gegen die Lehrer auf den Universitäten ein; man erschwerte die Reisen der Russen ins Ausland durch Bervielfältigung der Körmlichkeiten und Chikanen dei den Pässen; man verstärkte die geheime Polizei, welche in die verborgensten Winkel ihre Blidesendete.

So geschah, bag in ben letten zehn Jahren ber Regierung Alexanders die Zustände in Rufland so unglücklich waren, wie je und daß an eine Berbefferung berfelben, welche zu hoffen man wohl berechtigt war, unter Alexander nicht mehr gedacht werden burfte.

Wie aber? reichte all' biefes nicht bin, um auch in Rufland oppositionelle Elemente zu erzeugen? machte sich nicht auf irgend eine Beife ein Wiberftand gegen bas Staatsunwesen bemerkbar? Allerbings war biefes ber Fall; in Rugland, wie in ben übrigen ganbern Guropa's erhob fich jest eine freisinnige Partei, welche ben 3weck einer großen politischen Umgestaltung bes Baterlanbes verfolgte, und welche eben barum von ben bisherigen Revolutionen, von benen Rugland feineswegs frei geblieben, wesentlich verschieben mar. Denn Ruglanbs Autofratie hatte auch barin eine Aehnlichfeit mit bem orientalischen Defpotiomus, bag ber Selbstherricher perfonlich feineswegs gang frei, selbständig und seine Berson geheiligt und unverletlich war. Wenn er miffiel, so fehlte es nicht an Berschwörungen, angezettelt theils von ber Aristofratie, theils von ben eigenen Berwandten, theils vom Militair, und in ber Regel fielen bie Kaifer ale Opfer berfelben; menige von ben russischen Czaren fann man aufweisen, welche eines naturlichen Tobes gestorben. Diefe Revolutionen, meift Balastrevolutionen genannt, konnte man aber nicht mit benjenigen in Bergleich bringen, wie fie bas Abenbland gesehen, und in welchen sich immer eine Ibee ausbruckte und offenbarte, sonbern fie entsprachen überhaupt ber niebern Stufe ber Bilbung und ber Demoralisation, auf welcher fich bas russische Bolf befand. Diese neue Bewegung aber trug einen gang anbern Charafter; wenigstens waren in ihr zugleich Elemente thatig, wie fie fonft in Rugland nicht vorgefommen, und welche bas Resultat von bem Einflusse ber Ibeen bes 19. Jahrhunberis maren.

# Scheime politische Verbindungen in Anfland \*).

Es war wohl nicht anbere benkbar: bie vielfältigen Beziehungen. in welche Rugland unter ber Regierung Alexanders mit bem Abends lande gefommen, konnten nicht ohne Einfluß auf ben Beift und bie Anschauungeweise ber Ruffen bleiben. Inebefondere feit bem Befreiungefriege, ale bie ruffischen Armeen nach Deutschland berausfamen, fpater ben frangofifchen Boben betraten, und in biefen ganbern fich gegen brei Jahre aufgehalten, ba fonnte es nicht anbers gesche hen, es mußte fich ben Ruffen ein Unterschied zwischen ben Buftanben ihres Baterlandes und benen bes Westen von Europa aufbringen: jumal aber in einer Zeit, wie bie bamalige, welche burch und burch von liberalen Ibeen geschwängert war, ware es in ber That munber bar gewesen, wenn biese spurlos vor ben Ruffen im Auslande porübergegangen mare, wenn fie in ihnen nicht ben Bebanten erweckt hatte, bag auch in Rugland eine Aenberung heilfam und nothwendig fei. In ber That, die Ruffen, welche um jene Zeit im Auslande gewesen, Offiziere wie Civilpersonen, famen faft alle mit burchaus veranderten Begriffen in die heimath jurud, und man kann wohl fagen, in bemfelben Brabe, ale bie Regierung von ben liberalen Ibeen fich entfernte, fcbienen fie bei ben fogenannten boberen Stanben augunehmen.

Gleich nach bem französischen Feldzuge bilbeten sich in Rußland geheime Gesellschaften, im Ganzen jedoch unschädlich, indem sie nur ein gegenseitiges Sichbelehren über verschiedene Gegenstände zum Zwecke hatten. Bon Bedeutung war erst diejenige, welche im Jahre 1817 Alexander Murawiew, Rifita Murawiew, Fürst Trubestoi

<sup>\*)</sup> Bir folgen hier bem o. a. Berte von Schnigler, befonders Band II. Capitel 7.

und Paul Pestel mit einander geschlossen. Diese Berbindung führte ben Ramen Bund bes heils. Die Statuten waren meist den Freimaurerlogen entlehnt. Bon den Mitgliedern wurde blinder Gehorsam verlangt; eine Menge Ceremonien angebracht, mehrere Grade sestgesstellt, die ganze Macht im obersten Grade vereinigt, dem nur eine kleine Anzahl Personen zugänglich war. Zweck der Berbindung war, dem Reiche neue Institutionen zu geben. Doch sollte man zunächst nur darauf hinarbeiten, das öffentliche Wohl zu sördern, namentlich die Misbräuche, wie Bestechlichkeit und Niederträchtigkeit der Beamten auszubecken und zu beseitigen.

Reben biefer bestand noch eine andere geheime Gesellschaft zu Betereburg, beren Grunder ber Generalmajor Michael Orlow war. Auch diese hatte zum Zwede, ben Unterschleisen und Migbrauchen ber inneren Berwaltung ein Ziel zu seten. Sie führte ben Ramen Bund ber ruffischen Ritter.

Beibe Gesellschaften verbanden fich mit einander. Aber bald trat eine Spaltung ein, besonders seit Bestels Abgang nach Mietau. Die Urfache biefer Spaltung bestand in ber Nichtübereinstimmung über bie Mittel, welche angewandt werben follten, um ben gestedten 3med gu erreichen. Die Einen wollten namlich nur auf friedlichem Bege vorangeben, mahrend bie Anbern Gewalt anwenden wollten und felbft ben Mord bes Raifers als nothwendiges Mittel vorschlugen; eine Ericheinung, bie uns nicht auffallen fann, wenn man bebenft, baß bie Ermorbung bes Czaren in Rugland nichts Ungewöhnliches war. Es charafterifirt aber bie geheimen Berbindungen und zwar zu ihrem Bortheile, bag biefer Borfchlag feine allgemeine Buftimmung fanb; benn man fieht hieraus, bag bie Ibeen ber humanitat, wie fie bas Abenbland ausgebilbet, bereits auch auf die ruffische Gesellschaft einen wohlthatigen Ginfluß geubt. Der Zwiespalt über bie Mittel wurde nun aber in bem Bunbe bes Beile fo groß, bag er fich auflöste.

An feine Stelle trat jeboch balb ein anderer, ber öffentliche Boblfahrtebund, von Alexander Murawiew, Michael Murawiew,

Burft Lubeploi und Rifolaus Turgeniew gegründet. Dieser Bund hatte anfänglich auch nur ben Zweck, eine Berbesserung des öffentlichen Justandes auf friedlichem Wege zu erreichen. Er theilte sich in wier Sectionen. Die erste beschäftigte sich mit der Entdedung und Bekanntmachung der Misbräuche; die zweite mit der Berbesserung und Berallgemeinerung des Unterrichts; die dritte mit der Rechtspslege; die vierte mit der Staatswirthschaft. An der Spise des Bundes stand der Centralbund, welcher sich wieder in das Centralconseil, als vollziehende, und in die Centralbirection, als gesetzebende Behörbe abtheilte. Ze 10 Mitglieder bildeten eine Direction; mehrere Directionen zusammen eine Hauptdirection. Bei der Aufnahme fand keine besondere Feierlichseitt Statt, aber Jeder mußte sich verpflichten, über Alles, was im Bunde vorging, Stillschweigen zu beobachten.

Dieser Bohlfahrtsbund breitete sich in Kurzem ungemein aus; besonders seit dem Jahre 1819 zählte er sehr viele Mitglieder, meist solche, die dem Abel, dem höheren Beamtenstande und dem Militair angehörten. Auch Pestel trat wieder in benselben ein. In Petersburg, wo der Centralbund seinen Sit hatte, bestanden außerdem noch zwei Directionen; ebensoviel in Mostau; und fast über sämmtliche Propingen behnte sich die Berbindung aus.

Indessen auch in diesem Bunde bildeten sich wieder jene zwei Parteien, benen wir schon in dem früheren begegnet. Die radicale Ansicht, welche soson lossschlagen und sodann eine ganzliche Umwandlung des politischen Zustandes einführen wollte, wurde insbesondere von Paul Pestel vertreten. Dieser Mann, kaum dreißig Jahre alt, der Sohn des Generalgouverneurs von Sibirien, der aber 1822 in Ungnade siel, hatte den französischen Feldzug mitgemacht, war in diesem zum Hauptmann avancirt und später, nach dem Kriege, Abjutant des Generals Wittgenstein geworden, und in dieser Eigenschaft beständig in dem Hauptquartiere dieses Mannes. Pestel war eine jenner energischen Naturen, welche die fühnsten Pläne entwersen und auch keinen Augenblick anstehen, sie in Aussührung zu bringen; ein Mann von großem Geiste, von noch größerer Charastersessisset und

babei von jenem mächtigen Zauber ber Perfönlichkeit, ben alle biejesnigen üben, welche in sich bas Bewußtsein überwiegender Fähigkeiten tragen. Er war nicht ohne Chrgeiz und nicht ohne Herrschbegierde; aber biese Fehler verschwanden vor seinen ausgezeichneten Eigenschaften, und auf diejenigen, welchen er persönlich nahe stand, übte er eisnen so außerordentlichen Einfluß, daß er sie meist an sich sesselle und für seine Ansichten gewann.

Pestel war seiner politischen Gestinnung nach Republisaner. Als solcher sprach er sich immer aus, und baher wünschte er auch für Rußland die republisanische Bersassung eingeführt, in der Form aber einer Föderativrepublik. Ob es ihm wirklich damit Ernst war, und ob er nicht vielmehr unter der Form dieser Bersassung nach der Dictatur strebte — die Nothwendigkeit einer provisorischen Regierung, deren Haupt er sein sollte, erkannte er immer an — das ist noch im Zweissell. Gewiß aber ist, daß unter der einen, wie der anderen Borausssehung das Borhandensein der Dynastie der Verwirklichung seiner Plane im Wege stand; und darum war er es besonders, welcher den Gedanken der Ermordung des Kaisers beständig in Anregung brachte. Er wurde hierin, wie überhaupt in der Anwendung energischer Maßzregeln, frästig von Nisita Murawiew unterstützt. Indeß auch dießsmal stieß bieser Gedanke aus Widerstand, wenigstens in Petersburg.

Run wandte Pestel seine Thätigkeit auf den Suben von Rußland, wohin er als Abjutant Wittgensteins, der baselbst die zweite Armee commandirte, abging. Das Hauptquartier Wittgensteins besand sich in Tultschin, wo demnach Pestel seine Thätigkeit entwickelte. Er gewann bald einen unglaublichen Einfluß auf die bortigen Ofsiziere, nicht nur auf die jüngeren Leute, sondern selbst auch auf Männer von höheren Stellungen, wie er denn z. B. den Generalmajor Schusnewski, von nun an eines der thätigsten Mitglieder, zu dem Bund herüberzog.

Nachbem sich nun Bestel eines großen Theils ber Offiziere vers gewissert hatte, machte er bem Petersburger Bunde ben Borschlag zur Abhaltung einer Bersammlung, wo Abgesandte ber verschiedenen Di346 Die geheimen politischen Berbindungen in Rufland u. Bolen. rectionen zusammenkommen und über die weiteren Magnahmen des Bundes sich berathen und Beschlüffe fassen sollten. Er hoffte mit seinen Ibeen durchbringen und eine energischere Haltung ber Gesellschaft durchsehen zu können.

In ber That gingen auch die Petersburger in diesen Borschlag ein und noch im Jahre 1820 wurde eine Versammlung von Abgessandten des Bundes in Moskau gehalten. Hier erschienen von Pestersburg der Staatsrath Rikolaus Turgeniew und Fedor Glinka; von Tultschin, weil Pestel durch Dienstverhältnisse abgehalten war, Oberst Burzow und Oberstlieutenank Komarow. Außerdem befanden sich daselbst der Generalmajor von Wiesen, der Generalmajor Michael Orlow, Oberst Krabbe, Michael Murawiew und andere. Den Borssis führte Rikolaus Turgeniew. Es stellte sich nun aber bald hersaus, daß an eine Vermittlung der Meinungen nicht wohl zu benken war. Die friedliche Partei, zu welcher namentlich Turgeniew geshörte, überwog; und das Resultat der Verhandlungen bestand darin, daß man den Bund der öffentlichen Wohlsahrt für aufgelöst erklärte. Dieß geschah Ende Februar 1821.

Die Austösung bes Bundes war jedoch nur Schein. Die eisgentlichen Berschwörer brangen nur auf jene Maßregel, um den Bund von fremdartigen Elementen zu reinigen. Er sollte noch sortbestehen und jest nur noch eine größere Thätigkeit entwickeln. Mittelspunft der neuen Berbindung war Tultschin und Pestel die Seele derselben. Der Bund erhielt eine neue Einrichtung; er bestand aus drei Graden, aus den Brüdern, Männern und Bojaren. Aus den letztern wurden die Dircctoren gewählt. Zu dem Bunde gehörten außer Pestel und Schuosnewski, um nur einige zu nennen, der Oberst Abramow, der Chirurgsmasor Wolf, der Hauptmann Iwaschew, Krjusow, Fürst Baratinski, die beiden letzten Abjutanten des Generals Wittgenstein, Lieutenant Bassargin, General Fürst Sergei Wolchonski, Oberst Wassill Dawisdow, Sergei Murawiew-Apostol. In dieser Berbindung herrschte eine republikanische Tendenz vor; und seit der Rachricht von den Ausstän-

ben in Italien gewann ber Gebanke einer militairischen Schilberhebung unter ihr alle Tage mehr Boben.

Indessen auch im Norden des Reiches wurde trot der scheinbaren Auflösung des Bundes die Verbindung fortgesett. Petersburg bildete hier den Mittelpunkt. An der Spige stand der Fürst Eugen Obolenski, Oberst Narischkin, der Titularrath Ssemenow, Oberst Mitsow, Nistia Murawiew, Rylejess. Der Charakter dieser Verbindung war jedoch ein mehr monarchischer. Sie wollte das Kaiserthum bestehen lassen, aber es so viel wie möglich durch freie Institutionen beschränzten, so daß im Grunde der Kaiser nicht mehr Macht haben sollte, als der Präsident einer Republik; mit anderen Worten sie wollte eine constitutionelle Monarchie, aber auf den freiesten Grundlagen. Der Gedanke einer Köderation der verschiedenen Völker, aus welchen das russische Reich bestand, war indes auch bieser Verbindung nicht fremd.

So hatte bemnach auch in Rußland ber revolutionaire Geist ein bedeutendes Terrain gewonnen. Er war zwar noch nicht zum Ausbruch gediehen, aber alle Tage konnte berselbe erfolgen. Bon großem Gewicht war offenbar, daß die Bewegung ihre Wurzeln im Militair, in dem höheren Beamtenstande und unter der Aristokratie getrieben hatte; Stände, die in Rußland allein von politischer Bedeutung waren. Ferner schloß sich die Bewegung an diesenigen im westlichen Europa an. Man kann zwar nicht läugnen, daß sie nicht frei von aristokratischen Tendenzen sein mochte; sicherlich aber waren diese nicht die einzigen; bei Männern, wie Turgeniew z. B., wirkten ohne Zweissel bie humanen Ideen des Jahrhunderts, da dieser als eine der wichtigsten Ausgaben der Revolution die Aussehung der Leibeigensschaft erkannte.

Diese russische Berichwörung war aber um so gefährlicher, als fich um bieselbe Zeit ahnliche Bestrebungen in Polen regten.

# Oppositionelle Bewegungen in Folen.

Auf bem Wiener Congresse, wie wir bereits mitgetheilt, wurde bas ehemalige Herzogthum Warschau unter bem Titel Königreich Boslen an ben Raiser von Rußland gegeben. Alexander versprach damals die polnische Nationalität schonen zu wollen und beshalb dem Königsreiche eine besondere Versassung und Verwaltung zu verleihen. Dieses Bersprechen erfüllte er bereits im Jahre 1815; am 27. November ertheilte er die polnische Constitution.

Diese Constitution war im Allgemeinen nicht schlecht, wenn sie auch Manches noch zu wünschen übrig ließ. Die gesetzgebende Gewalt übt der Kaiser zugleich mit dem Bolle aus, welches auf dem Reichstage vertreten ist. Der Reichstag besteht aus zwei Kammern; aus der Kammer der Senatoren, die der König auf Lebenszeit ernennt, und aus der Kammer der Landboten, welche der Abel und die Städte wählen. Bon einer Bertretung des Bauernstandes war freilich keine Rede. Ferner war Preßsreiheit zugestanden, Sicherheit der Person und des Eigenthums, Berantwortlichkeit der Minister, besondere Berwaltung. Jum Statthalter sollte nur- ein Eingeborener ernannt wers ben dürsen.

Aber biese Versassung wurde nicht gehalten. Die Preffreiheit trat nie ins Leben; ebenso wenig der Grundsat von der Sicherheit der Person. Jum Statthalter wurde allerdings ein geborener Bole, Jajonczeck, ernannt; aber dieser stand nur dem Namen nach an der Spitze der Verwaltung; in der That aber besaß er keine Macht. Die Staatsverwaltung leitete bagegen der Bruder des Kaisers, der Großsfürst Constantin, zugleich Oberbesehlshaber des polnischen Heeres, dem der russische Staatsrath Nowosilzow als Beistand beigegeben war. Entsremdete sich der Erste durch Harte, Grausamkeit und Versachtung des polnischen Rationalcharafters die Gemüther, so stellte der

Andere alle schlechten Seiten ber russischen Bureaufratie dar. Er errichtete eine geheime Polizei, welche sich über das ganze Land erstreckte und jede freie Meinungsäußerung belauschte. Wer nur irgend eine kühne oder mißbilligende Aeußerung über die Verwaltung sallen ließ, wurde seitgenommen und oft wider alles Geset auf das Harteste bestraft. Der Großfürst Constantin erlaubte sich dabei oft die rohesten persönlichen Sewaltthätigkeiten.

Es braucht nicht erst bemerkt zu werben, daß ein solches Bergfahren in den Polen keine Liebe zu der russischen Herrorzusen konnte. Anfangs zwar, nach den freundlichen Aeußerungen Alexanders, nach der Berleihung der Constitution, hatten die Polen die größte Hoffnung, und selbst noch im Jahre 1818, in welchem Alexander den ersten polnischen Reichstag in Person eröffnete, war man noch gut gestimmt. Aber die fortgeseste despotische Berwaltung regte in den Polen das Rationalgesühl auf und weckte in ihnen den Gebanken, auf die Unabhängigkeit und Selbständigkeit der Ration wiesberum hinzuarbeiten.

Bu biefem Ende bilbeten fich auch in Bolen schon sehr frühe geheime politische Berbindungen, beren Formen, wie auch die in Ruße land, bem Abendlande, meistens ben Freimaurerlogen entnommen was Bereits im Jahre 1814 bestand in Warschau eine Gesellschaft unter bem Ramen ber "achten Bolen," beren 3med bie Berbreitung eines nationalen Geiftes war. Doch lofte fich biefe Berbinbung, bie übrigens aus nicht mehr benn zwölf Mitgliebern bestant, schon im folgenden Jahre auf. 3m Jahre 1817 begegnen wir einer politischen Berbindung unter ben Studenten in Barfchau, welche ben Ramen navra 2019a (alles gemeinschaftlich) führte, gegründet von ben Doctoren Mauersperger und Stalsty. Sie war ber beutschen Burschenschaft nachgebilbet, welche bie erste Ibee bazu hervorgerufen haben mochte, und suchte fich wie biefe auf verschiebenen anderen Univerfie taten auszubreiten, wie benn auch eine Schwesterverbindung in Berlin geftiftet wurde. Im Jahre 1819 ftiftete ber Major Lufafinsti, welder von biefer Zeit an bei ben geheimen Befellschaften eine große

350 Die geheimen politischen Berbindungen in Angland n. Polen. Rolle spielt, eine politische Freimaurerloge in Warschau. babei befonders auf Militairpersonen und Beamte abgefebn. bei biefer mar ber 3med hinarbeiten auf bie Erhaltung ber Rationalitat. Doch lof'te fich biefer Berein bereits im Anfange bes Sabres 1820 auf. Rach seiner Auflösung tam ber Bund ber Sensenmanner zu Stanbe, bei welcher wieber Lufafinsti thatig mar, und mit ihm zugleich die politische Nationalgesellschaft. Diese war offenbar bie bebeutenbfte von allen, indem fie fich nicht blos auf bas Ros nigreich Bolen beschränfte, sonbern fich bis nach Bosen, Litthauen, Bolhynien und bis in die Ufraine ausbehnte. In Bolhynien hatten besonders die Offiziere Majemefi und Lagowefi für sie gewirft, mahrent in Pofen Uminefi thatig war. Damale bereite, in ben Jahren 1820 und 1821 waren bie angesehensten polnischen Ramen in Diefe geheimen Berbindungen verwickelt, wie außer Lufafinsti der Oberftlieutenant Bradzinsti, Rozafowsti, Dobrogopsti, Cichowsti, Moramefi, Dberft Dborefi, Gruzewefi, Mifulig, Mafiewicz, Zamisza, Kurft Conftantin Radziwill, Nowomicyofi, Oberft Tarnowsfi und Andere. Der 3med war bie Wieberherstellung eines unabhängigen Bolens, ju welchem wieber alle von ihm abgeriffene Provingen geboren follten.

Aber während biefer Gebanke, Bolen wieder frei und unabhangig zu machen, in den geheimen Gesellschaften ausgedildet ward, zeigte sich der nationale Geist nicht minder auf der Buhne des öffentslichen Lebens. Insbesondere trat er auf dem Reichstage von 1820 hervor. Alerander eröffnete auch diesen in Person; ohne Zweisel, weil er hoffte, durch seine Gegenwart den Geist der Unzufriedenheit besser niederhalten und die Annahme der Borlagen der Regierung eher erreichen zu können. Aber er täuschte sich.

Schon vor ber Eröffnung bes Reichstages liefen eine Menge Betitionen im Publicum umber, von zahllosen Unterschriften bebedt, welche sammtlich auf Beseitigung ber Digbrauche, auf Verbesserung ber politischen Zustände abzielten. So verlangte man ein neues Geses über bie Frohnsuhren, eine bessere Bestimmung bes Mages und

Gewichtes, einen verbesserten Militair-Cober; eine neue Eriminalgessetzebung, ein sicher gestelltes Hypothekenwesen; man sprach sich serner bagegemaus, daß eine Berwaltungsbehörde es wagen durse, Decrete des Königs auszulegen und zu vervollständigen, daß ein Staatsrath in Stellvertretung des gehörigen Ministers Gesetz unterzeichne, daß ein Gesetz, bevor es dem Reichstage vorgelegt, gultig sei. Man verslangte ferner, daß auf Kirchen und Schulen ein besseres Augenmerk gerichtet werde; man wunschte namentlich die Errichtung neuer Lyceen und Burgerschulen. Der Zustand des Finanzwesens wurde auch einer Kritif unterworsen; man forderte die alljährliche Borlage eines Budgets auf dem Reichstage, strengere Controlirung der Steuerbeamten, Unterstützung der ländlichen Fabrisation und bergleichen mehr.

Solchen Forberungen gegenüber reichte die blos persönliche Gegenwart des Monarchen nicht aus. Um 1. September eröffnete er den Reichstag mit einer Rede, in welcher er nicht undeutlich auf die politischen Bestrebungen der Polen hinwies, die er in gleiche Kategorie mit den Bewegungen im westlichen und südlichen Europa zu sehen geneigt war. Er warnte davor, die Wahrheit in bloßen Abstractionen oder Theorien zu suchen, welche doch nur gefallener oder emporfeismender Ehrgeiz auszustellen gesucht; er warnte vor snechtischer Nachsahmung fremder Verhältnisse, welche doch nur zu Unglud und Verbrechen sühren könne. Er, Alexander, werde sich immer gleich bleiben; er werde nie über seine Grundsähe unterhandeln und sich nie zu irgend einer Bewilligung verstehen, die denselben widersprechen könnte.

Obichon nun ber Minister bes Innern, Graf Mostowsky, sich alle Muhe gab, in bem Bericht über ben Zustand bes Königreichs, biesen in bem schönsten Lichte barzustellen, so war boch weber burch ihn noch durch Alexanders Rede ber Geist ber Unzusriedenheit besichwichtigt. Viellmehr herrschte auf dem ganzen Reichstage ein sehr liberaler Geist, welcher sich besonders bei der Berathung über ben von der Regierung vorgeschlagenen Eriminalgeschentwurf hervorthat. Die Regierung beabsichtigte mit diesem Entwurfe offenbar, die persönliche Freiheit der Volen so zu beschränken, das dadurch die

barauf bezüglichen Grundsate in der Berfassung factisch wieder aufgehoben worben wären. Gegen diesen Entwurf sprach sich aber eine so entschiedene Mißbilligung aus, daß berselbe fast einstimmig verworfen wurde, und zwar wurden folgende Gründe namhaft gemacht: bas neue Geset schließe die Geschwornengerichte und das öffentliche Berfahren aus; es stoße den alten Grundsat der polnischen Berfassung um, daß Niemand verhaftet werden durse, der nicht rechtlich überführt ist; es lege den administrativen Behörden ein außerordentsliches Strafrecht bei, und sei überhaupt ein aus verschiedenartigen fremden Gesehen zusammengenähetes Flickwerk.

Man kann sich benken, wie wenig Alexander von diesem Resultate erbaut war. Er war auch so ärgerlich barüber, daß er bald barauf den Reichstag schloß. In der Rede, die er bei dieser Gelegenheit hielt, konnte er den Unwillen über die Haltung des Reichstages nicht zurüchalten; er warf ihm offen vor, daß er von den Berführungen der Zeit sich habe bahinreißen lassen, um Beschlüsse zu sasschlagen könnten. Alexander habe den Polen nur Gutes erwiesen, statt dessen ernte er Undank. Noch könnten indessen die Repräsentanten die begangenen Fehler verbessern, wenn sie in ihre Heimath nur Worte des Friedens und der Eintracht zurückbrächten.

Mit mannlicher Haltung antwortete barauf ber Marschall ber Landboten Rammer, Raymond Rembielinsty, daß die Mitglieder bes Reichstages nur von aufrichtigem Eifer und reinen Absichten befeelt gewesen seien; in diesem Sinne hatten sie gehandelt und gestimmt. Für große Uebereilung hatten sie es ansehen mussen, wenn sie über einen so wichtigen Gesetzentwurf, wie der von der Regierung vorgelegte, der so tief in das Leben eingreise, in so kurzer Zeit hatten beschließen wollen; und auch diese kurze Zeit hatten die Deputirten nutzlich angewandt, um sowohl allgemeine als spezielle Bemerkungen aufzustellen, die zur Bervollsommnung desselben bienen könnten.

Der Reichstag wurde am 13. Oktober geschloffen. Gleich barauf verließ Alexander Warschau, um sich nach Troppau zu begeben. —

So hatte sich benn bie revolutionaire Bewegung in einem großen Bogen von bem westlichen Ende Eurovas über ben Süben hin bis tief in den Often und Norden hinein ausgedehnt. Fast in den meisten Ländern, wo sie zum Ausbruche gekommen, hatte sie gesiegt; und da, wo dieses noch nicht der Fall war, waren doch die Symptome von sehr bedenklicher Natur. Das Netz, welches der Absolutismus über Europa geworsen, schien auf einmal zerrissen und die Freiheit sollte — so hatte es den Anschein — ebenso über ihn triumphiren, wie er bisser über die Freiheit frohlockt hatte.

Wie aber? wurden diese Freiheitsbestrebungen von ben absoluten Cabinetten so mit aller Ruhe angesehen? wurden keine Gegenmaßregeln veranstaltet? geschah nichts, um bas bisher angenommene Spetem aufrecht zu erhalten?

Die Antwort barauf giebt bas nachfte Capitel.

#### Fünftes Capitel.

# Die Congresse von Troppau und Laibach. Unterbrü: Eung der Mevolutionen in Neapel und Piemont.

### Der Congreß von Eroppan.

Schon bie Revolution in Spanien hatte bei ben Cabinetten große Besorgnisse erregt, und bas russische sprach auch seine Disbilligung berselben sowohl gegen ben spanischen Botschafter in Betersburg Zea Bermubes, als auch in einer an die europäischen Sose gerichteten Denkschrift unverholen aus. In ber lettern brohte es sogar im Namen ber verbündeten Mächte, den Masel, welchen Spanien sett trage, auszutilgen, das Verbrechen, das bort verübt worden, zu bestrafen, das bose Beispiel, das es Europa gebe, zu vernichten.

Wie nun im Sommer besselben Jahres die Revolution in Neapel hinzukam und die politische Aufregung sich der ganzen italienischen Halbinsel bemachtigte, da stieg die Beforgnis: benn die Bermuthung lag sehr nahe, daß durch die ersten gludlichen Erfolge begunstigt, der Beist der Revolution sich immer weiter verbreiten werde, wie wir denn gesehen, daß er nicht nur Piemont, sondern auch Griechenland, und sogar das russische Reich ergriffen hatte.

Unter allen Machten aber war feine mehr gegen biefe revolutionairen Bewegungen erbittert, als Deftreich. Denn biefes Reich war wenigstens burch bie neapolitanische Revolution am nachsten bebroht. Es war vorauszusehen, baß, wenn sich bie neapolitanische Staatsumwälzung halten konnte, auch bie übrigen Staaten Italiens ahnelichen Erschütterungen ausgesest seien und benselben erliegen wurden.

Dann aber war die nothwendige Folge, daß der große Einfluß, welchen Destreich bisher über Italien ausgeübt, verschwinden ja, daß selbst in der Lombardei eine Schilderhebung stattsinden würde, welche, von dem übrigen constitutionellen Italien unterstüßt, offenbar auf Erfolg rechnen konnte. Und welche Rückwirkung solche Begebenheiten auf die gesammte Monarchie, auf die einzelnen ihr untergebenen Bölkerstämme äußern würden, war gar nicht zu berechnen.

Deftreich war also burch bie neapolitanische Revolution in seiner außern, wie in seiner innern Politif bebroht. Es war nicht blos bas liberale Princip, welches hier gegen bas öftreichische Staatsspstem in die Schranken trat: nein! es war ein Feind, welcher die gesammte Weltstellung bieser Monarchie zu erschüttern vermochte. Daraus ift benn zu erklären, warum Destreich unter allen Mächten zuerst und am feindseligsten sich gegen die neapolitanische Revolution bewies und warum es die größte Thätigkeit entwicklte, um dieselbe zu überwinden.

Gleich nach ber Nachricht von ber Revolution wurde an einen Theil ber öftreichischen Armee ber Befehl gegeben, sich marschsertig zu halten, in ber Lombardei wurden die geeigneten Borkehrungsmaßregeln getroffen, um einem etwaigen Ausbruche ber Unzufriedenheit zuvorzufommen, die härtesten Strafen Allen angedroht, welche etwa in den Bund ber Carbonari eintreten wurden, und die benachbarten kleineren italienischen Staaten aufgefordert, auf ähnliche Weise zu versahren.

Die neapolitanische Regierung wußte sehr gut, daß Destreich ber am meisten zu fürchtende Gegner war. Sie bemühte sich daher auf alle Beise, das Cabinet zu beschwichtigen und sich mit ihm auf einem freundschaftlichen Fuße zu erhalten. Gleich nach der Revolution wurde der Fürst Cariati nach Wien gesendet, um dem Kaiser ein Schreiben vom Reichoverweser zu überreichen, in welchem die Staatsumwälzung in dem freundlichsten Lichte dargestellt ward, und dem neapolitanischen Gesandten in Wien, Russo, den gemessensten Beschl zu ertheilen, das öftreichische Cadinet zu beruhigen: die mit Destreich bestehenden Staatsverträge seien durch die neue Ordnung der Dinge keineswegs ausgehoben.

Allein bie Sendung Cariatis hatte nicht ben gewünschten Erfolg. Ruffo sowohl wie Metternich sprachen ihre Ansicht bahin aus, daß die Beränderung in Neapel nur das Werf einer hochverrätherischen Bartei sei und daher niemals von Destreich anerkannt werden wurde.

Best wurde im August 1820 ber Herzog Serra Capriola nach Wien geschickt, um die Sache noch einmal zu beleuchten, Ruffo abzurufen und ben Herzog von Gallo als Gefandten anzufundigen.

Allein auch biefe Sendung mar vergeblich. Ruffo fehrte fich nicht einmal an bie Abberufung, sonbern blieb in ber Eigenschaft als Befanbter, und murbe baber 1. September ale Lanbeeverrather feiner Ehren, Acmter und Befolbungen entfest. Metternich benahm sich gegen Capriola nicht anders, wie gegen Cariati. Er weigerte fich, ihn bem Raifer vorzustellen, und erklarte, bag ber Bergog von Ballo niemals als Gefanbter angenommen werben wurbe. So lange nicht ber alte Buftand ber Dinge in Reapel wieber hergestellt murbe, konne von einem freundlichen Berhältniffe zwischen Deftreich und Reapel feine Rebe fein. Er wies besonders barauf hin, bag burch bie Unnahme ber neuen Berfaffung ber geheime Bertrag von 1815 gebrochen fei, zufolge beffen Reapel ohne Einwilligung bes Raifers von Deftreich feine Beranderung in ber Staatsform pornehmen burfte. Er stellte übrigens, um ben alten Zustand wieder herzustellen, bem Könige bie gesammte Macht Deftreiche gur Berfügung.

Und wie mit Deftreich, so erging es ber neapolitanischen Regierung auch mit Rußland. Nach Petersburg sollte als Geschäftsträger Fürst Cimitile abgehen, welcher versuchen sollte, ben Raiser Alexander gunstig für die neue Ordnung der Dinge in Reapel zu stimmen. Als er aber auf dem Wege bahin in Wien sich aushielt, wurde ihm von dem russischen Gesandten daselbst auf das bestimmteste erklärt, daß Alexander bezüglich der neapolitanischen Angelegenheit mit dem Wiener Cadinette Hand in Hand gehe, und daß er daher dem Fürsten Cimitile auf keinen Fall annehmen werde. So sah sich auch dieser Gesandte genöthigt, unverrichteter Dinge zurückzusehren.

Rady biefen Borgangen richtete ber Minifter bes Auswärtigen,

ber Herzog von Campochiaro, eine energische Note an die verschiebenen Höfe — besonders aber galt sie dem Wiener Cabinet — in welcher er die Lage der Dinge und die Berechtigung der Reapolitaner zu der neuen Versassiung sehr schön auseinandersetze und schließlich von dem Wiener Hose eine Erklärung über seine Kriegsrüftungen verlangte. Darauf wurde aber keine Antwort gegeben.

Metternich hatte inzwischen bereits seinen Entschluß gefaßt. Er gebachte mit Baffengewalt die neapolitanische Revolution zu unterdrücken. Doch konnte dieß Destreich für sich allein, ohne die Zustimmung der anderen Groß-Mächte, nicht thun. Metternich erließ daher an diese die Einladung zu einem Congresse, wo die revolutionairen Bewegungen besprochen werden sollten, und zu dem Orte dieses Congresses wurde das Städchen Troppau in Destreichisch-Schlessen bestimmt.

Her erschienen auch bereits am 18. October 1820 ber Kaiser Franz von Destreich: am 20. traf ber Kaiser Alexander von Rußland ein, und am 7. November kam noch der König Friedrich Wilhelm von Preußen. Staatsmänner waren da von Seite Destreichs Metternich nebst den Hofräthen Mercy, Genz und Wade; von Seite Rußlands Resselrobe und Kapodistrias, von Seite Preußens Hardenberg und Bernstorff. Frankreich hatte die französischen Minister La Kerronans und Caraman geschieft, England Lord Stewart.

Run zeigte sich schon in ben ersten Sipungen, baß Metternich mit seinem Plane, in Italien zu interveniren, keineswegs auf allgemeine Zustimmung rechnen könnte. Besonders septen sich ihm die französischen und der englische Gesandte entgegen. Den lettern bewog die Rücksicht auf die Grundgesetze der englischen Versassung und die entschieden ausgesprochene öffentliche Meinung, er legte in einer ausssührlichen Rote die Unzulässigkeit jeder fremden Einmischung in die inneren Angelegenheiten unabhängiger Staaten dar. Bei den französsischen Ministern mochten weniger Gründe der inneren Politif, als vielmehr der außern obgewaltet haben, um sich gegen Destreichs Vorsichlag zu erklären. Denn Frankreich fürchtete, durch die Unnahme besselben möchte dieser Macht ein zu großer Einsluß auf Italien eins

geräumt werben, ben fie leicht migbrauchen könnte. Die französischen Gefanbten sprachen sich baber auch bahin aus, bag fie jeber gewaltsamen Magregel gegen Reapel ihre Zustimmung verweigern mußten.

Metternich fah baher balb, baß er fich vor allen ber beiben absoluten Machte versichern mußte. Um bie eine biefer Machte, um Breugen, brauchte er fich feine große Dube ju geben, benn feitbem biefe Macht nach Napoleons Sturze bie liberale Richtung aufgegeben. befolgte fie feine felbständige Politif mehr, fondern ward theils von Deftreich, theils von Rufland im Schlepptau gezogen. Aber befto schwieriger war es, ben Raiser Alexander zu gewinnen. In ber That zeigte fich auch biefer Anfangs ben Vorschlägen Metternichs feineswegs Einmal mochte ihn immerhin noch ein Rest jenes Liberageneigt. lismus bavon abhalten, ben er in früheren Jahren gehegt, und ben er namentlich immer ba herauszukehren pflegte, wo er mit Rugland nicht gerabe in unmittelbare Berührung fam und baber feinem eigenen Reiche nicht gefährlich werben konnte. Aber weit mehr bestimmte ibn eine andere Rudficht, namlich bie ber außeren Bolitif. Wir haben früher ichon angegeben, bag Rußland und Deftreich ichon aus geographischen Grunden naturliche Feinde waren. Auf bem Biener Congreffe trat auch biese Feinbschaft offen genug hervor. Sie wurde nun zwar wieber beschwichtigt, theils burch bie Rothwendigkeit eines gemeinsamen Rampfes gegen Rapoleon, theils burch bie gemeinsame Politik in Bezug auf bie inneren Angelegenheiten von Deutschland; aber aufgehoben mar fie baburch feineswegs, weil fie ju febr in ber Ratur ber Dinge lag. Beibe Machte fahen in einanber fehr zu fürchtenbe Begner, und bas Intereffe jeber mußte es fein, bie anbere an Starfe nicht allzusehr zunehmen zu laffen. Run schien aber offenbar Deftreich burch bie vorgeschlagene Intervention in Reapel feinen Ginfluß auf Italien außerorbentlich zu ftarfen, ein Umftanb, ben auch Frantreich erwogen, und welchen ber frangofische Gefandte nicht verfehlte, Aleranbern vor bie Augen zu ftellen.

Demnach fah es um bie Plane Destreichs mislich genug aus. Aber ba fam Metternich ein zufälliger Umstand zu Gulfe. In Beters-

burg war am 17. October ein Militairaufftanb ausgebrochen. Garberegiment Semenom, emport über bie Strenge feines Dberften, verweigerte ben Behorfam. Metternich war burch feinen Befanbten von biefem Umftanbe unterrichtet worben, und er benutte ihn fogleich portrefflich, um Alexander für feine Blane umzuftimmen. Er ftellte bem Raifer por, bag ber revolutionaire Beift, wenn man nicht energische Magregeln ergreife, um ihn ju unterbruden, fich immer weiter verbreiten, ja bag er, wie bas Beispiel lehre, felbft in Rugland um fich greifen wurde. Alexander war, wie wir gesehen, eben von Bolen gekommen, wo er felbft Belegenheit gehabt, ben Beift ber Dyposition fennen zu lernen, auch mochten ihm wohl bie in Rußland bestehenben geheimen Berbindungen ichon bamale nicht gang unbefannt fein. Genug, er fah jest felber ein, bag man gegen bie revolutionairen Beftrebungen fraftig auftreten mußte, und ließ fich nun leicht von Metternich umftimmen. Und nachbem biefer ihn fo weit gebracht, fo war es auch nicht fchwer, ibn zu einem besonberen Bunbe zwischen ben brei absoluten Sofen ju bewegen, ba voraus ju feben mar, bag England und Franfreich fich ben Abfichten berfelben wiberfeten murben.

Ohne baher bem englischen und bem französischen Gesandten ein Wort bavon zu sagen, vereinigten sich die brei Mächte Destreich, Preußen und Rußland zu gemeinsamen Maßregeln wider die revolutionairen Bewegungen, zunächst wider Reapel. Sie kamen überein, noch in diesem Jahre einen neuen Congreß in Laibach abzuhalten, wo die näheren Maßregeln besprochen werden sollten, und wohin auch ber König von Reapel einzuladen sei. Erst nachdem die drei Mächte das Protokoll unterzeichnet hatten, theilten sie dasselbe den Gesandten von England und Frankreich mit. Diese, besonders der englische Gesandte, waren nun freilich höchst erbittert über das Berkahren der brei Mächte, Stewart warf dem Kürsten Metternich ossen vor, daß er England hintergangen habe, und auch die französischen Gesandten waren sehr ungehalten. Indessen in der Sache war nichts mehr zu ändern.

Die brei Machte erließen fobann unter bem 6. December eine

Circularbepesche an ihre Gefandten bei ben beutschen und nordischen Sofen, in welcher fie als 3wed ber Busammentunft in Troppau angaben, Magregeln zu treffen, um ber Gewalt bes Aufruhrs und bes Frevels Schranken zu feten, welcher jest ebenfo Europa zu überschwemmen brobe, wie Rapoleons Bewaltherrschaft. "Die Dachte, fagten fie, übten ein unbestreitbares Recht aus, indem fie auf gemeinschafts liche Sicherheitsmaßregeln gegen Staaten bebacht waren, in welchen ein burch Aufruhr bewirfter Umfturz ber Regierung, auch nur als Beispiel betrachtet, eine feindselige Stellung gegen alle rechtmäßige Berfaffungen und Regierungen zur Folge haben mußte; die Ausübung biefes Rechts warb noch bringenber, wenn bie, welche in biefe Lage gerathen waren, bas Unglud, welches fie fich jugezogen, benachbarten Lanbern mitzutheilen und Aufruhr und Berwirrung rund um fich ber zu verbreiten suchten". Solche Stellung fei ein offenbarer Bruch bes Bertrage, ber fammtlichen europäischen Regierungen außer ber Unverleglichkeit ihres Gebiets auch ben Genuß ber friedlichen Berhaltniffe, bie jebe wechselseitige Beeintrachtigung ausschließe, verburgt. biefen Grundfagen feien bie brei Machte ausgegangen, fie batten fich über bie nothwendigen Magregeln vereinigt, um bergleichen revolutionaire Staaten wieber in bie frühere Stellung gurudguführen. Die Resultate ihrer Berathungen hatten fie ben Sofen von Paris und London mitgetheilt. Das nachfte Land, auf welches jene ermahnten Magregeln angewendet werben mußten, fei Reapel. Um zuerft verfohnende Magregeln einzuleiten, habe man ben König von Reapel nach Laibach eingelaben. Denn ba bie Machte entschloffen gewesen, bie burch offenen Aufruhr entstandenen Regierungen nicht anzuerkennen, fo konnten sie blos mit ber Berson bes Königs in Berhandlungen treten. Syftem ber Machte fei fein neues, fonbern nur bie Fortsetzung bes burch bie bisherigen Bertrage gut geheißenen. Uebrigens wollten bie Mächte weber Eroberungen machen, noch bie Unabhängigfeit anberer Regierungen in ihrer innern Staateverwaltung verlegen, noch bas Bestreben freiwilliger, weiser, mit bem mahren Intereffe ber Bolfer übereinstimmenber Verbefferungen hinbern, fonbern fie verlangten nichts, als ben Frieden aufrecht zu erhalten, Europa von ber Beißel ber Revolution zu befreien und bas Unheil, welches aus ber Uebertretung aller Grundfate ber Ordnung und Sittlichkeit entspringt, abzuwenden ober zu verkurzen. —

## Der Congreß gu Saibach.

Der Congreß zu Laibach eröffnete sich im Ansange bes Januar 1821. Auf bemselben waren wiederum gegenwärtig: die Kaiser von Rußland und Destreich (ber König von Preußen war ausgeblieben), Wetternich, Resselber, Kapodistrias, Harbenberg, Bernstorff, Kruses mark, Ferronaps, Caraman, Stewart. Bon Seite Frankreichs erschien auch noch der Herr von Blacas, Gesandter am römischen Hose; von Seite Englands der Ritter Gordon. Auch die italienischen Staaten hatten ihre Gesandten geschickt.

Roch vor ber Eröffnung ber formlichen Sigungen besprachen fich bie Minifter ber brei Machte Rugland, Deftreich und Breugen, und famen leicht über bie zu treffenben Magregeln überein. Sie beschloffen, daß Destreich zu Bekämpsung ber Revolution ein heer nach Neapel fende und daß nothigenfalls auch Rugland Truppen nachruden laffen follte. Die Gefandten von England und Frankreich beharrten zwar auf ihrer bereits auf bem Troppauer Congreffe ausgesprochenen Ansicht, maren aber feineswegs angewiesen, eine energische Sprache ju führen und gegen bie Magnahmen ber brei Machte entschieben aufzutreten. Die Rote bes brittischen Ministeriums, welche ihr Gefandter auf bem Congresse übergab, verwahrte fich allerbings gegen ben Grundsat ber Intervention, ben bie brei Machte aufgestellt, im Allgemeinen: es erflarte, einem Bunde nicht beitreten ju fonnen, ber jum 3med habe, revolutionaire Bewegungen überall zu unterbruden, indem ein folder Grundfas theils mit ben Institutionen Englands, theils überhaupt mit ber Burbe unabhangiger Staaten nicht vereinbar fei. Aber jugleich erkannte bie brittische Rote an, bag es Falle gebe, wo eine Ausnahme von ber von ihr aufgestellten Regel Statt finden könne, namentlich wenn eine auswärtige Macht burch die Unruhen in einem andern Lande bebroht sei, und ein solcher Fall trete hier bei Reapel ein. Das brittische Ministerium begnügte sich also bamit, an der Intervention gegen Reapel jeden Antheil von sich zurüczuweisen, sand sich aber auch nicht gemüßigt, die Unrechtmäßigkeit derselben entschieden auszusprechen, geschweige denn sie zu verhindern.

Die französischen Gesandten versuchten zwar Anfangs in liberalerem Sinne auf dem Congresse zu wirken, namentlich baburch, daß
sie die italienischen Gesandten auf ihre Seite zu ziehen suchten. Wie
aber dieses ganzlich fehlgeschlagen, so gaben auch sie die Opposition
auf, und die drei Mächte fanden nun weiter keine Widerseplichkeit.

Jest kam auch ber König Ferbinand von Neapel an, bessen Abreise vom Parlamente in Neapel nur unter ber Bedingung gestattet worden war, daß er blos für die Aufrechthaltung der Constitution sprechen und wirken werbe. Der König hatte wohl die Einhaltung dieser Bedingung versprochen, aber nicht in der Absicht, sie zu halten. Es bedurfte nicht einmal einer Ueberredung von Seite Metternichs, um ihn zu bestimmen, sich mit Allem, was von den Mächten besschlossen worden, als gänzlich einverstanden zu erklären.

Man kam nun überein, zuerst die revolutionairen Behörben auszusorbern, sich freiwillig auszulösen und sich dem Könige zu unterwersen: dann sollten nur 10,000 Destreicher das Land so lange besehen, die die Ruhe gänzlich hergestellt sei. Weigerten sich aber die Reapolitamer, so würden 100,000 Mann einrücken, drei Jahre lang das Land beseht halten, und diese habe dann alle Lasten des Krieges zu tragen. Rachdem man Alles dieses in's Reine gebracht, ließ man den neapolitanischen Minister, Herzog von Gallo, welcher den König begleitet hatte, aber als er in die östreichischen Staaten kam, daselbst angehalten und bedeutet wurde, inzwischen in Görz zu verweilen, nach Laibach kommen. Metternich theilte ihm in Kurzem mit, was beschlossen worden sei. Bergebens suchte dieser das Wort zu ergreisen, um nur Einiges gegen diese ungerechten Raspregeln zu

;

sagen: Metternich erklärte ihm, baß er hier keine Bemerkungen zu machen, sondern nur ruhig anzuhören habe, was unabänderlicher Beschluß der Mächte sei. Gallo begab sich dann zum Könige von Reapel. Hier erhielt er aber benselben Bescheid. Er stimme, sagte er ihm, mit Allem überein, was die Mächte anzuordnen für gut besunden. Run reiste Gallo ab. Bald darauf, im Ansange des Februar 1821, setzte sich die östreichische Armee gegen Reapel in Bewegung.

### Meapel vom October 1820 bis Sebruar 1821.

Bahrend fich auf biefe Beife ber Sturm ber absoluten Dachte wiber bie neue Ordnung ber Dinge in Reapel vorbereitete, suchte fich bieselbe nach allen Seiten hin zu befestigen. Das Barlament, welches, wie bereits erwähnt, am 1. October 1820 jusammengekommen, entfaltete fofort eine große Thatigfeit. Es wurden neue Ausschuffe niebergesett: für bie Gesetgebung, ben Krieg, Marine und auswärtige Angelegenheiten; Provincialmiliz, Gensbarmerie und innere Sicherheit; Finangen; Aderbau, Runft, Sanbel; öffentlichen Unterricht; Prufung und Bewahrung ber Constitution; Provincials und Municipalverwals tung; Barlamentereglement. Es tauchten balb bebeutenbe parlamens tatifche Talente auf, unter benen wir besonders Galbi, Borelli, Bemi, Boerio, Gabriel Bepe, Ricolai, Dragonetti herausheben. bindung mit bem Parlamente gab fich auch die Regierung alle Dube, nach verschiebenen Richtungen bin Reformen anzubahnen. Dan wandte bem Rriegswesen, ben Finangen, ber Rotte feine Aufmerksamfeit gu; man machte Borbereitungen zu einer Reform bes Justizwesens, theils in Bezug auf die Bersonen, theils hinsichtlich des Inhalts: es follte bas Geschwornengericht eingeführt werben, eine neue Organisation ber Provincial und Municipalverwaltung mit burchaus bemofratischer Grundlage, war ebenfalls im Werke. Endlich war bereits die Aufhebung fammtlicher Refte bes Feubalwesens verfügt. Das Varlament

beschloß unter bem 21. December 1820: 1) Aufhebung fammtlicher Majorate im gangen Umfange bes Reichs. 2) Aufhebung aller Keubalrechte in Sicilien. Dhne Entschädigung wurden abgeftellt alle bie Bane ober 3mangerechte (3. B. fich ausschließlich ber herrschaftlichen Muhlen, Badofen, Delpreffen ic. ju bedienen); alle Benugungerechte ber Barone auf Gemeinbegrunbstude; alle perfonliche Leiftungen; enblich Fruchtzinsen und jene Behnten, bie nicht aus birectem Dbergrundeigenthum herrühren, aufgehoben. Es wurde ferner beschloffen 3) bie Aufhebung aller Leiftungen zu ben bischöflichen Tischen; 4) bas Berbot aller Hazardspiele; 5) Befreiung (von 1821 an) ber Gemeinben von folgenden Laften : von Befoldung ber Bezirkerichter und ber Berpflegung ber im Begirfe Berhafteten; vom Communal-3mangigftel gur Erhaltung ber Brovincialmilizen; von ber Kriegesteuer für 1815; von Erhaltung ber Seelforger jeber Art. Alle biefe Ausgaben werben vom Staatsichat getragen.

Und bei all' bieser nach ber radicalen Seite hin gerichteten Thätigkeit bemerken wir doch ein durchaus freundschaftliches Berhältniß zwischen dem Parlamente und der Regierung, ja selbst der königlichen Familie. Gleich bei der Eröffnung des Parlaments richtete dieses an den König eine Abresse voll des dankbarsten Gefühls, voll der rührendsten Anerkennung. Sie sprach aus, daß Neapel der Welt den Beweis geben werde, daß eine Constitution bestehen könne ohne jene unaufhörliche Reidung zwischen Regierung und Volksrepräsentation. Und in diesem Sinne benahm sich das Parlament überhaupt in seinem Berhältnisse zur Regierung. Es bewies ihr Vertrauen und zeigte dem Könige und dem Prinzregenten alle Achtung und alle Ehrerbietung, welche sie nur verlangen konnten.

Rur im December 1820 wurde biefes schone Berhaltniß gestört, als bie Ginlabung ber verbunbeten Machte an ben Ronig von Reapel jum Congresse von Laibach ankam.

Das Parlament wibmete lange hinfort ben auswärtigen Angelegenheiten nicht bie gebuhrenbe Aufmerksamkeit. Schon in ber zweiten Sitzung erstattete ber Minister bes Acupern einen keineswegs erfreulichen Bericht über bie auswärtige Politik: er sprach von ber feinbseligen Stellung, welche Destreich gegen Reapel eingenommen habe, und wie alle Bersuche von Seite bes neapolitanischen Ministeriums, es milber zu stimmen, gescheitert. Der Bericht wurde bankbar aufgenommen, ohne baß bas Parlament sich gemüßigt gesehen hätte, in die Berhältenisse näher einzugehen. Am 23. October machte ber Obrist Gabriel Pepe im Parlamente mit berebten Worten auf die Gesahr ausmerksam, welche von Destreich brohe und verlangte energische Maßregeln. Darauf wurde aber erwidert: die Gesahr sei nicht so groß, der Monarchenscongreß könne und werde nichts wider Reapel thun. Im Uedrigen solle man sich auf bas heer verlassen.

Indeffen wurden die Aussichten immer friegerischer; im November fonnte man sich nicht mehr verhehlen, daß ber Krieg unvermeiblich fei. Das Barlament wandte jest ber Rriegsfrage mehr Aufmerkfamkeit ju, aber immer noch mit zu wenig Gifer. Und boch fonnte man fcon aus Franfreiche Benehmen ermeffen, weffen man fich ju verfeben Diese Macht bot unter bem 1. December feine Berhaben werbe. mittlung mit ben auswärtigen Machten unter folgenben Bebingungen an: 1) Einrichtung einer Bairetammer; 2) Abichaffung ber permanenten Deputation bes Parlaments; 3) bem Konige folle bie Bahl ber Staaterathe; 4) unbeschranttes Beto; 5) Initiative bes Bubgets und ber Befete; 6) bas Recht, bas Barlament aufzulofen, eingeraumt Es war nicht zu erwarten, bag bie absoluten Machte fich werben. mit ber Annahme biefer Bebingungen von Seite bes neapolitanischen Barlaments zufrieben gegeben haben wurben, ba biefe immerhin eine Conftitution, nur nach bem Mufter ber frangofischen Charte, eingeichlossen hatten, und gerabe eine Berfassung wollte man unter allen Umftanben nicht. Auf ber anbern Seite aber glaubte auch bas Barlament unerschütterlich an feiner Conftitution festhalten zu muffen: bie Bermittlung Franfreiche wurbe baber abgelehnt.

Aber im December erfolgte nun jene Einladung ber brei Großmachte an den König von Neapel nach Laibach, und badurch sah bas Parlament auf einmal bas Zerwürfniß mit dem Ausland sich ganz nahe gerückt, und badurch trat auch die Spaltung mit der eigenen Regierung ein. Der König sette nämlich bas Parlament burch seinen Minister einsach bavon in Kenntnis, bas er von ben Monarchen nach Laibach eingelaben sei und bas er bieser Einlabung solgen werbe. Er fügte bei, bas er sich bemühen werbe, ben Frieden zwischen Reapel und ben Mächten wieder herzustellen, jedoch werde er babei jedenfalls gewisse Bedingungen hinsichtlich der inneren Berhältnisse Reapels nicht überschreiten. Diese Bedingungen waren immerhin liberal genug, aber sie zeigten bennoch, daß der König beabsichtige, die spanische Constitution nicht unbedingt beizubehalten, sondern sie zu modificiren. Zugleich erließ der Minister des Innern an die Provincialbeamten ein Rundschreiben, in welchem er ihnen die bevorstehende Reise des Königs mittheilte und Gebete für den glücklichen Ausgang berselben anordnete.

Diefe Botschaft bes Konigs rief einen außerorbentlichen Sturm im Barlamente bervor. Man fab in ihr einen zwiefachen Bruch ber Berfaffung; einmal weil er bas Barlament nicht um Erlaubnif zur Reise befragt, wie boch bie Constitution verlangte; zweitens weil er eine Mobification berfelben hatte burchbliden laffen. Das Barlament erließ fofort eine fehr energische Abreffe an ben Ronia, in welcher es erflarte, baß ber König nur unter ber Bebingung abreisen burfe, baß er verspreche blos fur bie Aufrechthaltung ber Conftitution wirken ju Der Ronig gab biefe Erflarung; bamit war bas Parlament wieber zufrieben und es ließ ihn ziehen. Aber nun manbte es fich gegen bie Minister. Diese gaben fofort ihre Entlaffung ein; an ihre Stelle famen bann ber Bergog von Gallo als Minister bes Meußern, Acclanio als Minister bes Innern, Terpst als Minister ber Juftig, ber Bergog von Carignano als Minister ber Finangen, Generallieutes nant Barift, bem fpater Coletta folgte, ale Minifter bes Rriege. Die alten Minifter, befonders ber bes Meußern, Bergog von Campochiaro, und ber bes Innern, Jurto, wurden sobann in Anklagestand versett. Inbeffen, nachbem fie fich vertheibigt, ließ bas Parlament bie Sache fallen, und auch bas ift ein Beweis, wie wenig leibenschaftlich und heftig bie freisinnige Partei war.

So viel jedoch war gewiß: das schöne Berhältniß mit dem Rönige war gestört; das Bertrauen war erschüttert, und das Parlament schloß sich daher desto inniger an den Prinzregenten, den Herzog von Calabrien an, welcher nach der Abreise seines Baters die ganze Leistung der Angelegenheiten besorgte, und noch einmal den Eid auf die Constitution leistete. Diese war bereits Ende Januar 1821 fertig; sie erhielt am 30. die Sanction des Prinzregenten, und am 31. wurs den die Situngen des Parlaments geschlossen.

Aber ichon bis auf ben 12. Februar wurde bas Barlament zu einer außerorbentlichen Sitzung wieder zusammenberufen. Die Ursache war bas Berhaltniß zu ben auswärtigen Machten. Schon in einem früheren Briefe mar ber Pringregent von seinem Bater über bas Resultat bes Laibacher Congresses unterrichtet worden; am 9. Februar übergaben sobann bie Gefandten von Deftreich, Rufland und Breufen in einer Aubieng bem Pringregenten bie befinitive Entscheibung ber brei Machte; fie erklarten fchlieglich, bag bie Deftreicher unter allen Umftanten vorrückten, gleichviel, ob als Freunde ober als Keinbe, und falls fie geschlagen murben, so hatten bie Ruffen Befehl, alsobalb ihnen zu Gulfe zu eilen. Der Pringregent benahm fich ben Gefandten gegenüber burchaus als conftitutioneller Fürft. Betreu ben geleifteten Giben, erwiderte er ben Befandten, und entschloffen fich nie von ber Ration ju trennen, habe er fich berfelben gang gewibmet, und biefe fich ihm gang hingegeben. Er verhehle fich zwar bie schweren Folgen nicht, bie aus bem gegenwärtigen Buftanbe ber Dinge entfteben konnten, aber er wolle lieber bas Schickfal ber Ration theilen, als bem einmal betretenen Bege ben Ruden wenben und feine Beschluffe andern. 216 Sohn, Bater und haupt ber Nation habe er eine breifache Pflicht zu erfullen, wollte er aber von ber Linie abweichen, die er fich vorgezeichnet, fo murbe er alles Recht nicht nur auf bie Achtung ber Nation, fonbern felbst auf bie ber fremben Machte verlieren. In bemfelben Sinne fprach er fich auch vor bem neu zusammenberufenen Parlamente aus.

Das Parlament war feinen Augenblid im Zweifel, was es fur

einen Weg einzuschlagen habe. Bis auf bas Tieffte: überzeugt von ber Gerechtigfeit feiner Sache, befchloß es jegliches Anfinnen bes Laibacher Congreffes entschieben jurudjuweisen und ben Sanbichub aufzunehmen, ber ihm vor bie Füße geworfen war. Die feurigften Reben wurden gehalten, bie großartigften Gefinnungen sprachen fich aus. "Die Berechtigkeit, fagte unter Unberem Bemi, fei fur Reapel, folglich werbe es auch ber Sieg fein, fo wie er fich fur bas helbenmuthige Spanien gegen ben großen Despoten Europas erflart habe. Sollten aber auch bie Reapolitaner fallen, fo murben fie fallen wie bie untergehende Sonne ftrahlend ins Meer finte; fallen, wurdig bes Landes, in bem bie Bebeine ber Zaleucus, ber Scipione ruben; fallen, ihren Rinbern jum Erbtheil Rationalrache laffenb, bas einft ein gludlicherer Sannibal geltenb machen werbe; fallen aber mit ber Ueberzeugung, bag aus ihrer Afche ber Phonix ber Baterlandeliebe verjungt erfteben merbe! Doch nein! ber Gott bes Friedens, ber Bater ber Menfchen, ber Racher unterbrudter Boller werbe bie gerechte Sache icuben, und bie Schredniffe bes Rrieges auf biejenigen gurudwerfen, bie, unfahig einem Atom bas Leben ju geben, gange Bölker bem Tobe weihen! " — So beschloß benn bas Parlament, baß es in feinen ber Borfchlage von Seite ber brei Dachte eingeben könne, daß es ben König von Reapel als im Zustanbe bes Zwanges befindlich ansehe, daß ber Bring von Calabrien ber rechtmäßige Regent fei, bag alle Magregeln jur Rettung bes Staates ergriffen werben follen.

Unmittelbar nach biesen Beschluffen bes Panlaments verließen bie Gesandten ber brei Mächte Reapel. Der Krieg war also erflart.

## Seldzug der Beftreicher mider Meapel. Unterdruchung der Nevolution.

War aber Reapel in ber Lage, einem fo machtigen Gegner bie Spipe bieten zu konnen?

Feldgug b. Deftraider wiber Reapel. Unterbrudung b. Revolution. 360

Das Parlament ließ es zwar jest nicht an Beschlüffen sehlen, um ben Staat in gehörigen Vertheibigungszustand zu versesen und ben Enthusiasmus der Bevölkerung zu entstammen. Es sollten Provinzialjunten errichtet werden zur Verpflegung der Truppen; es sollten Alle, welche überstüffige Wassen haben, dieselben abgeben gegen Rückerstattung; es sollte Reapel in vier Militairdivisionen getheilt werden; es wurden dem Kriegsministerium 800,000 Ducati für 100,000 Mann und 500 Pferde bewilligt.

Aber all' biefes mar zu fpat. Offenbar mar in ber Beit feit ber Revolution viel zu wenig für bie Rriegeruftungen gefchehen. Das frühere Ministerium war ju faumselig in all biefen Angelegenheiten. Bilhelm Bepe, ein Mann, welcher Thatfraft und Ausbauer gemug befaß, um bie Bolfebewaffnung in großartigem Style ine Bert gu feten, war feit bem Bufammentritte bes Barlaments am 1. Dctober 1820, wo er feinen Oberbefehl über bie Truppen nieberlegte, nicht mehr benutt worben. Der Kriegsminister Carascofa betrieb aber bie Sache nicht mit bem gehörigen Gifer. Und als Coletta, welcher mit mehr Energie verfuhr, an die Spige ber Befchafte fam, war icon ju viel verfaumt worben. Go gefchah's, baß im Augenblice, als ber Arteg beginnen follte, die Reapolitaner bei Beitem nicht fo geruftet waren, um einem fo gablreichen und wohleingeubten Beere, wie Deftreich ins Felb ftellen fonnte, Stanb halten zu tonnen. Die neapolitanische Armee wurde zwar auf 52,000 Mann angegeben, aber fie befag nicht mehr ale 30,000 brauchbare Gewehre. hatte verfaumt, zu rechter Beit fie vom Auslande fommen zu laffen. Boltsbewaffnung mar zwar angeordnet worden, allein bie Dilig mar ichlecht bewaffnet und equipirt. Die Rationalgarben hatten jum gro-Ben Theil feine Tornifter, nicht einmal Gade von Leinwand, teine Batrontafchen, feine orbentlichen Bewehre. Die verschiebenen Bataillone waren nicht zusammengezogen worben, um gemeinsame Uebungen vorzunehmen. Dann hatte man in bem Theile, welcher bem erften Angriffe ausgesett mar, in ben Abruggen, nicht gehörig für Magagine, für Lebensmittel, für ben Transport, für Sofpitaler geforgt.

Sagen, neuefte Befchichte. I.

\*

÷.

•

Allerdings konnte das Ministerium eine Entschaftigung für diese Bersaumnisse ausweisen. Das war der schlechte Stand der Finanzen. Schon von der alten Regierung war ein bedeutendes Desicit in die neue Berwaltung mit herübergekommen. Dieses Desicit wollte man decken, aber zugleich auch der Einwohnerschaft eine Erleichterung in den Steuern gewähren. Zu diesem Ende hatte das Parlament desschossen, ein Sechstel der Grundsteuer nachzulassen, so wie auch von den directen und den Communalsteuern. Diese Erleichterung wurde zwar dei den beiden letzten ausgeschoben, aber dei der Grundsteuer trat sie ein. Diese Maßregel verschaffte nun den einzelnen Einwohnern keine merkbare Erleichterung, während der Staatscasse doch ein Vedeutender Ausfall daraus erwuchs. Dazu kam, daß von Sieilsen wegen der noch bestehenden Unruhen gar keine Steuern eingingen.

In bieser sinanziellen Berlegenheit kam die Regierung auf ben Ausweg, Rationalguter zu verkaufen, was auch das Parlament bewilligte. Sie gaben jedoch keineswegs die gewünschte Ausbeute. Dann machte man den Borschlag, die Pensionsgehalte zu beschränken, die Einkunste der Bischöse heradzusehen, die Zahl der Aemter zu vermindern. Ja, es wurde sogar angerathen, alle bischöslichen Einkunste gunzlich einzuziehen, die Klöster aufzuheben, und die bischöslichen Geshalte auf 2-3000 Ducati sestzusehen.

Aber alle diese Borschläge waren nicht geeignet, augenblicklich ber Finanznoth abzuhelfen. Die Regierung sah sich baher genothigt, ein Anleihen auszunehmen. Sie borgte von dem französischen Handelbhause Gaitards 3 Millionen Ducati, mußte sie aber mit 12 Procent verzinsen. Diese Summe reichte aber nicht weit. Sie machte daher eine zweite Anleihe von 11,250,000 Ducati, mit 9 Procent verzinslich, wosur die Staatsgüter in Puglien zum Unterpfande geseht wurden. Da bei dem bevorstehenden Kriege auch dieses nicht zu reichen schien, so kam man auf das Project einer Lotterie von 3 Millionen Ducati. Dabei sollte sich der Kaufmannsstand mit 600,000 Ducati betheiligen, umd die übrigen Obligationen auf die Gutsbesieher und die Civilbe-



Feldzug d. Deftreicher wiber Reapel. Unterdruckung d. Revolution. 371 amten geschlangen werben. Man wollte auch einen Theil bes Gehalts mit folden Dbligationen bezahlen.

· : -

Diefe finanziellen Berlegenheiten erflaren wohl einigermaßen bie fcblechten Rriegerüftungen, und find mit eine Urfache von bem fcblechten Ausgange ber Sache. Inbeffen eine freigefinnte, fubne, einige Ration ift wohl im Stante, bergleichen Sinderniffe zu beflegen. Aber man fann auf die Reapolitaner biefes nicht anwenden. Es bestand noch eine machtige Partei, welche mit ber neuen Orbnung ber Dinge nicht zufrieben war, und welche insgeheim gegen bieselbe arbeitete. Diefe wurde unterftutt burch bie reichen Raufleute, benen bie Conftitution fcon beshalb mifliebig mar, weil feit Januar bereits alle Gelb- und Sanbelogeschäfte ftodten; in Benua wurbe gar fein Cours Außerbem ift bas neapolitanifche Bolt mehr guf Reapel gemacht. wohl leicht aufzuregen und in augenblickliche Leibenschaft zu verfeben, aber es befitt nicht gleiche Ausbauer und Festigfeit. Bubem waren bie Reapolitaner, fo lange unter politischem Drude gehalten, für bie neue Conftitution nicht in ber Beise herangebilbet, bag fie Gut und Leben für fie ju opfern bereit gewesen maren.

Unter folden Umftanben ließ fich ber Ausgang bes Krieges wohl benten.

Die Destreicher waren, 80,000 Mann stagt, unter ber Anführung bes Generals Baron von Frimont, bereits im Anfange bes Februar, wie wir bemerkt, von ber Lombarbei aufgebrochen. Sie bestinden aus fünf Divisionen, besehligt vom Grasen Wallmoben, bem Prinzen von Wiede Runkel, bem Freiherrn von Stutterheim, bem Prinzen von Hessen Homburg, und dem Freiherrn von Lederer. Die Armee rückte unaufgehalten, vielmehr mit Freuden empfangen, durch das papstliche Gebiet, wo im Augenblicke die revolutionairen Bewesqungen sich verloren, und bereits Ende Februar besand sie sich an der neapolitanischen Grenze.

Die Reapolitaner hatten zwei Corps bahin gesenbet. Das eine und zwar ftartste Corps, bas sich an bie Festungen Gaeta und Capua in Campanien anlehnte, wurde vom General Carascosa befehligt;



bas andere, in ben Abruzzen auf ben Grenzen ber Provinz Terramo, von Wilhelm Pepe. Dieses Corps, bas 46 Bataillone zählen sollte, war aber nicht ftarfer als 14,000 Mann. Denn die Milizbataillone in ben entfernteren Gegenben, welche zu bemselben gehörten, hatten viel zu spat die Aufforderung zum Marsche erhalten. Der Prinzregent, welcher fortwährend sich sehr eifrig zeigte, wollte ben Oberbefehl über sämmtliche Truppen übernehmen.

Aber ehe es noch jum Kampse kam, spielte bereits ber Berrath unter ben neapolitanischen Truppen. Anhänger bes alten Systems verbreiteten die Proclamationen bes östreichischen Generals und bes Königs von Reapel, in welchen die neue Ordnung der Dinge das Werk einer verruchten Faction genannt, in welchen dagegen die Respolitaner aufgesordert wurden, die Destreicher als ihre Freunde, die fir im Sinne des Königs handelten, aufzunehmen, unter den Truppen Pepe's. Schon waren die Bataillone dadurch bewogen worden, sich auszulösen, und sich plündernd über das Land zu zerstreuen.

In dieser Lage ber Dinge glaubte Pepe, ehe Alles verloren gehe, wenigstens noch einen kuhnen Schlag versuchen zu mussen. Er griff am 7. März die Destreicher bei Rieti an, obschon diese ihm an Streitfraften bei Weitem überlegen waren. Aber er hatte ben Bortheil einer vortrefslichen Stellung, in welche er sich wieder zurückzuziehen gedachte, wenn sein Versuch mislänge; jedensalls hoffte er seine Truppen durch dieses Gesecht an den Kamps gewöhnen zu können. Das Gesecht siel aber unglücklich aus. Ein Theil der Reapolitaner hielt sich zwar brav. Wie aber die Destreicher immer neue Truppen nachrücken ließen, begaben sich die Wilizen auf die Flucht. Vergebens suchte sie Pepe wieder zum Stehen zu bringen und wenigstens einen geordneten Rüczug zu bewirken. In Kurzem löste sich das ganze Corps aus, und in den nächsten brei Tagen war es gänzlich zersprengt.

Die Kunde von biesem Unglude erwedte allenthalben bie größte Bestürzung. Carascosa, bei bessen Corps sich Symptome bes Berraths ebenfalls schon zu zeigen begannen, trat jest ben Rudzug an; ber Prinz von Calabrien, ber auf bem Wege zu bem Hauptquartiere



Feldang b. Deftreicher wiber Reapel. Unterbrudung b. Tenolution. 373 war, ging nun auf Carascofa's Rath, wieber jurud nach Reapel.

Er ichilberte bem Barlamente bie traurige Lage ber Dinge und vermochte es, eine Abreffe an ben Ronig, feinen Bater, ju richten, in welcher es fich erbot, auf Aenberungevorschläge ber Berfaffung, bie ber Ronig bem Barlamente vorlege, einzugehen, nur bie Frembenfollten fich nicht zwischen ben König und fein Bolf ftellen. Abreffe gelangte inbeg erft nach einiger Beit an ben Ronig, und murbe auch, wie fich voraussehen ließ, nicht nach Wunsch beantwortet. awischen nahm bas Parlament immer noch eine muthige Saltung an. es becretirte bem General Wilhelm Bepe ben Dank bes Baterlanbes, weil er an beffen Rettung noch nicht verzweifelt; es beschloß bie Drmisation von Freicorps, es richtete Abressen an bas neapolitanische Bolt, um es jum Rampfe ju entflammen. Aber Alles war umfonft. Bilhelm Bepe machte ben Borfchlag, Regierung, Barlament und bie gefammte Streitmacht sollte fich nach bem füblichen Theile bes Lanbes und nach Sicilien gurudziehen, um ben Guerillastrieg gegen bie Deftreicher zu führen. Aber auf biefen Gebanten murbe nicht eingegangen. Die Deiften batten bereits bie Soffnung verloren.

Denn es bauerte nicht lange, so brach in bem Heere Carascosa's vollständige Meuterei aus, er selber entging kaum bem Tobe, er fich nach Reapel, das Corps loste sich auf. Run öffneten alle sestent Plate ohne Schwertstreich vor den Feinden die Thore, Mignano, Monte Casino, Capua. Schon am 24. März hielten die Destreicher

Ein großer Theil ber Manner, die in ber revolutionairen Zeit eine Rolle gespielt, hatte sich, da sie ben Ausgang der Dinge voraussschen, bereits gestüchtet. So war Pepe schon am 19. zu Schiffe nach Spanien entstohen. Biele aber, namentlich Parlamentsmitglieder, waren geblieben. Noch am 23. wurde eine Sipung gehalten, in welcher freilich blos 22 Mitglieder gegenwärtig waren, die noch eine energische Protestation gegen den von den absoluten Mächten begangenen Gewaltstreich unterzeichneten. Diese wurden meistens sestigen nommen: so Borelli, Poerio, Gabriel Pepe, Catalani, Rossi, Sapos

nara, Dorato; bann ber Kriegsminister Coletta, ber General Bebrinelli, bie Generale Costa und Arcovito. Diese wurden von Destreichern fortgeschleppt und in ungarische Festungen eingestertert.

Am 15. Mai zog ber alte König ein. Er wurde mit großem Tubel von ber Bevölferung empfangen, als ob gar nichts vorgefallen gewesen wäre, und bie absolute Regierung begann nun wieder ihr früheres Treiben.

Run trat eine furchtbare Reaction ein. Raturlich wurden alle Befete und Verordnungen, welche mahrend ber revolutionairen Zeit erlaffen worben waren, ale null und nichtig erflatt, und ebenfo alle biejenigen, welche mahrend biefer Beit öffentliche Aemter bekleibet hatten, berfelben entfett. Es wurde eine allgemeine Entwaffnung bes Bottes angeordnet. Jeber follte als Morber bestraft werben, ber Baffen bei fich führe. Das war nicht blos eine Drohung, sonbern fie wurde auch in Bolljug gefest. Co murbe ber Bader Ruggiero wirklich hingerichtet, weil man noch Waffen bei ihm gefunden. Sobann follte Reber als Hochverrather und bes Tobes schuldig angesehen werben, ber noch Mitglieb ber Carbonaria ober einer anberen geheimen Berbinbung fei. Ber von geheimen Bufammenfunften ber Carbonari thoas wußte und es boch nicht anzeigte, follte mit Befangnig von 3 — 10 Jahren bestraft werben. Dagegen wurde allen ehemaligen Mitgliebern politischer Berbinbungen Straflofigfeit zugesichert, wenn ffe über 3med und Theilnehmer berfelben Mittheilungen machten. . Um ben Carbonarismus bem Bolte recht verachtlich ju machen, band man mehrere beffelben angeschulbigte Berfonen mit entblößtem Ruden auf Efel und führte fie, behangt mit allen carbonariftischen Emblemen burch bie Strafen Reapels, um fie an verschiebenen Blagen ausfteupen zu laffen.

Die Berfolgung freier Gesinnungen wurde in's Große getrieben. Es wurden vier sogenannte Aufsichtsjunten errichtet, welche bas Betragen sowohl ber Geistlichkeit, als auch ber Beamten jedes Grabes zu untersuchen haben sollten. Die erste bieser Junten beschäftigte sich mit ber Geistlichkeit, bie zweite mit ben Schriftstellern und mit ben

٠.

Feldgug b. Deftreider wiber Reapel, Unterbrudung gewolution. 378

Lebern bie britte mit ben Juftigbeamten, bie vierte mit ben übrigen Bermaltungebeamten. Die Regelung biefer Junten hatte ber Polizeiminifter. Fürft von Canofa, übernommen, noch von ber fruberen Bermaltung ber verhaßt, welcher nun in feiner nenen Stellung eine außerorbentliche Thatigkeit entfaltete. Bor Allem kam es ihm barate an, alle bie Inftitute ju unterbruden, in welchen ein freierer Beift fich entwideln tonnte. Daß die Preffreiheit aufgehoben, die ftrengfte Cenfur eingeführt warb, verftand fich von felbft. Aber man erftredte bas Berbot von Buchern auf Berte, welche langft vergangenen Beiten angehörten. So wurben bie Werke von Boltaire, Rouffeau, b'Alembert nicht nur verboten, sondern von der Boligei öffentlich verbrannt. Gine Sunta wurde niebergefest, welche nach bem Borgange Roms einen Inber werbotenen Buchern abfaffen follte. Dann wurben alle öffentlichen Schulen aufgeloft und bie Lehrer fammtlich verabschiebet. Bet wahrend ber Revolution eine gcabemifche Burbe angenommen hatte, in ber Medicin ober Jurisprudenz, wurde berfelben verluftig erflart, und mußte fich einer neuen Prufung unterwerfen. Das gange Unterrichtsspftem erhielt wieber einen scharf ausgeprägten pfaffischen Die Stubenten murben angehalten, fleißig bie Rirche gu besuchen. Wer von ihnen namentlich an Kesttagen nicht bie beilige Beiftcongregation befuchte, follte niemals auf ber foniglichen Univerfitte. bie Doctorwurde erlangen fonnen. Allen Privatlehrern wurde geboten, ihren Unterricht immer bei offenen Thuren zu halten, bamit bie Boffaei febergeit Gelegenheit habe, ben Unterricht zu controliren. Alle Reapolitaner waren gehalten, ben Ratechifationen beizuwohnen, weil fie barin ihre mahren Bflichten fennen lernen wurden, und wer biefelben verfaumte, follte als Bagabund angesehen und nicht copulirt werben burfen. Den Schluß biefes bierarchischen Spftems bilbete bie Burud. berufung ber Jefuiten.

Und wie in biesen Berhältnissen, so wurde auch mit bem heere eine gabicale Aenderung vorgenommen. Schon früher wurden sammtliche Offiziere, die an der Revolution des Juli 1820 einen thätigen Antheil genommen, cassirt. Unter dem 1. Juli ersolgte aber die ganzliche Auflösung bes neapolitanischen heeres, weil bessen schieft vorzüglich an bem Gelingen ber Revolution Schulb gewessen.

18 Infanterie- und 5 Cavallerieregimenter wurden mit Einem Male susgehoben. Dafür sollte ein neues heer geschassen werden, und iswischen sollten die Destreicher die Ordnung handhaben. Die Folge bieser Auslösung war nun, daß die verabschiedeten Soldaten, die sich mit Einem Male außer Brod sahen und nicht wußten, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen sollten, sich als Räuberbanden organisirten, und raubend, plündernd und mordend das Land durchzogen. Die Destreicher wurden zwar gegen sie gesendet, allein es war ihnen nicht möglich, das Unwesen auszurotten. Ganz Reapel besand sich in der traurigsten Berwirrung.

Ungefichts folder Dagnahmen ber wieberhergestellten Refferung fonnte man es nur einen Sohn nennen, wenn biefe in einem Decrete vom 31. Mai von einer Amnestie fprach. Much follte fich biefe fogenannte Amnestie keineswegs auf bie bebeutenben Danner, ober wie bas Decret fie nannte, auf die Berfchworer erftreden, fonbern nur auf unbebeutenbe Individuen, welche von feinem Ginfluffe gemefen, ja fie follte nur fo zu verfteben fein, bag bie bavon berührten Berfonen feine forperlichen Strafen weiter zu erbulben batten. Es war ferner ein Sohn, wenn ber Ronig von ber Berleihung einer Conftitution Denn biese sollte laut ber königlichen Entschließung pom 26. Mai in nichts weiter bestehen, ale bag ber Konig eine Angabl Berfonen ernannte, welche bie Rationalversammlung heißen follten. und von benen er bei zu erlaffenben Befegen ihr Gutachten boren Uebrigens wurde felbst biefer Schatten einer Conftitution molite. nicht einmal eingeführt. -

Nachbem die Revolution in Reapel gedämpft war, follte auch Sicilien unterworfen werben. Diefes Land befand fich mahrend ber Revolution fast beständig in einem Zustande ber Anarchie. Nachbem bas Parlament im October vorigen Jahres die Convention Florestan Pepes verworfen hatte, war an eine dauernde Unterwerfung diefes Landes um so weniger zu benten, als bald darauf ber brohende Krieg

mit den brei absoluten Machten alle Aufmerksamkeit auf biese Seite Gegen hatte. Im Augenblide ber Einnahme Reapels burch bie Deftreicher befand fich baher Sicilien in ber größten Berruttung. Es wurden daher schon Ende Mai 1821 gegen 10,000 Mann östreichische Truppen nach Sicilien gesendet, um dort die Ruhe herzustellen. Abet hier trat dann dieselbe Erscheinung ein, wie in Reapel. Es bilbeten sich zahlreiche Räuberbanden, welche zwar auf offenem Felde den Destreichern nicht Stand halten konnten, welche sich aber dann in die Gebirge warfen, und hier, von dem Terrain unterstützt, allen Angrissen Trop boten. Die Ruhe konnte baher nur so weit hergestellt werden, als die Bajonette reichten. —

Der Zustand Reapels und Siciliens war baher ein sehr ungludlicher, der ohne bie Destreicher ware es bem Könige auf keinen Fall möglich sewesen, bas alte System wieber herzustellen, zumal sich auch ber Herzog von Calabrien, seit ber Umwandlung ber Dinge von ben Regierungsgeschästen ganz zurückzog. Die östreichischen Truppen blieben baher immer noch im Königreich, um die Ordnung, so weit es ging, ausrecht zu erhalten.

#### Unterbruchung der Revolution in Viemont.

Faft um biefelbe Beit, ale bie neapolitanische Revolution unterlag,

An dem schnellen und kläglichen Ausgange berselben trug offendar ber Brinz von Carignan die größte Schuld. Dieser Fürst, schwach und schwankend, ohne Muth und Kraft, war nie mit ganzem Herzen bei der Revolution, und spielte immer eine zweideutige Rolle. Bessenders aber seitbem die Rachrichten von dem unglücklichen Stande der constitutionellen Sache in Reapel nach Piemont gelangten, hatte er vollends allen Muth verloren. Dazu kam, daß Karl Felix, dem Bictor Emanuel die Krone abgetreten, eine ganz entschiedene Rote ansichn und an die Junta richtete, in welcher er erklärte, daß er nichts

von dem, was geschehen, gut heißen werbe. Der Prinz von Corignan wußte nun nichts Besseres zu thun, als heimlich zu entstiehen. Borber schon hatte er seine Familie und einige Regimenter, die er zu gewinnen gewußt, vorausgeschickt. Er folgte in der Racht vom 21. auf den 22. März in aller Stille nach, ohne daß Jemand etwas merkte. So sehlte denn der Revolution das gesehliche Haupt und badurch Kraft und Jusammenhang.

Rach ber Flucht bes Prinzen, ber geraben Wegs zu Karl Felir eilte, begann sofort bie Furcht vor einem ungludlichen Ausgange ber constitutionellen Sache sich ber Gemuther zu bemächtigen. Schon schwankten bie Truppen, schon singen sie an, zu bem Heere bes Königs überzugehen.

Dieser ließ inzwischen burch ben Grafen bella Torre be Rovara ein heer organisiren, bas in Kurzem auf 6000 Mann angelaufen war. Zugleich hatten bie verbündeten Monarchen in Laibach beschlossen, ein öftreichisches heer ihm zu hülse zu schieden. Der General Graf Bubna führte bereits basselbe, 22,000 Mann start, heran. Fernere 22 östreichische Regimenter erhielten ben Besehl, sosort nachzurücken, und auch eine russische Armee besam Ordre, augenblicklich auszubrechen und in Eilmärschen nach Italien zu marschiren.

Trube Aussichten genug! Dennoch ließen die Manner, welche an der Spise der Revolution standen, den Muth nicht sinken. Die Junten in Turin und Alessandria suchten durch Proclamationen die Bevölkerung anzuseuern, und durch allerlei Borspiegelungen von dem Ausgange des Kampses in Reapel die Hossnungen neu zu beleben. Besonders aber der Kriegsminister, Graf Santa Rosa, entwickelte eine große Thätigkeit. Er erließ einen seurigen Aufruf an das Heer: "Piemontesische Soldaten!" rief er ihnen zu, "Nationalgarden! Wollt ihr den Krieg? wollt ihr den Einfall der Fremdlinge? wollt ihre eure Felder verwüstet, eure Städte und Dörfer abgebrannt sehen? wollt ihr euren Ruhm verlieren und eure Fahne schänden? Es giebt nur ein Rettungsmittel! Sammelt euch um die Fahne des Baterlandes, marschirt vorwärts, und pflanzt sie an den Usern des Tessino, des

Bo auf! bie Lembarbei erwartet euch! Auch Frantreich wird bas in ben Staub gebrudte haupt erheben und uns feinen Beiftanb leihen!"

Abfall ber Truppen nicht aufzuhalten. In ganzen Haufen gingen sie in bas Lager bella Torres über. Klüglich hatte ber König Karl Felix allen gemeinen Solbaten Amnestie zugesagt, die zu ihrer Pflicht zurücklehrten, und auch die Unteroffiziere bavon nicht ausgenommen. Dagegen wurden alle Offiziere, die noch bei dem Heere "der Rebellen" bleiben wurden, für Hochverräther erklärt.

Santa Roja fah nun wohl ein, bag er, ehe Alles verloren gehe, einen fühnen Streich wagen muffe. Er wollte, ehe bie Deftreicher fich mit bella Torres Heere vereinigten, biefes überrumpeln und Allein ber Dberft Regis, ber mit biefem Unter-Rovara nehmen. nehmen beauftragt war, ließ sich von bella Torre so lange mit Unterhandlungen hinhalten, bis bie Deftreicher nabe genug maren, um ihn unterftugen jat fonnen. Enblich am 8. April magte er allerbinge eine Schlacht, aber mit nicht mehr, ale ungefahr 1000 Mann. Raum hatte fie angefangen, tamen bie Deftreicher an. Jest fturzte fich Alles in wilbe Flucht; bas gange fleine Beer lofte fich auf. Das fiegende heer rudte unaufhaltsam nach, und ichon am 10. April gog bella Torre in Turin ein. Die Saupter bes Aufftanbes maren vorher entflohen. Run war nur noch die Festung Alesfandria übrig, welche ber entschloffene Unfalbi befehligte, und wohin fich bie Refte ber Conftitutionellen, bie es ehrlich mit ber Sache ber Freiheit meinten, geworfen hatten. Aber bie Besatung ftraubte fich ju fechten, ale fie bie Deftreicher beranruden fah. Anfalbi mit feinen Genoffen entfloh nun, und ichon am 11. wurde bie Festung an bie Deftreicher übergeben.

Run erfolgte auch in Piemont bie Reaction. Doch nahm fie hier keinen so blutigen und gewaltthätigen Charakter an, wie in Reapel. Denn einmal war es ben allermeisten Männern von einiger Bebeutung während ber Revolution gelungen, zu entstliehen, und bann wurden manche burch ben Umftand gerettet, daß ber Prinz von Carignan, ber muthmaßliche Thronfolger, gar zu sehr in die Sache verwickelt

•

Ì

war. Zwar hatte biefer burch seinen Verrath bei bem Absolutismus nichts gewonnen, sein Better, ber König Karl Felix, war so erbittert wiber ihn, baß er ihn nicht einmal vor sich ließ, als er sich in Mobena bei ihm melbete, wie- er benn überhaupt sich eine Zeitlang in die Verborgenheit zuruckziehen mußte. Allein bemohngeachtet wollte man ihn als Thronerben boch nicht allzusehr compromittiren. Daher versuhr die eigens zur Untersuchung ber in die Revolution Berwicklen niedergesette Commission mit ziemlicher Milbe, und nur gegen die, welche sich bereits gestüchtet hatten, wurde theils die Todesstrasse, theils Güterconsiscation, theils Verbannung verhängt. Indessen wurde boch an mehreren Personen die Todesstrasse vollzogen.

Daß ber König nicht baran bachte, in bem absolutistischen Spsteme irgend eine Aenderung vorzunehmen, verstand sich von selbst. Er hielt basselbe vielmehr mit noch größerer Strenge und Energie aufrecht, als sein Bruder. Fiel ja ebendeshalb der Graf della Torre, ber sich boch bei der Unterdrückung der Revolution so thatig bewiesen, in Ungnade, weil er mäßigeren politischen Meinungen huldigte, und einer constitutionellen Bersassung nicht so abgeneigt war. Dagegen kam der Graf Thaon de Revel an die Spise der Geschäfte, der wegen seiner hatte bekannt war.

So war die Revolution auch in Biemont unterdruckt. Demohngeachtet hielten es die absoluten Großmächte für nöthig, auch in diesem Lande eine ansehnliche Streitmacht zuruckulassen, und so blieben benn einstweilen 12,000 Mann Destreicher in den Staaten des Königs von Sardinien zuruck.

# Die griechischen Angelegenheiten auf dem Saibacher Congresse.

Die revolutionairen Bewegungen in Italien waren bemnach beflegt, und bas absolute Princip hatte hier wieber bas vollfommene Uebergewicht erhalten. Aber bamit war ber Geift ber Revolution in

47.15

Die griechischen Angelegenheiten auf bem Laibacher Congresse. 381 bem übrigen Europa keineswegs unterbruckt. Abgesehen von Spanien, wo sich die neue Ordnung ber Dinge in ungeschwächter Kraft erhielt, war eben erst im Often, in Griechenland, die Revolution ausgebrochen, welche allem Anscheine nach sehr gefährlich zu werden brohte. War es nicht nothig, auch hiergegen die geeigneten Maßregeln zu ergreisen?

Aber gerade biefe griechische Revolution war ein Punkt, wo ber Biberftreit ber immeren und ber außeren Bolitif ber absoluten Großmachte recht zu Tage tam. Bir haben bereits angebeutet, wie Rugland nach bem osmanischen Reiche beständig seine Blide fendete, und gerne jebe Gelegenheit ergriff, um biefe Dacht ju fcmachen, um fpater fich gang ober theilweife in feinen Befit ju fegen. Die Griechen erschienen nun bem russischen Cabinete als naturliche Bunbesgenoffen wiber ben gemeinsamen Begner, und bereits im vorigen Jahrhundert, wie wir ermahnt, hatte es bie Briechen jur Emporung wiber ben Gultan angetrieben. Alexander erbte, wie in anderen Bunften, fo namentlich auch in biesem, die russische Bolitik. Außerbem hatte er noch ein besonberes Intereffe an ben Griechen, bas ihm von seinem Minifter, bem Grafen Capo b'Iftria eingeflößt worben mar, welcher namentlich Alexanders religiofe Richtung benutte, um feinen Antheil an ben Briechen zu erregen. Er ftellte bie Briechen als Chriften, als seine besonderen Religionsgenoffen bin, welche zu beschützen seine Aufgabe In ber That war Alexander schon lange mit bem Gebanken umgegangen, bie Bellenen aus ihrer traurigen Lage ju reißen; ein Bebante, welcher auf gleiche Beife feinem menschlichen Gefühle, wie seiner herrschbegierbe Befriedigung gemahrte. Und es hatte wirklich ben Anschein, als ob ber griechische Aufftand ber russischen Politik Gelegenheit verschaffen follte, feinbselig gegen bie Bforte aufzutreten. Denn ber ruffifche Gefanbte an bem hofe von Stambul, Baron Strogonoff, mar bereits mit biefem wegen ber wiber bie Griechen verhangten Dagregeln in Streit gerathen. Er beflagte fich über bie Ermorbung bes Batriarchen Gregorios, über bie Unmagung ber Türfen, ruffische Schiffe zu burchsuchen, um nach flüchtigen Griechen zu fahnben und ahnliche Dinge. Bas war natürlicher, ale bag, wenn biefe

Streitigkeiten weiter fortgingen, bie Ruffen bie griechische Sufurrection guthießen und fie benutten, um ernftlich mit ber Pforte anzubinden.

Aber eine solche Aussicht mußte Destreich höchst gefahrbrohend erscheinen. Denn war durin nicht bie Möglichkeit einer Bergrößerung Rußlands enthalten? Und eine Bergrößerung Rußlands auf Kosten bes osmanischen Reiches, wobei dieses sich natürlich zunächst der Donausürstenthümer bemächtigt hätte, war zugleich eine Schwächung Destreichs, verseste dieses wenigstens zu Rußland in eine außerorbentlich gefährliche Stellung. Es mußte daher die Ausgabe Destreichs sein, Rußland von jeder Einmischung in die osmanisch-griechischen Angelegenheiten abzuhalten und namentlich die Parteinahme für die griechische Empörung zu verhindern.

Dieg war jeboch nicht so leicht. Denn eben burch bie letten Begebenheiten war auch bei Alerander wieber jene Eifersucht auf Deftreich erwacht, von welcher wir schon bei bem Congresse von Troppau gesprochen. Der Raiser von Rugland fant es boch bebenklich, bag Deftreich auch nach bem Königreich Sarbinien feine militairischen Streitfrafte entsendete, und auf biefe Beise Ober- wie Unteritalien unter ber Gewalt seiner Bajonette hielt. Diese Bebenklichkeit murbe noch vermehrt durch ben frangöfischen Gefandten von Caraman, welcher, junachft vom frangofischem Standpunkte ausgehend, bem Raifer barthat, wie Deftreich baburch eine hochft gefährliche Stellung einnehme. Ja, er machte sogar bem Raiser von Rußland ben Borfchlag, biefen Theil Italiens burch seine Truppen besegen zu laffen, und offenbar in biefem Sinne hatte Alerander so bereitwillig Befehl an feine Armee ergeben laffen, fich unverzüglich nach Italien in Marfch ju feten. Da mun aber bie fcnelle Unterbrudung ber piemontefischen Revolution bie russische Bulfe unnöthig machte, und Destreich allein Sarbinien besette, woburch fein Baffenübergewicht in Italien blieb - follte ber ruffifche Raifer fich bafur nicht eine Entschädigung in bem Driente ju verschaffen suchen?

Metternich war schlau genug, alle biefe Berhaltniffe zu überbliden. Mit meifterhafter Gewandtheit wußte er aber bem Raffer besonbers

Die griechifden Angelegenheiten auf bem Laibader Congreffe. 383 jenen Befichtspunkt recht einleuchtenb por bie Seele zu ftellen, ber feinem Plane am zuträglichsten fein mußte, namlich ben, bag man por allen Dingen bie Revolution in Europa zu unterbruden habe. Die Griechen, ebenfalls Rebellen wiber ihre rechtmäßige Obrigfeit, wurden in gleiche Kategorie mit ben italienischen Revolutionairs gefest, und offenbar beginge man eine Inconfequeng, wenn man in bem Augenblide, wo man wiber Reapel und Biemont mit Baffengewalt eingeschritten, fich auf bie Seite ber griechischen Insurgenten ftellen wurde. Alexander fonnte biefen Grunden nichts entgegenfegen, er fah ein, bie Thatfachen fprachen gegen feinen geheimen Wunsch. Aber eben barum war er hochft argerlich über ben Aufftanb Dpfilanti's, ber au einer Beit losgebrochen, wo er ihn nicht unterftugen fonnte. Wohl mochte er noch eine Zeitlang schwanken. Dann fiegte aber Metternich über ihn, wie zu Troppau. 3mar wurde nichts Directes wiber bie Briechen unternommen, aber Alexander fagte fich boch forms lich von bem Aufftande berselben los, indem er bem Fürsten Dpfilanti burch Reffelrobe feine Digbilligung bes ganzen Unternehmens, und seine Entlassung aus ruffischen Diensten anzeigen, wie auch mittheilen ließ, daß er mit ber Pforte in bem freundschaftlichsten Berhaltniffe bleiben werbe. -

Bas bie spanische Revolution anbetrifft, so glaubte Metternich auf bem Laibacher Congresse auch zu ihrer Unterdrückung bereits Einsleitungen tressen zu mussen. Er machte baher bem französischen Gessandten ben Borschlag, daß Frankreich bei Spanien dieselbe Rolle übernehmen solle, welche Destreich bei Italien ausgeführt. Aber der französische Gesandte ging darauf nicht ein. Es wurde jedoch beliebt, daß man in Jahresfrist in einer italienischen Stadt zusammenkommen wolle, um diesen Gegenstand in weitere Berathungen zu zehen.

Ehe die Monarchen und die Gesandten ben Congres aushoben, erließen sie noch eine Proclamation, in welcher sie ihr Bersahren zu rechtsertigen suchten. Es waren darin nur dieselben Ansichten wiedersholt, welche sie bereits in ihrer Proclamation vom Troppauer Congresse ausgesprochen, sie kellten die Bewegungen in Italien nur als

bas Werk einer verruchten Sekte bar, welche nichts anderes bezweck, als nur Unruhe und Zerrüttung zu ftiften und die Bohlfahrt der Staaten zu Grunde zu richten, indem fte, die Mächte, wider bergleichen verbrecherische Unternehmungen einschritten, bedrohten fie keineswegs die Unabhängigkeit der betreffenden Staaten, sondern fie kamen blos den unterjochten Bölkern zu Hulfe. —

Dieß war also ber Ausgang bes ersten Bersuchs bes absoluten Princips, bie neu erwachten Freiheitsbestrebungen ber Boller Europa's zurückzubrängen. Dieser Bersuch war vollständig gelungen. Aber ob damit schon Alles erreicht war? Reineswegs. Auf anderen Gebieten erhob sich vielmehr das freie Princip zu noch größerer Geltung, und jedenfalls stand dem Absolutismus noch ein harter Kamps bevor.

#### Sechstes Capitel.

# Reue Siege bes Liberalismus. Gricchenland und die pprenäische Salbinfel.

Der griechische Sreiheitskampf im Jahre 1822.

Wir haben gesehen, wie tapfer sich die Hellenen im Jahre 1821 gehalten, und wie es ben Türken trop aller Anstrengungen nicht gelungen war, sie zur Unterwerfung zu zwingen. Im Jahre 1822 behaupteten sie diese Stellung, wenn auch nicht ohne schwere Berluste und nicht ohne zeitweiligen Wechsel bes Glücks.

Sie hatten allerbinge mit großen Sinberniffen gu fampfen. Ablefeben von bem turfischen Gultan, ihrem Sauptgegner, hatten fie uch noch bie Großmächte Europas wiber fich. Der Raifer Alleranber on Rugland, von bem fie fo große Soffnungen gehegt, manbte fich, ie wir bereits ermahnt, von ihnen ab. Es schien zwar noch im ufe bes Jahres 1821, ale ob bie ruffifche Diplomatie in Banbel t ber Bforte gerathen follte, indem ber Befanbte Ruglands in nftantinopel, Baron Stroganoff, eine energische Note nach ber anberen ben Diman richtete. Aber biefe Sanbel murben balb ausgeglichen, um ja feinen Zweisel übrig zu laffen, wie Alexander bente, be Stroganoff von feinem Boften abgerufen und burch einen anderen t. Das Wiener Cabinet aber hatte von jeher ben Aufftanb ber chen mit hochft unzufriedenen Augen angefehen: es beeiferte fich, bie Preffe sowohl wie auf biplomatischem Wege für ben Sultan zegen bie Hellenen zu wirken, und bas Resultat seiner Ginftuffe u, neuefte Gefdichte. I.

um ben barban Germen bindella ber gnedeliden Angelegenheit ma mar tae indligt haumis inen enendenftatigen Beurebungen. Aus Gerbenamme bindaren ben Auftam ber Hellenen mit ente fallen un gleibebagen. Er nonen balle befendent burd bie Stellung beneen merren fein in wilden es fa ale Swerficher ber jonischen Jahur erfant.

Du er fam Irier weine in emeine Samie Frieden unter ben Ine eine Kingelie Greicht geseicht weiten, weiten gar nicht mit die hiefernah und Sowielung aufelden. Er begien vielnehr Soniem in ihr ihr habeite auf den der dem der einem Krülande und auf den der einem Krülande und auf der des Auftreibes der einen mit der einem Leiter der Auftreibes der einem Irie auf Leiter und Erzeicht und der Erzeicht und der Greichnis und Irie felden mehr auf eine felde Greichnung gest einem matre auf der Greich und der Erzeicht der Greichnung gest einem matre auf der Weiter unterführt werden. Ben beiten wennen zu Illicht auf der Weiter unterführt währen. Ben beiten mehren auf eine Unterführung von der der Erzeicht werden der auf eine Unterführung von der der Greichen mehren mit eine Unterführung von der State rechnen konnen.

liet is beim naunem bistern Beitamiffen fam nech eineis men Grann umis ban in bie Unmitter unter ben Grieden felbft, hempercentein tries barb Nab und Sierfab : meile burch ben Marie, wie eine ber Biblime. Ge wer alleb nie mibt mit mermen, Tof ein Colf manne Jatet bette ime gefrenne metten, meldet bei bei effen farm bermaintmagn. in bie Elifem fin meber an Freider nech an Dittager batte eine einem beimme er bem melnes bind fam barauf angeneufer um bie richter beder namm ju Gianna ju bringer. ed man fant in in an in einemen bei ein fland Bell auf einmal rund ben Kanne fin bie nienera. Uniedereigten gu einem aufgefilmen und bemann unte aufen wacht. Die Labinfell mitte bie Neisking und finend mit beit ein Gebeite bes Lauries feblim må en malan ichniging mat migt in edenem Kami mms directula riege. Le Siediere verkeen gegen die Linka ma mái maden Ciarrantes, mi but giger fie. Und babi which is understig in in this interpretation of the his place

.

Grabe bemerklich. Wir können nicht verhehlen, daß der Kampfpreis nicht immer blos die Freiheit, sondern auch der Besit und die Schäte ber Türken waren, und daß gemeiner Eigennut häusig Einzelne unter den Griechen zu Verräthern des Baterlandes machte. Außerdem sehlte ihnen im Sanzen eine höhere politische Einsicht. Sie konnten sich nicht leicht zu dem Gedanken einer durchgreisenden politischen wie militairischen Organisation erheben. Wie jeder Einzelne nur dem Juge seiner Persönlichkeit, oder dem Triebe des Augenblickes folgte, so vermochten die verschiedenen Provinzen selten den Blid von ihrer Heimath zu dem allgemeinen Baterlande hin zu wenden: sie kämpsten für Haus und Hof, für ihre Landschaft, nicht so für das allgemeine Beste.

Und wie die gemeinen Griechen, so auch ihre Führer, die Primaten und die Capitanis. Auch bei diesen herrschte leider viel zu sehr ber Eigennus oder der Ehrgeiz vor, als daß an ein gemeinsames Sandeln und Ineinandergreisen zu benken gewesen wäre. Die Primaten waren Municipalbeamten und besaßen noch von der türkischen Herrschaft her theils einen Grad von Gerichtsbarkeit, theils hatten sie die Steuern einzutreiben. Die Capitanis waren die Bandenführer der Iusurgenten. Hatten jene unter der alten Herrschaft nach ächt türkischer Sitte ihr Amt zu Erpressungen benutt, so waren die Capitanis gewillt, ihre Eigenschaft als militairische Oberen zugleich zu Raub und Plünderung zu benutzen. Außerdem trieb diesen und jenen der Chrgeiz, eine bedeutende Rolle zu spielen und dabei Intriguen zu spinnen, wenn es auf gewöhnlichem Wege nicht gehen wollte.

Dieser Zerrissenheit bes politischen Lebens wollte Demetrius Ppsilanti zuerst ein Ende machen, als er im Sommer des Jahres 1821 im Beloponnes erschien. Als Bruder Alexander Ppsilanti's, welcher den Ausstand erhoben, glaubte er sich berechtigt, an die Spise der gesammten Insurrection zu treten und sowohl die militairischen wie politischen Bewegungen zu leiten. Aber sein ganzes Austreten, welches viel zu sehr Unterwerfung forderte, regte die Primaten und Capitanis gegen ihn auf, und obschon er von einem Theile des Bolkes untersückt worden war, das instinctmäßig die Rothwendigseit einer

einigen Leitung erfannt zu haben schien, so war es ihm boch nicht möglich, die Widerspenstigkeit der Häupter des Aufstandes zu beseitigen. Er entschloß sich daher, Ende des Jahres 1821, einen Rationalcongreß nach Argos zusammen zu rufen. Er hoffte, durch diesen mehr erzeichen zu können, als durch seine bisherigen privaten Bemühungen.

Aber auf diesem Congresse erfolgte gerade bas Gegentheil. - Ungludlicher Weise hatte Dpfilanti furz vorher einen Sturm auf bie Feftung Rapoli bi Romania unternommen, welche bie Turfen noch befest hielten: bei biefem Sturme erlitt er eine große Rieberlage und biefe machte einen fo tiefen moralischen Ginbrud, bag er von nun an immer mehr an Achtung und an Einfluß verlor. Außerbem trat jest ein Rivale gegen ihn auf, ber baffelbe wollte, wie Dpfilanti, aber offenbar mehr Talent und Einsicht besaß, um es burchzuführen. war Alexander Maurofordatos. Er ftammte aus einer alten abeligen Familie, hatte fich viel im Auslande aufgehalten und fich bie europaische Bilbung in hohem Grabe ju eigen gemacht. 3m Commer bes Jahres 1821 war er von Italien, wo er fich eben befunden, nach Griechenland übergesegelt, und wußte fich burch feine glanzenben Eigenschaften, bie er jeboch mit Bescheibenheit und fluger Umficht geltenb zu machen verftanb, bie Bergen berer, bie fich ihm nahten, balb zu gewinnen.

Der Congreß, welcher Ende December in Argos zusammengekommen, siedelte bald nach Piada unweit Epidaurus über, weil die Besahung von Napoli die Stadt zu sehr beunruhigte. Er wählte
sofort Maurokordatos zum Präsidenten. Opsilanti, ärgerlich darüber,
verließ nun diesen Ausenthalt, um sich nach Akrokorinth zu begeben,
um diese Stadt zu belagern, und ging später in das nördliche Griechenland, in der Hossnung, seine Rolle dort von Neuem spielen zu
können: es war jedoch vergeblich. Dem Congresse wurde eine Berfassung sur Griechenland vorgelegt, von Negris versaßt, welche einstimmig angenommen wurde. Diese Bersassung, am 1. Januar 1822
als "organisches Geset von Epidaurus" bekannt gemacht, war sehr
freisinnig: sie war der nordamerikanischen nachgebildet. Sie bestimmt

jahrliche Bahl ber Regierung, jahrliche Bahl ber Rationalversamms lung, religiofe Bilbung, Preffreiheit, Gleichheit vor bem Gefet, Aufhebung ber Sflaverei; zwei Gewalten, eine erecutive und legislative : bie erftere follte aus funf Mitgliebern bestehen, bie allgemeine Staatsverwaltung leiten, bas Ministerium ernennen und bei Abfaffung ber Befebe eine Stimme haben; bie zweite, aus 70 Abgeordneten ber Ration bestehend, welche, wie bie Mitglieber ber ersteren jahrlich gemahlt werben follten, erhielt gleichfalls bas Recht, Gefete porguschlagen und zu verwerfen und außerbem ausschließlich bas Recht ber Befteuerung auf zwölf Monate, bie gesehmäßige Beit ihrer jebesmaligen Die Berfammlung hat bas Recht, bie Minister in Anklage Dauer. ftand zu versegen und zu caffiren. - Alfobald wurde zur Bahl ber Regierung geschritten: Mauroforbatos jum Brafibenten ernannt, Anaftafias Rangharis jum Biceprafibenten. Das Minifterium murbe fo defest: Auswärtiges Regris; Finanzen Banuzzas Notaras; Marine Bulgari; Krieg Rolettis; Cultus Bifchof von Andrufa; Inneres Metaras; Juftig Theotofi. Bereits am 28. Januar wurde bie Sibung ber Rationalversammlung gefchloffen.

Es ist nicht zu läugnen: die Regierung versuhr nun mit großer Thätigkeit. Bon bem Gebanken ausgehend, alles organisch zu gesstalten, um gemeinsam wirken zu können, theilte sie das Land in Proposingen ein. In seber ist ein Eparch, von der Regierung ernannt, welcher die oberste Gewalt hat. Eine Regierung nebst Bolksrepräsentanten steht ihm zur Seite. Die Regierung verordnete später als Solb für jeden einzelnen Krieger einen Morgen Landes, was sie aus den kürksischen Bestsungen hergab, die an zwei Drittel des ganzen Landes betrugen. Jugleich suchte sie in die militairischen Bewegungen mehr Einheit zu bringen. Man sing an, ein regulaires Regiment zu bilden, das meist aus Fremden, Philhellenen bestand. Doch stemmten sich der Regierung, um alle ihre Maßregeln durchzusühren, noch gar zu viele Hindernisse entgegen. Bor allem mangelte es an Geld. Es war schwer, Steuern einzutreiben, welche sast nur aus freiwilligen

Beiträgen, insbefonbere ber Klöfter, bestanben. Dann wollten sich überhaupt bie Griechen in bie neue Orbnung ber Dinge nicht fügen.

Unter solchen Umständen, sieht man wohl, war ce für die Griechen außerordentlich schwer, die Insurrection mit Ersolg sortzusühren. Aber was ihnen auch un Organisation, einheitlichem Zusammenwirken und höherer politischer Bildung abgehen mochte, das wurde wieder aus gewogen durch den außerordentlichen Muth, den sie im Kampse gegen ihre Unterdrücker bewährten, durch das unerschütterliche Bertrauen auf den Sieg ihrer Sache und endlich durch die vielen Fehler, welche die Türken machten, die in Bezug auf jene oben erwähnten Fehler der Helleren ihnen nichts nachgaben.

In ber erften Salfte bes Jahres fochten bie Briechen nicht ungludlich. Afroforinth mußte fich bereits im Januar 1822 ergeben: Rapoli bi Romania folgte im Juni nach. Auch bie Afropolis von Athen wurde um biefelbe Beit zur Uebergabe gezwungen, wobei von Seite ber Griechen eine schlechte That verübt wurde, indem fie bie Capitulation brachen, und bie Befangenen beraubten und erfchlugen. In Gubod wurde eine lleberrumpelung versucht, welche zwar miflang: aber bie Briechen hielten fich immer noch in ben Bebirgen. Olympier hatten sich im Frühjahr erhoben, wurden zwar wieber unterbrudt, aber bagegen leiftete Dbyffeus in Theffalien bem Bafcha von Drama, Mahmub, ben tapferften Wiberftanb. Befonbers gludlich waren bie Hellenen zur See. Die Insel Chios hatte fich im Januar 1822 emport. Der Kapuban-Bascha, Kara-Ali, nahm sie im April wieber und verheerte fie auf eine grauenvolle Beife; 25,000 Chioten fielen unter bem Schwerte ber Turfen, und 45,000 wurden in bie Sklaverei gefchleppt. Auf bie Kunde von biefem Unglud ruftete fich bie griechische Flotte und lief am 10. Mai bei Pfara unter Segel, befehligt von Anbreas Miaulis. Am 31. Mai griff sie ben Kapuban-Pafcha an, bas Gefecht hatte jeboch feinen Erfolg. Aber in bet Racht vom 18. auf ben 19. Juni fegelten zwei griechische Branber, geführt von Constantin Ranaris von Pfara und Georg Papinis von Hybra an bie turfische Flotte heran und ftedten zwei Schiffe in Brand,

barunter bas bes Rapudan Pascha. Es flog in bie Luft. 3000 Turken verloren babei ihr Leben, ber Pascha selbst. Boll Entsepen floh nun bie turkische Flotte nach ben Darbanellen zurud. Freilich bie turkische Besahung auf Chios richtete nun unter ben bortigen Einwohnern ein neues Blutbab an.

Aber um die Mitte des Jahres traf die Hellenen ein herber Berluft nach dem andern.

Der gefürchtete Ali Bascha von Jannina, beffen Emporung für bie Briechen von fo großem Bortheil gewesen, mar endlich im Kebruar bes Jahres gefallen. Lange hinfort hatte er fich mit ber größten hartnädigkeit vertheidigt. Allmählig aber begann bie Treue und bie 🏞 Ausbauer seiner Truppen zu wanken. Richts besto weniger war Alf entichloffen, lieber bas Meußerfte zu versuchen, als fich zu ergeben. Churschib Bafcha, welcher fürchtete, bag wenn Ali fich mit ber Festung in die Luft fprengte, feine ungeheueren Schape verloren geben murben, glaubte nun jur Lift feine Buflucht nehmen ju muffen. Er fcbrieb ihm, bag er beim Sultan für Ali vermitteln wollte, und lub ihn gu fernerer Unterhandlung zu einer Busammenkunft auf einer in ber Rabe gelegenen kleinen Infel ein. Ali Bafcha ging in bie Falle. Er begab fich auf die Insel: die Unterredung erfolgte auch wirklich, aber kaum hatte fie angefangen, so murbe Ali von ben Turfen angegriffen und nach tapferer Begenwehr ermorbet. Siermit mar einer ber gefahrlichften Feinde bes Sultans beseitigt, und er konnte nun feine Baffen mit größerer Energie gegen bie Briechen wenben. Außerbem fetten ibn bie Schabe Ali's in ben Stand, neue Kriegerüftungen ju betreiben.

Churschib wandte sich jest zunächst gegen die Sulloten, die Bers & bundeten Ali's. Diese aber wehrten sich mit unglaublicher Tapferkeit und schlugen in wochenlangen Gesechten das bei weitem stärkere turkische Heer mit großem Berluste zuruck. Das war Anfangs Juni 1822. Churschib kehrte hierauf nach Jannina, um bald darauf nach Thessalien zu gehen. Pascha von Jannina wurde nun Omers Briones.

Um biefe Beit langte in Alfarnanien Mauroforbatos mit einem griechischen Beere an. Diefer hatte fur nothwendig gehalten, auch in militairischer Beziehung etwas Großes auszuführen, und von ber Bor aussehung ausgehend, bag man ben Rrieg fo fern wie möglich von ben griechischen Grenzen führen und zweifelhafte Bebiete unterflugen muffe, mar er hieher geeilt. Freilich mar fein Seer nicht ftart: es mochte kaum 3000 Mann zählen. Aber barunter befand fich bas Corps ber Philbellenen und Marfos Boggaris mit einer helbenmuthigen Schaar. Die Zurfen griffen bas fleine Seer alfobalb an. In einem Befechte am 22. Juni wurden fie zwar von ben Griechen zurudgeschlagen. Aber am 16. Juli fam es zu ber Schlacht bei Petta, in welcher bie Griechen, vorzüglich burch die Berratherei eines Capitanis, Gogos, eine furchtbare Rieberlage ... erlitten, obichon fie fich, 3000 gegen 10,000, mit ber beibenmuthigften Tapferfeit gewehrt hatten. Fast bas gange Corps ber Philhellenen wurde aufgerieben : nur 25 bavon entfamen. Mauroforbatos jog fich fobann mit bem Refte feiner Truppen nach Anatolito und Meffalonghi zurud.

Der moralische Einbruck bieser Niederlage war sehr groß, und die Türken benutten sie sosort, um ihren Plan durchzuseten. Schon lange war in Thessalien eine große Armee zusammengezogen worden, um von da einen Einfall in den Peloponnes zu unternehmen. Churschid Pascha trat an ihre Spite, seitdem er Jannina verlassen. Doch wollte er nicht in eigener Person die Armee gegen den Peloponnes sühren, sondern inzwischen in Hellas bleiben, um von da aus alle Operationen leiten zu können. Der Pascha Mahmud von Drama war für jene Erpedition bestimmt.

Die Verhältnisse lagen auch in jenen Gegenben für bie Turfen fehr gunftig. Obysseus hatte zwar bisher in Thessalien bie Turfen mit Erfolg aufgehalten, aber in ben letten Zeiten waren auch bort große Zerwürsnisse eingetreten. Obysseus, welcher sich als unumschräntter Gebieter bes östlichen Griechenlands ansah, war in Zwist mit ber Regierung gerathen, und bieser war so weit gebiehen, baß er sogar zwei Abgesandten berselben ermordete. Opsilanti, welcher sich gerabe bort aushielt, trug nun auch bazu bei, um die Verwirrung zu ver-

hren, furg, es herrichte vollfommene Anarchie. Daher rudten bie uten vor, ohne viel Wiberftanb ju finden.

Mahmub Pascha, an ber Spike von 30,000 Mann, nahm am . Juli Theben und brannte es nieder. Dann brang er unaufgesten bis Megara vor. Die Griechen waren so erschrocken, baß sie Sestung Korinth räumten: schon am 16. Juli zog Mahmub bastst ein. Rapoli di Romania gerieth ebenfalls wieder in die Hande: Türken. Dann weiter gegen Argos.

Run ermannten fich enblich tie Griechen. Die Kestung von gos wurde tapfer von Dofflanti vertheidigt und Rolofotroni rudte ber Spige ber Beloponnefier jum Entfage heran. Die erften impfe mit Mahmud Bafcha führten zwar zu feinem Resultat. wischen verschlimmerte fich bie Lage ber Turfen auf alle Weise. riß hungerenoth bei ihnen ein, ba bie Griechen alle Lebensmittel weber mit fortgeführt ober vernichtet hatten. Dann bestand bas er meistens aus Reiterei, war also noch viel schwerer zu unterhalten. ie Soldaten, die sich meist mit unreifen Trauben nährten, verfielen Rrantheiten: bas Fieber raffte ju Sunderten bin, und außerbem unruhigten ununterbrochen bie Infurgenten. Dazu fam, bag Dahe ib feine Bulfe von Churschib befommen tonnte, indem er es veramt hatte, ben Ifthmus zu besetzen, ben sofort bie Griechen in Begenommen hatten.

In bieser Lage ber Dinge hielt Mahmub es am klügsten, ben ichzug anzutreten. Um 5. August setzte er sich gegen Korinth in wegung. Aber nun wurde ihm von den Griechen der Weg abgenitten. Um 6. stieß ber türkische Vortrab bei Dervenakia auf eine itheilung Griechen, welche von Opsilanti und Nikitas besehligt wast und wurde gänzlich geschlagen. Er mußte wieder nach Argostuck. Um 8., als Mahmud selber auf einem anderen Wege vorsirts rücke, erlitt er von Kolokotroni einen noch größeren Verlust. it genauer Noth entging er ber Gesangenschaft. Un 3000 Türken rloren ihr Leben. Die Armeecasse, das sammtliche Gepäck, 400 serbe, 1000 Saumthiere und Maulesel und 500 — 700 Kameele

wurten eine Beme ber Griechen. Inteffen erreichte Mabmub boch mit ten Trummern seines Heeres Korintb. Aber feine Lage wurte nicht beffer: tie Armee wurte beständig von hunger und Seuchen heimgesucht. Mabmut selbst wurte ein Ovser berselben, im December 1822. Und in bemselben Monate gerieth auch tie Festung Rapoli bi Romania wieter in tie Hante ber Griechen.

Dieses war ter Ausgang ber veloponneniden Erpetition. Sie würte wohl einen anteren Erfolg gebabt haben, wenn Mahmub von ber türkischen Flotte unterführt werten wäre. Aber tiese segelte, obsichon mit ter ägwrischen vereinigt, boch nie babin, wo sie nöthig gewesen wäre. Sie fürchtete offenbar mit ten Griechen zusammen zutreffen. Richtsbestoweniger aber gelang es ter griechischen Flotte, am 10. Rovember bei Tenetos bieselbe Kriegslist und wiederum burch Constantin Kanaris auszusühren, welche bei Chios gelungen war. Ein Theil ber türkischen Flotte wurde in Brand gesteckt; ber Rest flüchtete wieder zurück zu ben Darbanellen.

Und wie Dahmubs Berfuch gegen ben Peloponnes, fo nahm auch Omer-Briones Expedition gegen Afarnanien einen unglucklichen Rach seinem Siege bei Petta war biefer herr von Epirus geworben. Die Sulioten schlossen eine Capitulation mit ihm, zufolge welcher fie mit Waffen und Fahnen abziehen burften. Durch ben Berrath bes Capitain Barnafiotis feste fich Omer auch in Befit von Afarnanien, und rudte hierauf vor Meffalonghi. Mauroforbatos, welder bie außerorbentliche Wichtigfeit biefer Festung erfannte, entschloß fich, fie auf bas Aeußerfte zu vertheibigen. Enbe October warf er fich in bie Stabt. Die Lage war im Augenblide eine fehr schwierige, benn Maurofordatos hatte faum einige hundert Mann gur Bertheibigung ber Festung, mahrend bie Turken mit Taufenben vor berfelben ftanben und Juffuf Bascha fie von ber Seeseite von Batras aus blodirte. Glud war aber, bag Omer, in ber Hoffnung, bie Festung mußte sich boch halb ergeben, keinen Sturm versuchte. Inzwischen gelang es ber griechischen Flotte, Lebensmittel und Truppen nach Meffalonghi zu bringen. Run riffen im Beere bes Pafcha, wegen ber schlechten Jah-

1

. ላ

reszeit, Seuchen ein, welche sein Heer ebenso, wie das bei Korinth lichtesten. Jugleich erhoben die Afarnanier im Rücken des türfischen Heeres ben Ausstand und griffen es an. Run endlich wagte Omer-Briones einen Sturm. Es war am 6. Januar 1823. Aber er wurde mit großem Berluste zurückzeschlagen. Balb barauf trat er den Rückzug an, wurde aber beständig von den Griechen versolgt und sein Heer satzen versoren. —

Auf biese Weise enbete auch bas Jahr 1822 mit Siegen ber Hellenen. Das Brincip ber Freiheit blieb baher im Often im Uebers gewicht. Und ebenso war es auf ber pyrenaischen Halbinsel.

### Spanien mahrend der erften Sihnng der Cortes. Die Parteien.

Die Constitution von 1812 war im Ganzen vom spanischen Bolfe mit großem Enthusiasmus aufgenommen worben. Der Druck während ber Restauration war allenthalben so tief gefühlt, bas Besbürsniß nach einer Berbesserung ber Zustände so lebhaft empfunden worden, daß man sich gerne den freudigsten Hossnungen hingab, und in der Constitution hosste dann Jeder die Beseitigung der Uebelstände zu sinden, die ihn am meisten gedrückt. Doch kann man nicht sagen, daß diese Ansicht durchgängig unter allen Classen des spanischen Bolstes die herrschende gewesen. Insbesondere schlossen sich die großen Städte an die Revolution an, der Handel, die Industrie, die freien Künste und Wissenschaften, das Heer und das Proletariat. Auch der Abel war ansänglich damit einverstanden, wie er denn sosort von der neuen Regierung zu wichtigen Posten, namentlich zu Gesandtschaften verwendet worden war.

Dagegen betrachtete bie Geiftlichkeit bie neue Ordnung ber Dinge mit Unmuth und Schmerz. Es konnte ihr nicht entgeben, daß im Besen berselben zugleich eine Emancipation von ber Herrschaft ber Geiftlichkeit lag, und baß bie Revolution in ihrem Fortschreiten an ben Borrechten und ben gesammten Justanden ber Rirche rutteln werde. Die Geistlichkeit war aber ein um so gefährlicherer Gegner der Revolution, als sie immerhin beim gemeinen Bolke noch einen außerordentlichen Einstuß besaß. Und so war benn namentlich der Bauernstand, durch die Geistlichkeit aufgeregt, keineswegs gut auf die Constitution zu sprechen: er würde wohl, wenn er im Augenblicke die guten Früchte derselben hätte kosten können, sich für sie entschieden haben. So aber, da diese, wie es in Zeiten der Umwälzung nicht anders sein kann, nicht sosort zu Tage kamen, betrachtete er sie mit Unruhe und Mißtrauen, die es der Gesstlichkeit gelang, ihn ganz wider sie einzunehmen. Die Geistlichkeit war in ihren Bestredungen, die Constitution wiederum zu stürzen, sehr thätig; bereits im Laufe des Sommers 1820 hatte sie contrerevolutionaire Bewegungen hervorgerusen, so in Saragossa, Burgos, Gallizien.

Ebenso gehörte ber Ronig ju ben Gegnern ber Berfaffung. war es auch anders zu erwarten? Ein Fürft, welcher bisher einen fo maßlofen Despotismus geubt, tonnte unmöglich mit gangem Bergen einer Saatsform zugethan fein, welche bas reinfte Biberfpiel feiner bieherigen Regierungeweise war. Inbeffen hutete fich Ferbinand wohl, seine Abneigung wiber bie Berfaffung offen ju Tage ju legen, ober fich auch nur ben Anschein zu geben, als ob er blos einige Beftimmungen berfelben ermäßigen wollte. Er ließ fich vielmehr außerlich gang von bem Willen bes Bolfes, b. h. ber Cortes leiten. inzwischen suchte er insgeheim ber Berfassung entgegenzuarbeiten. Camarilla behauptete noch benselben Ginfluß auf ihn, wie ehebem, wenn fle auch wie ber Ronig flug genug war, benselben nicht merten zu laffen. Das neue Ministerium bestand allerbings, wie bereits ermahnt, aus constitutionell gesinnten Mannern. Caftro hatte bas Auswartige, Augustin Arguelles bas Innere, ber Marquis be las Amarillas ben Krieg, Don José Canga Arguelles bie Kinangen, Garcia Herreras bie Juftig, Porcel bie Colonien. Aber amischen ihnen und bem Ronig bestand nicht bas rechte Berhaltnif. Der Ronig haßte bie Manner, welche mehrentheils jur Beit ber Ro

stauration von ihm verfolgt worben waren; wurden ja einige unter ihnen von den Galeeren geholt, um zu den höchsten Staatsstellen emporzusteigen: er unterstützte sie daher auch nicht in ihren Bestrebungen, im Gegentheil, sie stießen in ihrer Thätigkeit allenthalben auf Berlegenheiten und Hindernisse, die ihnen die Hospartei bereitete, ohne daß es ihnen jedoch gelungen ware, der eigentlichen Quelle dieser Berlegenheiten habhaft zu werden. Und doch bedurfte es gerade in dem Augenblicke, wo die neue Ordnung der Dinge sich sesssen sollte, des Zusammenwirkens aller Elemente, um aus dem Zustande der Berwirrung, welchen die alte Berwaltung der neuen Regierung hinterlassen, und welche durch die Erschütterung der Revolution vielsach vermehrt worden war, in einen Zustand der Ordnung und der Geregeltheit zu gelangen.

Die Revolution war im ersten Anfange von ber flegenben Partei mit ziemlicher Magigung burchgeführt worben. Als jedoch bie Blane ber verfaffungefeinblichen Bartei fich mehr und mehr enthullten, als bas an und fur fich gerechtfertigte Mißtrauen gegen ben Romia burch mannichfache Gerüchte von bem Ginfluffe ber Camarilla Rahrung erhielt, ba flieg bie Leibenschaft und bie Seftigfeit ber Liberalen, bie sich natürlich auch in Hanblungen außerte. Es war wohl nicht anbers zu erwarten, zumal bei einem fo leicht aufzuregenden Bolfe wie bie Spanier, als bag bie Revolution manche Erceffe und Uebertreibungen zu Tage förberte. Ueberbieß wurden manche Elemente an bie Dberflache bes politischen Lebens heraufgebracht, welche nicht fowohl eine höhere politische Weihe bazu berechtigte, in bie allgemeinen Angelegenheiten ein Wort mit ju fprechen, sonbern welche nur von einem unbestimmten Thatigkeitsbrange ober wohl auch nur von bem Beftreben, eine Rolle zu spielen, getragen wurben. Gerabe Solche ieboch machen ben meiften garmen und geben ber Bewegung bas Bes prage ber Bermirrung und ber Auflosung aller Banbe ber Orbnung. Auch traten fie meift mit Terrorismus auf, wie benn g. B. ber Club Lorengini in Mabrid bereits im Mai bas Abtreten bes Ministeriums, bas 46m nicht liberal genug war, verlangte, wibrigenfalls 8000 Dolche auf es gezückt feien. Freilich ließ fich bas Ministerium nicht einschüchtern, fonbern löfte ben Glub auf, ohne bag von Seite bes Bolfs ein Bibberftand versucht worben ware.

Dieses exaltirte Element brachte nun eine Spaltung in bie liberale Bartei, welche fich schon in febr früher Zeit fund gab: fie trennte fich nach zwei Richtungen bin, von benen jebe burch eine besondere politische Verbindung vertreten mar. Die Verbindung ber Freimaurer fchrieb fich noch von ben Zeiten ber Reftauration her. Wir haben gefeben, bag befonbere fie es gewefen, von welcher ber Bedante einer politischen Ummalzung ausgegangen, genahrt und endlich zur Ausführung gebracht worben war. Man fann baher wohl fagen, baß mit ber Revolution zugleich die Freimaurer zur Berrichaft gefommen. Dit ihnen wurden bie bedeutenbften Staatsftellen befest, fie waren bie Manner bes Bertrauens Seitens bes Bolfes. Die Berbinbung - ber Freimaurer nahm begreiflich feit ber Revolution außerorbentlich schnell zu; sie verbreitete sich über alle Provinzen und die einzelnen Stuble hingen in ftrenger Organisation mit einander zusammen. beffen bald trennte fich ein Theil (Moreno Guerra, Diaz Morales, Riego, Rotten, Infantes an ber Spipe) von ben Freimaurern, um eine neue Berbindung, die ber Communeros, ju ftiften. Beibe Berbindungen unterschieden fich baburch von einander, daß die Freimaurer bei ber Constitution von 1812 stehen bleiben wollten, mahrent bie Communeros noch über bie Constitution hinausgingen, und, wenn fte es auch nicht gerabezu aussprachen, boch nichts Beringeres, als bie Republik bezweckten. Sie nannten fich fo in Erinnerung an ben Aufftanb ber spanischen Gemeinden zur Beit Rarle bee Funften im 16. Jahrhundert und Johann von Babilla, ber bamals eine fo große Rolle gespielt, war ihr Seld. Im Gangen fann man baber fagen, bestanden bie Freimaurer aus ber gemäßigten liberalen Bartei, bie Communeros aus ber weitergehenben; und biefer Unterschied brudte fich auch in ber Art und Weise ihres Auftretens aus. Die Freimaurer verfuhren mit mehr Besonnenheit und Umsicht, bie Communeros mit Leibenschaft, Rudfichtelofigfeit und Uebertreibungen. Die Communeros

.

wuchsen sehr balb an Bahl und machten in Rurzem ben Freimaurern ben Rang ftreitig. Sie waren ebenfalls gut organisirt, und ihre Thurme — so nannten sich die einzelnen Clubs — standen auch in engster Berbindung mit einander. Diese politischen Gesellschaften waren übrigens von einer großen Bedeutung, weil in ihnen alle Fragen des Tages besprochen und Beschluß darüber gesaßt wurde, und saft alle einstlußreichen Personen zu einer derselben gehörten; so wie denn auch die Presse fast ganz in ihren Händen war.

Die politische Aufregung mar ichon ziemlich weit gebieben, als bie Cortes zusammentraten. Gie gehörten zwar fast alle zur liberalen Bartei, aber die gemäßigte Richtung, besonders vom Grafen Toreno und Martinez be la Rosa vertreten, behielt boch bie Dberhand. Communeros, von Moreno Guerra und Romero Alpuente geführt. betrugen nicht mehr als 21 Mann. Die Cortes ftellten fich auf ben Standpunkt ber Berfassung, und behaupteten biesen nach allen Richtungen bin, sowohl im Berhaltniß jum Ronige, wie jum Bolfe. Bas Jenen anbetrifft, fo verfaumten fie nichts, um bemfelben bie Conflitution angenehm zu machen. Sie behandelten ihn in allen Debatten mit außerfter Soflichfeit, fie ließen es an feiner ber gewöhnlichen Formen fehlen; hie und ba lief wohl auch eine Schmeichelei mitunter, wie g. B. Giner einmal ben Borfchlag machte, bem Ronige ben Beinamen bes Großen ju geben und ihn auf bie Mungen ju feten. Auch maren bie Cortes nicht farg gegen ben Ronig: fie bewilligten ihm eine Civillifte von 40 Millionen Realen (über vier Millionen Gulben), eine Summe, welche mehr als ben zwanzigsten Theil bes Bubgets ausmachte. Was nun aber ihr Berhaltniß zu ben exaltirten Richtungen bes Bolfes und ben burch fie hervorgerufenen Erceffen betrifft, fo benahmen fie fich hier mit eben fo viel Magigung, als Entichiebenbeit.

Das heer auf ber Insel Leon hatte seit geraumer Zeit einen bebenklichen Geist tund gegeben. Stolz auf seine Waffenthaten in ber Revolution glaubte es zur herrschaft berufen zu sein, und nicht nothig zu haben, irgend einer Behorbe Gehorsam zu leiften. Die

eraltirte Richtung tam bier besondere zu Tage; bekennte fich ja ber Dberbefehlshaber felbft, Riego, ju ihr, welcher einer ber Sampter ber Communeros war. Das Ministerium hielt es nun fur angemeffen, bie Auflofung bes heeres auf ber Infel Leon ju verorbnen und Riego jum Generalcavitain von Galligien zu ernennen. Dagegen protestirte nun bie gange Armee und Riego fam felbft am Schluffe bes Monats August nach Mabrib, gleichsam um vom Ministerium Rechenschaft über feine Sanblungeweise zu verlangen. Seine Anwefenheit verurfachte in Mabrid große Aufregung, befonbers ließen es fich bie politischen Clube angelegen fein, ihn auf alle Beise auszuzeichnen und feine Unwesenheit zu politischen Demonftrationen zu Riego gefiel fich in biefer Rolle; er war mehr eitel, ale berrichfüchtig, lieh mehr feinen populairen Ramen für gewiffe 3mede her, ale bag er fie felbft erbacht und verfolgt hatte. amar von großer Freiheitoliebe erfult, und meinte es gewiß ehrlich mit seinen politischen Bestrebungen, er befag aber nicht viel politischen Berftand, und benahm fich nicht felten tactlos. Go geschah es, bas fein Rame bei ben Unordnungen, bie in jenen Tagen in Dabrid Statt fanben, figurirte. Sie erstiegen am 3. September im Theater ben bochsten Grab. Die eraltirte Partei unterbrach bas Stud, um auf bas Abfingen eines politischen Liebes ju bringen. Riego felber gab babei ben Ton an. Die Polizei, welche bie Ordnung wieber herstellen wollte, wurde verhöhnt und mighandelt. Bulest mußte Militair einschreiten. Darauf bin entsette bie Regierung Riego vom Generalcapitanate in Gallizien, und verwies ihn nach Oviebo; fie ordnete auch bie gehörigen Magregeln an, um Unruhen zu verhindern; auch gelang es ihr, obichon ein paar Tage barauf bennoch Storungen vorfielen, und zwar auch von Seite ber contrerevolutionairen Bartei. bie Ruhe zu erhalten. Bei biefer Gelegenheit fprach fich bie Debrheit ber Cortes mit großer Entschiebenheit für bie Rothwenbigfeit ber Aufrechthaltung gesetlicher Buftanbe aus. Sie waren nicht im Dinbesten mit bem Wesen, welches bie Clube trieben, einverstanden; fie rügten vielmehr bie Anmaßung, welche fich biefelben herausnahmen,

auf bas Ernftlichste, und selbst auf Riego, obschon er sich um die Wieberherkellung ber Freiheit so große Verdienste erworben, nahmen sie keine Rudsicht, so daß er sich genöthigt sah, den Befehlen des Ministeriums Folge zu leisten. Bald tarauf wurde auch ein Vorschlag wegen Ausbedung der politischen Gesellschaften eingebracht, und er ging in der Situng vom 16. October wirklich durch. Als Haupt-motiv für die Aushebung derselben wurde angeführt, daß sie dei den übrigen freien Institutionen nicht mehr nöthig seien. Auch sollten die Ortsobrigseiten das Zusammentreten mehrerer Individuen zu politischen Unterhaltungen wohl erlauben dürsen, nur dürsten dergleichen Verssammlungen nicht den Charafter von Gesellschaften tragen, noch viel weniger sich herausnehmen, sich als das Volk hinzustellen.

Wenn nun bie Cortes in Diefem Bunfte einen Beift ber Magigung an ben Tag legten, burch welchen allein bie Constitution erhalten werben konnte, so ift boch nicht zu läugnen, baß fie sich wieber in anderen jum Minbesten unpraftisch benahmen. Sie ftrebten allerbinas ben Geift ber humanitat und ber Demofratie, welcher ber Berfaffung zu Grunde lag, überall zu bethatigen, und bem entsprechenbe Ginrichtungen zu beschließen. Go wandten fie ber Schule, bem Acterbau, ber Industrie ihre Aufmertsamfeit ju: fo bemubten fie sich bie Borrechte ber priviligirten Stande, welche im Wiberspruche mit ber Demofratie ftanben, aufzuheben ober wenigstens zu ermäßigen. vergagen jeboch babei erftene, bag fur bie allerbinge ichonen Ginrichtungen, Die fie g. B. bezüglich bes Unterrichts und ber Schulen beschlossen, bie bazu nothigen Geldmittel fehlten, und zweitens baß fie durch manche ihrer bemokratischen Beschlusse mehrere hochst einflusse reiche Claffen beleibigten. Dies wurde zwar wenig auf fich gehabt haben, wenn ber bemokratische Beift fich bereits bes gangen spanischen Bolfes bemächtigt hatte, wenn überhaupt bas Bolf im Großen und Bangen bereits fest in feinen liberalen Ueberzeugungen gemefen mare. Affein bieß war noch nicht ber Fall. Und baß fich bie Cortes über bas Bolf taufchten, bag fie glaubten, es fei fcon fo weit, wie fie felber, bal mar eben ber Kehler und bas Unglud.

So fließen fie burch bie Authebung ber Dajorate, ber Batronate und anderer Borrechte bes Abels biefen hochft bebentenben Stand ab und machten ihn zu einem Gegner ber neuen Orbnung ber Dinge. Roch mehr aber erbitterten fie bie Geiftlichkeit burch bie Befchlaffe über bie Rirchenguter. Sie waren allerbings burch eine gewiffe Rothwenbigfeit bagu hingebrangt worben. Die Finangen befanben fich, wie früher ichon bargethan, in einer graulichen Berwirrung. Die Ginnahmen bes Staats reichten faum bin, um bie Binfen ber öffentlichen Schuld zu beden. Reue Auflagen zu ben bereits vorhanbenen magten bie Cortes nicht in großer Ausbehnung ju befchließen, weil fie bas Bolt eher erleichtern, ale beschweren wollten. Indem fie fich nun nach einem Auswege umfahen, geriethen fie barauf, bie ungemein gablreichen Buter ber Rirche fur bie Beburfniffe bes Staates ju verwenden. Bu biefem Ende beschloffen fie bie völlige Aufhebung mehrerer Donchsorben, fo bes ber Zesuiten; von ben anberen follte an feinem Orte mehr, ale ein einziges Klofter befteben, bie ubrigen follten aufgehoben werben, fo wie auch alle bicjenigen, welche weniger als 12 Monde ober Ronnen gablten. Die Aufnahme neuer Mitglieber murbe per boten. Die Guter ber auf biefe Beife aufgehobenen Rlofter murben nun bem Staatsschape zugewiesen, als Nationalguter erflart. abgesehen bavon, bag bie Cortes mit biefer Speculation nicht ihren 3med erreichten - benn auf bie feilgebotenen Rirchenguter murbe faft gar nichts geboten, ba Riemand fie faufen wollte - erbitterten fie burch biefen Beschluß bie gesammte Beiftlichkeit auf bas Tieffte, welche bergeftalt in ihrem Besithtume, in ihrer materiellen Erifteng angegriffen, jest nur noch größere Unstrengungen machte, um bie neue Ordnung ber Dinge wieder umzuftogen.

Auch begann von biefer Zeit an bas ernftliche Widerstreben bes Ronigs wider bie Cortes. Am 1. October 1820 war ber erwähnte Beschluß gefaßt worben. Der Rönig, welcher bisher Alles bestätigt, was die Cortes beschlossen, versagte boch diesem Beschlusse seine Zustimmung: er sagte, sein Gewissen verbiete ihm die Bestätigung. Die Cortes aber sahen gerabe in diesem Beschlusse bie Rettung bes Bater-

landes aus seiner sinanziellen Bedrängnis. Ebenso waren die Minister von der Rothwendigkeit dieser Maßregel auf's tiefste überzeugt. Sie brangen nun in Ferdinand mit allen Mitteln der Ueberzeugung. Wie dieß nichts helsen wollte, so verschmähten sie nicht, einen Bolksauslauf zu benugen, um ihm endlich die Bestätigung abzuzwingen. Der König gab endlich nach, aber gleich darauf verließ er Madrid, und suhr nach dem Escurial, wo er tros aller Aufforderungen des Ministeriums, wieder zurüczusehren, blieb, auch sich nicht bewegen ließ, in eigener Berson die Sigung der Cortes, welche im November ihr Ende erreichte, zu schließen. Die Cortes ließen nun einen Ausschuß zurück und trennten sich auf vier Monate.

Die fortwährende Abwesenheit bes Königs steigerte inzwischen bas Distrauen, welches burch feine anfangliche Beigerung, ben Beschluß ber Cortes zu bestätigen, bereits rege gemacht worben war. glaubte icon auf ber Spur ju fein, bag ber Ronig im Escurial mit ber Camarilla wider bie Constitution sich verschwore. In dieser Anficht wurde man burch eine Sanblung bes Königs bestärft, welche an The foon eine Berlegung ber Berfaffung war. Er feste nämlich ben ihm vom Ministerium vorgeschlagenen und von ihm ernannten Commanbanten von Mabrid, Bigobet, von feinem Amte ab und ben royaliftifc gefinnten Carvajal an feine Stelle, ohne bag weber bas eine noch bas andere Decret von einem ber Minister gegengezeichnet mare. Diefe Sanblung erbitterte bas Bolf: es erfolgten fturmische Auftritte in Mabrib; bas Bolf brobte nun, ben Ronig ju holen, wenn er nicht felber fomme. Da gab Ferbinand nach: er nahm bie Ernennung Carpaials jurud, und erschien in Mabrib. Aber er fonnte aus ber And und Weise, wie er empfangen warb, schon merten, wie tief er bereits in ber Achtung bes Bolfes gefunten fein mußte; faum baß er per perfonlichen Infulten ficher mar.

Die feinbselige Stimmung gegen sein Ministerium nahm von biefer Beit an zu. Umgefehrt aber lehnte sich bieses mehr an bie exaltirte Partei an. Riego wurde von seiner Berbannung zurudge rufen und zum Generalcapitain von Arragon ernannt; Belasco erhielt

bieselbe Stelle in Sevilla, Mina in Galligien, Lopez-Banos in Ravarra, Arco-Aguero in Estremadura. Las Amarillas, schon früher ben Eraltirten verhaßt, trat aus bem Kriegsministerium, und ber Admiral Balbes, ebenfalls zur radicalen Partei gehörig, an seine Stelle. Es war nun natürlich, daß die Minister gegen die politischen Gesellschaften nicht mehr mit der Strenge austraten, welche sie im Herbste des Jahres 1820 bewiesen hatten; die Freimaurer, wie die Communeros entwickelten vielmehr eine verstärfte Thätigkeit, und es bildeten sich aus ihnen sogar noch eraltirtere Parteien heraus, wie z. B. die Descamisados (Unbehemdeten), eine Rachahmung der Sansculottes in der französischen Revolution, Menschen, von denen besonders die Bolssunruhen inden großen Städten ausgingen, und die mit unermüdlicher Thätigfeit die Gegner der Constitution und die Reactionaire auszuspüren wußten.

Es fehlte allerdings nicht an Mannern, welche awischen ber to actionairen Partei und zwischen ber exaltirten bie Mitte bielten, welche nicht einmal fo weit gingen, wie bie Freimaurer, fonbern welche in richtiger Burbigung ber obwaltenben Berhaltniffe bie Ueberzeugung gewonnen hatten, bag felbft bie Constitution von 1812 noch ermäßigt werben muffe, um bie Entwidlung bes constitutionellen Lebens in Spanien zu fichern. Gie nannten fich bie Unilleros pon einem Ringe, ben fie als Zeichen ihrer Verbindung am Kinger trugen. Es gab übrigens wenig Unhanger biefer Berbindung; noch geringer mat ihre Wirffamkeit. Einmal namlich war die politische Aufregung w machtig, als bag bie Menge ruhiger lleberlegung und bem Gebanten ber Bermittlung Raum gegeben hatte; fobann aber ftießen biefe Manner, benen man allerbings politische Bilbung und richtiges Urtheil nicht absprechen fonnte, burch Bornehmthuerei, burch bas Burichen tragen eines fehr ftart ausgeprägten Selbftbewußtseins und burch bas achselzuderische Berabsehen auf bie übrigen Barteien, benen fie fic an politischer Ginficht weit überlegen buntten, biefe viel au febr von sich ab, als daß sie irgend erheblichen Einfluß auf die Menge geubt hatten. Außerbem trug ihre Richtung außerlich viel zu fehr ein reac tionaires Beprage, als daß man fich bie Muhe gegeben hatte, fie etwas



naher zu untersuchen, geschweige benn zu wurdigen. So geschah es benn, baß biese Partei gar feine bebeutenbe öffentliche Wirksamkeit hatte; fie fuchte eher bas Dunkel, als daß sie aus bemselben herausgetreten ware; sie fühlte sich in ihm sicherer; benn Muth gehörte auch nicht gerade zu ihren hervorstechenbsten Eigenschaften.

Die eraftirte Partei wurde immer heftiger und unruhiger. In ber Hauptstadt namentlich sielen alle Augenblicke Tumulte vor. Bessonders zwischen ber Garbe und bem Bolke kam es häusig zu blutigen Schlägereien. Das Bolk verlangte endlich die Austösung einer Garbe du Corps. Das Ministerium ging barauf ein. Lange weigerte sich ber König, die Berordnung zu unterschreiben; endlich gab er boch nach, aber ber Grimm gegen sein Ministerium war aufs Höchste gestiegen.

#### Die zweite Sihung ber Cortes.

ber Eröffnungsrebe klagte ber König offen sein Ministerium an: am anderen Tage wurde es entlassen. Die Cortes erklärten, baß bas Ministerium bie Achtung und die Erkenntlichkeit ber Ration mit sich nehmte; ein beutlicher Fingerzeig, wessen sich ber König von den Cortes zu versehen habe, wenn er ein reactionaires Ministerium wähle. Er sorberte nun die Cortes auf, ihm selber die Männer zu bezeichnen, die er zu seinen Räthen nehmen sollte; sie wiesen aber dieses Ansinnenzurud, da es ein Eingriff in die Rechte der Krone sei. Der König wählte nun das Ministerium Barbari: aus Männern bestehend, die einender zuvor nicht gekannt hatten, gemäßigt liberal, aber nicht entschieden und kräftig genug, weder auf die eine, noch auf die andere Seite hin.

Die Cortes hielten es vor allen Dingen für nothig, sich mit bem Bustande ber Nation zu befassen. Es ergab sich, daß inzwischen bie verfassungsfeindliche Partei große Fortschritte gemacht, daß die Contre-

revolution, anstatt gebändigt zu sein, vielmehr immer weiter um sich greise. An der Spise derselben stand die Geistlichkeit, welche in versichiedenen Theilen der Monarchie dereits dewassnete Banden organisitt hatte; aber man glaubte die Fäden dieser Bewegungen sogar in dem königlichen Schlosse gefunden zu haben, und hatte die Entdedung gemacht, daß sie sich die über Spanien hinaus erstreckten, indem der Pavillon Marsan in Paris damit in Berbindung stehe. Fügte man nun diesen Thatsachen die hinzu, daß seit dem April 1821 die Revolutionen in Reapel und Piemont durch eine auswärtige Macht unterbrückt wurden, so ist es sehr begreissich, wie die liberale Partel in Spanien um ihre Eristenz besorgt ward und Alles ausbieten zu müssen glaubte, um ein ähnliches Schicksal von sich abzuwenden.

Die Cortes glaubten nun, dieß zunächst dadurch zu erreichen, daß sie wider die contrerevolutionairen Bestredungen in Spanien die strengsten Maßregeln erließen. Unter dem 17. April 1821 machten sie zwei Gesete, wornach die Feinde der Religion und der Bersfassung auf eine Linie gestellt, beide als Hochverräther angesehen und entweder mit der Todesstrasse oder mit der Strase der Berbannung belegt wurden. Spanien wurde in Kriegszustand erklärt: alle mit den Wassen in der Hand gesangenen Contrerevolutionaire sollten vor ein Kriegsgericht gestellt werden, das die Gemeinen selber ernennen und welches binnen sechs Tagen ohne weitere Untersuchung und Frist über die Schuldigen zu urtheilen habe.

Durch diese Strenge wurde die Erbitterung ber Parteien nur noch größer. Die Gewaltthätigkeiten steigerten sich mit jedem Tage. Madrid hatte am 4. Mai ein schauberhaftes Beispiel auszuweisen. Der Domherr Binuesa hatte schon früher ben schriftlichen Plan zu einer Contrerevolution gemacht; er war deshalb festgenommen und ins Gefängniß gesett worden. Das Gericht verurtheilte ihn wegen dieser That zu einer zehnjährigen Galeerenstrase. Damit war aber das wüthende Bolk nicht zufrieden; es stürmte am 4. Mai seinen Kerker und mordete ihn auf die gräßlichste Weise: er wurde mit Hammern erschlagen.

Wie außerorbentlich groß hereits die Aufregung, die Leidenschaft und die Wuth der Ration war, geht schon aus dem einen Umstande hervor, daß die exaltirten Clubs am Abende dieses Tages den Mord Binuesas als einen Sieg der Freiheit seierten. Es wurde sogar eine neue politische Berbindung: der "Orden vom Hammer" gestistet.

Indeffen trug biefes Ereigniß nur bazu bei, eine Rudwirfung hervorzurufen. Der König beschwerte sich bei ben Cortes über die von Tag zu Tag sich steigernde Ausschweisung des Bolkes; die Cortes bedauerten auss Tiesste den Borfall und sprachen sich nicht nur gegen die Minister mißbilligend aus, daß sie nicht entschiedenere Borsichts, maßregeln getrossen hätten, sondern auch gegen das Bolk, welches das Wesen der Fesiheit gänzlich mißzuverstehen scheine, indem es sich die richterliche Gewalt anmaße oder vielmehr sich Proseriptionslisten erslaube. Der König, auf diese Weise von den Cortes in dem Bestreben, die Ordnung aufrecht zu erhalten, unterstüßt, entseste nun den bisherigen Commandanten von Madrid, der sein Amt zu lau verwaltet, seines Dienstes und ernannte dafür den General Morillo, welcher noch von seinen amerikanischen Feldzügen her als ein tapserer entschlossener Krieger bekannt war. Dieser stellte in Kurzem die Ordnung wieder her.

Aber ber König und die Camarilla glaubten diese Wendung ber Dinge sofort zur eigentlichen Reaction benutzen zu mussen. Riego, welchen das vorige Ministerium zum Generalcapitain von Arragon ernannt hatte, war ihr auss Tiesste verhaßt. Sie benutze num eine Denunciation des politischen Shess der Provinz, als ob er eine Bersschwörung zur Einführung der Republik eingeleitet habe, um ihn seiner Stelle zu entsetzen und nach Lerida zu verweisen. Begreislich regte dieses Bersahren der Regierung gegen einen so geseierten Ramen, wie Riego, allenthalben die Leidenschaften auf, zumal da die Regierung durchaus keinen Beweis für das angeschuldigte Verdrechen in den Händen hatte, also auch nicht veröffentlichen konnte. In Madrid besogannen die Unruhen: der König war abwesend in Ibesonso. Er conspiririte daselbst, wie man sagte, mit der Camarilla; denn selbst-

mit seinen Ministern trieb er ein unwürdiges Spiel, hinter beren Ruden er Manches that, wovon sie nichts wußten. Die Aufregung in Madrid wurde nun immer bebenklicher: bas Bild Richo's wurde, von Volkshausen umwogt, in den Straßen umhergetragen; mit genauer Noth gelang es Morillo, der Unruhen wieder Herr zu werden. Inzwischen aber nahm die Anarchie in den Provinzen zu. Bo die eraltirte Ansicht die Ueberhand gewann, wurden die eingesetzten Obrigseiten nicht mehr geachtet; in manchen Städten wurden sie völlig abgesetzt und vertrieben; so in Cadir und Sevilla, wo die republikanische Partei ganz offen ihre Tendenzen herausgesehrt. Bergebens war die Aufforderung des Ministeriums, wieder zur Pflicht und zum Gehorsam zurückzuschren; man leistete keine Bolge.

In biefer Lage ber Dinge wandte fich bas Ministerium an bie Cortes, um von biefen Unterftugung zu erlangen. Die Cortes faben allerbings bie fteigenbe Anarchie im Lanbe mit Unruhe und Bangigfeit und fühlten bie Nothwendigkeit, ihr entgegen zu treten. bielten es fur nothig, ben Digbrauch ber Preffe, bas Betitionerecht und bas Clubmefen zu beschränken. Die exaltirte Partei außerhalb ber Cortes versuchte zwar burch Drohungen, fogar burch perfonliche Ungriffe bie gemäßigten Abgeordneten, wie einen Toreno ober Martines be la Roja, einzuschüchtern: es war jeboch umsonft. Die Cortes ließen fich baburch von ihrer lleberzeugung nicht abwendig machen. erließen einige Befete wiber ben Migbrauch ber Preffe und bes Betitionsrechtes, fo wie gegen bie Clubversammlungen. Rur bezüglich ber Unruhen in ben Provingen, wie in Cabix und in Sevilla, megen welcher vorzüglich bas Ministerium ihre Unterftugung angegangen hatte, erklarten fie fich zwar auch gegen bas Unterfangen jener Stabte, augleich aber gaben fie boch bem Ministerium Schuld an all ben unaludjeligen Buftanben, welche Spanien gerrutteten, indem es auf ber einen Seite nicht conftitutionell, auf ber anbern nicht entschieben und fraftig genug fei.

Auf biefes Diftrauensvotum bin gaben bie Minifter ihre Enten.
- Laffung ein; ber König aber, ber nicht noch liberalere nehmen wollte,

wie das boch die Cortes verlangten, verweigerte sie ihnen. Sie sandten bann, was sie an Truppen entbehren konnten, wider Sevilla und Cadir. Wiber Erwarten wurden die aufständischen Städte unterworsen und die Ruhe baselbst wieder hergestellt. Run glaubte der König schon anders auftreten zu dürsen. Jeht entließ er, am 1. Januar 1822, freiwillig das Ministerum, welches ihm immer noch zu constitutionell war, und — regierte dis zum März ohne ein desinitives, weil er sich vor den disherigen Cortes fürchtete, ein reactionaires zu ernennen, und er noch nicht wissen konnte, wie die neuen, die am 1. März 1822 zusammen kommen sollten, aussfallen würden.

Die erften Cortes gingen am Enbe bes Monats Februar auseinander. Sie vertraten ben gemäßigten Theil ber fpanischen Liberalen. Sie waren ebenso von ber Nothwendigkeit politischer Freiheit wie bes Elementes ber Orbnung und ber Geregeltheit überzeugt, meinten es ehrlich mit ber Ration und wunschten bie Buftanbe bes Landes so bald wie möglich in ein gebeihliches Geleise zu führen. Sie mablten jeboch nicht immer bie rechten Mittel. Befonbere aber in bem Hauptpuntte, namlich in ben Finangen, gelang es ihnen nicht, bie Schaben zu heilen. Sie wollten auf ber einen Seite fraren, und boch verschwendeten fie wieder fehr große Summen fur neue Einrichtungen, für Belohnungen an bie Belben ber Revolution, wie Riego, Guiroga, Arco-Arcuero und andere, und an bas Freiheitsheer. Sie fahen fich, ba andere Mittel, wie ber Angriff auf bas Kirchengut, fehlschlugen, genothigt, zu bem alten Mittel ber Unleihen ihre Buflucht zu nehmen. Sie versuchten es zuerft mit einer freiwilligen: fie reichte aber bei Beitem nicht aus. Run wandten fie fich an auswärtige Banquiers, wodurch bas ungludliche gand in eine nur noch größere Schulbenlaft gerieth.

Spanien bis jum Ende des Jahres 1822. Ganglicher Sieg ber rabicalen Partei.

Die neuen Cortes wurden am 1. Marg 1822 eröffnet. Man fah aus ihrer Bufammenfepung, welch' große Fortschritte bereits bie

rabicale Richtung in Spanien gemacht hatte. Die Eraltirten befagen in ihnen bei Weitem bas Uebergewicht. Manner, wie Augustin Arquelles, Alava, Balbes, Don Ramon be la Cuabra, gehörten zu ben Gemäßigten. Die Bersammlung mablte — ein bebeutungevolles Beichen - Riego zu ihrem Prafibenten. Sie war nicht lange beisammen, fo faßte fie bie energischeften und revolutionairften Beschluffe, nament lich in Bezug auf die Geistlichkeit. Sie beschloß eine bedeutende Berminberung berfelben: Aufhebung ber Collegiatstifter, feste Befoldung aller Beiftlichen von Seite bes Staats, wobei natürlich bie boberen Beiftlichen verlieren mußten, und auch bie nieberen waren bamit nicht einverftanben, ba viele berfelben, befonbere in ben Stabten, ju nieber gestellt waren, ale bag fie hatten austommen tonnent Giner folden Berfammlung gegenüber burfte ber Ronig nicht magen, offen mit einem verfaffungefeindlichen Ministerium hervorzutreten. Es gelang ibm enblich, Martinez be la Rosa zu bestimmen, bie Bilbung eines neuen au übernehmen.

Martinez be la Rosa war einer ber ausgezeichnetsten Mitglieber ber früheren Cortes gewesen. Entschieden freisinnig, hatte er boch zugleich anarchische ober terroristische Tendenzen mit Lebhaftigseit bestämpst. Im Lause der Zeit, als er die politische Leidenschaft mehr und mehr zunehmen sah und die Dinge weit entsernt, in ein desstimmtes Geleise zu kommen, viel mehr sich verschlimmerten, war er zu der Ansicht gekommen, daß die Versassung von 1812 doch nicht ganz passe, sondern daß sie in manchen Punkten verändert werden müsse, und zwar zum Vortheil der Regierungsgewalt. Gewiß wegen dieser seiner politischen Richtung wurde er vom Könige mit der Vildung eines neuen Ministeriums beauftragt. Aber weder der König noch die Camarilla dachten daran, von der Versassung irgend etwas stehen Absolutismus, und man wollte das gemäßigte Ministerium nur als Uebergang, gleichsam als Wegbahner benusen.

In ber That ließ fich bas Ministerium Martinez lange bagu gebrauchen, ohne es zu merten. Es begann mit einem großen Bechsel ber Civil. und Militairstellen; es folgte sobann eine ins Große geshende Reaction gegen die Liberalen. Zugleich mehrten sich die Banden der Anticonstitutionellen, welche sich die Glaubensarmee nannten: in Castilien unter dem Pfarrer Merino, in Biscaja unter Govostidi, in Catalonien unter dem Trappisten Antonio Maragnon, Misas und d'Eroles, in Ravarra unter Duesada, in den andern bastischen Propinzen unter Juanito, Santos Labron, in Aragonien unter Trurillo, Chasandino und Hierro. In all' diesen Provinzen mehrten sich die Streitkräfte der versassungsseindlichen Partei, errangen Ersolge, und wenn auch hie und da besiegt, ließen sie doch nicht nach in ihren Bestrebungen, sondern sehten sie nur noch hestiger fort.

Die Cortes, in Anbetracht aller biefer Dinge, gaben bem Minifterium im Mai 1822 ein Mißtrauensvotum und schledten baffelbe nach Aranjuez, wo fich ber König bamals aufhielt. Der König, angeblich, weil er frank war, gab feine Antwort barauf. Dafür zeigten fich in Aranjuez felbst balb barauf bie beutlichsten Symptome ber Contrerevolution. Man hörte bajelbft von Bobelhaufen, vom ganbvolt, von ben foniglichen Garben ben Ruf: "Es lebe ber absolute Ronig!" Es tam fogar ju Banbeln zwischen ben Conftitutionellen und ben Anhangern ber Camarilla. Um biefelbe Beit brach in Balencia, wo Glio gefangen faß, unter einem Theile ber Solbaten eine Meuterei aus, welche nichts Beringeres bezweckte, als Elio zu befreien. Diefe Meuterei wurde zwar unterbrudt, aber man brachte fie mit ben Auftritten in Aranjueg, mit ber Beigerung bes Ronigs, auf bie Abreffe ber Cortes ju antworten, mit bem flegreichen Borbringen ber Glaubensbanben, woven eben erft wieber Rachrichten einliefen, in Berbinbung; es war biefen jest gelungen, einen festen Buntt, Geo b'Urgel, in Befit ju nehmen. All' bieß fteigerte bie Beforgniffe ber liberalen Bartet, erregte bie Leibenschaften von Reuem, und reigte bie Exaltirten zu Bewaltthätigfeiten wiber bie Rudichrittsmanner auf.

Der König, offenbar über biese Wendung ber Dinge zu Gunften wes Absolutismus erfreut, erschien in Mabrid, um die Sitzungen ber Cortes zu schließen. Seine Gegenwart trug nur bazu bei, die all-

gemeine Bahrung ber Gemuther jum Ausbruch zu bringen. Buft jeben Tag gab es Reibereien zwischen ben Garben, Die ben abfoluten Ronig boch leben ließen und zwischen ben Miligen und ben Graltirten, welche ber Constitution ober Riego ein Bivat brachten. Diese Streitiateiten blieben felten unblutig. Enblich fiel bei einer folchen Bele genheit eine Morbthat vor, welche bie Leibenschaften aufs bochfte entflammte. Gin Barbelieutenant, Lanbeburu, ber Sohn eines angefebenen Banquiere, ber aber zu ber entschieden freifinnigen Bartei gehorte, wurde, indem er feine Solbaten vom Feuern auf bas Bolf abhalten wollte, von biefen felber erschoffen. Sofort machte bie eraltirte Bartei biefen Borfall zu ihrer eigenen Sache. Sie brang lebhaft auf bie Bestrafung ber Morber, auf bie Auflosung ber Garben. Minister felber waren bamit einverstanden; alle Beborben, namentlich aber ber Stadtrath von Mabrid, waren aufe heftigfte gegen bie Barben erbittert.

Die Garben aber faßten nun ben Entschluß, einen Sanbftreich auszuführen, und mit Ginem Schlage ben absoluten Thron wieber herzustellen. Sie ließen zwei Bataillone zum Schute Ferbinands im toniglichen Schloffe in Dabrib jurud; bie übrigen vier jogen am 2. Juli nach bem Schloffe Prabo in ber Rabe ber hauptstabt. aus gebachten fie Mabrid zu überrumpeln. Aber bie conftitutionelle Bartel merkte ihre Absicht: die Milizen wurden unter die Baffen gerufen, entferntere Truppentheile in bie Rahe beorbert; bie liberalen Generale, bie fich gerabe in Mabrib befanden, wie San Miquel, Riego, Ballefteros verfaumten feine Borfichtsmaßregel; felbft Morillo war mit ben Absichten ber Garben nicht einverstanden. Bon verschie benen Seiten versuchte man eine Bermittelung anzubahnen: es war aber vergebens; bie Barben wollten nicht nachgeben. Enblich, in ber Frühe bes 7. Juli, rudten fie gegen bie Sauptftabt heran: fie wurben jeboch von ben Miligen fo tapfer empfangen, baß fie balb feinen Musweg faben, ale fich aufe Schloß zurudzugieben.

Die flegenbe conftitutionelle Partei benahm fich nun mit großer Dagigung. Als bie Garbe fab, bag fie verloren fei, verlangte fie gu

,

capituliren. Die Sieger waren es zufrieden. Man kam barüber überein, daß die zwei Bataillone, welche im Schloffe zurückgeblieben waren, mit ihren Waffen, jedoch ohne Munition, abziehen follten; die übrigen vier Bataillone sollten jedoch ihre Waffen streden. Jene nahmen die Bedingungen an, aber die vier fandten noch als Antwort eine volle Ladung auf die Milizen und entstohen sodann. Natürlich wurden sie von den ergrimmten Milizen verfolgt, niedergemacht, gefangen genommen; die ganze Garde ward zersprengt, vernichtet.

Mit biefer Rieberlage ber Garben war nun aber auch ber Sieg ber eraltirten Richtung entschieben.

Das Ministerium Martinez be la Rosa mußte abtreten, und ein burchaus radicales trat an seine Stelle. Evaristo San Miguel besam bas Ministerium bes Auswärtigen, Lopez Banos bes Kriegs, Sasco bes Innern, Benicio Navarro ber Justiz, Babilla ber Colonien, Egea ber Finanzen, Capaz ber Marine. In ähnlichem Sinne wurden die Statthalterschaften ber Provinzen besetzt. Morillo nahm seinen Absichied als Commandant von Madrid und wurde burch General Copons ersetzt. D'Andilla wurde Gouverneur von Balencia, Bives von Segovia, Billalba von Andalusien, Quiroga von Gallizien.

Man kann sonst nicht sagen, daß die radicale Partei Anfangs ihren Sieg mißbraucht habe. Sie ordnete zwar eine Untersuchung der Empörung der Garben an; man ließ sie aber bald wieder fallen, und nur die Mörder Landaburu's wurden mit dem Tode bestraft. Die früheren Minister, denen man Schuld gab, daß sie Theil an der Bersschwörung gehabt oder wenigstens durch ihre Lässigseit eine nicht gestinge Schuld an den Fortschritten der contrerevolutionairen Bewegungen trügen, blieben unangesochten. Nur diesenigen in der unmittelbaren Umgebung Ferdinands, von deren verfassungsseindlicher Gesinnung und schädlicher Einwirfung auf den König man überzeugt war, wurden aus seiner Rähe entsernt und in andere Provinzen verwiesen, wie der Herzog von Insantado, las Amarillas, Certellar, Casa Serria, Longa, Sanchez Cisneros; die wichtigsten Hosamter wurden neu besetzt.

In ben Provingen übrigens hatte ber Sieg ber Eraltirten eine

andere Wirfung. Räßigung war hier selten. In Cabir, Swilla, Balencia namentlich, wo ohnebieß die radicale Richtung früherhin schon bedeutend gewesen und zu Ercessen geführt hatte, kannte ste jest kaum Grenzen mehr. In Balencia ruhte die Partei nicht eher, als dis Elio, welcher daselbst gefangen saß, vom Gericht zum Tode, und zwar durch Erdrosselung verurtheilt wurde. Am 4. September wurde das Urtheil vollzogen. So grausam und hartherzig sich sonst dieser Wensch dei den zahlreichen durch ihn veranlaßten Hinrichtungen den nommen hatte, so seig benahm er sich in seiner eigenen Todesstunde. Er bettelte um sein Leben, warf sich auf die Kniee vor den Bachen, füste ihnen die Hände, und erweckte dadurch anstatt Mitleiden nur Etel und Verachtung.

Die exaltirte Stimmung in ben Brovingen bewährte fich- unter anbern auch in ben Abressen an ben Konig ober an ben permanenten Musichus ber Cortes, bie nichts weniger als ehrfurchtsvoll gehalten waren. Man ließ ben König beutlich genug merten, bag man ihn als ben eigentlichen Unftifter ber Contrerevolution betrachte, baß er ber gefährlichste Feind ber Berfaffung fei und bag man bebaure, ihn, ba er gesetlich unverantwortlich, nicht erreichen zu konnen. Thatfachlich wurde übrigens Kerbinand feit bem 7. Julius in einer Art von Gefangenschaft gehalten. 216 er am 10. August mit feiner Familie eine fleine Reise nach bem Babe Sacebon unternehmen wollte, fammelten fich Bobelhaufen in ben Sofen bes Schloffes und verhinderten mit Bewalt seine Abfahrt. Spater manbte er fich mit einem Befuche, bie Baber von Sacebon besuchen zu burfen, an ben Staaterath und an ben Magistrat von Mabrid; es wurde ihm aber wiederholt abgeschlagen. Dafür warb er genothigt, Broclamationen feiner Minifter ju unterzeichnen, welche burchaus ein rabicales Geprage trugen, welche mit bem jegigen politischen Buftanbe bes Lanbes seine volltommene Bufriebenheit ausbrudten, welche mit Entschiebenheit alle bie Beftrebungen verläugneten, ale volksfeinblich hinstellten, mit welchen er fo gang und gar übereinstimmte. Mußte er fich ja sogar zu einem großen patriotischen Gaftmable einlaben laffen, welches ber Stadtrath von Mabrib jur Gebachtniffeier ber helben bes 7. Julius veranftaltete.

Die siegende Partei trat nun aber auch mit großer Entschiebenheit auf, um die Contrerevolution in ben Provinzen vollends niebergu-tampfen.

Sie war offenbar, seit bem Siege ber Exaltirten in Mabrib, weit machtiger geworben. Besonbers bie an Frankreich grenzenben Brovingen, die bastischen, Navarra, Aragonien und Catalonien waren gang infurgirt; in Catalonien allein ftanben 20,000 Royaliften unter ben Baffen. Seit Mitte August erhielten fie auch einen entschiebeneren Mittelpunkt fur bie Oberleitung aller Bewegungen. Es that sich namlich eine provisorische Regierung auf, die fich ben Ramen "oberfte Regentschaft von Spanien während ber Befangenschaft Ferbinand's VII." gab und ihren Sit in Seo b'Urgel nahm. Die Mitglieber biefer Regentschaft waren ber ehemalige Minister Marquis von Mata Floriba, ber General Baron b'Eroles und Don Creus, Bischof von Mahon und Tarragona. Diese Manner ftanben mit ber Ultrapartei in Frantreich in fehr genauer Berbinbung, wurden von ihr unterftut, und burch ihre Berbindung gelang es ihnen auch, Anleihen aufzunehmen; benn ohne Belb hatten fie nichts burchzusegen vermocht. Die Regentfcaft verlangte von allen Spaniern Behorfam, bei Strafe ale Feinbe bes Ronigs und bes Staats angesehen zu werben, erklarte alle feit ber Revolution erlassenen Gesetze für null und nichtig, die Cortes feineswegs als bie mahren Reprafentanten ber Ration, verhangte bereite jum Boraus bie gehörigen Strafen über bie Baupter ber jegigen regierenben Partei, und führte natürlich gang bas vorrevolutionaire Syftem wieber ein. — Es gelang ihr, fich noch anderer wichtiger fefter Blate, wie Balaguer, Dlot, Castelfolit ju bemachtigen, ihre Streitmaffen beträchtlich zu vermehren und ber Contrerevolution überhaupt eine ansehnliche Bebeutung zu verschaffen.

Das Ministerium rief bis jum 1. October bie außerorbentlichen Cortes zusammen. Es legte biesen ben Zustand bes Lanbes bar, verhehlte nicht im Geringsten bie Gefahr, bie von Selten ber Aufstan-

bifden brobe, und verlangte, um ihr wirtfam ju begegnen, won ben Cortes bie Bewilligung ber nothigen Mittel: Aushehung von 30,000 Mann Infanterie und 8000 Mann Reiterei. Die Cortes gingen barauf ein und bewilligten bagu 784 Millionen Realen, welche burch eine Anleihe bei Sarbouin und Comp. in Baris aufgebracht werben follten. Es murben aber auch bie ichon früher wiber bie Infurgenten erlaffenen ftrengen Befete erneuert ober verfcharft. Es wurde beschloffen, bas Kriegsgeset für alle einporte Provinzen zu verfunden, bie Sabeascorpusacte ju fuspenbiren; es murbe bie Regierung etmachtigt, jeden verbachtigen Befehlshaber ober Beamten abzufegen; es wurde beschloffen, bag alle Beamten in einem Orte, ber ben Aufftanbischen nicht gehörig Wiberstand geleistet, schon barum zwei Drittel ihrer Befoldung verlieren, Die gange Ginwohnerschaft eines folden Ortes aber gezwungen werben follte, bie ganze bewaffnete constitutio nelle Macht, die zur Bertreibung bes Feindes nothwendig fei, auf eigene Roften zu unterhalten; es wurde endlich beschlossen, daß alle Rlofter, beren Ort nicht wenigstens 1000 Einwohner gable, aufgehoben werben follten. Es wurde ber Regierung anheimgegeben, Die Beiftlichen, wohin fie es fur gut finden murbe, ju verfegen.

Die constitutionellen Generale versuhren nun aber auch mit großer Energie und Geschicklichsteit wider die Banden der Insurgenten. Zum Oberbesehlshaber wurde Mina ernannt, welcher bereits um die Mitte September in Lerida angekommen war. Er brang bald mit seinem Centrum gegen Cervera vor, welches er entsetze, während der rechte Flügel unter General Milans über Bich nach Olot zu operirte und der linke unter Zarco del Valle auf Conca del Tramp sich bewegte. Der Baron d'Eroles sammelte seine Truppen und stellte sich Mina bei Solsona entgegen. Mehrere Wochen lang standen sich die Heere ohne irgend eine bedeutende Wassenthat gegenüber.

Inzwischen aber war ber General Espinosa bes Aufstandes in Ravarra und ben bastischen Provinzen Herr geworden. Er schlug ben Insurgentenhäuptling Ducsaba bei Arcos aufs Haupt, nahm barauf bas Fort Irati ein, am 16. October, und jagte bald barauf

bie Schaaren ber Aufftanbischen über bie spanische Grenze, wo fie in traurigem Bustanbe in Bavonne ankamen.

Balb darauf, in ber Nacht vom 23. auf ben 24. October, nahm Mina Castelfolit. D'Eroles eilte herbei, um bie Feste zu retten. Da kam es zwischen Tora und Sanahuja zu einer entscheidenden Schlacht. D'Eroles erlitt am 26. eine empfindliche Niederlage. Sie wurde erst vollständig durch Mina's rasches Nachrücken, welches ihn verhinderte, sich wieder zu sammeln. Bon einer Position wurde er in die andere gejagt, die er im November sich genöthigt sah, über die französische Grenze zu stückten. Die Regentschaft verließ unter so bewandten Umständen Seo d'Urgel am 11. November und begab sich nach Puncerda. Zedoch auch hier hielt sie sich nicht mehr sicher. Sie zog sich am 18. November nach Livia, dem letzten Dorfe an der spanischen Grenze, zurück, und auch dieses verließ sie am 28., um sich auf französischen Boden zu retten. Sie ging nach Toulousse.

Bis gegen bas Ende bes Jahres 1822 waren alle contrerevolutionairen Bewegungen besiegt. Alle Banden der Insurgenten waren zerstreut ober vernichtet; die constitutionelle Partei hatte die entschies, benften Erfolge über die Reactionsversuche bavongetragen.

Und ebenfo mar es in Bortugal.

## Vortugal bis jum Anfange des Jahres 1823.

Die Eröffnung ber portugiesischen Cortes fand am 26. Januar 1821 Statt. Dieselben ernannten sogleich an die Stelle ber bisherigen Junta eine Regentschaft, bestehend aus fünf Mitgliedern, nämlich Franz be San Louis, Graf von Sampejo, Joseph de Silva-Carvalho, Marquis von Castello-Melhor, Don Santo Major und ein Ministerium aus eben so viel Personen.

Die portugiestichen Cortes hatten fehr viel Aehnlichkeit mit ben spanischen, ja man kann wohl sagen, sie nahmen sich bieselben immer zum Borbild. Sie entwarfen sofort Grundzüge einer neuen Constitution, welche bis zur Feststellung ber eigentlichen Berfassung von ben bagen, neuene Geschichte 1.

Beamten und bem Bolte beschworen werben follten. In biefem Entwurfe wurden folgende Grunbfate aufgestellt:

1) Bolfssouverainität; 2) Aushebung aller priviligirten Laftm; 3) Einkammerspftem; 4) blos suspensives Beto bes Königs; 5) Inditive ber Geschgebung von Seite ber Cortes; 6) Preffreiheit.

Sie gingen bann außerorbentlich rasch mit Reuerungen voran. So schafften sie die Kron - und Ropfsteuerrechte ab, allerdings mit Entschädigung ber Eigenthümer. Insbesondere aber die Geistlichkeit wurde von ihnen fast auf allen Seiten angegriffen.

Buerst wurde die Inquisition aufgehoben und die Güter berselben bem Staatsschape angewiesen. Sobann wurden als Rationalgum erklart alle Pfrunden und Würden der Patriarchals und Hauptsiche Santa Maria in Lissabon. Ferner wurden die Stollgebühren der Geistlichkeit bedeutend herabgeset, und am 8. Mai 1921 sogar de schlossen, daß zur Tilgung der Staatsschuld verwendet werden sollten:

1) die Einkunste aller ledig werdenden Canonisate; 2) von allen geistlichen Pfrunden, deren Ertrag unter 1000 Piaster, ein Zehntheil;

3) von allen geistlichen Pfrunden, deren Ertrag 3000 Piaster, die Halfte; 4) von allem Ertrag über 3000 Piaster der ganze Ueberschus.

Man fann sich benfen, daß die Geistlichkeit über die Cortes nicht wenig erbittert war. Auch machte dieselbe, wie die spanische, schon sehr frühe Opposition. So namentlich ber Patriarch von Lissabon, welcher sich gegen die von den Cortes beschlossenen Grundzüge der Constitution verwahrte. Es wurden aber wenig Umftande mit ihm gemacht: er wurde aus dem Lande verwiesen.

Inzwischen kam ber König Johann VI., welcher sich bie ganze Zeit in Brasilien aufgehalten, von wo aus er sich mit ber Constitution einverstanden erklärte, und wo inzwischen ebenfalls eine Revolwtion vor sich gegangen war, in Portugal an. Um 4. Juli landett er in Lissabon. Der König selbst wurde mit Freude empfangen, obschon mit einer gewissen Aengitlichkeit die Ceremonien vorgezeichnet worden waren, welche ihm gegenüber beobachtet werden sollten, damit sich das souveraine Bolt vor dem constitutionellen König is nicht zu

viel vergebe. Mehrere seiner Begleiter inbessen, über beren anticonstitutionelle Gefinnungen man nicht im Zweisel war, so namentlich ber Graf Palmela, durften vorerst nicht landen; später erlaubte man ihnen, zwanzig Stunden fern von der Hauptstadt, ihren Wohnsit zu nehmen.

Mit bes Königs Anfunft löste sich die Regentschaft auf. Johann ernannte sosort ein Ministerium: Barbacena Auswärtiges, Quintiella Inneres, Coelho Kinanzen, Tereiro Rebello Krieg, Monteiro Marine. Aber ber König mußte gleich hiebei sehen, wie wenig Macht er boch in Händen hatte. Die Cortes zwangen ihn, zwei der Minister, Barbacena und Rebello, die ihnen mißliedig waren, zu entlassen und andere an ihre Stelle zu sehen: Don-Silvestro Pinheiro Kerreiro und General Pamplona-Corte-Real.

Ueberhaupt ließen es die Cortes Johann VI. fast bei jeber Ge legenheit recht beutlich merken, bag er blos constitutioneller Ronig fei. Die Civillifte zwar fiel noch anftanbig aus - 365 Millionen Reis -. mabrent bie Botichaftervoften in Baris, Rom, Betereburg, London, Bien, Mabrib aufgehoben und an Diese Orte nur Geschäftstrager ober Beneralconfule gefchickt murben. Aber es wurden alle Behalte rebuciet, Die Benfionen und Gnabengehalte aufgehoben, und hiemit bem Ronige alle Mittel genommen, fich unter ber hand Freunde ju verichaffen. In ben Cortesversammlungen wurde von Johann VI. selber nicht immer mit bem gewohnten Unftanbe gefprochen; es wurden Befoluffe gefaßt, bie ihn beleidigen mußten, j. B. baß fein Abgeordneter ben Konig um eine Onabe bitten, ihm einen Besuch abstatten ober bie Banbe fuffen burfte. Es murbe weitlaufig uber bie Strafe bebattirt, welche ber Ronig erleiden folle, wenn er die Bahlen hindere ober fic ben Befchluffen ber Cortes widerfete. Es murben Beforberungen, welche er vorgenommen, und die ihm verfaffungemäßig zufanden, von Seite ber Cortes wieder aufgehoben, weil fie migliebige Berfonen betrafen.

Rächft bem Könige und ber königlichen Familie beleidigten bie Cortes die Aristokratie burch die Aufhebung aller Privilegien und burch bie bemokratische Richtung, welche sie bei jeder Gelegenheit recht offen

zur Schau trugen. Besonders aber die Geistlichkeit war auf das Heftigste wider sie erbittert; benn die Cortes beließen es nicht bei den Beschlüssen, welche bereits vor der Antunst des Königs gegen sie go saßt worden waren, sondern sie fügten ihnen noch hartere hinzu. Es wurden außer den Sonntagen alle Festtage aufgehoben, mit Ausnahmt von sieden kirchlichen und sechs nationalen. Es wurde die Collegiale Capelle zu Lissadon neuerdings ihrer Güter beraubt und dem Staatsschape überwiesen. Es wurde am 21. Juli 1822 die Säcularisation der Mönchs und Nonnenklöster beschlossen: nur 60 Klöster sollten serner bleiben, die übrigen eingezogen und zu Rationaleigenthum erstlärt werden. Dasselbe Loos traf die drei Militairorden von Chrisus, S. Jasob, S. Benedist.

Auf biese Beise maren bereits burch bie Gesetzgebung mehren ansehnliche Claffen ber Gesellschaft wiber bie neue Ordnung ber Dinge aufgebracht. Es fam aber hingu, bag bie focialen Buftanbe fich feit ber Revolution feineswegs verbeffert hatten. Die alten Beamten waren zwar schlecht, aber bie neuen nicht beffer; fie mußten fich eff in bie ungewohnte Thatigfeit einschießen, und burch Erfahrung und ] Uebung erseben, mas ihnen bis jest an Kenntniffen noch abging. Besonders aber die Finangverhaltniffe fonnten nicht recht geordnit . werben. Man mußte bier, wie in Spanien, ju Anleihen feine 30 flucht nehmen. Dann trat in Portugal bezüglich ber Clubs und politischen Befellschaften bieselbe Erscheinung, wie im Rachbarlante hervor: außerorbentliche Aufregung, Leibenfchaftlichfeit, Unbefonnen beit, Maglofigfeit; bie Gefellschaft gerieth baburch in einen unbehaglichen Buftand, aus bem fie balb wieber heraus zu fommen munichte.

Man kann sich baher sehr wohl benken, baß in Portugal von Seite ber reactionairen Partei ebenso gegen die neue Ordnung der Dinge Umtriebe gemacht wurden, wie in Spanien. Schon im April 1822 war eine Verschwörung im Werke. Der König Johann, dem man nicht genug Energie zutraute, sollte abgesetzt, der jüngere Schn besselben, Dom Miguel, an die Spize des Staates gestellt, die Cortes gesprengt, das alte System wieder eingeführt werden. Schon warm

ø

ein Baar Regimenter bafür gewonnen, und hatten ben Aufruhr auch bereits angefangen, als Schulveba, ber seit ber Revolution in Borstugal eine ähnliche Rolle spielte, wie Riego in Spanien, ben Plan entbeckte und sofort unterbrückte.

Dieß geschah im Juni. Aber bie reactionaire Partei gab ihre Sache noch nicht verloren.

Im September wurde endlich bie Berfaffung fertig. Sie war gang in bem Stole ber fpanischen, nur bag bas bemofratische Glement noch icarfer und entschiedener ausgeprägt mar. Die Cortes befcworen bie Berfaffung zuerft, und verordneten fobann, bag bis gum December bas gange Bolf fie beichworen haben mußte. Der Ronia legte am 1. October feierlich ten Gib barauf ab. Die Ronigin jeboch. Charlotte, eine spanische Pringessin, Schwester Ferdinands VII., nicht minder absolutistisch gesinnt, wie ihr Bruber, nur fester und entschiedener, weigerte fich, die Berfaffung zu beschwören, und verhehlte auch gar nicht ben Grund ihrer Beigerung: weil burch bie Constitution bie tonigliche Bewalt zu einem Schatten herabsinfe. Die Cortes verfehlten nicht, auf biefe That ber Konigin ju antworten. Da fie felber bas Gefet gemacht, bag jeber, welcher ben Gib auf bie Berfaffung verweigere, bas Ronigreich verlaffen muffe, fo verlangten fie von Johann VI., feine Gemahlin zu entfernen. Diefer ging barauf ein, und fcon wurde eine Fregatte in Bereitschaft gehalten, um bie Ronigin fortzuschaffen. Sie konnte fich in ber That vor ber Ausführung bes Befchluffes nur baburch retten, bag fie fich frank ftellte. Sie wurde nun auf bas Luftschloß Ramalhao verwiesen, wo fie indeg bes Umgange ihrer Tochter beraubt marb.

Balb barauf, im December 1822, kamen bie neuen Cortes zufammen, welche im Ganzen weniger entschieden und leidenschaftlich wie bie ersten waren. Sie ließen bas Verfahren gegen die Königin fallen. Indessen mußte sie boch auf bem erwähnten Lustschlosse bleiben.

Bon bieser Zeit an spann bie Königin immer neue Intriguen gegen bie Constitution, und wurde barin von ihrem Sohne Dom Miguel getreulich unterstützt. Im Anfange des Jahres 1823 glaubte bie wactionaire Partei von Reuem mit einer Contrervolusion hervortreten zu burfen. An der Spize derfelden famd der Graf Amarante, welcher in der Proving Traz od Montes die Fahne der Empörung erhob. Es war im Hebruar 1823. Amarante gelang es sofort, drei Regimenter zu sich berüber zu ziehen. Er wurde zwar vom constitutionellen General Rego zurückzewersen und dis in das Gebirge gejagt. Aber dald barant sammelte er sich wieder und errang gegen die Constitutionellen einige Erfolge. Da zedoch strengten Regierung und Corstes ihre Kräste an, es wurden zahlreiche Truppen zusammengezogen, Amarante als Hodwerräther erklärt, er selber angegriffen, am 23. März total geschlagen und balt darans gezwungen, sich über die portugiesische Grenze zu slächten.

Demnach hatte bie Contrerevolution in Bortugal so wenig Glud, wie in Spanien. In beiden Ländern behauptete bas liberale Brincip bas Feld. Aber auch in benjenigen Ländern, wo es ben liberalen Bestrebungen bis zum Jahre 1820 nicht gelungen war, einen Umschwung bes Spstems herbeizuführen, wo vielmehr bis dahin die Reaction gesiegt, wo aber wenigstens constitutionelle Formen bestanden, wie in Frankreich, England und Deutschland, schien sich eine Beränderung zu Gunsten ber Freiheit vorzubereiten.

#### Siebentes Capitel.

# Frankreich und England bis jum Congress von Berona.

#### Srankreid.

Bas zunächst Franfreich anbetrifft, so war allerdings bie Reaction, welche in Folge ber Ermordung bes Bergogs von Berry eingetreten, burchgreifent genug. Politische, Bregprozeffe in Menge murben eingeleitet; Die bobere wie die niedere Bolizei auf alle Beife in Unfpruch genommen; man griff ben Universitaten an Die Lehrfreiheit: Buigot und Coufin, zwei berühmten Lehrern an ber Universität Baris, wurden ihre Borlefungen verboten, bie Studenten ber ftrengften Be auffichtigung unterworfen, gang fo, wie in Deutschland. Aber burch alle biefe Magregeln mar es boch nicht möglich geworben, ber öffentlichen Meinung eine andere Richtung ju geben. 3m Gegentheile: je energischer bie Reaction, um so gaber, hartnadiger bie liberale Befinnung. Sie burfte fich awar nicht mehr frei und unumwunden in ben Journalen außern; aber fie fand bald ein anderes Mittel, namlich Brofcburen. Dan verfolgte auch biefe, aber ber Liberalismus jog fich jett in bie geheimen Befellschaften jurud. Die Jugend besonbers nahm großen Untheil baran und, was besonders gefährlich war, bas Beer.

Es konnte nicht anders fein, die Borgange in Spanien blieben nicht ohne Wirkung auf Frankreich. Wie durch den Sieg der constitutionellen Partei in dem Nachbarlande die Hoffnungen des frandönischen Liberalismus überhaupt neu belebt worden waren, so gab man besonders dem Gedanken Raum, daß auch in Frankreich wie in

Spanien, ein Umschwung ber Dinge burch bas Beer bewertstelligt merben fonne und muffe. Berfuche, bas Seer fur biefe Blane mac winnen, murben nun mit Gifer betrieben, und es gelang in ber That mit einem Theile beffelben schon fo frühe, daß bereits für ben 19. August 1820 ber Ausbruch einer Militairrevolution bestimmt worten Besonders thatig babei maren zwei Offiziere, Rantil und la vocat. Die Legionen an ber Meurthe und bes Rorbens, wie mehrne Regimenter ber foniglichen Garbewaren bereits gewonnen. Der Blan mar, bie hoheren Diffiziere ber Regimenter gefangen zu nehmen und fofort eine proviforische Regierung zu errichten. Die tonigliche Kamilie wollt man junachft ichonen, wenn fie fich fugen wolle; überhaupt war man nicht recht flar über bas, was an bie Stelle bes gefturzten Regiments gefest werben follte, beun es hatten fich verschiebene politische Partein an biefem Complotte betheiligt. Die Ginen wollten Rapoleon II., bie Anderen den Prinzen von Oranien, wieder Andere Die Republik Die Berichmörung murbe jeboch burch zwei Unteroffiziere ber Barte, Betit und Bibal, verrathen, welche unvorsichtiger Beife, ebe man fie gang gewonnen hatte, in bas Beheimniß eingeweiht worben warm. Am Abende vor bem 19. August wurden die Saupter bes Complettes verhaftet - Rantil und Lavocat waren inbessen entkommen - und fomit bie gange Berichworung unterbrudt.

Aber bie Sache machte boch einen so tiefen Einbruck auf bas Ministerium und enthüllte ihm so sehr die Gefahr einer Soldaten empörung, daß es große Borsichtsmaßregeln anwenden zu muffen glaubte. Balb darauf wurde eine neue Organisation bes Heeres verfügt; et trat ein vollständiger Wechsel ber einzelnen Bestandtheile ber verschie benen Corps ein; ein großer Theil der Offiziere wurde entlassen, ein and berer verseht. Dadurch hoffte man die Organisation der Berschwörung, wenn sie je vorhanden gewesen sein sollte, wieder zerstören zu könnm.

War nun die Stimmung des Bolfes und ber öffentlichen Reinung im Ganzen bebenklich genug, so gestalteten sich boch die geste lichen Organe ber Nation mehr und mehr im Sinne ber Reaction. Die Wahlen im herbste 1820 sielen, unterstützt burch bas neue Wahl

gefet, überwiegend aristofratisch aus, und zwar bergestalt, baß selbst ber Ronig bavon betroffen warb. Diese neue Kammer naherte sich in Beist und Charafter jener von 1815, welche ber König 1816 aufgeloft hatte. Er, wie sein Premierminister Richelieu fühlten wohl, baß sie bieser Kammer von vornherein einige Zugeständnisse machen müßten, und barum wurden zwei Stimmführer ber Rechten, die Herren von Billele und von Corbière, in das Ministerium aufgenommen; dieser als Unterrichtsminister, jener ohne Porteseuille.

Benn aber ber König und Richelieu geglaubt, burch biefe Ernennungen bie Rammer fich geneigt machen zu tonnen, fo taufchten Offenbar gingen bie Ultras, welche in biesem Barlamente bas llebergewicht besagen, barauf aus, bas Ministerium Richelieu zu fturgen, welches ihnen trop aller Bugeftanbniffe, wie g. B. Mobification bes Bahlgefetes in noch ariftofratischerem Sinne, Errichtung amolf neuer Biothumer, Befferstellung bes nieberen Rlerus, immer noch zu liberal war. Sie wunschten ein Ministerium, welches blos aus Mannern ihrer Bartei bestanb. Und biefe Bartei erftrebte nichts Geringeres, ale völlige Wieberherstellung bes Alten und ganglichen Bruch mit ben Erinnerungen ber Revolution. Manner, wie ber General Donnabieu, La Bourbonnape, Du Pleffis be Grenaban, Baublanc, Delalot, Caftelbajac, Cornet d'Incourt, scheuten fich nicht, bem Minifterium ben Mangel an royaliftischer Gefinnung vorzuwerfen, bas mahre Bohl ber Monarchie burch baffelbe gefährbet zu erklaren und es aufzuforbern, abzubanten.

Und dieser ultraropalistischen Mehrheit ber Kammer stand keine Partei gegenüber, die nur irgend wie einen erfolgreichen Widerstand hatte leisten können. Die Linke war gar zu wenig vertreten, als daß es ihr möglich gewesen ware, einen parlamentarischen Einstuß zu üben. In Anbetracht dieser ihrer Ohnmacht wurden die Mitglieder berselben leibenschaftlicher und heftiger, vergaßen nicht selten die parlamentarischen Formen und schadeten ihrer Partei nur noch mehr. Blos die Pairokammer beobachtete im Ganzen eine gemäßigte liberale Richtung, was schon aus der Thatsache hervorgabt, daß sie die Mit

glieber der Militairverschwörung vom Angust 1989, welche als Hochverräther vor ihr Forum gestellt wurden, fehr mild behandelne, indem
für als bischrie Strafe nur fünspähriges Gefüngnis erfannte, die meiften
aber frei freach.

Das Berhalmig bes Miniseriums ju ber Deputiereitammer ac fallete nich mir bem Gerbite 1921 moch feintieliger. Bei ber theil weifen Ergingung bes Burlamente burd neue Sablen bane fich bie . Rechte wiederum verfairft, bas Muniferium bingegen bebennet verloten. Gleich bei ber Mrene auf tie Thronrete fprad bie Rammer mit großer Mebrbeit ein Mistrauenevotum wider tas Ministerium and. Richelieu glaubte nun noch burch Unterhandbungen mit ben Ultraelementen feines Cabinets, Billele unt Corbiere, nich balten at tonnen; allein Billele batte ichon gleich bei feinem Einerine in Die Bermalung nicht baran getacht, biefes Minifterium ju unterftugen. fontern es nur ale Brude für feine eigene Erbebung ju bennnen. Die Unterhandlungen gerichtugen nich; Billele unt Cerbiere verlamgten ibre Entlaffung. Best fab Richelien, und mit ibm ber Ronia, ein. bağ nichts mehr übrig bliebe, als abantanten. Er thats, am 13. December 1821. Unt min trat ein freng revalififch ariftofraniches Minifterium an teffen Stelle, teffen Seele Billele mar, welcher bab Finamiminiferium erbielt: ter Bicomte von Montmorence erbielt bab Auswartige, Bepronnet bie Buftig, Corbière bas Innere, Maricall Bictor, Bergog von Belluno ten Arieg, ter Marquis Clermont-Tonnere bie Marine.

Co ift nicht zu laugnen: in tiefem Minifterium befanden nich feine unbeteutente Talente. Billele, ter Chef befielben, zeichnete fich ebenso sehr burch parlamentarische Gemanttbeit, wie burch ftaatomannische Renntniffe aus, wie tenn namentlich seine Finanzverwaltung selbst bei ben Gegnern Anerfennung fant. Corbière war ein Mann von großer Gelehrsamfeit und großem Scharffinn; ebenso Pevronnet. Aber die Richtung, welche bas neue Cabinet besolgte, war eine vollfommen reactionaire, gang im Sinne ber ariftofratischen Kammer. Es nahm sofet einen großen Bechsel mit ben oberften Stellen vor: die Ranner,

welche bas alte Ministerium angestellt, und auf beren ftrenge Unterwurfigfeit es fich nicht verlaffen fonnte, wurden abgebanft und anbere ftreng ariftofratifche, ber Faction angehörige, an ihre Stellen gefest. Bar schon unter bem fruheren Cabinette ber ftreng katholischen Riche . tung nachgegeben worben, fo trat bies Bestreben nunmehr noch ent-Die Verwaltung trug einen burchaus firchlichen ichiebener hervor. Charafter; bas gange Unterrichtswesen murbe im Sinne ber Rirche umgestaltet: bie Beiftlichfeit befam ben ausgebehnteften Ginfluß auf baffelbe. Die Bischöfe hatten in ben Departementen bie Dberaufficht über die Schulen; Cangler ber Universität war ein burchaus orthoborer Bralat, ber Bischof Fraiffinous. Man forgte bafur, bag von ben Schulen Elemente ferne gehalten wurben, welche bie Reime bes Liberalismus in die jugenblichen Gemuther pflanzen fonnten; getraute man fich ja nicht einmal, bie alten Classifer ihnen gang zu erlauben; es wurden ihnen nur Ercerpte bavon in bie Sande gegeben. ben franzönischen Tragodien durfte nur Efther, Athalie und Merope gelesen werben. Und wie in den Schulen, entfaltete ber Rerus auch unter ber gefammten übrigen Ginwohnerschaft bie ausgebehntefte Thatigfeit, um die Franzosen wieder jum Bigotismus jurudjuführen. Insbesondere auch in außerlichen Dingen, in feierlichen Kirchenaufzügen und bergleichen wollte er feine wieberbergeftellte Berrichaft jur Schau tragen; die Regierung unterftüpte ihn hier natürlich aus allen Kräften, erließ fie fogar Die Berordnung, welche auch Andersglaubige, Brotefanten zwang, bei fatholischen Prozessionen selbsthatig mitzuwirfen.

Der Rammer konnte bas Ministerium gewiß sein. Es brachte ein neues Prefigeset vor bieselbe. Die Censur, welche die Ultras selber bisher beständig angegriffen hatten, so lange die Regierung nicht ganz und gar in ihrem Sinne war, durfte das Ministerium schon der Consequenz wegen nicht mehr beibehalten. Es verzichtete auch darauf; aber das neue Prefigeset war nicht viel besser. Darnach durfte kein Journal und keine periodische Schrift ohne vorherige Genehmigung des Königs erscheinen. Die Vergehen gegen die Presse sollten von sett an durch die königlichen Gerichtshöse entschieden werden,

welche befugt find, Journale und periodische Schriften zu verbieten ober zu suspendiren, wenn fie etwas ter Religion und ber Monarchie Gefährliches enthalten. Die Debatten barüber sollten blos in bem Jule öffentlich sein, wo ber Gerichtshof bieselben nicht als gefährlich für die öffentliche Ordnung und die guten Sitten erkannt hat. Im Falle ber Roth kann auch ber König durch einsache Ordonnanz, die aber von drei Ministern unterzeichnet sein muß, die Gensur wieder herstellen. Ueber diesen Gesessvorschlag entsvann sich eine der bestigsten Debatten in der Deputirtenkammer; die linke Seite des Hauses entsaltete hiebei alle ihre Krast, ihre gesammten Talente, alle ihre Bestissterung, um das Geseh unterliegen zu machen. Es war sedoch umssonst. Rur die Pairesammer machte eine kleine Aenderung. Sie verslangte nämlich, daß bei dem Worte "öffentliche Ordnung," "constitutionelle" eingeschaltet würde.

Wenn man auf Regierung und Rammer Rudficht nahm, fab es baber in Franfreich traurig genug aus. Aber befto entschiebener manbte fich bie öffentliche Meinung tem Liberalismus gu. Er begann fich allmablig auf eine großartige Beife qu organifiren. Seit tem Ente bee Jahres 1820 war ber Carbonarismus in Franfreich eingebrungen. Die Liberalen benutten fofort tie Formen und tie Ginrichtung beffelben, um fich ju einer mobl organifirten Berbindung ju gliebern, und boch por ber Befabr einer Entbedung gefichert zu fein. Die Berbindung ber "Freunde bed Bolles" erftredte nich über alle frangenichen Provingen, und boch bestand barüber bas größte Gebeimniß; benn Gruntfat mar, nichts aufzuzeichnen, fontern Alles muntlich abenmaden. Auch mußte bie Mebriabl nichts von einander, fannte fich nicht, obiden nie nach einem und temielben Plane bantelte. Gie geborchte blindlings ihren Oberen. An ter Spipe bes Bangen fanb ein leitenter Ausschuf (haute vente), ben Riemant, ale er fich felber fannte, ber fich felber ergangte und bem boch Alle geborchten. Uebrigens maren jetenfalle Manner von Anfeben babei, wie a. B. Lafavette, Schoonen, Bover bargenfon, Barret. Diefe Berbindung batte besonders unter ber Armee, ben Studenten und ber gangen Jugend

ber Schulen und bes Arbeiterstandes Eingang gefunden. Im Heere hatte man sich besonders an die Soldaten und die Unteroffiziere ges macht, dagegen die Offiziere, als nicht ganz zuverlässig, bei Seite ges lassen. Man ließ die Leute sich in den Wassen üben, sich überhaupt in jeder Beziehung militairisch vorbereiten. Man machte mitunter Bersuche, ob auch die Mitglieder auf ein bestimmtes Zeichen an einem bestimmten Orte sich wirklich einfinden würden, und sand sich vollsommen befriedigt; mehrmals wurden bergleichen Musterungen gehalten; in Paris allein kamen über 40,000 Menschen dabei zusammen.

So klug und vorsichtig eingerichtet nun aber auch diese Verbindung war, so konnte sie es doch nicht vermeiben, daß sich nicht auch einige Verräther einschlichen. Die Polizei erfuhr von diesen Verdindungen, erkannte sosort die außerordentliche Gesahr, welche durch ste brohe und suchte ihr zu begegnen. Auch war es nicht wohl anders möglich, als daß bei den Elementen, aus benen sie vorzugsweise bestanden, bei dieser feurigen, ungeduldigen, thatendurstigen, mitunter undesonnenen Jugend theils Manches unabstablich verrathen ward, theils Wanches unzeitig geschah, was dann vielleicht einen ganz wohlausgebachten Plan scheitern machte.

Am Ende bes Jahres 1821 glaubte ber leitende Ausschuß, daß die Zeit zum Losschlagen gekommen sel. Er sandte überall hin seine Commissaire, welche die Mitglieder auffordern sollten, sich bereit zu halten. Der Plan war, daß zunächst in einigen Departementen, namentlich der Sarthe und dem Oberrhein, die Bewegung beginnen sollte, um eine Revolution in Paris zu unterstüßen. Lasavette und dargenson sesten sich mit diesen Departementen selber in Berbindung. Es sehlte nicht an Anordnungen und Besehlen: aber sie wurden mit Ungestüm und ohne Einheit vollzogen. Die Regierung merke aus so vielerlei Anzeichen, daß eine Bewegung ihrem Ausbruche nahe und daß man daher seht alle Mittel und alle Wachsamkeit ausbieten musse, um sie sosort zu unterdrücken.

Buerft begann bie Bewegung in Befort, wo unter ber Befatung am 2. Januar 1822 ein Aufftanb hatte ausbrechen follen. Aber noch

porher wurde bie Sache verrathen und bie Berbachtigen gefangen genommen. In Saumur, wo eine Cavalleriefchule fich befant, unter welcher ber Carbonarismus ebenfalls betrachtliche Fortichritte gemacht batte, follte auch ein Aufstand ausbrechen; aber auch er warb verratben. und eine ziemliche Angahl Unteroffiziere gefangen gesett. bereits geschehen war, erhob General Berton in Thouars, einem Stabtchen ber Bentee, bie Fahne bes Aufruhre. Es war am 14. Rebruar, als er mit etwa 50 Mann auf bem Marktplate von Thouars ericien, die Sturmglode lauten ließ und die berguftromenden Einwohner gur Bernichtung ber Berrichaft bes Abels und bes Briefterthums aufforberte. Balb ichloffen fich ibm gegen 300 Menfchen an, mit benen er gegen Saumur beranrudte, auf bem Buge immer neue Schaaren an sich ziehend, so baß er an 1000 Mann start war. Aber bei ber Brude von Foucheur ftellten fich ihm unter bem Befehle bes Beneral Briche fonigliche Truppen entgegen. Es fam jum Rampf: bie Insurgenten wurden geworfen und gerftreut; Berton selbst entfam mit genauer Roth burch bie Klucht, wurde aber fpater aufgefunden und ben Berichten überliefert. In Rochelle mar unter ben bortigen Truppen, namentlich unter bem 45. Regimente, welches früher in Baris gewesen, ein Aufftand beabsichtigt, ber Ende Mary ausbrechen follte. Auch biefe Berschwörung wurde jedoch entdeckt, und vier Unteroffiziere: Bories, Gubin, Panniers und Raoulr, welche als die Anstifter berfelben bemerflich gemacht waren, gefangen genommen. Und fo wurden bann Berschwörungen in Toulon, in Rantes, in Marfeille, wo ein Capitain Balle besonders betheiligt mar, im Elfaß, wo ber Dberk lieutenant Caron an ber Spige bes Complottes ftand, entbect und unterbrudt. Der leitende Ausichuß, auf biefe Beife bas Diftlingen feines Planes bemerfent, hielt naturlich mit ferneren revolutionairen Schritten jurud; man bat ihm beshalb Feigheit vorgeworfen, man hat von ihm verlangt, bag er bie ungludlichen Opfer batte retten

follen. Aber ein Fortsahren in bem Plane ber Emporung, unter biesen Umftanben, wo so Bieles verrathen, wo bie Regierung auf Alles gesfaßt war, hatte nichts weiter bezweckt, als noch mehr Menschen in das

Unglud fturgen, ohne bag es möglich war, bie bereits Gefangenen gu retten.

Die Regierung wußte sehr gut, daß hinter biesen Bewegungen noch ganz andere Menschen standen, als beren man habhaft geworden; allein sie hatte keine Beweise, sonst wurde sie ohne Beiteres auf sie selber losgegangen sein. Sie begnügte sich also damit, an den gefangenen Häuptern der Complotte ihre Rache auszulassen. Balde, die vier Unterossiziere von Rochelle, Berton nebst fünf seiner Genossen, Caron— sie alle wurden zum Tode verurtheilt und auch (mit Ausnahme zweier von Berton's Genossen, für die sich die Herzogin von Berry und der Herzog von Angouleme selber verwendete) sämmtlich hingerichtet. Die Regierung glaubte einmal ein Erempel statuiren zu müssen. Sie hosste durch Strenge und blutige Rache den liberalen Geist der Bevölkerung ersticken zu können.

Allein sie verrechnete sich. Eben biese Hinrichtungen untergruben bei ben Franzosen weit mehr, als alles Andere die Liebe zu den Bourbons. Man hatte gehosst, mit ihnen die Ruhe und eine gewisse gestenete Freiheit zurückehren zu sehen; man hatte daher mancherlei ihnen zu Gute gehalten und von der Jukunft eine bessere Entwickelung der Dinge erwartet. Zest aber begann sich die Meinung in einem immer größeren Kreise zu verbreiten, daß sie in der That nichts weiter, denn die Rückschr zu den vorrevolutionairen Juständen beabssichtigten: die Wiederherstellung der alten Aristofratie, des Pfaffenregimentes und bes königlichen Despotismus. Und dabei konnte man ihnen nicht einmal viel Kraft und Lebensfähigkeit zuschreiben. Eine Regierung, welche, um sich zu halten, zu dem außerordentlichen Mittel bes Blutvergießens ihre Zuslucht nehmen muß, durste wohl selber keine große innere Stärke für sich in Anspruch nehmen. Das war das einssache Raisonnement der Mehrzahl der Franzosen.

Indes ging die Regierung auf dem einmal eingeschlagenen Wege fort. Unterftust durch die gesestlichen Organe der Ration konnte sie schon noch Bieles wagen. Die Erneuerung der Rammer im Jahre 1822 fiel wiederum zu Gunften des Ministeriums aus, obschon gerade

432 Frantreich und England bis jum Congres von Berona.

hiebei bie veränderte Stimmung ber Sauptstadt zu ernsten Betrache tungen auffordern mußte. Eros aller Bemühungen nämlich gelang es ben Ministern, in Baris nur zwei ihrer Candidaten durchzubringen: bie übrigen gehörten ber Opposition an.

Wenn baher in Frankreich die Reaction außerlich noch im Siege war, so befand sie sich boch der öffentlichen Stimmung gegenüber im Rachtheil; die Dinge standen jedenfalls gefährlich und es schien nur eines leisen außeren Anstoßes zu bedürsen, um den öffentlichen Zwständen eine ganz andere Wendung zu geben.

#### England.

Much in England nahm die öffentliche Meinung trop bes bebew tenben Sieges, ben bas Ministerium am Schluffe bes Jahres 1819 erfochten, eine immer bebenflichere Bestalt an. Seit bem Anfange bes Jahres 1820 lief bie Gahrung ber Bemuther burch bas gange Reich. Besonders waren es die niederen Menschenclassen, Die am meiften gebrudten, beren fie fich bemachtigte. Faft in allen Manufacturftabten maren bie Arbeiter von ihr ergriffen; fie marteten mit Spannung auf die Zeit einer allgemeinen Emporung. Auch fehlte es nicht an vielfachen Aufforberungen jum Aufruhr, und hie und ba tam es bereits zu hochft bedauerlichen Auftritten. Go in Glasgow, Baisley, Subberefield, Manchefter, Leebs, wo bie rabicale Bartei bebeutenbe Erfolge gewann. Ebenfo mogte an ber schottischen Grenze ber Aufruhr. Im April fam es bort zu formlichen Befechten zwischen ben Rabicalen und ben Linientruppen, und man versicherte, bag, wenn jene genug Baffen und gubrer gehabt, diese Unruhen eine fehr gefährliche Wendung hatten nehmen fonnen. Wohl am heftigften aber zeigte fich ber Beift ber Emporung in Irland; freilich ber ungludliche ften unter ben englischen Provingen. Es war hier besonders ber fociale Drud, die grenzenlose Armuth bes größten Theils ber Bevolle rung, die fie jur Berzweiflung brachte. Saufen von 1000 Mann

rotteten sich zusammen, um sich raubend, plundernd, Rache übend an ihren Drängern, über das Land zu verbreiten. Der Aufruhr begann in ber Grafschaft Galway; bann zog er sich in die Grafschaften Daru, Clarn, Rascommon und Westernoth. Die Truppen, die den Aufruhrern entgegengesendet wurden, wurden Ansangs zurückgeschlagen. Run schickte die Regierung neue Regimenter und Artillerie nach; barauf zog sich der Aufruhr in die Gebirge zurück, aber unterdrückt war er keineswegs.

Trop bieser ber Regierung feinbseligen Stimmung bes Lanbes gelang es ihr aber boch, geradeso wie ber französischen, die gesetlichen Organe auf ihrer Seite zu behalten, obschon eben jest ein neues Parlament zusammen berufen werden mußte.

Der alte König Georg III. war nämlich am 29. Januar 1820 gestorben. Ihm folgte ber Prinzregent, unter bem Namen Georg IV. Er hatte schon seit geraumer Zeit die Zügel der Regierung geführt, und darum übte dieser Todesfall durchaus keinen Einfluß auf eine etwaige Beränderung des politischen Systems. Aber nach der engstischen Berfassung muß bei dem Regierungsantritt eines neuen Herrschers auch ein neues Parlament zusammen gerufen werden. Das bisherige wurde daher am 28. Februar aufgelöst und die Wahlen zu einem neuen angeordnet. Die unzufriedene Stimmung der Nation hätte daher Gelegenheit gehabt, den disherigen Charafter des ministeriell gesinnten gesetzgebenden Körpers zu verändern. Aber Dank dem schlechten Wahlspstem, gelang es der Regierung und der Aristofratie, tros aller Anstrengungen der freisinnigen Partei, mit dem größten Theile ihrer Candidaten durchzudringen, so daß ihr eine überwiegende Mehrheit in dem Unterhause wiederum sicher war.

Indeffen bald ließ sie fich zu einer Sandlung verleiten, bei welcher fie trot ber ihr gunftig gestimmten Mehrheit bes Parlaments von ber öffentlichen Meinung eine ftarke Rieberlage erlitt.

Georg IV. war seit bem Jahre 1795 mit Karoline, Tochter bes herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, vermahlt. Die

Ehe war aber feine gludliche und bas Migverftanbnig awischen beiben Gatten trat balb, nachbem bie Pringeffin ihrem Gemahl eine Tochter - bie einzige Frucht ihrer Ghe - geboren, fo unverholen bervor, baß an eine Ausgleichung nicht mehr zu benfen war. Die Bringeffin, biefes ungludfeligen Berhaltniffes mube, verließ endlich im Jahre 1814 England, um fich burch Reifen zu gerftreuen. Sie besuchte ben Drient, Algier, Italien. Auf biefen Reisen mochte fie nicht immer ben Anstand gewahrt haben, welcher namentlich von einer englischen Bringessin geforbert wirb; man tabelte besonders ihren allgu vertrauten Umgang mit ihrem eigenen Dienftpersonal. Aber auf ber anbern Seite ift ficher, bag ihrem Bemable nichts erwunschter tommen tonnte, als wirkliche Bergeben von ihrer Seite; benn er, welcher ebenfalls bie eheliche Treue nicht mahrte, wunschte gerne von ihr los zu fein. ließ fie baher auf allen ihren Schritten bewachen und scheute feine Mittel, um ben Beweis bes Chebruches von ihrer Seite erhartet ju feben. Als Raroline ben Tob ihres Schwiegervaters erfahren, fo befchloß fie, fofort nach England jurudzufehren. Um 6. Juni fam fie in London an. Das schlechte Berhaltniß zwischen ben beiben fonige lichen Batten war bem englischen Bolfe langft fein Beheimniß mehr. Da aber Georg IV. wegen feines politischen Syfteins und überhaupt wegen seines Charafters burchaus nicht beliebt mar, fo nahm bas Bolf Bartei fur bie Konigin. Sie wurde baber mit außerorbentlichem Jubel empfangen.

Aber an bemfelben Tage machte Lord Liverpool im Oberhause, Castlereagh im Unterhatife ben Prozes gegen die Königin anhängig. Georg IV. war nämlich entschlossen, sie wegen Chebruchs anzuklagen und die Scheidung von ihr aussprechen zu lassen. Die Beweise, welche gegen sie aufgebracht worden waren, wurden dem Parlamente in einem geschlossenen grünen Beutel mitgetheilt. Das Oberhaus, welches zunächst mit der Untersuchung beauftragt war, seste einen Ausschus von 15 Pairs nieder, wozu fast lauter Minister oder entschiedene Anhänger berselben gewählt wurden. Dieser Ausschus begann sofort die Unter-

fuchung und erklarte nach einiger Zeit, bag allerbings bebeutenbe Ansgeichen von Chebruch Seitens ber Königin vorhanden feien.

Darauf hin brachte Lord Liverpool am 5. Juli die Bill in bas Oberhaus, bag die Königin wegen Chebruchs mit Bartolomeo Pergami (ihrem Rammerherrn) ber Ehe und des Titels einer Königin von Großbritannien beraubt und vom Könige geschieden werden solle. Die gerichtliche Procedur wurde auf den 17. August angesetzt.

Gleich die erste Nachricht von dem Vorhaden des Königs, gegen Karoline einen förmlichen Prozeß einzuleiten, hatte außerordentliches Ausselden gemacht, und die Theilnahme für die Königin beim Volf in hohem Maße gesteigert. Massen von Abressen wurden an sie gesendet; wo sie öffentlich erschien, wurde sie mit Zeichen des Beisalls begrüßt, deren sich selten eine englische Königin zu erfreuen gehabt; auf der andern Seite beschimpste man auch wohl die Personen, die ihr nicht ehrerbietig genug begegneten. Die Königin, welche nun einsah, daß ihr Gemahl es auss Aeußerste treiben wollte, glaubte ihrerseits auch Alles ausbeiten zu müssen, um sich zu retten. Sie warf sich nun ganz der Opposition in die Arme, welche ihre Sache zu der ihrigen machte. Es boten sich ihr tressliche Verheidiger an, unter denen besonders Brougham sich auszeichnete. Diese, wie die öffentliche Meinung konnten ihr dafür dürgen, daß sie aus der ihr brohenden Gesahr siegreich hervorgehen würde.

Am 17. August begannen bie Berhanblungen vor ber Pairskammer. Die Regierung hatte bie Zeugen gegen bie Königin vom Continente herüberschaffen lassen. Es waren beren 28. Sie sagten allerbings schändliche Dinge aus, welche, wenn sie als wahr sich herausstellten, ben Ehebruch ber Königin unzweiselhaft machten. Aber
wenn schon ber Umstand gegen die Regierung einnahm, daß sie sich
nicht scheute, einen solchen Scandal vor ganz Europa zu enthüllen,
so stieg dieser Unmuth zur Erbitterung, als burch die Kreuzfragen,
welche die Advocaten der Königin, namentlich Brougham, an die Zeugen
richteten, klar wurde, daß die Aussagen derselben salsch und daß sie höchst
wahrscheinlich vorher in Mailand sörmlich darauf eingeübt worden waren.

Die eigentliche Bertheibigung ber Ronigin begann am 6. October. Brougham wie noch vier andere Sachwalter ber Angeflagten bielten portreffliche Reben. Richts besto weniger entschieden fich bie Lords für bie erfte Lefung ber Bill. 216 fte aber jum zweiten Dale vorfam, wurde von ben Bertheibigern ber Ronigin barauf aufmertfam acmacht, bag nach englischen Wesegen nur bann auf Scheidung angetragen werben fonnte, wenn von Seite bes flagenben Chegatten nicht ebenfalls ein Ehebruch Statt gefunden habe, und ftarf angebeutet, bag man nicht verfaumen murbe, bei bem Ronige bas Gintreten jenes Falles Georg IV. ließ nun burch fein Ministerium barauf nachzuweisen. antragen, bag man auf die Scheidung verzichten und in diefem Sinne bie Bill amendiren wolle. Aber bie Opposition beharrte barauf, bas bie Bill in ihrer ursprunglichen Geftalt bleiben muffe, bas Umenbement baher nicht Statt finben burfe. Run ging zwar bie Bill bas aweite Mal wieder burch, aber ichon mit einer geringeren Stimmengahl; bas britte Mal ebenfalls, aber nur mit einer Dehrheit von 9 Stimmen.

Inzwischen aber war die Aufregung im Bolfe immer bebenklicher geworden; es war zu fürchten, daß dieselbe zu einem gefährlichen Ausbruche kommen; es war zu beforgen, daß das Unterhaus die Bill nicht gut heißen wurde. Daher erklärte Lord Liverpool am 2. November im Oberhause, daß er die Bill nach sechs Monaten dem Hause wieder vorlegen werde, was nach englischem Parlamentsstwie nichts anders heißt, als daß er sie ganz zurücziehe.

Der Jubel bes Bolfes über biefen Ausgang bes Prozesses war ungeheuer. Drei Rächte hinter einander wurden die Häuser in London erleuchtet. Das Bolf strömte zu Tausenden durch die Straßen und zerstörte die nicht erleuchteten Wohnungen. Und ebenso war es in den Provinzen. Die Parlamentsmitglieder, welche gegen die Königin gestimmt, wurden mißhandelt, waren faum ihres Lebens sicher.

Offenbar hatte bie Regierung burch diesen Ausgang bes Pro-

mehr erreichen zu können. Die politische Aufregung steigerte sich; mit bem Anfange bes Jahres 1821 wurden eine Menge Bersammlungen gehalten, fast in jeder Grafschaft, in jeder Stadt, in jedem Flecken, um Abressen an das Parlament oder an den König zu entwerfen, die darauf abzielten, das Regierungssystem zu andern, dem Bolke langst erssehnte Rechte zu gewähren, alle brudenbe Mißbrauche abzuschaffen.

Aber die Regierung gab nicht nach; sie hatte ja das Parlament auf ihrer Seite, bessen Mehrheit sie gewiß war. Auch in der neuen Situng desselben muhte sich daher die Opposition vergebens ab, das System zu stürzen; alle ihre Anträge wurden abgeworfen. Auch bilbete sich der fortgesetzen Aufregung des Landes gegenüber ein constitutioneller Verein, der sich zur Aufgabe stellte, durch Wort und Schrift die aufrührerischen Grundsätze zu bekämpsen und die alte Ordnung der Dinge aufrecht zu erhalten. Es war natürlich, daß daran besonders die strengen Tories Theil nahmen. Eben darum konnte er sich der Justimmung der öffentlichen Meinung nicht erfreuen, welche darin nur en reactionaire Verbindung erblickte, und die es auch bahin brachte, daß manche Gerichtshöse und öffentliche Beamte sich förmlich wider sie erklärten.

Wie machtig die Aufregung noch fortwirkte, zeigte sich auch bei ben Unruhen, die bei bem Leichenbegängnisse ber Königin Statt fanden. Dieselbe starb am 7. August 1821. Die fortgesetzte schlechte Behandstung ihres Gemahles, welche sich besonders bei seiner Krönung am 16. Juli kund gad, wo er die Königin förmlich von den Thüren der Kirche weisen ließ, mochte wesentlich an ihrem frühen Tode schuld gewesen sein. Run sollte die Leiche ihrem Testamente gemäß nach Braunschweig gebracht werden. Die Regierung wollte sie aber durch Soldaten, ohne alle Feierlichseit, auf entlegenen Wegen an die Küste schaffen lassen. Das Bolf griff jedoch den Leichenzug an, versperrte ihm den Weg und zwang ihn, eine andere Richtung zu nehmen. Bei dieser Gelegenheit kam es zu blutigem Handgemenge mit den Soldaten, und mehrere Menschen blieben todt auf dem Plate.

3m Parlamente hatte aber bie Regierung auch im Jahre 1822

**438** 

bie Mehrheit; ja fie brachte es bahin, bag, ba bie Unruhen in Irland immer noch nicht abgenommen hatten, bort bie Infurrectionebill verstundet und die Habeascorpusacte aufgehoben werden sollte. Sie wollte mit entschiedener Waffengewalt die dortige Gahrung unterbruden.

Indeffen erfolgte am 12. August 1822 ein Ereigniß, welches auf einmal der englischen Politik eine ganz andere Wendung zu geben vermochte. Dieß war der Selbstmord Castlereagh's. Seine Geistestraft hatte in der letten Zeit sehr abgenommen; seine Seele war zerrüttet, sein Gemuthszustand ein höchst unglücklicher. Das Gewissen, sonst so oft übertäubt von dem hartherzigen Staatsmann, mochte zu lett doch sein Recht behauptet haben; gewiß ist, daß die furchtbarsten Schreckbilder seine Seele folterten und ihn zulest wahnstnnig machten. In einem solchen Zustande fürchterlicher Seelenangst tödtete er sich selbst; er durchschnitt sich mit einem Federmesser die Halles aus, warief er ihnen Ju, indem er verendete.

Der Tod Castlereagh's verbreitete einen unenblichen Jubel unter bem englischen Bolke; selbst bei seinem Leichenbegängnisse konnte sich berselbe nicht zuruckhalten; benn man wußte sehr wohl, daß mit ihm ber bose Geist bes englischen Ministeriums gestorben sei. Man fand gerade in ber Art seines Todes eine große Genugthuung für all die Leiben, die er über das englische Bolk verhängt. Aber auch für die gesammte europäische Politik war Castlereagh's Tod ein großer Schlag. Dieser Minister war, wie kein anderer, in die reactionairen Plane der absoluten Höfe eingegangen und hatte sie, wo es ihm möglich war, unterstügt. Durch das System, welches auf seinen Einsluß hin die englische Regierung in Großbrittanien selber befolgte, war sie abgehalten worden, Maßregeln zu ergreisen, welche die allgemeine Freiheit Europas zu sichern vermochten. Vielmehr war sein Streben darauf gerichtet, die allgemeine Reaction, so gut es ging, auch nach

England überzutragen. Mit seinem Tode aber nahm Alles eine andere Wendung.

Denn bas mußten sich die Verftändigen unter ben Tories selbst sagen, daß Castlereagh's System auf die Länge hin in England nicht mehr durchzuführen war. Die Aufregung war zu groß; es bedurfte jest lindernder Mittel, um dieselbe wiederum zu beschwichtigen. Kein Staatsmann aber paste besser zu dem Posten eines Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten, als George Canning, welcher auch von der öffentlichen Meinung laut dazu bezeichnet ward und für dessen Eintritt sich namentlich auch der Premierminister, Lord Liverpool erstlärte. Georg IV., obwohl persönlich Canning abgeneigt, gab zulest doch nach und so wurde dieser Mann am 16. September 1822 ins Ministerium gerusen. Hiemit begann dann dieses auf einmal eine neue Richtung einzuschlagen.

Canning ftammte aus einer irlanbischen Familie ab und wurbe ju London im Jahre 1770 geboren. Er ftubirte auf ber Schule au Eton und auf ber Universität Orford, wo er fich burch eisernen Fleiß und große Talente vor feinen Mitschülern auszeichnete. Erft 23 Jahre alt, wurde er jum Abgeordneten bes Fledens Remton auf ber Infel Bight erwählt. Bon biefer Zeit an widmete er fich gang bem öffentlichen Leben. Er murbe balb einer ber bebeutenbsten Barlamenterebner. Schon im Jahre 1793 trat er ale Unterftaatesecretair in bas Minifterium Billam Bitt's, und wußte fich in biefer Gigenschaft trop aller Anhanglichfeit an bie Grunbfate bee Miniftere, boch auch bie Bunft bes Bolls zu gewinnen. Im Jahre 1801 trat er mit Pitt aus bem Ministerium; aber, ale biefer bie Leitung ber öffentlichen Ungelegenbeiten wieber übernahm, fo trat er ebenfalls wieber in bas Minifterium ein. Als fpater For und bie Whige bas Ruber in Die Banbe befamen, war Canning einer ber heftigsten Gegner bes neuen Ministeriums; mit bem Sturze beffelben wurde er wieber in bie Bermaltung gezogen und befleibete ben Poften eines erften Staatsfecretairs ber auswärtigen Angelegenheiten. Inbeffen blieb er boch nicht lange in

#### 440 Frantreich und England bis jum Congres von Berona.

biefer Stellung, ba er fich mit Lord Caftlereagh, welcher bamale ebmfalls im Ministerium fich befant, nicht vertragen fonnte. Es tam fogar zwifchen beiben Dannern zum Zweifampf, und Canning trat aus ber Bermaltung. Er murbe fobann als Botichafter nach Liffabon geschickt. 1816 tehrte er gurud und wurde Director bes oftinbijden Departements und bes Sanbelsbureaus. Die Regierung glaubte ben Mann mit ben bebeutenben Renntniffen und großen parlamentarifden Talenten iniemals gang entbehren gu fonnen, obichon er mit ihrer handlungsweise feineswegs übereinstimmte. Go war er namentlich ber entschiebenfte Begner bes Berfahrens wiber bie Ronigin. Georg IV. wurde baber febr heftig auf Canning erbittert und biefer nahm jest noch einmal feinen Abschieb, verließ England auf einige Beit und kehrte erft nach bem Tobe ber Königin wieber bahin zurud. hin brachte er in bem Unterhause einige liberale Motionen burch, wie 3. B. bie Emancipation ber irländischen Ratholiken und bie Aufnahme fatholischer Bairs ins Dberhaus. Diesen Beschluffen verfagte gwar bas Oberhaus feine Genehmigung, aber bas Ministerium erblidte nichts bestoweniger in Canning einen fo gefährlichen Begner, baf es ihn wieder entfernen zu muffen glaubte. Er war baher ichon gum General-Gouverneur in Offindien ernannt, als Castlereagh auf jene schredliche Beise fein Leben entete. Canning trat nun, wie gesagt, in bas Ministerium ein, und zwar in ber Eigenschaft eines Ministers ber auswärtigen Ungelegenheiten.

George Canning hatte fich niemals zu einer ertremen oppositionellen Richtung bekannt; er gehörte nicht einmal zu ber Partei ber Whigs; vielmehr könnte man ihn eher als einen Torp bezeichnen. Aber er war einer jener Staatsmanner, beren bas freie Britannien gar manche aufzuweisen hat, welche, gestützt auf ben guten Grund ber englischen Verfassung und in diesem Sinne conservativ, boch nicht ihren Blick vor den nothwendigen Verbesserungen verschließen, sondern mit Umsicht und Besonnenheit die ganze Staatsgesellschaft und die Bedingungen ihres Wohles ind Auge fassend, dem Principe des Steil

gen, wie bem bes Fortschritts auf gleiche Beise Rechnung tragen und vor Allem sich von bem Grundsase leiten lassen, baß ein großes ge-beihliches Staatswesen nur auf bem Boben ber Freiheit erwachsen kann. Es braucht nicht erst bemerkt zu werden, daß eine solche Richtung in geradem Wiberspruche mit ber Politik ber Großmächte bes Continents sich befand, und baß bem weiteren Berlause berselben burch biese theilweise Beränderung bes englischen Ministeriums ein höchst bebeutendes Hemmniß in ben Weg geworfen wurde.

#### Achtes Capitel.

## Deutschland bis jum Congress von Berona.

#### Das Meactionssyftem.

Deutschland war feit ber heiligen Allianz ber Bereinigungspunft jener fustematischen Reaction, welche Metternich so volltommen reprofentirte, und mit welcher er von ba aus ganz Europa umspannen zu Deutschland mar auch, wie wir gesehen, von ber Reaction neuerbings auf bas Gewaltthätigste gepadt und zu Boben geworfen worben; gleich barauf war fie fiegreich in England, wie in Wie nun aber? wenn ber aufs Reue jur herrichaft getommene Beift ber Freiheit, welcher auf ber pyrenaischen Salbinfel und in Bellas bie Feffeln bes Despotismus zersprengt, welcher in Frankreich jeben Moment mit einer Revolution brohte, welcher in England bem Ministerium eine liberalere Richtung anwies, wenn biefer Beift ber Freiheit, ohnebieß mit Muhe niebergefampft, auch in Deutschland wieber fein haupt erheben wurde? Und in ber That: auch an bem beutschen Bolfe mar bie neue Bewegung teineswegs spurlos vorübergegangen; vielmehr schien sie hier in eine neue, hochft bebenkliche Phase treten zu wollen.

Als es Destreich und Preußen gelungen war, burch bie Rarls, baber Beschluffe über ganz Deutschland, Bolf und Regierungen, bas Ret ber Reaction zu werfen, unterließen sie es natürlich nicht, bas, was ihnen biese Erfolge verschafft, nämlich die Furcht vor revolutionairen Bestrebungen ober bemagogischen Umtrieben, wie sie es nannten, beständig rege zu erhalten. Sie wußten recht gut, daß hinter dem

gangen großen garmen, ben fie gemacht, blutwenig greifbare Berbrechen angutreffen feien, bag eine eigentliche revolutionaire Bartei, welche entschloffen ift, ber Theorie auch die That folgen zu laffen, gar nicht eriftirte, und bag bie wenigen Danner, welche por bem Rarlsbaber Congreffe allenfalls an bas Serbeiführen einer Revolution ernftlich gebacht, fich nicht mehr auf beutschem Boben befanden. Satte ja auch bie Mainzer Central-Untersuchungecommission tros ber angestrengteften Bemühungen in ben erften Jahren ihres Beifammenfeins nichts herausgebracht, mas jene Ausnahmsbeschluffe hatte rechtfertigen fonnen, meshalb fich bie absoluten Regierungen wohl huteten, bie Resultate ber Untersuchungen befannt machen zu laffen; und als man zulest boch nicht andere fonnte, ale im Jahre 1822 ein Bericht ber Commission erfchien, fo gab biefer einen neuen Beleg fur ben Charafter ber bemagogischen Denunciationen; benn bie Commission wußte fich nicht andere ju helfen, ale bag fie fogar in bie Rapoleonische Beit jurudgriff und alle jene Bereine und Berbinbungen, welche von einem burchaus nationalen Beifte burchweht waren und einen rein patriotischen 3med, bie Befreiung Deutschlands von bem frangofischen Joche, verfolgten, in bie Untersuchung mit hereinzogen, so bag beutsche und revolutionaire Befinnung gludlich ju einem und bemfelben Berbrechen gestempelt warb. Das war überhaupt bie Tenbeng ber Reaction. Sie gebrauchte ale Aushangeschilb bie Berfolgung ber Revolution; im Grunde aber verfolgte fie bie liberale beutsche constitutionelle Gefinnung; sie warf baher biefe lettere mit jener gusammen, um fie besto leichter vernichten ju tonnen. Deshalb verfolgte fie gerabe Manner, wie Urnbt, Jahn, Belder, be Bette, Gorres, welche feineswege gur Umfturgpartei gehörten, sonbern burch Bort und Schrift nur bahin getrachtet hatten, bag bei ber Wieberherstellung ber staatlichen Ginrichtungen ben Bedürfniffen und Soffnungen ber Beit Rechnung getragen wurde, ebenfo, ale wenn fie Revolutionaire maren. Der Professor ber Theologie an ber Berliner Universität, be Wette wurde, weil er an Canb's Mutter einen troftenben Brief gefchrieben, seiner Brofeffur entfest; vergebens verwandte fich ber Senat ber Universität für ihn.

٠.

Ebenso wurde Görres seiner Stelle entset, welcher im Jahre 1819 entflohen. Arnbt wurde von seinem Amte suspendirt, obschon sich aus ber gegen ihn eingeleiteten Untersuchung durchaus nichts ergab, was nur im Entserntesten an das Verbrechen des Hochverraths hinstreiste. Freilich versuchte man auf eine Weise zu inquiriren, daß sich dieses Verbrechen doch wohl sinden ließ; man schried Dinge in das Protocoll, welche Arnbt nie ausgesagt, und, als er das Protocoll noch einmal durchzusehen wünschte, um sich von der Richtsseit desselben zu überzeugen, verweigerte man es ihm, mit der Bemerkung, daß die Unterschrift des Inquirenten (Pape hieß er) zur Beglaubigung hinreichend seit. Jahn, obschon frei gesprochen, wurde bennoch in polizeilichem Gewahrsam gehalten. Rur Welcker blieb mit Strase verschont, obsschon er mit Untersuchungen ebenfalls lange hin und her gezogen ward.

Man kann sich benken, wie gierig man bei bem offenbaren Mangel an Beweisen für revolutionaire Tenbenzen nach Allem suchte, was barnach aussah. Der Polizei war ein weites Feld geöffnet; die Spionirerei wurde ins Große getrieben. Hinter Allem, selbst ben unbedeutendsten Ercessen wurde das Streben nach Umsturz der Staatsverfassung gewittert. In Berlin hatten im Juli 1820 betrunkene Handwerksburschen einigen Scandal gemacht; gleich sahen die reactionairen Blätter den Bersuch zu einer Revolution darin. Entblödete sich die Rückschrittspartei ja nicht einmal, den alten Stein und den Freiherrn von Gagern, welche beide, jener schon seit dem Wiener Congresse, dieser seit 1818, sich nicht mehr in össentlichen Stellungen besanden, der Theilnahme an hochverrätherischen Umtrieben zu zeihen.

Aber man blieb natürlich nicht blos bei ber Berfolgung wirklicher ober angeblicher politischer Berbrecher stehen, sonbern man gebachte, in Aussuhrung ber Karlsbaber Beschluffe, solche Maßregeln zu ergreifen, welche bieselben in ber Geburt erstidten ober vielmehr bie Quelle verstopften, aus ber sie entspringen sollten, ben Geist bes Liberalismus. Preußen ging hier allen anbern Staaten als Muster voran.

Bir haben bereits angeführt, auf welche Beife bie Cenfur ba-

felbit geubt marb. Gie erstrecte fich nicht blos auf bie Beitungen und Bucher, welche in Breugen felbft gebrudt wurben, fontern auch auf bie auswärts erichienenen. Bunachft wurden alle beutschen Beitungen verboten, welche in Franfreich, England und ben Dieberlanden herausfamen. Much die in fremden Sprachen geschrieben waren, wurden einer ftrengen Controle unterworfen und theilmeife verboten. Go burfte auch feine außerhalb bes teutschen Buntes gebrudte beutiche Schrift ohne Erlaubnig ber Obercenfurbehorbe in Breugen verfauft merben. Aber felbst bie in beutschen Bunbedstaaten berausgefommenen Bucher entgingen nicht bem Berbote. Co murbe im Jahre 1821 verorbnet, baß ber gange Brodhausische Berlag einer nochmaligen Cenfur unterworfen werden follte, weil bafelbft einige migliebige Schriften herausgekommen waren, wie eine Abhandlung über den Troppauer Congreß, über bie spanische Revolution, über ben Canb'schen Brogeg und Gravel's "Staatsbeamter als Schriftsteller." Mit Muhe und Roth gelang es Brodhaus, bag bieje Berordnung bas Jahr barauf wieber aufgehoben marb.

Die Rarlobater Beschlusse in Betreff ber Schulen und Universitaten wurden von ber preußischen Regierung auf bas Strengfte gebanthabt. An allen Sochichulen wurden Commiffaire angestellt, welche forgfältig ben Beift ber Jugend und bie Bortrage ber Lehrer übermachten. Das Turnen, welches man als eine vorzügliche Quelle ber Demagogie betrachtete, wurde verboten. Aber mit all' bem glaubte man noch nicht genug gethan zu haben. Man verbot nun auch bie Rleibung, welche burch die nationale Richtung aufgekommen, und welche unter bem Ramen ber altbeutschen befannt war. Auch bie beutschen Farben, Schwarzrothgolb, traf ein gleiches Schidfal. Gludlicher Fund für bie Bolizei! Die leicht war es ihr hierburch gemacht, eine groß, artige Thatigfeit zu entfalten, ohne baß fie viel Muhe und Ropfbrechen anzumenben brauchte, ba fich ihr bie Gegenstände bes Berbredens auf offener Strafe anboten, ihr gleichsam in bie Banbe liefen. Bie ward nun nach Rocken, Mügen, Pfeifenköpfen, Quaften und Banbern gefahnbet, und wie befriedigt fühlten fich bie untergeordneten Subjecte ber Staatsverwaltung, wenn bie von ihr aufgegriffenen

\$

Uebelthäter, benen zufälliger Weise ber Schneiber ben Rod noch nicht geanbert, ober die noch nicht so viel Gelb zusammengebracht, um nich eine neue Ropfbededung zu fausen, ober die vielleicht einen gelben Strobbut, rothe Weste und schwarzen Rod trugen, als Hochverracher ins Gesängniß wantern mußten! In ber That: biese Pestbeule ber Bürcaufranie, diese in Robbeit eifergen niedrigen Diener der Gewalt, sanden nun eine reiche Ernte für ihre Dienstbestissenheit.

Intessen war ter liberale Geist nicht auch in einen Theil ter Beamten, besonders in die Pfarrer und in die Lehrer gefahren? Auch hiergegen mußten Borkehrungen getroffen werben. Im Jahre 1822 erschien baher eine Cabinetvordre, wonach Pfarrer und Lehrer, selbst wenn sie nur muth maßlich bemagogischer Umtriebe verdächtig wärm oder sie auf irgend eine Weise begünstigt hätten, ohne Weiteres von ihren Oberen entsetzt werden können, ohne daß ihnen eine Appellation frei stand. Theilnehmer oder Beforderer bemagogischer Umtriebe sollten nie mehr angestellt, befördert oder aus öffentlichen Fonds untersügt werden.

Daß unter biefen Umftanben bie Reaction auch fich auf bem firchlichen Gebiete bemerflich machte, verfteht fich wohl von felbft. Bir haben früher ichon mehrmals angeteutet, in welch' inniger Berbin bung bie religiose und bie politische Rudschrittspartei miteinander ge standen, und daß bieß namentlich auch in Preußen ber Kall gewesen. Seit ben Rarlebaber Beschluffen tritt es immer beutlicher hervor. 3w nachst gewann bie fatholische Rirche immer bebeutentere Erfolge; ten größten vielleicht burch bas Concorbat, welches Enbe bes Jahres 1821 zwischen bem romischen Stuble und ber preußischen Regierung w Stande fam, und burch bas jener mit feiner befannten Schlaubeit biefe bergestalt überliftet hatte, bag er gefestich in ber preußischen Monardie einen machtigen Ginfluß gewonnen. Mit biefer Begunftigung katholischer Tenbengen bing wohl auch bie neue Liturgie fur bie protestantische Rirche zusammen, welche im Jahre 1822 eingefühn ward, und bie fich in vielen Dingen ben fatholischen Gebrauchen naherte. Man wünschte überhaupt ben Geift ber Forschung, welcher

8 Wesen bes Protestantismus ausmacht, auf jede Weise zu bestränken und ihm jene bestimmte Grenze anzuweisen, die ihm die uen Zeloten und Orthodoren gezogen hatten, über welche hinaussgehen ihm nicht erlaubt sein sollte. Charakteristisch hiefür ist, daß bst der Name "Protestantismus" mißliedig war. Durch eine Casnetsordre vom Zahre 1821 wurde der Name "Protestant" und Brotestantismus" in Preußen verboten; die Censoren wurden angesiesen, diese Benennungen in keinen öffentlichen Schriften mehr zu statten, sondern dafür das Wort "evangelisch" zu seben.

Man wunschte aber auch bie protestantische Rirche unmittelbar r bie Aufrechthaltung und Beforberung bes absoluten Spftems zu nugen. Die Beiftlichen follten nicht blos im Sinne ber Orthoborie re firchlichen Functionen, ihr religiofes Lehramt ausüben: nein! fie Uten ihre Wirtsamkeit auch auf bas Gebiet ber Politik erstrecken. tan verlangte einen Gib von ihnen, welcher fie als vollfommene iener, fogar ale Polizisten bee Konige erscheinen ließ. "Ich will" - fo lautete ber Gib - "und werbe getreu fein meinem rechtmäßigen onige, Seiner Majeftat bem Ronige von Preugen, meinem großächtigsten herrn und oberften Bischof, also, baß ich bes Königs uten und Beftes fuche und forbere auf jegliche Beife. 16 Blut, mit Lehre und Beispiel, mit Wort und That will ich bie nigliche Macht und Burbe vertheibigen, wie es in unferer beilfamen onarchischen Regierungsform festgesett ift. Ebenmäßig will ich ju chter Zeit es aufbeden, wenn ich erfahren follte, bag etwas vorhann fei jur Aenberung ober Aufhebung biefer trefflichen Grundverffung, in welcher bas Wohl bes Staates bestand und bestehet, und r ich in allen Bunkten gehorchen und nachkommen will und werbe. esgleichen will ich, soviel an mir ift, Behorfam Schaffen Seiner öniglichen Majeftat, meinem allergnabigften Ronige, und benen, welche m feinetwegen zu gebieten und zu befehlen haben. Auch alle meine Marrfinber und Gemeinbemitglieber anhalten, jeber Zeit recht zu benfen ab zu reben über bas weltliche Regiment, welches von Gott verbnet ift!"

Un eine Berfaffung war natürlich unter folden Umftanben nicht au benten. 3mar tauchte im Jahre 1821 wieder bas Gerücht auf, baß man fich bamit beschäftige: es fei eine Commiffion niebergefest, bestehend aus Sann Bittgenftein, Schudmann, Bog, Ancillon, Albrecht, Binde, Schonberg, wogu auch ber Bublicift Rluber gezogen werbe, bie mit ben Borarbeiten beauftragt fei; allein biefes Gerücht verschwand bald wieder. Dagegen hatte bie Regierung bereits unter bem 30. Dai 1820 ein Befet erlaffen über bie Berhaltniffe ber Stap besherren, burch welches biefelben weit mehr bevorzugt maren, wie in jebem anderen Staate; ein beutlicher Beweis, bag bas ariftofratifche Element in Breugen neben bem bureaufratischen wiederum bie Sertschaft erlangt. Alles bingegen, mas an die revolutionairen Beiten er innerte, murbe mit Diggunft und mit Berbacht angeseben und m fturgen versucht, wenn es etwa burch Bertrage in feiner Grifteng ge fichert mar. Co waren begreiflich bie frangofischen Institutionen ber Rheinproving, Die man anerkannt, bem berrichenben Spfteme ein Dorn im Auge; und unter biefen nichts verhaßter, als bas Befchmornengericht, welches man bei ber Uebernahme jener Broving nicht aufzubeben gewagt. Man fuchte es nun auf alle Beife anzugreifen und au unterhöhlen, und benutte jeben Anlag, welcher fich barbot. Co wurde namentlich ber berühmte Fond'iche Broges vielfach ausgebeutet, um bie Berwerflichfeit bes Institute barguthun, obichon man im Augenblide noch nicht wagte, bas Geschwornengericht in ben Rheinprovingen formlich aufzuheben.

Unter ben übrigen beutschen Staaten war Kurhessen ohne Zweisel berjenige, ber sich am meisten Mühe gab, Preußen in ber Reaction nachzuahmen; benn Kurhessen war ein absoluter Staat. Seit ber Aussöfung ber Stände im Jahre 1816 hatte ber Kurfürst nicht mehr baran gebacht, eine Berfassung zu geben. Das Reactionssystem nahm hier jedoch nicht selten einen kleinlichen, ja lächerlichen Charafter an. Die Spionirerei war hier ebenfalls an ber Tagesordnung, ebenso bie strenge Ueberwachung ber Presse. Ueber die spanische Revolution burste in keiner ber inländischen Zeitungen irgend etwas ausgenommen

÷.

werben, und über die ausländischen wurde die strengste Controle geführt. Die Feier des 18. Octobers als Bolfssest wurde verboten: nur
als Kirchensest durfte dieser Tag geseiert werben. Wer aber an diesem
Tage Holzstöße anzündete oder sonst etwas zur Feier des Tages untersnahm, sollte als Unruhestister sestgenommen und strengstens bestraft
werden. Uebrigens hatte der alte Kurfürst bei aller seiner Härte doch
manche gute Seiten. So hielt er etwas auf eine gewissenhafte unparteilsche Rechtspsiege. Das Oberappellationsgericht durfte es wagen,
ihn selbst einen Prozes verlieren zu lassen: wie den, welchen er mit
bem General Alir führte, und welchen dieser gewann.

Wilhelm I. starb am 27. Februar 1821, an 78 Jahre alt. Ihm folgte sein Sohn Wilhelm II. Der Geist ber Regierung wurde unter micht geändert. Auch er gab keine Verfassung. Er erließ zwar eine neue Organisation der Verwaltung, die im Ganzen etwas geregelter war, wie die bisherige; aber die Polizeiwillfür spielte babei eine große Rolle, die dann nicht versehlte, die Unterthanen auf alle Weise zu drücken und zu qualen. Besonders machte sie Jagd auf studentische Verbindungen und hochverrätherische Tendenzen, entging jedoch nicht immer dabei der Lächerlichkeit. So hatten sich mehrere Studenten von Marburg einmal Hieber aus der Fabrif von Solingen verschrieben, auf deren klingen das übliche Wort "Kürst" sehlen sollie. Sosort wurde eine große Untersuchung eingeleitet — denn man unterteite sabei heraus!

In benjenigen Staaten, wo bereits Lanbstände existirten, benutten bie Regierungen — wenigstens in Nordbeutschland — die Auslegung, welche auf bem Karlsbaber Congresse dem Artikel 13 der Bundesacte gegeben wurde, um die Wirksamkeit der Stände auf Null heradzuseten. In Hannover wurde am 7. December 1819 eine neue Organisation der Stände verordnet. Sie unterschied sich jedoch im Wesentlichen nicht viel von der früheren. Zwei Kammern: Abel geistliche Stifter, Städte und nicht ritterliche freie Grundbesitzer sind vertreten; sie haben das Recht der Steuerverwilligung, der Zuratheziehung bei der Ges

setzebung und bas Betitionerecht; bie Sigungen find gebeim. Die hannoverischen ganbtage waren unter biefer neuen Organisation in ben Resultaten ebenso unbebeutent, als unter ber früheren. Einmal, im Jahre 1821, verlangte bie zweite Kammer Deffentlichkeit ihrer Berhand lungen. Die Regierung gestattete indes blos ben Drud berfelben, aber unter vorgangiger Cenfur! Auf ben Anspruch ber Stanbe, bei ber Besetzgebung mitzuwirfen, erflarte ber Graf von Munfter entschieben, daß fie biefes Recht nicht hatten und ebenfo murbe ihnen auf bie Korberung bes gleichen Rechtes Aller jur Beforberung von ibm etwibert, bag ein "Recht jur Beforberung überhaupt nicht ermire." Bergebens fuchte auch bie zweite Rammer bie Aufhebung ber Steuerfreiheit bes Abels zu erwirfen. Die Regierung ging barauf nur unter ber Bebingung ein, bag ber Abel bafur entschädigt werben muffe Bergebens brangen ferner bie Stanbe auf Ersparungen, benn bie Regierung mar fostspielig, brauchte viel; bie Steuern brudten bas Land entschlich. Die Regierung wies aber bie Stanbe bamit ab. Go mar es in Sannover, so war es in Braunschweig, welches, wie fcon fruher, nur bas nachmachte, mas in Sannover angefangen warb. Medlenburg und in Sachsen, wo bie alten Stanbe noch existirten, hatte fich nichts veranbert.

Rassau gehörte zu ben Staaten, in welchen bie Elemente ber neuen Beit Eingang gefunden hatten. Die baselbst bestehende landständische Berfassung enthielt manches Gute und naherte sich den Bedürsnissen und Forderungen des Bolfs. Richts besto weniger war an ein freies Staatsleben in Rassau vorderhand nicht zu benken. An der Spise der Regierung stand der Freiherr von Marschall, welcher ganz und gar von dem Metternichischen Systeme erfüllt war. Er bemühte sich, die Grundsähe, welche auf dem Karlsbader Congresse anempfohlen und zu Beschlüssen erhoben worden waren, in Nassau zur ausgedehntesten Geltung zu bringen. In Nassau war daher die Demagogenriecherei start im Schwang. Man verfolgte die freisinnigen Männer und warssie in die Gefängnisse, obschon sie hier ebenso, wie anderwärts, später wieder freigegeben werden mußten, da nichts auf sie heraustam.

Ebenso behandelte ber Minister die Landstände in dem Sinne Metternich's. Bei der Eröffnung derselben im März 1820 erklärte der Regierungscommissair von Trumbach unverholen, die Stände möchten ja nicht daran denken, ihre Rechte irgend wie erweitern zu wollen, da die Regierung es auf keinen Fall dulben werde. Auch waren die Stände fügsam, dieses Mal, wie das darauf solgende Jahr. Sie thaten, was
die Regierung haben wollte, und waren beshalb innerhalb 4 Wochen
schon mit ihren Arbeiten fertig. Freilich waren sie vermöge des schlechten
Wahlspstems auf eine Weise zusammengesest, daß nicht viel oppositioneller Geist sich in ihnen kund geben konnte. Nur die Höchstelteuerten dursten gewählt werden; in ganz Nassau waren nur 65 Männer
wahlsähig.

Auf biefe Weise herrschte also bas Reactionsspftem, wenigstens im Rorben von Deutschland. Es war ihm hier gelungen, bie Freisheitsbestrebungen ber Bolfer zu unterbruden und nieberzuhalten; bas war wenigstens ber Anschein.

### Beheime politifche Verbindungen.

Aber die öffentliche Meinung hatte sich darum doch nicht geanbert. Sie war wohl in den ersten Augenblicken nach den Karisdader Beschlüssen und dem sie begleitenden Larmen über demagogische Umtriebe betäudt; sie erholte sich jedoch bald von diesem Schrecken, besonders seitdem sich herausstellte, daß jener Larmen nur ein blinder gewesen. Es erbitterte das Bolt, um seine Wünsche und gerechten Forderungen im eigentlichen Sinne des Worts betrogen zu werden, da die angeblichen Motive zu den reactionairen Maßregeln reine Erbichtung seien; und gesetzt auch, es sei etwas Wahres an dem Geschrei der Diplomaten gewesen, so sand man es doch nicht minder ungerecht, wegen einiger unbesonnener jungen Leute die ganze Ration in Vesseln zu schlagen. Die öffentliche Meinung rächte sich zunächst durch die Verspottung der Demagogenriecherei und namentlich der Mainzer Centraluntersuchungscommission, welche trot aller Bemühungen boch nichts herausbringe. Run erfolgten aber bie Revolutionen auf ber pyrenäischen Halbinsel, in Italien, in Griechenland; ber Geist ber Freiheit schien zu neuem Leben zu erwachen, ben Sieg erringen zu wollen. Es war natürlich, baß biese revolutionaire Stimmung, welche halb Europa ergriffen, auch in Deutschland ihren Wiederhall sand, wo man nicht minter, wie in anderen Ländern, Grund hatte, über die bestehenbe Ordnung der Dinge zu grollen. Mit Lebhaftigkeit versolgte die öffentliche Meinung die Begebenheiten bei den insurgirten Böltem. Für keines suhlte sie aber mehr Sympathien, als für die Griechen, für welche sosort Sammlungen in großartigem Style unternommen wurden. Auch Freiwillige wanderten nach Griechenland, um für die heilige Sache dieses Bolkes ihr Blut zu versprizen.

Man fann baher wohl fagen, ber Beift ber Ration war reve lutionair angeweht. Die Stimmung hatte in Bergleich mit ben Beiten, welche unmittelbar auf die Freiheitsfriege folgten, eine wefentliche lenderung erfahren. Dort war man noch glaubig, hoffnungevoll, vertrauend. Aber feit ben Karlebaber Befchluffen beginnt bas Bertrauen zu verfdwinden: man erfennt jest in ben Dberhauptern ber Staaten Leute, bie nichts gelernt und vergeffen haben, welche gwar in ber Beit ber Bo fahr Berfprechungen leiften, aber nicht baran benten, biefelben gu halten, wenn bie Befahr vorüber. Man hatte aber zugleich burch bie emporten Lander bie Erfahrung gewonnen, bag bas Bolf bie Feffeln brechen fonne, in die es geschmiebet fei; man magte, biefe Soffnung auch auf Deutschland zu übertragen. Bunachft allerbings und unter ber großen Menge mar biefe revolutionaire Stimmung nur allgemein und unbestimmt, ohne ein gewiffes praftifches Biel: man begte nur Hoffnungen. Aber es fehlte boch nicht an Berfuchen, bie Revolution in ber That herbeiguführen, fie minbestens vorzubereiten. Diese Bersuche erstreckten sich inbessen nur auf geheime politische Bev bindungen: benen ahnlich, welchen wir in Spanien, Italien, Frantreich, Griechenland und bem ruffifchen Reiche begegnet find.

Bunachft zeigten fie fich auf ben Universitäten. Die Burfchenschaft war zwar burch bie Rarlebaber Beschluffe verboten worben: bieß hielt aber bie Junglinge nicht ab, burschenschaftliche Berbinbungen fortzuseten . Rur maren biefe von nun an geheim, mabrent fie früher öffentlich gewesen. Und wie fich bie öffentliche Meinung in revolutionairem Sinne veranbert, ebenso geschah es mit ber Burschenfchaft. Bar biefe, im Allgemeinen wenigstens, fruber eine Stubentenverbindung gewesen, welche fich junachft nur bie Erneuerung eines wahrhaft fittlichen acabemischen Lebens zur Aufgabe gestecht, und bei welcher bie Bolitif nur als Theorie, als Gesinnung einen Antheil hatte, fo machte jest bie politische Seite ber Burschenschaft einen Saudtbestandtheil berfelben aus und die Ansicht, bag man zur Erlangung eines mahrhaft freien politischen Zustandes fich praktisch und ummittelbar betheiligen muffe, war von nun an bie überwiegenbe. Man fann ben Beift ber Stubentenschaft immer aus ben Liebern erfennen, welche gerabe im Schwange find. Aus jener Zeit nun ruhrt bas bekannte Lieb her, beffen Refrain ift: "auf bie neue Mobe," und welches in ungabligen Berfen bie beutschen Fürsten geißelt, beren Kehler und Schwächen mit bem ausgesuchteften Spotte bargeftellt werben. Diefes Lieb machte bie Runde burch gang Deutschland und ift auch beute noch nicht vergeffen.

Die Burschenschaften ber einzelnen Universitäten standen mitteinander in Berbindung; sie alle zusammen bildeten die allgemeine Burschenschaft. Es wurden regelmäßig Burschentage gehalten, zu welchen bie einzelnen Universitäten ihre Abgesandten schieften. Eine Burschenschaft war immer ein Jahr lang die geschäftsführende; man wechsselte damit ab.

Aus biefen Burschenschaften heraus ober vielmehr innerhalb berfelben bilbete fich jedoch eine neue engere Berbindung, welche einen ganz bestimmten politischen 3wed verfolgte und ernstlich an die Revo-

<sup>,&</sup>quot;) Schon im Jahre 1820 thaten fich folde von Reuem auf. Sie bestanden in Erlangen, Burzburg, Tubingen, Freiburg, Beibelberg, Gießen, Jena, Salle, Leipzig, Stitingen, Berlin, Breslau.

lutionirung Deutschlands bachte. Das war ber sogenannte Junglingsbund, welcher mit einem Mannerbunde in Berbindung stehen sollte. Damit verhielt es sich folgenbermaßen:

3m Frühlinge bes Jahres 1821 fam ein junger Menfch, von Sprewit, welcher bieber in Jena ftubiert und Mitglieb ber bortigen Burichenfchaft gewesen, nach ber Schweig, um von ba aus nach Bie mont zu geben, in ber Abficht, unter ben Reihen ber Conftitutionellen wiber bie Deftreicher zu tampfen. Die Rachricht von bem unglud lichen Ausgang ber piemontesischen Revolution brachte ibn natudic von seinem Borhaben ab. In ber Schweig, in Chur, traf er jebod mit Rarl Kollenius, Rarl Bolter und einem bienftlofen preußischen Offigier v. Dittmar jusammen; lauter Mannern, bie an ber politiichen Bewegung ber Beit lebhaften Untheil genommen. Dittmar war fogar Abjutant bei Santa Roja gewesen. Diese theilten bann bem v. Sprewit mit, bag eine Berbindung unter Mannern, bie fcon in burgerlichen Berhaltniffen lebten, gefchloffen werben follte, jum 3met bes Umfturges ber bestehenben beutschen Berfaffungen. Diefe Ber binbung fei zwar erft im Werben und habe bie Grenzen ber Schweig noch nicht überschritten, ficherlich aber wurde fie fich balb über gan Deutschland verbreiten. Es fei jeboch munschenswerth, bag auch Junglinge, bie fich erft fur bas burgerliche Leben vorbereiteten, eine ber Dannerverbindung entsprechenden Bund unter fich foloffen. Diefe Bund folle inbeg abgesonbert bestehen und feinen Bliebern von ber Mannerverbinbung weiter nichts, ale beren Befteben im Allgemeinen befannt fein, bamit, wenn ber Leichtfinn eines Jungeren Entbedung herbeiführe, bie Folgen weniger nachtheilig waren. Sie forberten v. Sprewit auf, einen folchen Junglingebund zu ftiften, und übergaben ihm, ale er sich bazu bereit erklarte, folgenbe neun Bunkte, ale bie Grundgefete bee Bunbes:

1) 3wed bes Bunbes ift ber Umfturz ber bestehenben Berfaffungen, um einen Bustand herbeizuführen, worin bas Bolf burch felbstgewählte Bertretersich eine Berfaffung geben könne. 2) Der Bund zerfällt in zwei Theile, worin ber eine Manner, die schon im burgerlichen Leben ftehen, in sich begreift,

ber antere bagegen Jünglinge, welche sich noch für basselbe bilben. Lettere entsagen für sich jeder eigenmächtigen Thätigkeit für die Sache, geloben aber 3) ben Besehlen der Bundesoberen Gehorsam, soweit diese Besehle mit ihrer Ueberzeugung übereinstimmen. 4) Jedem einzelnen Bundesgenossen müssen möglichst wenig andere Bundesgenossen bekannt sein. 5) Jeder muß sich Wassen anschaffen und darin üben. 6) Etwas Schriftliches darf über den Bund nicht vorhanden sein. 7) Es wird eine Casse errichtet, zu welcher jedes Mitglied einen Beitrag zu liesern hat. 8) Jeder Bundesgenosse leistet einen Eid ber Berschwiegenheit. 9) Den Berräther tresse der Tod.

Sprewis beschwor sofort diese neun Punkte und versprach, einen Jünglingsbund dieser Art zu stiften. Es wurde ihm sodann noch ersissnet, daß dem Jünglingsbund die innere Organisation selbst überlassen, daß der Männerbund aber seinen Zusammenhang mit ihm durch Männer, die sich ihm zu erkennen geben würden, zu erhalten wissen werde; vorderhand möge aber Sprewis an die brei Ränner, Follen, Bölder und Dittmar sich wenden, um ihnen von den Erfolgen seiner Bemühungen Nachricht zu geben. In Jena solle er vor Allem Robert Wesselhöst in den Bund ausnehmen und durch biesen den Müller Salomon in Erfurt von der Sache in Kenntnissischen. Bon Seiten des Männerbundes werde übrigens ein Mann, der sich in der Nähe von Jena aushalte, zu seiner Zeit hervortreten und die Berbindung des Jünglingsbundes mit dem Männerbunde vermitteln.

Sprewis ging sofort an bie Ausführung bieses Auftrags. Roch in ber Schweiz nahm er ben Studenten Gesiner in ben Bund auf, in Freiburg im Breisgau Schwörer, in Tüdingen Rolb, Barbeli, Gester, in Würzburg Wilhelm Wesselhöft, in Erlangen Fischer, in Iena, wobin er im Mai 1821 zurückehrte, Robert Wesselhöft, Hobes, Förster, Stöhr, Abolf von Zerzog, Bremel, Boigt. Bon da breitete sich sobann ber Bund auf den nordbeutschen Universitäten aus: in Halle, Leipzig, Göttingen. Bon den subbeutschen trat außer den angeführten noch Heibelberg hinzu.

Die Bunbesangelegenheit wurde von ben Theilnehmern mit gro-

r

gem Gifer betrieben. Befontere reigte und ermuthigte fie bie Mussicht, daß ihnen ein Bund von Männern an der Seite ftebe. Ran wollte wiffen, bag bereits bie Garnifonen von Cobleng und von Erfurt für bie Emporung gewonnen feien: ben Blagcommanbanten von Erfurt, Major v. Fehrentheil, rechnete man zu ben Berichworenen. Dan fprach fogar vom Beneral v. Gneisenau als einem Eingeweihten. Befonders gegen bas Ende bes Jahres 1821 wurde bie Meinung immer zuverfichtlicher, bag balb bie Bewegung beginnen wurbe. Ditunter ichienen bie Theilnehmer bes Junglingsbundes, obicon fie nach ben Gesegen nur auf bas Gebot ber Dberen handeln follten, felbftthatig eingreifen zu wollen. So wurde ber Borfchlag gemacht von einem ehemaligen preußischen Offizier, heinrich Schmibt - fic in Afchaffenburg ober in Frankfurt am Main, zu einem vhilbellenischen Corps zu sammeln, biefes so viel wie möglich zu verftarten und bann burch ben Suben von Deutschland ziehend und unterwegs vermehrend und erweiternd, endlich an einem paffenden Orte fteben zu bleiben, und anstatt nach Griechenland zu ziehen, vielmehr fich nach bem Baterlande zurückzuwenden und die Revolution zu beginnen. Dieser Borfchlag wurde mit Lebhaftigfeit aufgenommen, befprochen, aber fpåter wieber fallen gelaffen.

Indes nach einiger Zeit schien in dem Bunde eine Stockung eine zutreten. Er hatte vorzüglich seine Hoffnung auf den Männerbund gesetht: aber dieser ließ nichts von sich hören. Weber die Männer in der Schweiz antworteten auf die Zuschriften, welche ihnen vom Jüngslingsbunde aus zugingen, noch zeigte sich in Deutschland selber eine sichere Spur von der Eristenz eines solchen Bundes. Der Müller Salomon in Erfurt, früher Turnlehrer und der entschieden freisinnigen Richtung angehörend, der einzige Name, der ihnen angegeben wurde, benahm sich gegen die Abgesandten des Jünglingsbundes zurückhaltend und zweideutig, so daß bereits im Ansange des Jahres 1822 sich die Meinung geltend machte, ein Männerbund bestehe nicht, eine Wahrnehmung, welche natürlich nur niederschlagend auf die Jünglinge wirfen mußte. Ein Theil meinte nun, es sei besser, den Bund

ganz aufzulösen, ba er jest keinen Zweck mehr habe. Der anbere wußte nicht, was ihm für ein unmittelbares Ziel zu seten, was für eine Organisation zu geben sei.

Unter biefen Umftanben wurde ber Bunbestag ju Burgburg ab. gehalten, am 28. Mai 1822. Es fanben fich gegen 20 Bunbesgenoffen ein : aus Burgburg, Erlangen , Salle, Göttingen, Beibelberg hier wurde nun bie Ueberzeugung ausgesprochen, und Rurnberg. welcher alle Anwesenben beitraten, bag ein Mannerbund nicht eristire. Darauf gestüt, machten Einige ben Borschlag, Bunb gang aufzulösen. Die Mehrzahl war jeboch nicht bafür, sonbern beschloß, benfelben von nun an als felbftfianbig fortguführen. Un ben Statuten wurde nichts geanbert, mit Ausnahme bes ben Oberen zu leiftenben Gehorfams, welcher von felber wegfiel; die Mitglieber verpflichteten fich nur bem Bunde unmittelbar, b. h. bem Ausspruche ber Dehrheit. Auch vereinigte man fich über ein neues Erkennungszeichen — Frage: "Bift bu ichon auf bem 30hannisberg gewesen?" Antwort: "Ja ich war im Dai bort" ober: "ich werbe im Dai bahin geben," - und über eine Rreiseintheilung jur Erhaltung ber Berbinbung ber Bunbesgenoffen unter einanber unb gur Leitung ber Bunbebangelegenheiten. Diefer lettere Gebante rubrie von bem Burgburger Gifenmann ber, ber ihn ichon auf bem letten Bunbestage in Anregung gebracht hatte. Man legte bie Rreiseintheilung zur Beit bes beutschen Reiches zu Grunbe, fo bag es also einen fcmabifchen Rreis gab mit ber Rreisftabt Tubingen, einen frantifchen mit ber Rreisftabt Burgburg, einen oberfachfischen links ber Elbe mit ber Rreisstadt Jena, einen rechts ber Elbe mit ber Rreisstadt Berlin, einen nieberfachsischen mit ber Rreisstadt Göttingen und einen weftphalischen, fur welchen man Bonn gur Rreibftabt ju mahlen aebachte.

In Burzburg wurde für ben October beffelben Jahres ein neuer Bunbestag anberaumt. Derfelbe wurde wirflich am 12. und 13. October 1822 ju Rürnberg abgehalten. Er war aber nur von 9 Mitgliebern bes fucht. Auf biefem machte Robert Beffelhoft, als Borfteher bes oberfachfichen

Kreises, noch einmal ben Borschlag, ben Bund aufzulösen, ba er fein bestimmtes Ziel, keinen nahe liegenden Zweck verfolge. Es wurde bieser Borschlag, den besondes Eisenmann bekämpste, abermals durch Stimmenmehrheit zurückgewiesen. Man sah indes die Rothwendigkeit ein, dem Bunde eine kestere Organisation zu geben, und zu dem Ende wurde die sernere Ausbildung der Kreiseintheilung und die Errichtung eines Centralpunktes für den ganzen Bund beschlossen. Hiernach sollten die einzelnen Kreise der Reihe nach geschäftssührend sein; für das laufende Jahr wurde der obersächsische Kreis, Robert Wesselhöst an der Spize, gewählt.

Man sieht aus bem Angegebenen bereits, bag ber Junglingsbund allerdings revolutionaire Absichten hatte, daß er jedoch teineswegs zu revolutionairen Handlungen in der That schon gekommen war. Eben so wenig indeß scheint der Männerbund thätig gewesen zu sein, wenn überhaupt einer eristirte. Was von ihm bekannt geworben, ift Volgendes:

Bereits im Jahre 1820 machte fich bei mehreren Mannern, welche au ber entschieben freisinnigen Richtung gehörten, bas Bedürfniß fublbar, einen engeren Bund zu ftiften, um für bie Revolutionirung Deutschlands, welche bei ber allgemeinen Bewegung, bie ben Beften und ben Guben Europas bamale ergriffen, in naher Aussicht ftanb, thatig ju fein. Die Manner in ber Schweiz mochten biefen Bebanten angeregt haben. Aber er fant in Deutschland felbft lebhaften Unflang. Schon im Berbste bes Jahres 1820 besuchten beshalb zwei Darmftabter, ber ale Oppositionemann befannte Abvocat Soffmann und ein Baderssohn Rahl ben Müller Salomon in Erfurt und ben bortigen Blagcommanbanten Major v. Fehrentheil. Es wurden baselbft im Allgemeinen bie Grundzüge eines folchen Bunbes entworfen, und als 3med beffelben bie Ummalzung Deutschlands, herstellung ber Einbeit unter ber Form bes Freiftaats hingestellt. Der Bebante an eine beutsche Revolution gewann im Frühlinge bes barauf folgenben Sahres an Bahricheinlichkeit. Gin politischer Gefinnungegenoffe, Franz Lieber, welcher um biefe Zeit Salomon und Fehrentheil besuchte, brachte

namlich die Rachricht mit, daß sich in Frankreich eine Empörung vorbereite, welche baldigst zum Ausbruch kommen werde. Die französischen Liberalen wurden ein Heer von 40,000 Mann an den Rhein schicken, um die deutsche Bewegung zu unterstüßen; diese sollte am Rhein sofort beginnen, indem die Einwohner dazu entschlossen seinen Kan fand es nun für außerordentlich wichtig, bei dieser Lage der Dinge einen sesten Mittelpunkt für die Bewegung zu haben. Als solcher bot sich die Festung Ersurt dar, welche Fehrentheil in die Hände der Berschworenen zu überliesern versprach. Auch rechnete man auf den Thüringer Wald, wo nicht nur die Einwohner für eine Beswegung empfänglich seien, sondern wo sich noch außerdem Magazine von Wassen fänden, wie z. B. im Schloß Schwarzburg, welche herbeizuschassen sich kehrentheil ebenfalls erbot. Diesem wurde dann die Ausssührung des Unternehmens übertragen.

Die Nachricht Lieber's bewies sich jeboch als eine falsche, und man mußte ben eben erwähnten Bebanten, unter bem Schute und mit Benubung einer frangofischen Revolution bie beutsche burchque führen, aufgeben. Spater, im Berbfte 1821, wurde nun gwar ein anderer Borfchlag gemacht, von bem oben fcon bie Rebe mar, namlich bie Sammlung einer philhellenischen Freischaar als Borwand für bie Umwalzung Deutschlands zu benuten. Man hielt ihn aber für unausführbar. Ueberhaupt scheint bei ben Mannern, bie von bem Bebanten einer beutschen Revolution erfüllt waren, teine rechte Ginigkeit über bie Mittel, und wohl auch über bas, was an bie Stelle ber umgeworfenen Buftanbe gefest werben follte, Statt gefunden zu haben. Denn ein Theil fonnte fich nicht von bem Gebanten ber Freiheitefriege trennen, Preußen an bie Spige Deutschlands unter ber Form bes Raiserthums zu ftellen. Unbere bachten an einen kleineren beutschen Fürsten: andere endlich an bie Republif. Diefe Uneinigfeit bezüglich ber Mittel und ber zu schaffenben Butunft fcheint auch auf bie Berfonen übergegangen zu fein. Fehrentbeil, welder einfah, bag bei biefem Treiben boch nichts heraustomme, jog fich jus rad, wahrend bie Unberen, mahnend, fich in ihm getäuscht ju haben, bamit umgingen, einen anberen Militair zu suchen, bem fie bie Ausführung bes Unternehmens übertragen könnten. Im Jahre 1822 sollte noch einmal eine Zusammenkunft zwischen Gleichgefinnten Statt sinden und zwar in Frankfurt am Main. Ob sie wirklich Statt gefunden hat, ist nicht ermittelt worden: so viel ist aber gewiß, daß ein ernstlicher Versuch, Deutschland zu revolutioniren, von dieser Seite keinenfalls gemacht worden ist. Von eben so geringer Vebeutung war die Verschwörung bes Oberförsters Hebemann in Westpreußen, mit noch 20 Genossen, welche zum Zwecke hatte, die spanische Versassung einzusühren und welche sich mit Jahre 1821 entbeckt wurde.

Demnach waren also die geheimen politischen Berbindungen jener Beit, an und für sich betrachtet, burchaus nicht gefährlich. Der Bille war allerdings vorhanden, eine allgemeine Bewegung zu benuhen, um auch in Deutschland die Umwälzung durchzuführen; aber selbstständig, aus eigenem Antriebe wagte man nicht sie zu beginnen: ein neuer Beweis, wie wenig der beutsche Bolkscharafter für bergleichen geheime Berbindungen und Berschwörungen geeignet ift.

Biel gefährlicher aber, als biese Berbindungen, war für bas herrschende Spstem die Stellung, welche die kleineren Staaten, besowders die subbeutschen, die Regierungen sowohl, wie die Bolker zu bemselben einnahmen.

## Die Wiener Minifterialconferengen.

Bolitit ber fubbeutiden Staaten.

Preußen und Destreich beeilten sich, wie schon oben bemerkt, bie Bortheile, welche sie auf bem Karlsbader Congresse gewonnen, zu verfolgen. Und zwar nicht blos baburch, baß sie bie Furcht vor bemagogischen Umtrieben rege erhielten, und baß sie selbst mit bem Beispiele vorangingen zur Unterbrüdung ber politischen Freiheit, sonbern sie trachteten auch barnach, bem Reactionssysteme im übrigen Deutschland einen gesetlichen Boben zu verschaffen und es baburch fester unb sicherer zu begründen. Bu biesem Ende wurde eine neue Bersamms

lung beutscher Minister, von welcher schon auf bem Congresse zu Karlsbab bie Rebe gewesen, noch im Jahre 1820 anberaumt. In ber That: schon im Rovember 1819 eröffneten sich in Wien biese Conferenzen beutscher Minister, und bauerten bis zum Mai 1820.

Die zwei großen Staaten hofften auf biefem Congresse zwei 3mede zu erreichen, einmal bie völlige Abhangigfeit ber fleineren beutschen Staaten von ihnen und zweitens bie Beranberung ber miß= liebigen fubbeutschen Berfaffungen im Sinne Metternich's. Bas ben erften 3wed betrifft, fo hofften fie ju biefem baburch ju gelangen, baß bie Bestimmungen ber Bundebacte, welche ben Ginzelstaaten eine gu große Selbstftanbigfeit gemabrten, bergestalt verandert murben, baß ber Bund im Gangen eine größere Gewalt befame, beingemäß fich alfo bem Bunbesftaate nahere, was naturlich nichts anberes hieß, als baß Breußens und Deftreiche herrschaft über bie anberen Staaten gesetlich wurde, ba biefe ja factisch bisher Alles burchgefest, mas fie munschten. Bezüglich bes zweiten Bunttes hofften fie, mas ihnen auf bem Rarlsbaber Congresse noch nicht gelungen war, eine gesetliche Aublegung bes Artifel 13 ber Bunbesacte ju erzielen, wornach bie fubbeutschen Verfaffungen entweber gang aufgehoben ober wenigstens bebeutend mobificirt worben maren.

Aber weber bas Eine, noch bas Andere wollte ihnen recht gelingen.

Wir haben früher schon von ber veränderten Stellung ber kleineren Staaten, insbesondere ber subbeutschen, zu ber öffentlichen Meinung gesprochen. Wir haben gezeigt, daß sie in der Besorgniß, von Destreich und Preußen verschlungen oder doch wenigstens abhängig zu werden, die Rothwendigseit fühlten, sich wieder an die öffentliche Reinung anzuschließen und die Forderung derselben nach freisinnigen Bersassungen zu bewilligen. Bon dieser politischen Richtung wurden sie aber später durch Preußen und Destreich abgetrieben, welche durch Borspiegelung von brohenden Revolutionen die Karlsbader Beschlüsse zu Bege gebracht. Bald jedoch merkten die subbeutschen Regierungen, daß sie überlistet worden seien, und daß die Karlsbader Beschlüsse

٠.

und bas von Deftreich und Preußen anempfohlene Reactionssyftem weniger bagu bienten, bie fleineren Regierungen vor Bolfeunruben ficher zu ftellen, ale vielmehr fie in die Sande ber beiben großen Machte zu liefern. Die Minister ber fleineren Staaten befuchten baher ben Wiener Congreß mit gang anderen Bebanten, als mit welchen fie bie Karlebaber Conferengen verlaffen hatten. Sie waren auf ihrer But und suchten bie Anschläge Deftreiche und Breugens, fo weit es ihnen möglich war, zu nichte zu machen. An ber Spite ber Oppofition fant wieber Baiern, vertreten burch herrn von Bentner, und Burtemberg, vertreten burch Grafen v. Manbelelohe. Diefe Opposition war allerbings junachft von bem Bebanten geleitet, fo wenig wie möglich an ber Souverainitat ber Einzelftaaten aufzugeben; aber mit biefem Bebanken vermischte fich jugleich bie liberale Richtung. wunschte bie Unabhangigkeit ber Ginzelftaaten unter anbern auch beshalb, um bie bestehenben Berfaffungen behalten zu konnen. fteht fich von felbft, bag auch Deftreich und Breugen MUes aufboten, um ihre Blane burchzusegen, und so merkt man benn ber Wiener Schlufacte, welche bas Resultat biefer Berhandlungen war, ohngefahr biefelbe Mifchung verschiebener Willen und Grunbfate an, wie fie bie Bunbesacte bietet.

Was zunächst ben Charafter und die Organisation bes deutschen Bundes betrifft, so wurde hierin im Wesentlichen nichts geandert; er blieb ein Mittelding zwischen Staatenbund und Bundesstaat. Der Congreß bestätigte die Bestimmung, daß bei der Absassung oder Beränderung von Grundgesehen des Bundes Einstimmigkeit ersorderlich sei, ebenso daß, wo jura singulorum obwalten, kein bindender Beschluß gesaßt werden könne, ohne freie Zustimmung der Betheiligten. Was die inneren Verhältnisse der Einzelstaaten betrifft, so wurde wiederholt der Grundsaß ausgesprochen, daß sich der Bund in dieselben nicht zu mischen habe; insbesondere stehe die Aufrechthaltung der inneren Ruhe und Ordnung in den Bundesstaaten den Regierungen allein zu. Im Widerspruche aber mit diesem Grundsaße wurde bestimmt, daß im Kalle einer Widersellichseit der Unterthanen gegen die

Regierung, ber Bund verpflichtet sei, militairische Hulfe zu leisten, und zwar nicht blos auf Anrusen ber betreffenden Regierung, sondern auch ohne bieses, wenn sie etwa burch Umstände gehindert sei, die Hulfe bes Bundes zu begehren.

Bezüglich ber lanbständischen Berfaffungen und ber burch bie Bunbebacte garantirten ftaatoburgerlichen Rechte ber Unterthanen wurbe im Artifel 53 noch einmal biefe Garantie wieberholt; ebenso im Artifel 54 ausgesprochen, daß die Bundesverfammlung barüber zu wachen habe, bag bie Erfullung bes Artifels 13 ber Bunbesacte in feinem Staate unerfüllt bleibe. Die neuen Berfaffungen wurden nach Artifel 55 formlich anerkannt, wornach es ben Regierungen überlaffen bleibt, bie Berfaffungsangelegenheit mit Berudfichtigung fowohl ber fruherhin gefetlich bestandenen stanbischen Rechte, ale ber gegenwärtig obwaltenben Berhaltniffe zu ordnen; und im Artifel 56 wurde ausbrudlich bestimmt, bag bie bereits in Wirffamteit bestehenden Berfaffungen nur auf verfaffungemäßigem Wege wieber abgeanbert werben fonnen. Baren biefe Artifel als ein Sieg ber liberalen Bartel zu bezeichnen, fo wurde im Artitel 57 ber Reactionspartei ein Bugeftandniß gemacht: barin heißt es, bag bie gefammte Staatsgewalt in bem Oberhaupte bes Staats vereint bleiben und ber Souverain burch eine landständische Berfassung nur in ber Ausübung bestimmter Rechte an bie Mitwirfung ber Stanbe gebunben werben fann. Der Artikel 59 theilt fich gewiffermaßen in Bugeftanbniffe beibe Richtungen; auf ber einen Seite wird zwar bie auf bem Rarlebaber Congresse so heftig befampfte Deffentlichfeit ber lanbftanbischen Berhandlungen zugestanden, auf ber andern aber für nothe wenbig erachtet, bag "bie gesetlichen Grengen ber freien Meußerung weber bei ben Berhanblungen felbft, noch bei beren Befanntmachung burch ben Drud, auf eine bie Rube bes einzelnen Bunbesftaats ober bes gesammten Deutschlands gefährbenbe Beife überschritten werben." Ebenso ift es mit bem Artifel 61. hier wird zwar zuerft zugeftanben, bag bie Bunbesversammlung "nicht berechtigt ift, in lanbftanbifche Angelegenheiten ober in Streitigkeiten zwischen bem Lanbesherrn unb



ihren Standen einzuwirken," aber sofort die Clausel hinzugefügt: "so lange solche nicht den im Artifel 26 bezeichneten Charafter annehmen" (es ist in diesem Artifel von Widersetzlichkeit der Unterthanen wider die Regierung die Rede), in welchem Falle sofort die Bestimmungen der Erecutionsordnung zur Anwendung kommen. Man begreift, daß diese Clausel sehr gefährlich für das constitutionelle Princip war, indem es nur darauf ankam, das wirkliche Eintreten des vorausgesetzten Falles nachzuweisen, oder vielmehr die Majorität der Bundesversammlung für diese Ansicht zu gewinnen, was Destreich und Preußen nicht so schwer dunkte. —

lleberblickt man nun die Resultate ber Wiener Ministerialconferenzen im Ganzen, so muß man gestehen, daß trot der einzelnen Siege der Reactionspartei das auf dem Rarlsbader Congresse beliebte System keineswegs neue Erfolge gewonnen, im Gegentheile einige Riederlagen erlitten hat. Es war weder gelungen, die Bundesverssassung derzestalt zu andern, daß Destreich und Preußen unbedingte Herrschaft über die andern Staaten erlangt hatten, noch die Ausbedung oder die Modisication der süddeutschen Verfassungen zu erwirken. Und dieses Resultat entsprang aus der Wiederausnahme jener politischen Richtung, welche die kleineren Regierungen, namentlich die süddeutschen, die zu dem Karlsbader Congresse befolgt und bei welcher sie sich so gut befunden hatten.

Bon bem Schlusse ber Wiener Conferenzen an wurde bieses System ber subbeutschen Regierungen in einem noch größeren Umsfange, als bisher in Anwendung gebracht. Es erstreckte sich im Allgemeinen auf folgende Punkte: Opposition gegen Destreich und Preußen, weil man von diesen beiden Mächten die Unabhängigkeit gefährbet glaubte; Streben nach dieser in der Bundesacte garantirten Unabhängigkeit, nicht blos dem Ramen, sondern auch der That nach; Versuch, die öffentliche Meinung zu gewinnen, ohne welche jene Bestebungen auf keinen Ersolg rechnen dursten, und zwar theils durch Begünstigung der liberalen Ideen, theils durch Förderung der materiellen Interessen; endlich Trachten nach einer innigeren Bereinigung

ber kleineren beutschen Staaten bem geschloffenen Spftem ber beiben Grofmachte gegenüber.

Diefes gange Syftem ber Opposition Seitens ber subbeutschen Staaten wurde vielleicht nirgenbs fcharfer, flarer, geiftreicher und blenbenber bargelegt, als in bem berühmten im Jahre 1820 erschies nenen Buche, welches ben Titel "Manuscript aus Gubbeutschlanb" führte, und beffen Berfaffer ein wurtembergischer Bublicift, Lindner, war: ein Mann, ber mit bem Sofe in Stuttgart in fehr genauen Berbindungen fand, und beffen Buch jedenfalls nicht ohne Mitwiffen und Genehmigung ber einflußreichsten Berfonen am wurtembergischen Sofe gebrudt wurde. Diefes Buch führte querft in furgen Umriffen bie Entwidlung ber beutschen Reichsverfassung ben Lesern vor bie Augen, zeigte bie Mangel berfelben und bie Urfachen ihres Berfalls, wobei besonders bie beiben Großmächte, Breugen und Destreich mit ihren burchaus felbstfüchtigen Tendengen nicht vergeffen wurden, und verbreitete fich fobann ausführlicher über bie Beiten feit ber frangofis fchen Revolution und mabrend bes Raiferreichs. Es ift nicht zu verfennen, ber Berfaffer fteht gang auf bem Stanbpunkte bes ehemaligen Rheinbundes; er fucht die Stiftung beffelben, die Stellung, welche die fubbeutschen Staaten ju Rapoleon und ju Deutschland einnahmen, auf eine etwas gezwungene Weise zu entschuldigen; er meint fogar, bas ein recht verftanbener Patriotismus all biefen Magregeln und Sanblungen zu Grumbe gelegen habe. Bugleich aber ift er ein Ans hanger bes bemotratischen Princips, welches burch bie französische Revolution aufgekommen, und besonders wegen diefer selbst burch bas napoleonische Raiserreich geschütten liberalen Inftitutionen ift er ein Begunftiger und Bertheibiger bes Rheinbunbfpftems. Bon biefem Standpuntte aus fritifirt er benn bie Bunbesacte, bie er naturlich bochft ungenugenb finbet; bas hauptmoment aber, welches er babei ins Muge faßt, ift immer bie Befährlichfeit von Deftreich und Preußen, welche offenbar barauf ausgingen, mittelft bes Bunbes bie übrigen beutschen Staaten zu bevormunden, sich die Dictatur über sie anzw maßen. Fur biefe Anficht werben genug Belege aus ber Befchichte

bes Bunbes beigebracht; es wird burch Beispiele nachgewiesen, bag jene beiben Staaten nicht baran bachten, bie Befete bes Bunbes felbft gu beobachten, wenn biefelben ihren Entwürfen im Bege ftumben, und baß baber biefe Befete nichts, ale Taufchung waren. Der Berfaffer verfaumt naturlich nicht, auf bie Rarlebaber Befchluffe und bie Demagogenriecherei ber Großmachte fein fritisches Salz auszuwerfen und mit wenigen aber ichlagenben Worten bas Syftem ber Treulofigfeit umb ber Luge ju enthullen, welches jenen Befchluffen ju Grunde gelegen. Bas ift aber am Enbe bas Biel, auf welches ber Berfaffer lossteuert? Richts Geringeres, als eine vollige Umwanblung bes beutschen Bunbes. Er wunscht vor Allem, bag bie beiben Großmachte Deftreich und Preußen, welche ohnebieß nicht beutsch seien, ba fie außerhalb Deutschland noch andere Lander befäßen, welche überhaupt an Deutschland fein Intereffe haben fonnten, bochftene nur infofern, um baffelbe für ihre eigenen Entwurfe auszubeuten, er wunfcht, fage ich, bag vor Allem Preußen und Deftreich aus bem beutschen Bunbe ausfcheiben und nichts mehr mit bemfelben zu thun haben. Ebenfo mußten alle bie Staaten austreten, beren Regenten noch außer Deutschland Befitungen hatten, wie g. B. bie Ronige von Danemart, Rieberland. England. Die übrigbleibenben beutschen Staaten mußten nun nach naturlichen Grengen in größere Maffen fich abtheilen, wobei bas alte Stammesverhaltniß ben besten Leitfaben abgebe; bie fleineren unbebeutenben Staaten, welche boch nur ein Scheinleben führten, mußten fich unterordnen: in Subbeutschland unter zwei größere ganbercom plere, unter eben fo viele in Rorbbeutschland; bort boten fich bereits Baiern und Schwaben (Würtemberg) bar; hier würben fich wohl ähnliche bilben laffen. Diefe Staaten mußten naturlich in ein gang anberes Berhaltnif zu einander treten, als welches ber beutiche Bund möglich mache; nur erft, bei biefen gleichartigen Rraften', fonnte eine wahrhafte Forberation ju Stanbe fommen, und ein mahrhaft freich politisches Leben. -

Man fann fich benten, welche Senfation biefes Buch unter bet Reactionspartei hervorrufen mußte; auch wurde es fogleich verboten

und die Exemplare, beren man habhaft werben konnte, unter ber Hand aufgekauft. Inzwischen aber verfolgten die süddeutschen Staaten die einmal eingeschlagene Bahn. Drei Momente sind hiebei ins Auge zu sassen: 1) was für den Constitutionalismus geschieht; 2) die nationalen Tendenzen, und endlich 3) die Opposition beim Bundestage wider Destreich und Preußen.

## Die Entwicklung des constitutionellen Lebens in den Jahren 1820 bis 1822.

Wenn man die politischen Zustande ber subbeutschen Staaten in jener Zeit mit den Berhaltnissen in den Landern vergleicht, welche wir am Eingange dieses Capitels geschildert haben, so ergiebt sich ein außerordentlicher Unterschied. Raber betrachtet ist dieser jedoch nur die Fortsetung bessen, welchen wir schon früher wahrgenommen haben. In Rordbeutschland führt man die alten Einrichtungen wieder zurück, wobei insbesondere das aristofratische Element eine große Rolle spielt, während in Süddeutschland die seit der Revolution ausgesommenen neuen Ideen, namentlich das demokratische Princip, ihre Berücksichtigung sinden. Daher eristiren im Norden, wenn man überhaupt den Artikel 13 zur Anwendung bringt, landständische Bersassungen im Sinne Retternich's, mit Beibehaltung des alten Ständeunterschieds und. mit Borwiegen der Aristofratie, während im Süden das Reprässentativspstem, mit dem Grundsage der politischen Gleichheit, ins Leben getreten ist.

Und wir haben mehrmals schon angebeutet, baß die subbeutschen Regierungen mit Absicht und mit Bewußtsein in diese neue politische Richtung eingegangen sind, weil sie wohl wußten, wie viel Bortheil ihnen ein solches Verfahren bringen mußte, wie sich das Vertrauen belebte, wie die Liebe und die Verehrung ihrer Unterthanen stieg, wie sich eben barum ihre Throne besestigten. In der That: bei den subbeutschen Regierungen herrscht von jener Zeit an ein außerordentlicher

Eifer, in bas constitutionelle Staatsleben sich einzuschießen; man giebt sich Mühe, ben Wünschen ber Stände entgegenzusommen, bie Staatseinrichtungen nach allen Seiten hin zu verbessern, dem Bohlstande bes Bolles aufzuhelsen, Ersparungen eintreten zu lassen: während auf der andern Seite auch die Stände billig genug sind, dergleichen Bestrebungen anzuerkennen und ihrerseits den Bunschen der Regierung ebenfalls zu willsahren.

Den Mittelpunkt biefes Constitutionalismus bilbete offenbar Der Ronig Wilhelm I. befaß auch vielleicht unter allen Burtemberg. beutschen Fürsten ben weiteften politischen Blid, faßte bie Stellung bes minbermächtigen beutschen Fürstenthums am richtigften auf und bemaß barnach bie Aufgabe, welche ihm vorgestedt mar. Reiner viel leicht ging mit fo viel Muth, Selbstwerlaugnung und Entichiebenbeit in die neuen Ibeen ein; feiner trug aber auch fo viel Glemente in fich, welche zu ber hoffnung berechtigten, bag von ihm noch größen Dinge ausgeführt werben konnten. So geschah's, bag Bilbelm I. von Burtemberg einer ber populairften Fürften von Deutschland mar; nicht blos in feinem eigenen Bolte, nicht blos bei ber großen Daffe: nein, sogar bei ber radicalen Partei, welche ihre Blide auf ben Ronig geworfen, in ber hoffnung, er werbe fich an bie Spipe ber Bewegung stellen und die Freiheit und Einheit des deutschen Bolfes in mahr haftigem Sinne begrunben. -

Der erste würtembergische Lanbtag seit ber Einführung ber neuen Bersassung wurde am 15. Januar 1820 eröffnet. Er zeichnete sich besonders durch das gute Bernehmen aus, welches zwischen Regierung und Ständen Statt fand. Nicht etwa, als ob die Stände zu Allem ja gesagt hätten, was von der Regierung vorgelegt wurde; im Gegentheile, die Stände gehen selbstthätig zu Werke, greisen muthig die Mängel des bisherigen Berwaltungssystems an, dringen auf Ersparungen, auf Berminderung des Vielschreibens und Vielregierens, aber die Regierung kommt ihnen freundlich entgegen, verspricht Abshülse, wo sie möglich und thut also ihrerseits das Röthige, um ein Einverständniß herzustellen. Die Stände sind dann auch nicht-knau-

Die Entwidlung bes conftitutionellen Lebens u. f. m .. ferig und erhoben wegen bes Baues bes Softheaters bie Civillifte bis auf 850,000 Gulben.

Im Juni wurben fie vertagt, famen aber am 1. December wieber ausammen. Jest fteigerte fich noch ihre Thatigfeit: fie bemubten fich por Allem, Erleichterungen in ben Steuern burchzuseben, fie brangen auf Berringerung bes Militairetate, auf Berbefferung und Bereinfachung ber Rechtspflege, auf Berbefferung ber Bermaltung: namentlich wirb eine größere Unabhangigfeit ber Bemeinben verlangt, eine Berbefferung ber Dberamteverfaffung, Abfurgung und Bereinfachung bes Geschäftsganges. Sobann wird geforbert: Trennung ber Berwaltung von ber Rechtspflege in Gemeinben und Oberamtern, fefte Befoldung ber Juftigbeamten, vertragemäßige Befoldung ber Bermaltungsbeamten ber Gemeinden und Oberamtebegirfe, Ausscheibung bes Rirchenguts aus ber allgemeinen Lanbescaffe. Enblich wurbe auch ben Schulen, hohen und nieberen, bie gehörige Aufmertfamteit gefchentt und bie nothigen Mittel bewilligt.

216 ber Ronig am 26. Juni 1821 ben Landtag ichloß, brudte er in ber Thronrebe feine Freude über bie Thatigfeit beffelben aus: er fagte ben Stanben seinen Dant bafur, bag fle ihn mit ihren Ginfichten und Renntniffen fo reblich unterftugt hatten, wie er aber auch feft an ber Berfaffung halten werbe; furg, es bestand zwischen beiben Bemalten bes Staats bas befte Berhaltnig.

Und nun ift auch nicht zu laugnen, bag bie Regierung fich Dube gab, ben Beift bes conftitutionellen Spfteme überall gur Berricaft zu bringen. Die Berbefferungen in ber Berwaltung nahmen ihren Fortgang; man suchte namentlich bie Finanzen in guten Stanb au bringen: man fparte fo viel wie möglich; im Jahre 1822 war in ber That weniger ausgegeben, als ber Etat erlaubte; man halt icharfe Aufficht über bie Beamten, welche wegen ichlechter Streiche, Beruntreuungen ober Bestechungen auf bas Strengste bestraft werben; man berudfichtigt in ben Erlaffen und Berordnungen ber Regierung fo viel wie möglich bie öffentliche Meinung, wie g. B. bei ber neuen Forftverordnung; man lagt fich überhaupt nichts zu Schulben fommen, was

nicht mit bem confinunionellen Softene in Ginflang ju beingen wire.

Nach ber murembergischen Constitution bestand auch Brefferiseit. Durch bie Karlsbater Ausnahmsgesepe wurde sie nun goar aufgebeben, allein bie Sensur, welche in Würtemberg gehandhabt wurde, war so milt, bas man webt sagen konnte, es bestand thatfächlich Presserbeit. Rein Lant konnte auch verdältnismäßig so viel Zeitungen ausweisen, als Würtemberg; im Jahre 1821 bestanden baselbst bereits 25, im Jahre barauf kunen aber noch neue hinzu. Würtemberg schien in der Zeurnalistif bie Stelle einnehmen zu wollen, welche seüber Weimar behaupter: es sollte der Mittelpunkt der politischen freisennigen Literatur werden.

So in Burtemberg. In Baben war es Anfangs etwas anbert. Der Großberzog Lutwig, welcher feinem Borganger Rarl fcon im Jahre 1819 in ter Regierung gefolgt war und in bemselben Jahre ben erften ganttag gufammenberufen batte, fühlte fich von ber heftigen Opposition beffelben unangenehm berührt, und ba gerabe um jent Beit bie Intriquen von Deftreich und Breugen au wirfen begannen, fo vertagte er in Folge berfelben ben Landtag ichon im Laufe bes Som mere. Auch ichien es, als ob tas metternichiche Spftem in bem Broßherzog von Baten einen Brojelpten gewonnen batte, benn biefer wandte fich frater perfonlich an Metternich, um von ihm Rathichlage über ben zu befolgenten Bang in ter Regierung zu erbitten, und Metternich beeilte fich naturlich, fo schnell wie möglich biefem Berlangen Genüge zu leiften. Er schrieb an ben babischen Minister v. Berftett jenen befannten Brief ), in bem er Die Erhaltung bes Bo ftebenben als bas einzige Biel bezeichnet, auf welches jest bie Fürsten wie bie Staatsmanner loszusteuern hatten, und in bem er nicht unbeutlich ben Rath ertheilt, auch bie bereits bestehenben, aber mißliebigen Verfassungen aufzuheben ober bebeutenb zu veranbern, ober, wie er fich biplomatisch ausbrudt, "ber Entwidlung bes Berfaffungswefens bie Richtung zu geben, in welcher bas Gute immer mehr und

<sup>\*)</sup> Bom 2. Mai 1820, unter Anderem abgebrudt bei Belder Urfunden S. 835.



mehr vom Schlechten gesondert, die öffentliche Macht befestigt und die Ruhe und Zufriedenheit der Bolksmasse gegen alle seindseligen Ansichläge geschützt werden kann." In der That hatte es das Anschn, als ob die badische Regierung in dieser Weise vorwärts gehen wolle. Sie berief die Stände wohl dis zum Juni 1820 wieder zusammen, aber nicht ohne den Bersuch zu machen, sich der bedeutendsten Oppositionsmänner zu entledigen; sie versagte den Beamten, unter denen Liedenstein, Feber, Föhrenbach, Rotteck, Duttlinger, lauter Männer der Opposition, und zwar gewichtige sich besanden, den Urlaub; einem Anderen, dem Buchhändler Winter von Heidelberg, warf sie einen Hochverrathsprozes an den Hals.

Allein die Rammer trat gleich Anfangs mit einer so machtigen Sprache gegen bie Regierung auf, baß fie es fur gerathener hielt, nachzugeben, zumal ba fie fich bezüglich ber Finangen nicht gang foulbfrei wußte; fie rief alfo bie Beamten und Winter ein. 3m Laufe ber Berbandlungen geriethen Stanbe und Regierung noch mehrmals beftig an einander: so z. B. bei ben Finangen — bie Regierung hatte bas Bubget überschritten, mahrend bie Stanbe größere Sparsamteit im Saushalt verlangten -; bann über bie Bregverhaltniffe: ber Bregamana war in Baben noch gar ju ftart (wurden boch) fogar bie Brofefforen in ihren Collegienheften übermacht!). Aber gegen ben Schluß bes Landtage trat auch hier ein freundlicheres Berhaltniß ein: bie Regierung hatte bie Starfe ber Rammer bemerft, hinter welcher bie öffentliche Meinung ftand, und die Rammer hatte die Rothwenbigfeit eingesehen, Resultate zu erzielen. Die Thronrede bes Großbergogs bei ber Bertagung ber Stanbe, im September 1820, trug baber einen gang anderen Charafter, als bie Rebe bei Eröffnung bes Landtage, bie er nicht einmal perfonlich gehalten. Der Großherzog erfennt babei mit vollem Dante bie Thatigfeit ber Stanbe an, unb fügt bei, baß fie fich um bas Baterland fomohl, wie um ben Fürften verdient gemacht.

Bon nun an geht die Regierung mehr und mehr in die Richtung Burtembergs ein. Sie sucht bem Wohlstande des Landes auf-

zuhelsen, gewährt Erleichterungen, läßt die Preffe freier, unterstügt und fördert das Bedürfniß einer Bereinigung der zwei prouchantischen Glaubensbefenntnisse, widersett sich den Anmaßungen des Abels, weder von der Reaction aufgeheht, seine alten Borrechte wieder zu erlangen sucht, nimmt tüchtige liberale Elemente in die Berwaltung, wie z. Liebenstein, das Haupt der ständischen Opposition, oder besördert die bereits aufgenommenen, wie Bodh, Rebenius, Winter von Karlsruhe.

Co war, ale bie Stanbe im Mary 1822 wieber zusammen famen, bereits eine große Beranberung erfolgt. Die Thronrebe war burchaus conftitutionell gehalten: es wurden fogleich von ber Regierung liberale Borlagen gemacht, wie über vollfommene Stubienfreiheit, über eine Gemeinbeordnung, über eine Gewerbeordnung, über Anflage und Berantwortlichfeit ber Minister. Dan tonnte fich freilich nicht gang verftanbigen, wenigstens nicht über ben letten Buntt; auch bezüglich ber Kinangen traten Anfange Difftimmungen ein. wurden feboch wieber gehoben, und im Bangen bestand zwifchen ber Regierung und ber zweiten Rammer ein freundliches Berbaltnig. Rur bie erfte Kammer trat allen Verbefferungsversuchen mit schneibenber Scharfe entgegen. Daber waren bie Beschluffe ber zweiten über Bref. freiheit, Trennung ber Juftig von ber Abministration, Deffentlichfeit bes gerichtlichen Berfahrens ohne Erfolg : fie wurden fammtlich von ber erften Rammer verworfen. 3m Juli wurben bie Stanbe wieber vertagt, bis jum November bes Jahres 1822.

Auch in Baiern entfaltete bie Regierung seit ben Karlsbaber Beschlüssen eine rasilose Thätigkeit, um ben Staat neu zu organistren, Berbesserungen zu treffen, Erleichterungen ber Unterthanen eintreten zu lassen. Sie wandte besonders auch den Schulen ihre Ausmerksamkeit zu, und um die Verwaltung in beständiges Wechselverhältniß mit den Bedürfnissen des Bolks in den einzelnen Provinzen zu setzen, errichtete sie das Institut der Lauradthe. Wie in Würtemberg, so wurde auch in Baiern die Censur gelinde gehandhabt: auch hier kamen mehrere Blätter heraus, welche sich mit Freimuth über die politischen Zustände ber Zeit ausließen. So hegte bie öffentliche Meinung auch zu Balern eine große hoffnung: ber Staat schien nach allen Seiten hin einen neuen Aufschwung zu nehmen.

Im Anfange bes Jahres 1822 wurde ber Landtag eröffnet. Es ist nicht zu läugnen: im Einzelnen machte sich wohl eine scharse Opposition geltend, besonders in Betreff bes Staatshaushalts und ber Besteuerung, sodann bes Militairs. Im Ganzen herrschte aber auch hier Einverständniß zwischen Ständen und Regierung, so daß beim Schlusse bes Landtags am 2. Juni 1822 ber König sich bewogen sah, seine Dankbarkeit für die vielen Beweise von Liebe, Bertrauen und Ergebenheit auszusprechen, welche ihm die Stände während ber Sizung bewiesen hätten.

Rugen wir nun biefen ganbern auch noch bas Bilb von Sachsen-Beimar hinzu. Bir haben früher gesehen, welch gutes Ginverftandniß bafelbft awischen bem Bolfe und ber Regierung geherrscht. Die Reaction suchte awar baffelbe au ftoren, indem fie bie Regierung bes fleinen, fich felbst überlaffenen Staates zu Magregeln trieb, welche im Wiberspruche mit ihrem Willen und mit ihrem Systeme waren: und noch im Jahre 1820 wurde fie von Deftreich gezwungen, bas fernere Erscheinen bes Oppositioneblatte ju verbieten, ba fich ber öftreichische Beobachter nicht mehr gegen die Angriffe beffelben vertheis bigen fonnte. Allein bem Bolfe blieb nicht verborgen, bag bergleichen Sandlungen nicht ber Regierung jugumeffen feien, und barum wurbe bas gute Berhaltniß balb wieber hergestellt. Auch ging bie weimarifche Regierung entschlossen auf bem Wege ber Verbefferungen voran. Sie war fogar mitunter freisinniger, ale ber Landtag. Go legte fie biefem im Jahre 1821 einen Gefenedentwurf bezüglich ber Deffentliche feit ber Lanbtageverhandlungen vor, welche bisher noch nicht Statt gefunden hatte; aber ber Lanbtag verwarf ben Borfchlag ber Regierung mit 23 gegen 4 Stimmen. Sie genehmigte fobann ein neues Steuergefes, wonach es nur Grundsteuer, indirecte Steuern nach Bewilligung ber Stanbe und Einfommenfteuer geben, bemgemaß bie Befteuerung auf eine gleichmäßigere billigere Weife vertheilt werben

sollte. Es kam ferner eine neue Gemeinbeordnung zu Stande mit dem Principe der Selbstverwaltung des Gemeindevermögens und überhaupt der Gemeindeangelegenheiten, unter der Controle eines freigewählten Ausschuffes; Trennung der Justiz von der Administration; Ablösung aller Spann- und Handstohnen. Der Landtag wurde am 21. April 1821 geschlossen. Die Regierung suhr fort, auf dem eingeschlagenen Wege zu beharren, und hätte sich eines ungestörten innerlichen Friedens erfreut, wenn nicht die absoluten Mächte dazwischen gehetzt und sich in die Justände des Großberzogthums gemischt hätten: wie dem z. B. die preußische Regierung im Jahre 1822 von der großberzoglichen eine neue Untersuchung der Jenenser Burschenschaft verlangte. Die Burschenschaft entzog sich ihr nicht; es kam aber nichts heraus. Später, im November 1822 erfolgte, aber nur wegen gewöhnlicher studentischer Veranlassungen, ein Auszug nach Kahla, wovon der größte Theil noch im December zurücksehrte.

Diese Entwidlung bes constitutionellen Lebens in ben angeführten Ländern, die Ordnung und Geregeltheit, welche in die Staatsverwaltung kam, die Hebung bes Eredits, welche eine Folge davon war, das gludliche Verhältniß zwischen Regierung und Bolf, welches sich überall bemerklich machte — versehlte nicht, den gehörigen Eindruck auf die öffentliche Meinung und selbst auf solche Regierungen zu machen, welche bisher noch keine Versassung gegeben hatten, welche aber im Ganzen sich in derselben Stellung, wie die sübdeutschen, befanden. So sieht sich Heffen-Darmstadt schon im Jahre 1820 bewogen, eine ähnliche Versassung zu verleihen, wie sie bie sübdeutschen Staaten besessen.

Der Großherzog von Hessen hatte bereits im Jahre 1819, gebrängt von zahllosen Abressen, bie Verordnung erlassen, baß auf den Mai 1820 bie erste Ständeversammlung einberusen und vorher noch eine Versassung gegeben werden sollte. Inzwischen waren aber die Karlsbader Beschlüsse erfolgt: die Wiener Ministerialconserenzen waren zusammen getreten, und das System der Reaction schien auch in Darmstadt wieder das Uebergewicht erlangt zu haben. Die versprochene Versassung, welche unter dem 18. März 1820 veröffent-

licht wurde, entsprach wenigstens gar nicht ben Erwartungen bes Bolfs. Rach biefer Berfassung follten bie Stanbe aus zwei Kammern bestehen: bie erfte aus ben Bringen, bem hoben Abel zc., bie zweite 1) aus gehn Abgeordneten priviligirter Stabte; 2) aus feche Abeligen; 3) aus 34 Abgeordneten ber Landbezirfe. Der Bewählte muß 36 Jahre alt fein; die Bahlbarkeit ift an einen außerorbentlich hohen Cenfus gelnupft: bie Wahl finbet auf zehn Jahre ftatt. Alle brei Jahre ift eine Stanbeversammlung. Das Bubget fann von ber Rammer nur im Bangen angenommen werben: fie hat fich aber nicht um bie einzelnen Theile beffelben zu befümmern; fie hat ferner bie Bukimmung bazu nicht an bie Erfüllung bestimmter Desiberien zu inupfen. Ebenso wenig steht ben Stanben eine willfürliche Steuerverweigerung ju, wie sie auch in bie Berwaltung ber Domanen fein Bort zu reben haben. Polizeigesege und Abministrativregulation werben ebenfalls ohne Concurreng ber Stanbe geordnet; überhaupt fteht ihnen bie gesetzgebenbe Gewalt nur in so ferne ju, ale fie bie Borlagen ber Regierung zu begutachten haben. Kerner besigen bie Stanbe bas Beschwerbe und Betitionsrecht: aber ben Gingelnen ift es in Bezug auf allgemeine politische Intereffen verfagt. Den wurbigen Schluß biefer Berfaffung bilbete bie Beimlichfeit ber Sigungen.

Dieses Berfassungsebict erregte überall bie größte Sensation: bas Land war gar nicht bamit zufrieden, und ziemlich unverholen sagte man sich, daß bei der Absassung besselben fremde Einstüsse obgewaltet haben mussen. Im Juni kamen die Stände zusammen. Roch vor der seierlichen Eröffnung der Versammlung erklärten breißig Abgeordenete, den Oberappellationsgerichtsrath Höpfner an der Spise, daß sie den verlangten Eid auf diese Constitution nicht zu leisten vermöchten, und wie die Regierung bennoch auf der Eidesleistung beharrte, so kehrten sene Männer, wenigstens zu einem großen Theile, in ihre Hehrten zuwähler, wo sie mit großem Jubel und unter dem Ausbrucke der Zusriedenheit Seitens ihrer Wähler empfangen wurden. Die zuräckgebliebenen Abgeordneten verlangten nun vom Staatsminister v. Grolmann eine Erklärung, wie der Eid zu verstehen sei, hinzusügend,

baß auch fie in bem Berfassungsebict nur einen Entwurf erblichten, welcher in Berbindung mit den Ständen verbessert werden muffe. Die Staatsregierung, bergestalt in die Enge getrieben, gab nun eine beruhigende Erklärung, so baß am 24. Juni die Bersammlung vor 27 Abgeordneten eröffnet werden konnte.

Run ließ bie Regierung in Uebereinstimmung mit ber Kammer an die Stelle der Eidweigerer neue Bahlen vornehmen: es ging aber langsam damit; häusig wurden dieselben Manner wieder gewählt, oder boch solche, welche mit den früheren gleiche Gesinnung theilten. Die Rammer, welche durch die neuen Bahlen verstärft war, erklärte sich für beschlußfähig, griff aber mit Muth und Beharrlichseit das System der Regierung und den Berfassungsentwurf an, entschlossen, ihn gänzlich umzugestalten. Sie beschloß einstimmig die Dessentlichseit ihrer Sigungen, verlangte umfassende Beränderungen, theils bezüglich der ständischen Rechte, wo sie namentlich auf dem unbedingten Steuerbewilligungsrecht bestand, theils bezüglich der einzelnen Rechte der Einwohner, wie sie denn z. B. Preßfreiheit und Gleichheit vor dem Geses sorderte.

Die Haltung ber Rammer war fo entschieben, bag es bie Regierung nicht magte, ihr ferneren Biberftanb entgegenzuseben. Ueberhaupt erlitt bie Befinnung ber Darmitabter Regierung um jene Beit benfelben Umfdwung, ben wir bei Baben, Baiern und Burtemberg wahrgenommen haben; ber Chef bes Ministeriums, v. Grolmann, war ohnebieß zeitgemäßen Berbefferungen geneigt und scheint in ber Berfaffungsangelegenheit früher nur anberen Ginfluffen baben weichen ju muffen ; genug, er erflarte, bag bie Regierung in bie Bunfche ber Stanbe eingehe, und so fam unter bem 17. December 1820 eine neue Berfaffungeurfunde zu Stande. In biefer find ben heffischen Ginwohnern bie individuellen Rechte zugeftanden, welche in ben fubbeut fchen Conftitutionen aufgezählt find, namentlich hinfictlich ber Freiheit ber Person und bes Gigenthums; es findet sich besonbers barin, bas bie Richter nur burch gerichtliches Erfenntniß entfest, wiber ihren Willen nicht entlaffen und nur fo verfett werben konnen, bag fie in berselben Dienstkategorie bleiben und auch benselben Gehalt beziehen. Bas aber von großer Wichtigkeit, war bas Jugeständniß der Pressserbeit, im Widerspruch, wie man sieht, mit den Karlsbader Beschlüssen und denen des Bundestags. Auch die Rechte der Stände wurden besträchtlich erweitert: sie erhalten die Steuerbewilligung, Theilnahme an der Gesetzebung, selbst der polizeilichen, abgesehen von dem Rechte der Beschwerde und dem Petitionsrecht.

Die Stände blieben noch bis zum 8. Juni 1821 beisammen und entfalteten fortwährend eine große Thätigkeit, oftmals im Widerspruche mit der Staatsregierung, im Ganzen aber doch mit ihr im Einklang. Ihre Thätigkeit betraf die Finanzen, das Rekrutirungswesen, die Gesmeindeordnung, Berantwortlichkeit der Minister, Pensionswesen, Capistalsteuer. Auf der andern Seite legte auch die Regierung von dieser Zeit an, wie in Baden, Würtemberg und Baiern, großen Eiser an den Tag, die Berwaltung zu regeln, Ordnung in sie zu bringen, die allgemeine Wohlsahrt zu heben.

Und alsobald tritt in Heffen-Darmstadt dieselbe Erscheinung hervor, ber wir bei ben subbeutschen Staaten begegnet; die Unzusriedenheit bes Bolfes, welche früher sehr starf war, verschwindet, es kehrt bas Bertrauen zurud, Ruhe und Ordnung, und von ben sogenannten bemagogischen Umtrieben, welche ehebem Hessen sich vorzugsweise zum Schauplat ausersehen, ist balb nichts mehr zu verspüren. —

Unter ben sachsischen Herzogthumern bekam um biese Zeit Coburge Saalfelb eine Berfassung. Es war am 8. August 1821. Auch sie nimmt bie Grundsate ber bereits besprochenen Constitutionsurkunden auf, und lehnt sich in ber naheren Aussührung an die Berfassungen ber sachsischen Herzogthumer, wie Weimar und Hilburghausen an.

Wie nun? sollten biese Entwicklungen nicht auch ihren Einfluß auf bie nördlichen Staaten geäußert haben? In ber That, wir finden, wie angeregt durch die Borgange im füblichen Deutschland die Stande auch im nördlichen seht einen neuen Anlauf nehmen, um zeitgemäße Beränderungen durchzusehen. Im Jahre 1821 spricht der Landtag bes Königreichs Sachsen schon eine ganz andere Sprache, als vordem:

er eifert gegen bas bureaufratische Spftem, gegen bie neuen Bolizieinrichtungen; er forbert Borlegung ber Rechnungen über bie Zweige ber Abministration, zu welchen außerorbentliche Buschuffe von ben Stanben bewilligt worben; er verlangt überhaupt Ausbehnung und Erweiterung feiner Rechte. - In Sannover legen bie Stanbe auf bem Landtage 1822 eine feierliche Protestation gegen bas Berfahren ber Regierung ein, welche fich herausgenommen, Gefete zu erlaffen, ju welcher bie Stanbe ihre Buftimmung nicht gegeben. Sie nehmen überhaupt ebenfalls einen entschiedeneren und freifinnigeren Zon an. In Braunschweig regt fich nicht minber ber Beift ber Opposition. Magistrat von Braunschweig batte ben Brofeffor be Bette, ber wegen feines Briefes an Sanb's Mutter von Berlin ausgetrieben murbe, aum Stadtprediger ernannt; bie Regierung verfagte aber bie Beftatigung, worauf fich bie öffentliche Meinung auf bas Bitterfte über biefe Magregel außerte und es nicht an Demonstrationen fehlen ließ. Auch in Naffau ermannen fich jest bie Stanbe. Auf bem Lanbtage von 1822 greifen fie bas Syftem ber Regierung an, bringen auf Erfparungen, besonders bei bem Benfionswesen, beim Militair, laffen fich mißfällig über bie Mainzer Centraluntersuchungscommission aus. welche burchaus unnothig fei und ben Gingelftaaten nur viel Gelb tofte, und forbern bie Domanen fur bas Land gurud.

Diese neue Opposition ber Stanbe in ben erwähnten Staaten hatte zwar wenig Resultate: ber König von Sachsen wies alle Forberungen ohne Ausnahme zurud; die Braunschweiger mußten es sich gefallen lassen, daß ihnen ein anderer Prediger gesett ward; ber Graf von Münster behandelte fortwährend die Stande auf seine hochmuthige Weise und erklärte ihnen bezüglich mancher Forderungen, welche sie gestellt, daß sie sich um die betreffenden Dinge nichts zu bekummern hatten. Aber Einiges war benn doch errreicht worden, wie z. B. in Hannover endlich die Folter ausgehoben, serner eine neue Organisation der Verwaltung eingeführt ward, welche die Bedürsnisse und Ersahrungen der Zeit einigermaßen berücksichtigte. Und bann war es offenbar von einer nicht geringen Bedeutung, daß der Rorben aus seiner

Lethargie zu erwachen und anzufangen schien, nach jenem Staatsleben zu trachten, von welchem bie sublichen Staaten bie Muster boten. —

War nun schon burch bie bargestellten Berhaltnisse bem Spsteme ber beiben absoluten beutschen Großmächte ein empfindlicher Schlag verset, so sollte bieser noch verstärft werden burch bas Streben ber kleineren Staaten, in allen ben Punkten eine Einheit unter sich zu begründen, in welchen sie diffentliche Meinung sehnlichst gewünscht, welche auch in ber Bundesacte versprochen, aber nicht in Erfüllung gegangen war.

## Barmftadter Sandelscongreß.

Berhaltniffe ber tatholifchen Rirche in Guddeutschland.

Unter biefen Punkten nahm bie Freiheit bes Hanbels innerhalb ber beutschen Bunbesftaaten und bie Aufstellung eines gemeinsamen Schutzollfpftems eine ber wichtigsten Stellen ein.

Wir haben öfter schon angebeutet, in welch traurigen Berhaltnissen sich ber beutsche Gewerbsleiß und Handel besand, indem einerseits die deutschen Staaten durch Mauthen und Zölle von einander
abgesperrt waren, während es doch dem Auslande wegen Mangels
einer gemeinsamen Douane gestattet war, den deutschen Markt mit
Waaren zu überschwemmen. Die deutsche Bundesacte stellte im Artisel
19 allerdings gemeinsame Bestimmungen über diese Berhältnisse in
Aussicht; sie waren aber die jest noch nicht zu Stande gesommen,
und zwar besonders wegen des Widerspruchs von Preußen und Deste
reich. Ja, Preußen führte im Jahre 1818 eine Resorm seines Zollspstems ein, wodurch die Rachtheile jenes oben erwähnten Systems in
Bezug auf die mittleren Staaten noch beträchtlich vergrößert wurden.

Die öffentliche Meinung, welche seit ben Zeiten ber Freiheits. friege auch bie merkantile Einheit Deutschlands gewünscht und vers langt hatte, war natürlich mit biesen Zuständen hochst unzufrieden. Je weniger von Seite ber Herrschenden geschah, besto thätiger und eifriger waren bie babei besonders betheiligten Classen des Bolts. Im Ansange des Jahrs 1819 bildete sich der Handelsverein deutscher Fabrifanten und Kausteute, bessen Wortschrer der bekannte Friedrich Lift, früher Prosesson der Staatswissenschaften in Tübingen, Schnell und Weber waren. Dieser Berein wandte sich zuerst an die Bundesversammlung, sodann an die Höse von München, Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt, Weimar und der herzoglich sächsischen Häuser; er schickte sogar Abgeordnete nach Berlin, und zur Zeit der Ministerialconserenzen nach Wien, um im Sinne beutscher Handelseinheit und eines gemeinsamen Schutzollspstems thätig zu sein.

Aber alle Bemuhungen, einen gemeinsamen Beschluß in biefer Frage zu Stanbe zu bringen, scheiterten an ber Abneigung und bem Wiberspruche ber beiben Großmächte.

Die fleineren Staaten nahmen auch ju biefer Frage eine gang anbere Stellung ein. Wir haben fruber bereits angegeben, bag von ihnen biefes Berhaltniß auf bem Bunbestag mehrmals gur Sprace gebracht worben war und zwar im Sinne ber öffentlichen Deinung. Auf bem Rarlebaber Congreffe in bem Augenblide, als fo viele bie öffentliche Meinung beleibigende Befchluffe gefaßt wurden, brachte ber babifche Gefanbte, gleichsam ale Entschäbigung bafur, wieberum bie Sanbeleeinheit in Borfchlag. Und auf bem Congresse zu Wien war es noch einmal die babische Gesandtschaft, welche biefen Gebanten in tiefer und umfaffenber Beleuchtung vor ben versammelten Staatsmannern entwickelte \*). Baben fah eine grundliche Abhulfe ber beftehenden ungludlichen Berhaltniffe nur in ber commerciellen Ginbeit Deutschlands, in einem Berein, ben nur bas wechselseitige Beburfnig und bie Ueberzeugung bes gemeinschaftlichen Rugens schließen und bauernb erhalten folle, aus welchem baher jeber ausscheiben burfe, wenn er feine Rechnung nicht babei finben wurbe. Es follten bie bisberigen - Bolleinrichtungen ber einzelnen theilnehmenben ganber aufgehoben, fie

<sup>\*)</sup> Bergl. barüber und über bas Folgende Rebenius Auffat : "über bie Ente ftehung und Erweiterung bes großen beutschen Zollvereins," in Cotta's Bierteljahrs-schrift 1838. II. S. 326 folg.

sein gemeinschaftliches Bollsphem und eine gemeinschaftliche Berwaltung eingerichtet, Schus-Bölle zu Gunsten ber Manufactur-Industrie, zu 10, 15, höchstens 20 Procent aufgestellt, bagegen bie eingehenben Vabritbebürsnisse, so wie die ausgehenden Producte befreit oder ganz niedrig belastet, die unbedingte wechselseitige Berkehrsfreiheit zwischen dem einzelnen Ländern, unter alleinigem Bordehalt der gesehlichen Abgaben von solchen Gegenständen, welche Berbrauchssteuern unterliegen, sestgestellt, sodann Bereinbarungen über Maaß und Gewicht, Münzsphem, Ersindungspatente angedahnt werden. Aber diese Borschläge sanden bei den Großmächten keinen Anklang. Sie wollten sich auf dem Wiener Congresse so wenig wie zu Karlsbad oder in Franksurt zu bergleichen Jugeständnissen an die Wünsche des Bolkes verstehen.

Die Regierungen ber kleineren Staaten aber fühlten auf bas Tieffte bie Rothwendigkeit, in diesem Punkte ben Forderungen ihrer Boller Rechnung zu tragen. Als sie baher sahen, daß kein gemeinssames großes System zu erzielen sei, so beschlossen sie, wenigstens unter sich ben Anfang zur Handelbeinheit zu machen. Die Regies rungen von Baden, Baiern, Würtemberg, hessen-Darmstadt, Weismar, ben herzöglich-sächsischen höfen, Rassau und den reußischen Hausern traten noch während des Wiener Congresses mit einander in Unterhandlungen, und bereits unter dem 19. Mai 1820 kam ein Preliminarvertrag zu Stande, der die Einleitung zu einem in Darmsstade abzuhaltenden Handelscongresse tras, und als bessen Ausstellung eines die Ausstellung derne die Ausstellung derne die Ausstellung gemeinsamen Jollystems bezeichnete. Später traten auch noch Rungessen, die stristlich-hohenzollern'schen Häuser und Walbeck bei.

Im September 1820 wurde ber Darmstädter Handelscongreß eroffnet. An ihm betheiligten sich von Seiten Baierns der Freiherr
von Aretin, von Seiten Burtembergs der Freiherr von Bangenheim, beide Bundestagsgefandte in Frankfurt. Bon Baden wurde Rebenius hingefandt. Der Congreß betrieb Anfangs seine Aufgabe mit
großem Eifer. Die Berhandlungen setzen sich auch die folgenden Jahre
hagen, neuente Geschichte I.

fort. Und in Folge berfelben machte sich bas Bebürfnis immer fühlbarer, die Mauthen und Jolle im Innern der vereinigten Staaten aufzuheben, und einen allgemeinen Tarif, so wie eine gemeinsame Abministration ber Jollinien festzustellen. —

Wir brauchen nicht erst zu bemerken, daß die kleineren Regierungen durch dieses Bestreben, die beutsche Handelseinheit anzubahnen, sich eben so sehr den Dank der öffentlichen Meinung verdienten, als durch ihr Eingehen in das constitutionelle System. Aber noch it einem anderen Punkte bemühten sie sich, der öffentlichen Meinung gerecht zu werden, nämlich in der Art und Weise, wie sie das Berbältnis der katholischen Kirche zum Staate und zum Papste zu ordnen gebachten.

Auch auf biefes Berbaltnis hatten fie früher icon Rudficht ge nommen "). Spater waren bie beshalb angefnüpften Unterhandlungen etwas in Stoden gerathen. Aber im Jahre 1820 wurben fie mit erneuter Thatigfeit wieber aufgenommen. Die Regierungen von Bir temberg, Baben, Rurheffen, Seffen Darmftabt, Raffau, ben fache fchen Bergogthumern, Olbenburg, Frankfurt vereinigten fich zu einen gemeinfamen Betreiben biefer Ungelegenheit. Die Berhanblungen wur ben in Frankfurt gepflogen. Die Bevollmächtigten ber Regierungen waren bie herren von Wangenheim, von Schmit- Grollenburg, Jaumann (Burtemberg); Legationerath Buhler (Baben); Bunbestage: gesandte von Level (Kurheffen); Bunbestagsgefandte von Samier (Seffen Darmftabt); Rirchenrath Roch (Raffau); Graf von Beuf (fachfifche Bergogthumer); Freiherr von Leonhardi (Dibenburg); Sm bicus Danz (Frankfurt). Es zeigte fich in ben Berhandlungen große gegenseitige Rachgiebigkeit und Fahrenlaffen jener Keinlichen Rang ftreitigkeiten, welche sonft bei ahnlichen Berhandlungen boch nicht felten anzutreffen waren und noch auf bem Wiener Congresse von 1815 eine fo große Rolle fpielten. Im Jahre 1821 war man baber ichon im Reinen.

<sup>\*)</sup> S. S. 190.

- Bu Bischofesigen waren bestimmt worben Rotenburg am Redar für Burtemberg; Freiburg im Breisgau für Baben; Maing für Beffen Darmftabt; Fulba fur Rurheffen und Limburg an ber Lahn fur Raffau. Der bischöfliche Sit ju Freiburg follte zugleich ber Sit bes Erzbisthums fein, welchem bie übrigen Bifchofofite untergeordnet Beber Darmftabt bestand auf bem uralten Maing ale Bifcofefit, noch weigerte fich Burtemberg, baß fein Bifchof bem Bifchof eines an Rang unter ihm ftebenben Staates fich unterorbnen folle. Die wichtigften Bestimmungen bezüglich ber firchenrechtlichen Berhaltmiffe waren folgende. Die Bahl eines neuen Bifchofe foll nicht allein von ben Domherren, sonbern auch von einer gleichen Anzahl auserwählter Landbecane gefchehen: es follten brei Berfonen gewählt werben, aus welchen ber Lanbesherr Einen ernenne. Die Bestätigung bes Ernannten folle von Rom aus binnen feche Monaten erfolgen, und mache ber Bapft gegen ben Ernannten Einwendungen, fo folle ein unter Borfit bes Provincialbischofs und unter lanbesberrlicher Mitwirfung für ben Fall eigens vom Staate ernanntes Gericht bie Ginwendungen prufen. Wurben fie ungegrundet befunden und ber Bapft verfage bennoch feine Bestätigung, fo habe biefe ber Erzbischof au ertheilen; waren fie jeboch gegrundet, fo muffe eine neue Bahl erfolgen. Dan fieht: bie in biefen Bestimmungen aufgestellten Grundfase waren theils bemokratisch, theils national und hatten offenbar bie Abficht, theils bie Macht bes Papftes, theils ben Ginfluß ber boberen Beiftlichfeit zu beschränfen. Berabe beshalb aber gewannen fie fich ben Beifall ber öffentlichen Meinung. Etwas Anberes war es freilich mit ber romischen Curie, welche begreiflich baran bie großten Ausstellungen machte und spater in einer Bulle nur bie Ginwilligung zu ber vorgeschlagenen Eintheilung in Diocesen, zur Dotation ber Bisthumer und ihrer Bereinigung zu einer firchlichen Broving gab, aber bie anderen migliebigen Buntte umging ober unberührt lieb. -

## Opposite on Bushelpe.

Die Seine beide Subant ber minbaminfriem Chanten billet offenier be Omerfien, malie fe an Bunteluge witer bie Groß mitter, Ceitraf und Kraufer amanafaner. Unrefender erfeiten fe fer ber Biene Miniferinkrefungen, befantest aber feit ber Julie 1921 bereif bir, fift von ben Cinfinfe ber beiten grift Rathe gineine au feinem unt bie Gladbeit ber benfifen Stante, meifer ben Bentante nach in ber Bunbelante poplienten war, auf ne ber That burdenrieben. Implait bemiften fie fic, wo es m muner tre Berbaltunge achatenen, tre fibraten Gefichtpunfte 100 merca ju laffen, mit mir tiefe Beffe auch am Bunte bie öffentlich Menning pe geweinen, welche diener wogen diese anderwelligen Beftechngen progrieden met. Eine benanige Deposition met abet mit um fo mit Erfolg turchpunichern, als ür bund bir Gefete bes Buntes', neuent lich burch bas Suimmemerhältnis unerfrügt wurde, indem jebes be beiben Gresmächer nicht mehr Stimmen befaß, als jeber anbere be bedeutenteren Stanten, und es eine mer eines ftrengen Fofthaltens ber gefehlichen Borichriften bedurfte, um wem Biele ju gelangen, It ber That wurde biefer Beg mit ber entichiebenften Confequeng felgehalten : mit Giferincht wachten tie Manner ber Owofition barüber, baß bie Geschäftsort nung nicht umgangen wurde: Gesehesverlehungen, wie 3. B. bei ber Annahme ber Rarlebaber Beschluffe, burften nicht mehr porfommen.

An ber Spie ber Opposition ftand ber würtembergische Gesandte, Freiherr von Wangenheim. Dieß war ohne Zweisel einer ber genialsten beutschen Staatsmänner in jener Zeit: ein Mann, weicher ben Geist bes Jahrhunderts in seiner geschichtlichen Berechtigung begriffen hatte und von ber Ueberzeugung erfüllt war, daß man ihm volle Rechnung tragen muffe. Und von diesem Standpunkte aus war er auch der fühnsten Entschlüsse fähig. Schon im Jahre 1845 hatte er dem Könige von Würtemberg den Rath gegeben, eine freisinnige Versassung zu ertheilen, sich dadurch an die Spie der geistigen Be-

wegung ber Ration zu ftellen und die Stellung einzunehmen, welche einem fühnen, bas Beburfnig ber Beit und bes Bolfes befriedigenben Farften bie Ration felber entgegengetragen batte. Best war er einer ber eifrigften Beforberer jenes Spftems ber fubbeutschen Staaten, weldes wir eben besprochen: er war ein treuer Anhanger ber conftitutionellen Regierungsform: er war außerorbentlich thatig für bie beutfche Sanbelbeinheit, wie wir ihn benn bereits als einen Theilnehmer bes Darmftabter Sanbelscongreffes fennen gelernt haben, bei welchem er eine große Rolle spielte. Er war ferner freifinnig in religiöser Beziehung und fuchte bem ultramontanen Spfteme entgegenzumirfen: auch von jenem Congreß, welcher bie Berhaltniffe ber romifchen Rirche in ben fübbeutschen Staaten orbnen follte, mar er, wie ebenfalls foon bemertt, ein eifriges Mitglied. Und fo ift er auch an bem Bunbestage bie Seele ber Opposition. Beiftreich, mit einem großen Schape von Renntniffen ausgerüftet, von außerorbentlicher Lebhaftigfeit und Regsamkeit, konnte es ihm nicht schwer werben, unter ben Bunbestagsgefandten fich einen Kreis zu sammeln, auf ben er einwirkte, ben er für seinen Blan zu gewinnen wußte. In ben Berhandlungen selber war er ber ruhrigfte Rampfer. Dit großem Scharffinne wußte er bie vortommenben Gegenkanbe in ihre Theile zu gerlegen und ben eigentlichen Bunft, worauf es anfam, von jenen Anbangseln zu befreien, bie ihm bie Großmächte umzuhängen fich bemühten, um baburch bie Sache zu verwirren. Reine Sophistif hielt vor ihm Stand: teine Zwifchenfragen vermochten ihn zu verwirren. Auch war er immer mit Begenbemerfungen bereit, allezeit fchlagfertig.

Wangenheim wurde in der Opposition von dem baierischen Gefandten Freiherrn von Aretin unterftügt, ebenfalls ein Mann, welcher zu den neuen Ideen sich hinneigte und namentlich in der baierischen Kammer eine bedeutende Rolle spielte, wo er zur liberalen Fraction gehörte. Sodann gehörten zu den Männern ber Opposition der heffendarmstädtische Gesandte von Harnier, der kurhessische von Lepel, dessen Regierung zwar dem constitutionellen Systeme abgeneigt war, aber ihre Unabhängigsteit von den Großmächten zu wahren trachtete, der

sachsische Gesandte von Carlowis, ber olbenburgische von Berg, weicher später burch herrn von Both ersett ward. In wichtigen Fällen konnte man auch auf ben hannöverschen Gesandten von hammerftein, ben holsteinischen von Eyben, ben luremburgischen von Grünne und ben herzoglich-sächsischen Grafen von Beuft rechnen. Die meisten bieser Männer entfalteten bei ben Geschäften bes Bundestags eine große Thätigkeit: sie wurden meist in die verschiedenen Commissionen gewählt, beren Arbeiten sie sich mit Eiser und Umsicht unterzogen.

Die Partei ber Großmächte konnte, was Geift und Wiffen betrifft, ihnen wenig entgegensehen. Der östreichische Gesandte, welcher zugleich den Borsis führte, Graf Buol-Schauenstein, war ein ganz unbedeutender Mann; der preußische, Graf von der Gols, steif hochmüthig, den preußischen Stolz recht zur Schau tragend, aber der Opposition nicht gewachsen, gegen welche er meist durch einen gereizten Ton sich vertheidigte, der natürlich mehr verdard, als nüste. Unter den andern Gesandten konnten sich die Großmächte nur noch auf den naffauischen Minister, Freiherrn von Marschall und auf Herrn von Leonhardi verlassen, welcher die Hohenzollern, Lichtenstein, Reuß, Eppe und Walded vertrat. Der babische, Freiherr von Blittersborf, gehörte zwar nicht zur Opposition, aber die zieht auch noch nicht zur Partei der Großmächte.

Die Opposition ließ es sich vor Allem angelegen sein, die Militairverhältnisse des Bundes auf eine Weise zu ordnen, daß das früher beabsichtigte Uebergewicht von Destreich und Preußen so viel wie möglich entsernt, und die Selbstständigkeit der mindermächtigen Stadten gewahrt bliebe. In den Jahren 1821 und 1822 kam die Militairversassung des Bundes zu Stande, und nachdem dieß einmal der Fall war, so bemühten sich auch die mindermächtigen Staaten, welche gemischte Armeecorps bildeten, diese so dalb wie möglich zu organismen und auch in dieser Beziehung dem Wunsche der öffentlichen Meinung nach Einheit Genüge zu leisten.

Seit bem Anfange bes Jahres 1821 beschäftigte ben Bund eine Frage, welche von außerorbentlicher Wichtigkeit war, weil es fich bei

ber Beantwortung berselben um ein Princip handelte: und um biese Frage drehte sich benn auch vorzugsweise ber Kampf ber Opposition wider die Großmächte. Das war die Streitigkeit zwischen Preußen und Anhalt-Köthen.

Preußen hatte nämlich in Folge seines neuen Zollspftems auf ber Elbe Transito. und Verbrauchssteuern von Anhalt-Köthen'schen Unterthanen erhoben, und im Sommer 1820 sogar bas Schiff eines Anhalt'schen Rausmanns, Friedheim, angehalten und mit Beschlag belegt, da dieser sich weigerte, die verlangte Transito. und Verbrauchsssteuer zu entrichten. Die Anhalt'sche Regierung sah in diesem Verschenen Preußens eine Rechtsverlehung, da nach der Wiener Congressacte die Schiffsahrt auf solchen Flüssen, welche verschiedene Staaten burchsließen, durchaus frei und der Handel Riemandem untersagt sei. Sie wandte sich beshalb an den Bundestag, um von diesem Abhülse wiber Preußens Versahren zu verlangen.

Es war dieß ein Fall, in welchem die Uebergriffe eines ber gros ben Staaten gegen die Rechte eines fleineren flar zu Tage famen, wie benn bie Anhalt'sche Gesandtschaft in einem langeren Bortrage ausführlich nachwies, bag burch Breugens Berfahren bie Souveranis tat Anhalts in Frage geftellt, und bas gange Rechtsverhaltniß, weldes bie Bunbebacte festgesest, verrudt worben fei. Die Opposition tomte feinen Augenblid zweifelhaft barüber fein, auf welche Seite fe fich au fellen habe. Ueberbieß nahm Breugens Benehmen bei biefer gangen Angelegenheit gegen fich ein. Denn erftens gab es auf bie Befchwerbe Unhalts funf Wochen lang gar feine Erlauterung: ber Bumbestagegefanbte, Graf von ber Goly, wieberholt barüber gur Rebe gestellt, antwortete bloß, ber Minister bes Auswartigen, von Bernftorff, fei, wie befannt, beim Congresse von Laibach, und ohne ibn tonne bie preußische Regierung feine Austunft geben. Ingwischen brobte biefe, bie Baaren bes Anhalt'schen Raufmanns Friedheim vertaufen zu laffen, wenn er nicht endlich bie verlangte Steuer entrichte. Mis bann enblich bie Erflarung Breußens erfolgte, so lautete biefe babin, bas bie preußische Regierung ben Bunbestag in dieser Frage

für incompetent halte, und baß biefer baher ben herzog von Anhalt aufzuforbern habe, fich mit Preußen auf gutlichem Wege abzufinden.

Diesem Borschlage Preußens filmmte Deftreich vollfommen bei, und machte baher bem Bundestage einen bessallfigen Antrag. Aber er siel vollständig durch, indem alle andern Gesandten ohne Ausnahme sich für die Ernennung einer Commission, und hiemit zugleich für die Competenz des Bundestages erklärten. Die Commission wurde sosort erwählt, und sie bestand aus dem baierischen Gesandten von Aretin und dem kurhessischen, von Lepel, zwei Männer, wie man sieht, welche der entschiedenen Opposition angehörten.

Inzwischen aber fuhr Breußen in ben Rechteverlemmaen gegen Es citirte nun formlich Anhaltiche Unterthanen vor seine Berichte. Der Anhalt'sche Befandte, von Berg, beschwerte fich in ber 21. Sigung vom 30. Mai 1821 bitter über biefes Berfahren. Es fei bieß um fo auffallenber, ale Breugen eben fest, auf bem gab bacher Congresse, in Bemeinschaft mit Deftreich und Rufland feierlich erflart babe, bag feine Bolitif teinen anbern 3med verfolge, als "bie Erhaltung ber Unabhangigkeit febes Staates und ber burch bie be fichenben Bertrage ihm zuerkannten und zugeficherten Rechte. \* Bare bieß in ber That ber Fall, so burfe fich Breußen bem burch bie Befete vorgefchriebenen Berfahren bei ber obwaltenben Streitigfeit mit Anhalt-Rothen nicht entziehen. Aber Preußen fcheine es auf nichts Geringeres als auf bie Debiatifirung biefes Kurftenthums abaefeben ju haben. Richt genug, bag es Anhalt'iche Unterthanen besteuen, citire es nun auch blefelben bor feine Gerichte, betrachte alfo bie De biatistrung Anhalts nicht blos in Steuers, sonbern auch in Jurisdio tionssachen als bereits vollzogen.

Aber die preußische Gesandtschaft blieb immer bei ihrer Ansicht stehen, daß der Bundestag nicht competent sei, und suchte, um die Richtigkeit derselben darzuthun, einen Unterschied zwischen Rechtskreitigkeiten und Collisionen von Interessen herauszuklanden. Rur für jene sei der Bundestag competent, für diese aber habe er kein Recht einer Entscheidung oder Bermittlung: das muffe den einzelmen Staa-

ten überlassen bleiben. Die Anhaltsche Streitfrage gehöre aber unter bie Kategorie der Collision von Interessen: Alles, was der Bundestag hierin ihun könne und durse, bestehe darin, daß er Anhalt auffordere, sich mit Preußen zu vergleichen. Dem Anhalt'schen Gesandten war es nicht schwer, die Bodenlosigkeit dieser preußischen Ausführung darzulegen: er bemerkte, daß nach diesen Grundsähen von einem Landssrieden innerhalb des deutschen Bundes keine Rede sein könne. Denn jeder mächtigere Staat werde bei dem Eintritt von Streitigkeiten mit Mindermächtigeren sene unter die Kategorie von Interessecollisionen zu stellen wissen: damn käme es entweder zum Krieg, oder, wenn der kleinere Staat zu ohnmächtig, sei diesem nur die Aussicht offen geslassen, sich ohne Widerrede den Uebergriffen seines großen Rachbars zu fügen.

Auch ging ber Bunbestag fo wenig auf Breugens Anficht ein, baß er vielmehr beschloß, bie beshalb niebergesete Commiffion aufzuforbern, fo bald wie möglich ihren Bericht vorzulegen. Dieß geschah in ber 26. Sigung vom 5. Juli 1821. Die Commission führte nun, mit Bezugnahme auf bie betreffenben Artifel ber Bundesgesebe, ben unzweifelhaften Beweis, daß ber Bunbestag competent sei, und obfcon fie fich nicht fur befugt hielt, jest fcon auf bas Materielle ber Frage einzugeben, fo wurde biefes boch bereits in einer Beife erortert, bas ber preußische Gefandte baraus ersehen fonnte, wie wenig gunftig man für feine Regierung gestimmt fei. Die Commiffion machte zulett ben Borfchlag, einen neuen Ausschuß zu ernennen, welcher fofort bie Bermittlung awischen beiben ftreitenben Parteien einaubeiten habe. Inbeffen ftand man bavon ab, und beschloß, in Anbetracht, bag in Balbe ohnebieß ein Bertrag über bie Elbeschifffahrt awischen ben biesen Alug berührenben Staaten zu erwarten ftanbe, "bie Befchlußfaffung barüber, auf welchem ber verfaffungsmäßigen Bege bie in ber Competenz ber Bunbesversammlung liegenbe Entscheibung ber Hauptsache herbeigeführt werben folle," bis jum 29. Rovember bes Jahres zu vertagen.

Unterbeffen war nun wirklich ber Elbeschifffahrtvertrag zwischen

Deftreich, Preußen, Sachsen, Hannover, Danemark, Medlenburg, Anshalt und Homburg abgeschlossen worden: nur die Ratisicationen waren noch nicht vollzogen. Rach diesem Bertrage ware nun der Streits punkt zwischen Preußen und Anhalt für die Zukunst erledigt gewesen. Als daher der Bundestag nach den Ferien wieder zusammentrat, so machte Destreich in der Sitzung vom 7. December den Antrag, daß die Bersammlung sich vorläusig jeder Abstimmung in der Anhaltschen Angelegenheit enthalten solle.

Dagegen wiberfeste fich jeboch ber murtembergische Befanbte. welcher erflarte, bag es fich mit ber Burbe bes Bundes nicht pertrage, biefen Begenstand, nachbem er fo oft icon binausgeschoben worben, immer noch nicht zur Erlebigung zu bringen. Endlich vereinigten fich bie meiften Stimmen babin, bag bie enbliche Enticheibung über biefe Angelegenheit bis auf 6 Wochen auszusen fei. ben Großmachten war bieß unangenehm; fle wunschten bie vollfommene Befeitigung ber gangen Streitigfeit, weil fie mohl faben, bas bie Entscheidung nicht ju Gunften Preugens ausfallen wurbe. Daber erklarte ber preußische Befandte in ber Sigung vom 13. December, bag burch ben Elbeschifffahrtevertrag, beffen Ratification von Seite Breugens in biefem Augenblide erfolge, bie Anhalt'iche Streitsache ihre Erledigung erhalten habe: Breugen halte es nicht mehr fur nothig. fernerhin Transito- und Berbrauchsteuern von Anhalt'schen Unterthanen zu erheben: auch ber Raufmann Kriedheim könne mit bem 1. Januar 1822 feine Rahrt weiter fortfeten, ohne bag er bie verlangte Steuer au entrichten brauche. Es leuchtete bei bem Bertrag bes preußischen Gefandten ber Bunfch hindurch, daß bie Bundesverfammlung ben in ber letten Sigung gefaßten Befchluß, innerhalb 6 Bochen bie Sache zur endlichen Lösung zu bringen, wiederum aufheben moge. Borfchlag machte auch wirklich ber öftreichische Befanbte. Aber Anhalt entgegnete, bag vorberhand bie Ratisication bes Elbeschifffahrtsvertrage eben noch nicht erfolgt fei, und gefest, bieß ware ber gall, fo fchließe bieß noch teine Burudnahme ber Anhalt'ichen Beichwerbe ein: benn Anhalt trage, wenn auch von Preußen jene beiben anbern

1

Bunkte jugegeben wurden, ferner auf Entschäbigung für ben burch Breußens Berfahren bem Anhalt'schen Staate verursachten Schaben an. Die übrigen Gesandtschaften, wobei wiederum die wurtembergische am entschiedensten auftrat, erklärten sich in großer Mehrheit wider den Borschlag Destreichs, und es wurde um so mehr darauf gedrungen, es beim Beschusse der Letten Sigung zu lassen, als Preußen in seinem Bortrage nicht ermangelt hatte, noch einmal die Competenz der Bundesversammlung in dieser Angelegenheit zu bestreiten.

Die Situng vom 17. Jan. 1892 war biejenige, wo bie Streitigkeit enblich erlebigt werben follte. Aber Anhalt beantragte felber bie Sinausschiebung ber Entscheibung auf fernere 8 Bochen. beffen, bemertte ber Befanbte, sei bie Ratification bes Elbeschifffahrtsvertrags wirdich erfolgt, bie Erhebung ber Berbrauchofteuern von Unhalt'ichen Unterthanen Seitens ber preußischen Behorben habe aufgebort, bas Schiff bes Raufmanns Friedheim fei freigelaffen, bie Sauptsache sei baber allerdings erlebigt, und es bandle fich jest nur um die Entschädigung für die seit 3 Jahren von den Anhalt'schen Unterthanen erhobenen Berbrauchssteuern. Da nun aber bas preußische Ministerium erklart babe, bas Entschädigungsgefuch Anhalts sei nun St. Majeftat bem Ronige pon Breugen unterbreitet, fo bege Anbalt bie fichere hoffnung, daß die Sache bald ihr gewünschtes Ende erreichen werbe: benn von ber Gerechtigfeiteliebe bes Ronigs von Breu-Ben fei nichts anders zu erwarten, als die volltommene Befriedigung ber Anbalt ichen Forberungen. Rur ben Rall aber, bag man fich boch taufden follte, wunfche Unhalt, bag bann bie Frage wegen ber Entfchabigung in 8 Bochen gur Entscheibung gebracht wurbe.

Diefer Antrag Anhalts erhielt zwar nicht bie Majorität — nur Burtemberg, Kurheffen, Heffen Darmstadt und die 15 Stimmen, wozu Anhalt felber gehörte, stimmten bafür und ließen in ihren Abstimmungen unverhohlen durchblicken, daß sie das Recht Anhalts auf Entschädigung anerkannten —: aber die meisten der Gesandten, welche sich dagegen erklärten, thaten es nur aus formellen Gründen, nicht etwa deshalb, weil sie das Recht Anhalts auf Entschädigung bestritten:

ste sprachen sich vielmehr, was bieses betrifft, auf eine Weise aus, baß man baraus ihre Stimmung für Anhalt und ihre moralische Ueberzeugung von ber Nothwendigkeit einer Entschädigung von Seite Preußens unzweiselhaft erkennen konnte. Obschon baher der Beschluß bahin lautete, daß dem Antrage Anhalts keine Folge gegeben werden könne, so war die ganze Situng wegen der Nebenumftände und namentlich wegen des Ausspruches der "gerechten Hoffnung, daß auch die noch in Irrung besangenen Nebenpunkte in kurzer Zeit ihre wünsschenswerthe Erledigung sinden werden, " doch als ein Sieg der Opposition und als eine Nieberlage Preußens zu betrachten. Da num der preußische Gesandte erklärte, daß einer Entschädigung Anhalts wohl nichts im Wege stände, wenn basselbe seiner Grischabigung Anhalts wohl nichts im Wege stände, wenn basselbe seiner Grischabigung Indasts wohl nichts im Wege stände, wenn basselbe seiner Grischabigung Undasts wohl wurücknahme, so geschah dieses in der Situng vom 7. März, und die Sache hatte damit ihr Ende erreicht.

Aber Preußen fonnte nicht vergeffen, bag es bei biefer gangen Angelegenheit unterlegen, namentlich, bag es mit feiner Beftreitung ber Competeng ber Bunbesverfammlung fo gar teine Erfolge erringen tonnte. Es machte baber noch am Enbe bes Jahres 1821 einige Borfchlage für bie fünftige Behandlung ahnlicher Falle, wobel fein Augenmerk befonders barauf gerichtet war, bas Inftructionseinholen ber Befandten bei ihren Regierungen auf bie maglofefte Beife auszubehnen. Denn es hatte wohl bemerkt, bag bie Berfonlichkeit ber Bunbestagegefandten von großer Bebeutung war : ben Ginfluß, welchen biefelben nicht felten auf bie Abstimmungen übten, wollte Brew Ben baburch aufheben, bag es bie Gefandten ju blogen Automaten ihrer Regierungen machte, beshalb fein Borfchlag, bag bei allen Falten, felbft blogen formellen, immer bie Inftructionen einzuholen feien. So follte felbft bann, wenn nur ein einziger Befanbte erflate, er muffe erft Inftruction einholen, felbft wenn er im Gangen von ber Meinung feines hofes Gewißheit batte, bie Beschlugnahme über einen Gegen-Der wurtembergifche Befanbte lief es ftanb aufgeschoben werben. fich nicht nehmen, unter bem Scheine ber Rube biefe preußischen Borfchlage einer scharfen Rritit qu unterwerfen, und babet bie Bemertung

einfließen zu laffen, wenn man Gefete machen wolle, muffe man fle auch gewiffenhaft beobachten. Zulett wurde beschloffen, die Borfchläge ben Regierungen einzusenden.

Suchte nun die Opposition die Unabhängigkeit der mindermachtigen Staaten wiber bie Uebergriffe ber Großmachte zu vertheidigen. fo nahmen fich biefe ber Ariftofratie, ber fogenannten Stanbesberren Deftreich hatte fie von jeher mit großer Borliebe behandelt: wie fehr fie Breußen bevorzugte, haben wir im Eingange biefes Capitels gefeben. Bon ben beiben Großmächten fonnte man baber nicht behaupten, bag fie ben Artifel 14 ber Bundebacte nicht jur Ausführung gebracht. Dagegen waren in ben ehemaligen Rheinbundstaaten bie Berhaltniffe ber Standesherren bei weitem nicht zur Bufriebenheit berselben geordnet. Denn außer bem, daß es nicht im Intereffe ber Regierungen lag, ber Ariftofratie zu große Rechte einzuräumen, ftanb auch die öffentliche Meinung, ftanden auch die Rammern einer Bevorzugung ber Ariftofratie im Bege. Die Standesherren wandten fich baber an ben Bund und verlangten von ihm Abhulfe ihrer Beschwerben. 3m Jahre 1820 tommen bie babifchen: 1821 bie murtembergischen, bie hessischenbarinftabtischen. Bon Seite bes Brafibiums wurde bann immer ber Borfchlag gemacht, junachft bie betreffenben Regierungen aufzuforbern, ihre Erlauterungen zu ben Beschwerben gegen fie einzusenden. In der Regel zögerten fie: wiederholt gemahnt, erflatten nun bie Befanbten, bag bie Unterhanblungen im Bange seien. Die und ba wurden wohl auch Actenstude mitgetheilt, wie 2. B. Seitens Burtemberge, welche barlegen follten, wie es fich bie Regierung angelegen sein ließ, die Berhältnisse zu ordnen. eine positive Einwirfung Seitens bes Bunbes ober gar ber Große machte, auf bie Entschließungen ber minbermachtigen Regierungen fand nicht statt. —

Die Opposition am Bunbestage hatte bereits im Jahre 1822 eine ziemlich feste und bedeutende Stellung eingenommen. Durch ihre Thatigfeit, burch ihre Intelligenz, ihren Scharfsinn und ihr strenges balten an ber Gesehlichkeit hatte sie es ben Gesandten der Großmachte

verleibet, die Initiative ferner zu ergreisen, da sie befürchten mußten, ahnliche Riederlagen zu erleiben, wie die bei der Anhalt'schen Sache. Diese letteren waren gewissermaßen zu einer passiven Rolle verdammt, während die Opposition activ zu Werke ging. Gewann aber diese Berhältniß mehr und mehr an Festigseit, so war wohl keinem Iweissel unterworsen, daß der deutsche Bund den Charakter der Stadilität allmählig verlieren, und daß in seinem Schoose das Princh des Constitutionalismus ebenso das Uebergewicht gewinnen werde, wie dieß in den inneren Verhältnissen sener Staaten der Fall war, deren Gesandten am Bundestage den neuen Ton angegeben ).

<sup>&</sup>quot;) Bergl. über die Opposition am Bundestage die Bundestagsprotofolle und bie sogenannte Langenauische Rote, auf die wir später noch gurudtommen werten, unter anderem abgedrudt bei Belder Urfunden, S. 350.

## Reuntes Capitel.

# Der Congres von Verona und die Unterbrückung ber Revolution in Spanien.

## Müchblich auf die Lage Europas.

Errungen gwifden Rugland und ber Pforte.

Wenn man alle bie Begebenheiten überblickt, welche feit bem Laibacher Congreffe in ben wichtigften Lanbern Guropas Statt gefunben haben, so begegnet man überall bem liberalen Brincipe, wie es entweber icon jur herrichaft gelangt ift, ober boch im Begriffe fteht, fie fich zu erringen. In Italien zwar find bie liberalen Bewegungen unterbrudt; aber bafur ift in Griechenland bie Emporung in immer fleigender Ausbehnung; in Spanien und Bortugal nicht nur bas conftitutionelle Suftem, fonbern fogar bie rabicale Richtung im Siege, zur herrschaft gelangt; in Frankreich zwar die Regierung ultrarovaliftifch, aber bie öffentliche Deinung befto liberaler, unzufriebener, zu Berschwörungen geneigt, auf Umsturz sinnend; in England, wo bie Bevollferung nicht minber aufgeregt, eben erft ein Bechsel im Ministerium eingetreten, welcher bie Sinneigung beffelben liberalen Richtung zur Folge hatte; in Deutschland endlich, bem Ausgangs - und Mittelpunkte ber Reaction, ber Liberalismus in erneuertem Steigen begriffen, nicht blos unter bem Bolfe, fonbern selbst bei einem Theile ber Regierungen, welche ihren wahren Bortheil enblich begreifenb, nur in bem Anschluffe an bie offentliche Deinung

sichern bauerhaften Schut wiber bie Bevormundungsgelufte ber großen Machte erbliden und baher auf ber einen Seite bie constitutionellen und bie nationalen Ideen begünftigen, während fie auf ber andern bie offene Opposition wiber Preußen und Destreich beginnen.

In ber That, noch niemals feit ber Restauration stand es um bas absolutiftische Syftem gefährlicher; benn zu biesen offenkunbigen Thatfachen tamen noch anbere, in bas Geheimniß gehullte, Die man amar nicht genau fannte, aber boch vermuthete, und eben barum, weil man nicht vollfommen über fie unterrichtet war, fie fich noch gefährlicher und schrecklicher vorstellte, als fie in ber That waren. Ueber alle bie angeführten ganber, felbft, wie wir gefeben, über Bolen und Rußland maren geheime politische Gefellschaften verbreitet. Sie Ranben, theilmeise menigstens, mit einanber in Berbinbung. Bie leicht mar biefes möglich, ba Fluchtlinge von bem einen ganbe Schut in bem anbern fuchten, wohin fie bann bie Befanntichaft mit ben Buftanben und ben oppositionellen Bestrebungen in bem eben verlaffenen ganbe mitbrachten! Go flieben bie italienischen Freiheitsmanner theils nach Baris, theils nach Spanien; bie beutschen nach ber Schweiz ober nach Frankreich; bie frangofischen nach Mabrib. Man ertennt immer flarer bie Bemeinsamfeit ber Freiheitsbestrebungen in ben einzelnen Lanbern; man ficht, wie ber Sieg ber Freiheit in bem einen Lanbe gurudwirft auf bas andere; man beginnt bie Rothwenbigfeit gu fublen. baß bie revolutionairen Bestrebungen in ben Lanbern Europas auch in einen außeren Busammenhang gebracht werben muffen. Schon that fich in Mabrid unter Bepe's Leitung eine politische Berbindung auf. welche ben Ramen "europäische Gesellschaft" führte, beren 3med bie Regeneration Europas war, welchen fie nur burch eine allgemeine Berschwörung erreichen zu können hoffte. Auch in ber haute vente in Baris vermuthete man ben Mittelpunft einer großen europaischen Berschwörung. Der Busammenhang zwischen ben frangofischen und ite lienischen Carbonaris ift bekannt. Daß man in Deutschland bamit umging, fich mit ben frangofifchen Freiheitemannern in Berbinbung au sepen, daß man hier auf eine französische Revolution hoffte, welche man fobann benuten wollte, um auch in Deutschland loszubrechen, haben wir bereits gesehen. In Frankreich wiederum waren alle Blide auf Spanien gerichtet, und die Liberalen erwarteten von da aus die Rettung.

Offenbar also war es höchfte Zeit für ben Absolutismus, mit aller Kraftanstrengung einzuschreiten, wenn er sich nicht von ben liberalen Iven been überflügeln laffen wollte. Es galt fest zusammen zu halten, um zunächst ben Punkt anzugreisen, von wo aus bie meisten Gefahren brohten, weil hier ber Liberalismus bie öffentliche organisirte Macht in die Hande bekommen hatte. Das war Spanien. Mit ber Unterdrückung ber Revolution in diesem Lande war ber Hauptschlag geschehen.

Aber biefes feste Zusammenhalten ber absoluten Machte, welches, um jum Siege zu gelangen, burchaus erforberlich war, schien gerabe in bem gegenwärtigen Augenblide in Frage gestellt: ein Umstand, wie man sieht, welcher bie Lage ber Dinge für ben Absolutismus noch weit gefährlicher machte.

Und es war wiederum, wie in Troppau und Laibach, die außere Politik, die orientale Frage, welche das gute Einvernehmen zwischen ben absoluten Rächten, junachst zwischen Deftreich und Rußland, gefährbete.

Wir haben gesehen, wie es Metternich auf bem Congresse von Laibach gelungen war, Alexandern von seiner eigentlichen Absicht, von dem Bunsche seines Herzens, welcher zugleich mit dem Gange der russischen Politik zusammensiel, abzudringen, indem er ihm die Untersathung der Griechen als eine Inconsequenz, gleichsam als eine Anerstennung des Principes der Revolution hinstellte, zu dessen Bekämpfung er sich eben angeschickt. Wir haben ferner gezeigt, wie Alexander sich auch officiell von der Sache der Griechen losgesagt und die mit der Türkei drohenden Misverhältnisse beizulegen sich bemühte.

Allein in Rußland war man mit biefer Politik Alexanders burchaus nicht zufrieden. Richt nur, daß die traditionelle Diplomatie bes Betersburger Cabinets sich bagegen erklären mußte, weßhalb benn fast alle Staatsmänner, sogar bie kaiserliche Familie im Biberspruche mit Allerander sich befanden, so war ein Krieg mit der Türkei in vollem Sinne des Wortes national, zumal wenn er als Unterstützungskrieg für die Griechen aufgefaßt ward, benn hier handelte es sich zugleich um die Religion, um den Glauben. Der Aufftand der Griechen war daher in Rußland außerordentlich populair, und es wurden daselbst nicht minder Sammlungen veranstaltet, wie in Deutschland und bei den westlichen Bölkern Europas, welche auch die reichste Ausbemt lieferten.

Diese Stimmung bes russischen Boltes versehlte natürlich nicht, auf Alexandern einzuwirken, und ba die Pforte inzwischen immer graufamer mit den Griechen versuhr, namentlich aber mit den beiden Fürstenthümern Moldau und Wallachei, welche seit dem Frieden von Bucharest unter russischem Schupe standen, da sie femer auf die Howderungen, welche Alexander bezüglich dieser beiden Fürstenthümer machte, worunter namentlich das Jurücksiehen der türkischen Truppen, nicht einging, so machte der Kaiser Anstalten zu Rüstungen. Er ließ (Rovember 1821) die Garden von Petersburg ausbrechen und Cantonirungsquartiere in den Gouvernementen Minst, Grodno, Witepst und Mohilew beziehen; das erste Armeecorps brach nach der polnischen Gränze auf und in Bessardien wurde ebenfalls eine große Truppen masse auf und in Bessardien wurde ebenfalls eine große Truppen

Darauf hin suchten nun Destreich und England, welche beibe um jeden Preis einen Krieg zwischen Rußland und der Pforte verhindern wollten, zu vermitteln; sie wollten zuerst den Sultan zu Rachgiebigkeit, wenigstens zum theilweisen Eingehen in die russischen Forderungen bewegen. Die Pforte antwortete jedoch darauf unter dem 2. December 1821: sie sei nicht gewillt, Berträge zu brechen oder einen Krieg anzufangen; Rußland möge aber nur die auf sein Gebiet gestüchteten griechischen Rebellen herausgeben. Die Moldau und Wallachei könnten nicht eher von türkischen Truppen geräumt werden, die der griechische Aufstand vollkommen unterdrückt sei. Griechische Hospodare in jenen Fürstenthümern ernennen, wie Rußland verlange,

tonne man nicht. Die niedergeriffenen griechischen Kirchen konne man vorberhand nicht aufbauen. Die Strafen gegen die Aufrührer wurden erft nach ber Dampfung bes Aufftandes ihr Ende erreichen.

Diese Erklärung war natürlich nicht geeignet, das Betersburger Cabinet zu befriedigen. Es ftellte nun das Ultimatum: Räumung ber Moldau und Wallachei durch die türkischen Truppen, und Einssetzung der Hospodare daselbst. Ehe diesen Forderungen Genüge gesichehen sei, könne sich Rußland zu keinen weiteren Berhandlungen versteben.

Anfangs Februar 1822 schickten jest ber öftreichische und ber englische Gesandte, v. Sturmer und Lord Strangford, eine Rote an ben Diwan, in welcher sie zur Annahme bes russischen Ultimatums ermahnten. Die Pforte zögerte lange mit Antwort, endlich erfolgte sie, Anfangs März: sie lautete auf Berwerfung bes russischen Ultimatums.

Die Diplomatie war in Berzweislung. Auf diese Antwort hin schien der Arieg unvermeiblich; und boch mußten Destreich und England Alles ausbieten, um ihn zu verhüten. Die Diplomaten dieser beiden Mächte stellten sich baher, als ob sie die lette Rote der Pforte nicht begriffen hatten und begannen neue Unterhandlungen. Mitunter brohten sie wohl auch. Es gelang ihnen nun zwar, die Pforte zu veranlassen, eine etwas höstlichere Sprache zu führen, auch mit der Räumung der beiden Fürstenthümer zu beginnen; im Grunde genommen war aber dadurch die Gesinnung der Pforte nicht verändert und die Räumung der Fürstenthümer ging überdieß so langsam vor sich, daß sie bald wieder ins Stocken gerieth.

Diese türkisch russischen Berhaltnisse waren es also, welche bie Lage ber Dinge bezüglich ber innern Politif außerordentlich verschlimmerten. Ram es nämlich zu einem Kriege zwischen Rußland und der Pforte, welchen jenes zu wünschen schien und dem auch diese nicht abgeneigt war, was wenigstens die Bevolkerung andetrifft, so war die heilige Allianz zerriffen. Destreich konnte und durfte diesen Krieg nicht zugeben, welcher mit einer Bergrößerung Rußlands enden konnte;

es mußte Partei gegen bieses ergreisen und auch England konnte nicht anders. Dieser Krieg aber drohte zu einem europäischen zu werden, und in einem solchen Falle war natürlich an eine Unterdrückung des revolutionairen Geistes nicht mehr zu benten: vielmehr war zu fürchten, daß bieser erst recht begünstigt wurde, daß er zur vollständigen herrschaft gelange.

Es galt also vor allen Dingen, biese hinberniffe, welche bie außere Politik verursachten, hinwegzurdumen, um besto entschiedene und erfolgreicher ben Geift ber Revolution bekampfen zu können. —

#### Cinleitung jum Congres von Verona.

Auf bem Congreffe von Laibach hatten bie Dachte bereits ausgemacht, bag fie binnen Jahresfrift in einer italienischen Stabt wie ber zufammen fommen wollten. Metternich brachte jest ben Congres wieber in Anregung. Die Gefandten ber Großmachte in Bien, ba frangofifche, von Caraman, ber englische, Gorbon, ber ruffische, Zatifchef, ber preußische, von Sabselb, erhielten von ihren Sofen bie Beifung fich mit Metternich einstweilen über Ort, Beit und Begenftanbe bes Congreffes zu verftanbigen. Enbe Juni begannen bie vorbereitenben Conferengen und enbeten Anfang August 1822. Gs wurbe ausge macht, bag ber Congreß zu Berona abgehalten werben follte, und amar follte er im October bes Jahres eröffnet werben. Die au behandelnten Gegenstände follten fein: 1) bas Berhaltnis zur Turkei; 2) bas Berhalmis zu Spanien; 3) bie Raumung Biemonts von östreichischen Truppen; 4) allgemeine Magregeln zur Erhaltung ba Ruhe Europas.

Aber Metternich wunschte schon vor ber Eröffnung bes Comgresses wenigstens über zwei Hauptpunkte Gewißheit zu erhalten, namlich: 1) über bie Erhaltung bes Friedens zwischen Rußland und ber Pforte; 2) über bie Erklärung bes Krieges gegen Spanien, mit beffen Kührung ber nächste Rachbar, Frankreich, beaustragt werben sollte. Auch ließ es ber öftreichische Staatskanzler an nichts fehlen, was ihn zum Ziele führen konnte, und er wurde, wie immer, so auch biegmal vom Glude begunftigt.

Bas zunächst bas Berhalmiß zwischen Rufland und ber Turfei betrifft, fo wurde er hierin eifrig vom englischen Befandten an ber Bforte, Lord Strangford, unterftust, welcher es endlich babin brachte, baß bie Bforte in einer Rote vom 16. Juli milbere Gefinnungen zeigte, bie Raumung ber Molbau und Wallachei wieber eifriger betrieb. auch in späteren Unterhandlungen fich geneigt erwies, mit Rugland wieber biplomatische Berhaltniffe anzuknupfen. Bie nun ber Raifer Alexander auf seiner Reise nach Berona (auf welcher er bicomal nicht von Capobistrias begleitet wurde, benn er hatte ihn, ein bebeutungsvolles Beichen feiner Befinnungen hinfichtlich Briechenlands, aus bem Staatsbienfte entlaffen) zuerft Bien besuchte, verfaumte Metternich nicht, feinen alten perfonlichen Ginfluß auf ben Raifer wieber geltenb au machen und ihn vollenbs geneigt jum Frieben ju ftimmen. Der Befichtspunkt, welchen Metternich ihm bereits ju Troppau und Lais bach vorgeführt, verfehlte auch biesmal feine Wirfung nicht, zumal ba unterbeffen ber revolutionaire Beift in Europa immer weiter porgefdritten war und Alerander inzwischen Belegenheit gehabt hatte, bas Dafein beffelben in feinem eigenen Reiche mahrzunehmen. ander hatte Runde erhalten von jenen geheimen politischen Berbinbungen in Rußland, die wir oben besprochen, und in Folge bavon waren bereits bie ftrengsten Dagregeln verorbnet worben.

Schon im December 1821 wurden in Polen alle geheimen politischen Gesellschaften, welchen Zweck sie auch haben möchten, auf's Strengste verboten, und bieses Berbot erstreckte sich sogar auf jegliche Theilsnahme an ausländischen Berbindungen, sobald diese irgend eine politische Tendenz hätten. — Rach einer Berordnung vom 9. April 1822 durfte tein junger Pole eine auswärtige Universität besuchen, wenn er dazu nicht einen Erlaubnißschein erhalten hatte. Diejenigen, welche sich ohne solche Erlaubnißscheine im Auslande befanden, sollten binnen Jahresfrist zurücktehren, und wer sich diesem Besehle ungehorsam zeigte, sollte burchaus sebe Anwartschaft zu irgend einem Amte vers

lieren. — Rach einem Beiehle im August 1822 umften alle Paffe, welche ten Etelleurn in Setelien und der Ufraine zur Reise in's Andland ersteilt waren, parüdgenommen werden. Das Gebot war sogur rüdwirsend die zum Ansang des Inst. Endlich erschien unter dem 12. August ein Ulas, welcher die Ansbetung aller geheimen Gesellschaften und besonders der Freimaurer-Logen im ganzen rufflichen Reiche befahl. Alle Minglieder solcher Gesellschaften sollten sich schriftlich verbindlich machen, unter keinem Borwande an irgend einer geheimen Berbindung, sewohl im Innern des Reiches als im Andlande, wieder Theil zu nehmen. Belcher öffentliche Bennte aber eine solche schriftliche Berpflichtung verweigerte, sollte sogleich seines Amelse entsehr werden. Eine Strase, welche auch diezenigen traf, welche die Frage, ob sie zur Freimaurer-Gesellschaft gehörten, nicht aufrichtig beautworteten. —

Unter solchen Umständen, da Alexander von demagogischen Untrieben für sein eigenes Reich fürchtete, war zu erwarten, daß er mit Entschiedenheit an Maßregeln mitwirfen werde, welche die allgemeine Unterdrückung berfelben bezweckten. Und eben von diesem Gesichtspunste aus betrachtete er auch das Berhältniß zu der Pforte: er sah die Rothwendigseit ein, vorderhand jedes Hinderniß zu beseitigen, welches die Mächte abhalten konnte, mit Entschiedenheit die Revolution zu bekämpfen.

Diesen einen Bunft sah also Metternich nach Bunfch erlebigt. Es sehlte jest noch ber andere, die Erflärung bes Krieges gegen Spanien. Für diesen hatte man allerdings bereits die Einwilligung ber absoluten Mächte. Besonders der Kaiser Alexander war sehr sür den Krieg gegen Spanien eingenommen. Aber wie verhielten sich England und Frankreich dazu? Bar von biesen nicht ein Biberspruch, offenbare Feindseligkeit, oder was, wenigstens in Bezug auf Frankreich, gleich schlimm gewesen wäre, Berweigerung der Theilnahme zu erwarten?

In England war, wie wir geschen, Canning an die Spige ber auswärtigen Angelegenheiten gefommen, welcher eine von Caftlereagh

wesentlich verschiedene Bolitik verfolgte. Und namentlich in Bezug auf die manische Frage ertheilte er dem englischen Gesandten für den Beronaer Congress die gemessensten Weisungen, sich wider eine Intervention in Spanien zu erklären.

War num schon biefe Stellung Großbritanniens unbequem, so wäre noch bebenklicher ein ähnliches Berhalten bes französischen Cabinets gewesen, ba man bie Zustimmung Frankreichs schon beshalb nothwendig brauchte, weil biese Macht ben Krieg gegen Spanien führen sollte.

Und in ber That, die Stimmung des frangofischen Cabinets war feineswegs eine friegerische. Das Berhältniß amifchen bem frango-Afchen Cabinette und ber fpanischen Regierung war allerbings fein fehr freundschaftliches. Balb nach ber Revolution hatte Frankreich, angeblich wegen ber Beft, einen Granzcorbon an ben Byrenden aufgeftellt, welcher fich fpater in ein Beobachtungscorps verwandelte; bieß war aber nur eine Borfichtsmaßregel. Die Ultrapartei allerbings wünschte sehnlichft ben Krieg, ba fie recht gut fab, bag, so lange ber Rabicalismus in bem Nachbarlande bie herrichaft befige, an eine vollständige Unterdrudung ber liberalen Ibeen in Frankreich nicht zu benten war, bağ fogar bei ber erften gunftigen Gelegenheit eine Schilberhebung ber Liberalen zu erwarten ftand. Richt fo ber König, welchem bas Benehmen ber Ultras feit ihrem letten Siege ohnebleß icon wieder unbehaglich wurde. Und felbst Billele war bem Rriege nicht geneigt: benn bei all' feiner ftreng - royaliftifchen Gefinnung war er eben boch ein Dam von Berftand und Ueberlegung, welcher fich bie Gefahren, bie mit einem folchen Kriege verbunden waren, keineswegs verhehlte, abgesehen von bem Roftenpunfte, ben er ale Finanzmann naturlich besonbers mit in Rechnung bringen mußte. Und so hatte benn ber Minifterrath befchloffen, bem frangofischen Gefandten fur Berona nur gang allgemeine, teineswegs friegerifch gefinnte Inftructionen mitgus geben, bahin lautenb, bie Lage ber Dinge in Franfreich und Spanien und namentlich bie Schwierigfeiten, welche fich einem Rriege ber erften Macht wiber bie lette entgegenstellten, ben verfammelten

Diplomaten klar barzulegen, auf keinen Fall Berpflichtungen einzwgehen, sonbern bem französischen Cabinette bie Sanbe frei zu laffen.

Aber zum Gesandten an den Beronaer Congress war der Dinister des Acusern, der Bicomte von Montmorency, erwählt worden, welcher zur Kriegspartei gehörte. Man konnte nicht wohl anders: man mußte den Ultras diese Concession machen. Billele kannte allerdings seinen Mann, indes hoffte er, ihn durch die Instructionen binden zu können: außerdem beorderte er auch noch den Gesandten am englischen Hose, den Bicomte von Chateaubriand, zu dem Congres, welcher gemäßigtere Gesinnungen hegte und erst neuerdings durch seinen Aufenthalt in England eine Borliebe für dessen politische Institutionen gewonnen hatte. Billele hosste, durch Chateaubriand den Bicomte von Montmorency in Schach halten zu können. Indessen bie Hauptrolle war eben doch diesem Letteren übergeben.

Montmorençy war eine unbedeutende Persönlichseit, nicht selbständig, von keiner weiter sehenden Staatskunft, den Mangel an Originalität durch eifriges Eingehen in fremde Gedanken ersetend, sich schmeichelnd, dadurch an Bedeutung zu gewinnen, daß er in der Politif mit Ofientation einer extravaganten Meinung anhing und für diese kämpste. Er begad sich, ehe er Berona besuchte, vorerst nach Wien. Als er hier mit seinen ultraroyalistischen Gesinnungen heraustrücke, bemächtigte sich seiner sofort Metternich. Auch Alexander der derbeitete ihn, der sich damals noch in Wien besand. Und so brachten es denn Beide dahin, das Montmorençy sogar versprach, auf dem Congresse zu Berona bezüglich der spanischen Frage selbstthätig voranzugehen, und den Rächten eine bewassnete Intervention Seitens Frankreichs vorzuschlagen.

Auf biese Beise war also ber Gesandte ber einen Racht für ben zweiten Punkt gewonnen. Was aber ben Gesandten ber anderen, Großbritanniens, betrifft, so fand hier ein ähnliches Berhältniß statt. Zum englischen Gesandten am Congres von Verona war nämlich ber Herzog von Wellington bestimmt worden. Dieser gehörte zur Partei ber Tories, und näherte sich in seinen politischen Ansichten jedesfalls

mehr ber Richtung Caftlereaghs, als ber Cannings. Was ben spanischen Krieg anbetrifft, so verhielt er sich zu diesem mindestens inbisserent, und wenn er auch nicht so weit ging, wie der französische Gesandte, daß er seinen Instructionen offen zuwider handelte, so ließ er doch seine Meinung als Privatmann durchblicken, welche keineswegs der Ausdruck berjenigen politischen Richtung war, welche das neue brittische Ministerium des Auswärtigen repräsentirte.

Demnach standen die Dinge für die Absichten bes Absolutismus gar nicht so übel, und bas Resultat bes Congresses war schon vor der Eröffnung der Berhandlungen vorauszusehen.

#### Der Congreß von Verona.

Der Congreß war wieberum von ber Elite ber europäischen Dis plomatie besucht. Bon Monarchen nahmen perfonlich an ihm Theil ber Raiser von Deftreich, ber König von Breugen, welche am 15. . October, ber Raifer von Rufland, welcher Tage barauf eintraf; fos bann bie Ronige von Reapel und Sicilien, ber Großherzog von Tods cana, bie Erzherzogin Marie Louise, ber Bergog von Mobena und bie Bergogin von Lucca. Staatsmanner waren anwesend: von Seis ten Deftreichs: Furft Metternich, Baron Lebzeltern, Baron Steigentefch, Graf Mercy und Beng, welcher wiederum bas Brotofoll führte; von Seiten Ruglands: Graf Reffelrobe, Graf Boggo bi Borgo, Graf Lieven, Graf Moncenigo und General Tatischeff; von Seiten Brew gens: Furft Sarbenberg, welcher jeboch auf bem Congreffe feine bebentenbe Rolle mehr spielte, ba er burch eine heftige Kranfheit bereits angegriffen war, an welcher er am 27. Rovember in Genua ftarb; fotann Graf Bernftorff und Kurft Satfelb; von Seiten Franfreichs: Marquis von Montmorency, Bicomte Chateaubriand, Marquis von Caraman, Ritter be la Ferronaus und von Rayneval; von Seiten Englands: Bergog von Bellington, Ritter Gorbon, Lord Burgharfh, Ritter Lamb und Lord Strangford. Auch ber Obergeneral ber öftreis difden Occupationsarmee in Reapel, Baron Frimont, und ber General

Bubna, welcher die öftreichischen Truppen in Biemont befehligte, wurden an den Congreß berufen. Der Papft sandte als seinen Bevollmächtigten den Cardinal Spina. Auch Baron Rothschild fand sich bei dem Congresse ein und wurde mit großer Auszeichnung behandelt. Bezeichnend für den Geist des Congresses war, daß die griechische Gesandtschaft, an deren Spise der Graf Retaras stand, und welche den Austrag hatte, den Schut der versammelten Rächte in Anspruch zu nehmen, entschieden zurückgewiesen wurde, während die Gesandten der Regentschaft von Seo d'Urgel eine sehr freundliche Aufnahme fanden.

Ueber mehrere auf bem Congresse zu verhandelnde Gegenstände hatte man sich bald verständigt. Bas die orientalischen Berhältnisse betrifft, so wurden diese im Sinne Metternichs und Englands gesordnet. Man beschloß, ben Frieden aufrecht zu erhalten, und zu diessem Ende bei der Pforte dahin zu wirken, daß sie die Bedingungen bes Bucharester Bertrags in ihrem ganzen Umfange erfülle. Im Falle der Berweigerung versprach Destreich, an den Gränzen des Bannats, der Bukowina und des östreichischen Croatiens eine bedeutende Armee zur Unterstützung der russischen Ansprüche auszustellen.

Bezüglich ber Occupation Piemonts burch öftreichische Truppen, fand man diese nicht mehr für nöthig. Die Zurückiehung berfelben wünschte sowohl der König von Sardinien selber, als insbesondere auch Frankreich, welches Destreich nicht in dieser für Frankreich so gesfährlichen Stellung lassen wollte. Metternich hatte nichts dagegen; es wurde nun beschlossen, daß Piemont dis zum 30. September 1823 gänzlich von östreichischen Truppen geräumt sein sollte. Auch die östreichische Besahung in Reapel sollte in nächster Zeit um 17,000 Mann verringert werden.

Um wichtigsten war ohnstreitig bie spanische Angelegenheit. Seinem Bersprechen gemäß ging ber französische Gesandte von Montmorrenop damit voran. Schon am 20. October brachte er die Sache in Anregung. Er stellte die Verhältnisse zwischen Frankreich und Spanien als außerordentlich brohender Ratur hin, und entwickelte beutlich

genug bie Anficht, bag es zwischen biefen beiben Dachten zum Kriege tommen muffe. hierauf stellte er an bie Minister folgende Fragen: 1) 3m Falle Frankreich fich genothigt fahe, feinen Befanbten von Das brid abzurufen und alle biplomatischen Beziehungen mit Spanien abaubrechen, find bie boben Dachte geneigt, abnliche Magregeln ju ergreifen, und ihre Gefandten ebenfalls gurudgurufen? 2) Benn ber Rrieg zwischen Franfreich und Spanien ausbrechen sollte, unter welden Formen und durch welche Sandlungen würden die hohen Rächte Franfreich jene moralische Unterftugung gewähren, welche seine Magregeln als Willensausbrud ber heiligen Allianz erscheinen ließe und den Revolutionairen aller Lander einen heilsamen Schreden einjagte? 3) Belches enblich ift bie Absicht ber hohen Machte bezüglich ber Ausbehnung und ber Form ber materiellen Gulfe, welche fie Frantreich zu geben geneigt seien, wenn eine wirkliche Intervention nothmenbig murbe?

Der Sinn biefer Rote war einfach. Frankreich will nach berfelben ben Krieg; allein es möchte benselben nicht auf eigne Fauft
führen, sonbern gleichsam im Auftrage und als Berbunbeter ber heiligen Allianz, auf beren materielle Unterftühung es im Falle ber
Roth rechnen zu burfen fur nothwendig erachtet.

In der Sipung vom 17. Rovember gaben die Minister der Großmachte ihre Antwort auf die drei Fragen Montmorencys. Preußen erklärte, daß, wenn das Benehmen der spanischen Regierung gegen Frankreich oder seinen Gesandten zu Madrid der Art sein werde,
daß dieses sich genöthigt sehe, die diplomatischen Berbindungen mit Spanien abzudrechen, so werde Se. Majestät unverweilt dasselbe thun;
sollte serner der Krieg mit Spanien ausbrechen, so ist Se. Majestät
bereit, vereint mit seinen Allieren, Frankreich jede moralische Unterstügung zu Theil werden zu lassen, welche seine Lage kräftigen könnte;

<sup>&</sup>quot;) Bergl. über Dieses und bas Folgende Chateaubriant, Congres von Berona. (Dentsche Ausgabe. hamburg. Berendsohn 1838.) I. S. 92., und histoire de la restauration. Bruffler Ausgabe. II. S. 173. folg.

follten bie Ereignisse ober Folgen bes Krieges für Frankreich eine thätigere Hülse nothwendig machen, so wird ber König auch hiezu sich verstehen, so weit als die Umstände dies erlauben. Deftreich gab dieselbe Erklärung, nur mit der Abweichung, daß das Bedürsniß einer materiellen Hülse eine neue Berathung der allierten Höse nöthig machen werde, um die Ausdehnung, Art und Leitung dieser Hülse anzuordnen. Am entschiedensten trat Rußland aus, welches nach einer Schilderung der anarchischen Zustände, welche die spanische Revolution herbeigeführt, auf die unerläßliche Nothwendigkeit hinwies, den revolutionairen Brand in Spanien zu erstiden, welcher sonst alle Staaten Europas zu ergreisen drohe. Es erklärt nicht nur, seinen Gesandten abrusen und Frankreich sede moralische Unterstützung angedeichen lassen zu wollen, sondern es ist auch bereit, materielle Hülse zu geswähren, ohne Einschränkung und Bedingung.

So bie vier Continentalmachte. Bie aber England? Der britische Gesandte, Herzog von Bellington, erklärte seinen Instructionen gemäß, daß seine Regierung niemals in irgend eine Einmischung willigen werde, und stellte noch außerbem bas Unpolitische und Gefährliche einer folchen Raßregel bar.

Nichts bestoweniger blieben bie andern Rachte bei ihrer Ansicht stehen, wobei sie jedenfalls die Wahrnehmung bestärft haben mochte, daß von England trop seiner entgegengesetten Ansicht dennoch ein Krieg nicht zu besorgen sei. Denn gesett auch, der Minister des Auswärtigen, Canning, wäre dasur gestimmt gewesen, so kannten sie, besonders auch durch Wellington, die Jusammensetzung des britischen Rinisteriums zu gut, um nicht zu schließen, daß die Rehrzahl desselben sich dagegen erstären werde. Sie nahmen also auf Englands Widerspruch keine Rücksicht und suhren in ihren Verhandlungen sort. Sie beschlossen zunächst Roten an die spanische Regierung zu schicken, in welchen sie eine Aenderung des politischen Systems sorderten und salls darauf nicht eingegangen würde, mit Abberusung ihrer Gesandten brohten. Der Krieg wurde sodann Frankreich überlassen. Der britische Gesandte verweigerte nochmals seine Theilnahme an dieser Rassetische

regel, und erflarte überdieß im Ramen seines Rönigs, daß Alles, was er im Falle ber Abreise ber andern Minister thun könne, barin bestehe, seinen Gesandten in Wadrid fortwährend zu lassen, um die Gährung, welche ein solcher Schritt erregen muffe, zu bampfen und burch seine freundschaftlichen Rathschläge ben traurigen Folgen, welche baraus entstehen könnten, zuvorzukommen.

Rachdem bie Berhandlungen fo weit gediehen waren, reifte Montmoreney von Berona ab, um bei bem frangofischen Minifterium ben Rrieg zu betreiben. Es war am 22. Rovember. Er hatte bisher Alles ganz allein gemacht, und namentlich ben Vicomte von Chateaubriand, welcher ihm von Billele als Gegengewicht beigegeben worben war, nicht um Rath gefragt. Auch bie Gefanbten ber übrigen Machte. so wie die drei absoluten Monarchen selber behandelten ihn Anfangs mit Stolz und Burudhaltung. Denn Chateaubriand galt als conftitutionell gefinnt bei all feinem Legitimismus, was naturlich ben Staatsmannern, bie nur in ber Billfur bes Thrones bas einzige Beil erblidten, nicht recht behagte. Auch furchtete man in ber That, er mochte fich gegen ben spanischen Rrieg erflaren, was immerhin bie Sache etwas verwickelt hatte: man beschloß baber, ihn gang zu umgehen. Aber nachbem ber Rrieg beschloffen, bie Sauptfache alfo ins Reine gebracht war, so hielt es Montmorenen boch fur gut, auch ibn für ben Rrieg zu gewinnen und baburch eine ganze Fraction in ber conservativen Bartei und babei eine schriftstellerische Rotabilität. Er empfahl ihn baber vor seiner Abreise bem Raifer Alexander und Metternich gur Bearbeitung. Diese ließen es auch wirklich nicht baran fehlen, wie und Chateaubriand felber in feinem Buche über ben Congreß von Berona naiv genug ergablt. Befonbere ber Raifer Alexanber machte einen gewaltigen Einbruck auf ihn und er verfaumte nicht, bie Unterredung; bie er mit ihm hatte, bei mehreren Gelegenheiten mitautheilen. Der Sinn biefer Unterrebung ift aber gang einfach ber : "Es ift nothwendig, bag bie Furften in beständiger Allianz bleiben, um gemeinsam bie Bestrebungen ber Bolfer nieberhalten zu fonnen: bieß muß fortan bie einzige Politik fein, bie fie verfolgen: es barf

ferner nicht mehr eine englische, frangofische, ruffische, preußische, ofte reichische Bolitik geben, fonbern nur eine allgemeine. 3ch felber babe burch mein Verhaltniß zu ben Griechen gezeigt, bag ich fabig bin, eine folche allgemeine Politif zu befolgen. Go Bieles brangte mich jum Kriege mit ber Turfei, namentlich bie öffentliche Deinung meines Reiches, aber ich glaubte in ben peloponnesischen Unruhen ein revolutionaires Element zu erbliden, und bas hielt mich zurud." Chateaubriand theilte biefe Unterredung namentlich einmal in ber Bairstam mer in Franfreich mit. Alexander fchrieb ihm hierauf, jene Borte enthielten bie Anficht ber gangen beiligen Alliang \*). Und fo mar es 3war will Chateaubriand bem Fürsten Metternich auf bem Beronefer Congreffe eine anbere Rolle zutheilen; er gebenft beweisen ju konnen, bag Detternich ben spanischen Rrieg nicht gewollt, aber bieß zeigt nur, bag Chateaubriand bie eigentlichen Abfichten biefes Staatsmannes nicht burchschaut habe. Es mag mahr fein, bag Det ternich fich vor bem spanischen Rriege gefürchtet; benn offenbar bot biefer mehr Changen bes Diglingens bar, als ber neapolitanische, und insofern ift auch zu erklaren, warum Metternich bem Plane Duprarbs feinen Beifall ichenfte, welcher barin beftanb, bie fpanifche Regentschaft allein ben Rrieg aussechten zu laffen, fie aber Seitens bes Congreffes anzuerkennen und mit ben nothigen Belbmitteln zu Aber bag bie fpanische Revolution unterbrudt werben muffe, wenn fein Syftem nicht auf bas Sochfte gefahrbet werben follte, bas war ihm flar; eben beghalb auch bie Rothwendigkeit, im Kall ber Roth Truppen einruden zu laffen. Rut beangstigte ibn in etwas bie große Bereitwilligfeit Alexanders, jest ichon materielle Bulje au gewähren. Er fürchtete ben ruffischen Ginfluß, welchen er gludlider Beise im Often etwas beschränkt, im Beften Guropas nur noch entschiebener fich geltent machen zu sehen, ba hier bie ruffischen Baionette zugleich im Dienfte ber heiligen Allianz, und nicht im Biber fpruche mit irgend einem ber absoluten Grundsage erfchienen maren.

<sup>\*)</sup> Chateaubriand L. S. 179-181.

Darum wünschte Metternich ben Krieg mit Spanien nur auf bie Schultern Frankreichs gewälzt; barum forberte er Chateaubriand auf, auf Alexander einzuwirken und ihn friedlicher zu stimmen, und nicht ohne Absicht war seine Bemerkung in der Sigung vom 17. Rovember, daß im Falle Frankreich materielle Hülfe nothig hätte, die Art und Weise, wie diese geleistet werden sollte, auf einem neuen Congresse ausgemacht werden müßte. —

Um Schluffe bes Congreffes beschäftigte man fich mit ber Rebaction ber Roten, welche bie brei absoluten Machte an bie spanische Regierung zu schicken gebachten. Darin wurden bie Uebel bargeftellt, welche bie Militairrevolution und bie in Kolge berfelben wieder eingeführte Constitution von 1812 über bas fpanische Bolf gebracht, bie Unarchie, Die Auflosung aller Ordnung, Die Ohnmacht ber Regierung, bie herrschaft aller Leibenschaften, Thrannei und Gewaltthätigkeit, Berletung bes Gigenthums, Beraubung und Entwürdigung ber Rirche, Bugellofigfeit ber Breffe, endlich völlige Befangenhaltung bes Couverains, ber hiemit feines freien Billens beraubt fei. Aber biefe traurigen Wirfungen ber Revolution waren nicht blog bei Spanien Reben geblieben, fonbern fie hatten fich theilmeife fcon anbern ganbern mitgetheilt. Durch Spanien angeregt, hatten fich bie italienischen Revolutionen erhoben, und nur burch schnelles Aufbieten militairischer Rrafte fei es ben Dachten gelungen, biefelben zu unterbruden und baburch bie Uebel und bie Berbrechen abzuhalten, womit jene Umwaljungeversuche auch bie Gebiete ber benachbarten Monarchen bebrobten. Und immer noch übe bie spanische Revolution jene verberb. Emiffare berfelben befanten fich in allen lichen Wirfungen aus. Lanbern, um bie Ungufriebenen unter ihr Banner gu ichaaren: bie spanifche Breffe entblobe fich nicht, bie größten Beleibigungen wiber alle Monarchen Europas auszustoßen, und so befanden fich biefelben in ber Lage, beständiger Unruhen gewärtig zu fein, fo lange bas verberbliche politische Spftem in Spanien bestehe. Diese Lage ber Dinge habe bie auf bem Congresse von Berona versammelten Dadchte ernfthaft befchaftigt: fie feien zu ber Ueberzeugung von ber Rothwenbigfeit gelangt, daß das Verhältniß zwischen ihnen und Spanien ein anderes werden müßte: namentlich die Beziehungen zwischen Frankreich und Spanien hätten sich durch letteres so traurig gestaltet, daß man den gerechtesten Befürchtungen für die Zukunft Raum geben müsse. Unter diesen Umständen sähen die Mächte nur ein Mittel, welches die gestrübten Verhältnisse Spaniens mit den Großmächten wieder herstellen könnte: nämlich gänzliche Beränderung des disherigen politischen Spstems, Freigebung des Königs, Wiedereinsehung in seine Rechte, wornach er endlich die Gewalt wieder erlangt, dem Unglücke des Bolkes ein Ende zu machen und Ordnung und Frieden wieder herzustellen. Diese Roten, theils vom Ende Rovember, theils vom 14. December datirt, wurden noch im December 1822 an die Gesandten der drei absoluten Rächte in Madrid abgesendet.

Ueber die Refultate bes Congreffes erließen die brei absoluten Machte von Verona aus ein Aftenftud in Form einer von ben Diniftern berfelben an bie Befandtichaften biefer Bofe gefenbeten Circu larbevesche. Es ift vom 14. December 1822 batirt, und von Metternich, Reffelrobe und Bernftorff unterzeichnet. Der wesentliche Inhalt ift folgender. Rachbem bie Beschluffe hinfichtlich ber Raumung Bie monte und ber Berringerung ber neapolitanischen Occupationsarmee mitgetheilt worben find, erklart bie Depesche, bag biemit bie falschen Schreckniffe, bie feindseligen Auslegungen, bie finftern Brophezeiungen verschwinden, welche Unwissenheit ober Treulosigfeit in Europa verbreiteten, um die Meinungen ber Bolfer über bie reinen und eblen Absichten ber Monarchen irre zu leiten. "Rein geheimer Plan, fein Chrgeig, feine Berechnung bes eigenen Bortheils gefellte fich ju bem Entschluffe, ben eine gebieterische Nothwendigkeit allein ihnen im Jahre 1821 vorgeschrieben hatte. Der Revolution Widerstand zu leiften, ben Unordnungen, ben Blagen, ben Berbrechen, bie fie über gang. Italien verbreiten wollte, vorzubeugen, Friede und Orbnung in biefem Lande wieberherzustellen, ben rechtmäßigen Regierungen ben Schut, auf welchen fie Unspruch hatten, zu gewähren, barauf allein waren bie Gebanten und die Anstrengungen ber Monarchen gerichtet." Sie

•

fregen fich nun ihre Bulfe gurudgieben gurudfiehen und bie Corge fur bie Rube und Sicherheit ber Bolber ihren eigenen Couverginen überlaffen, und hiemit ber Berlaumbung ben leten Borwand entziehen gu tonnen, beren fie fich bebiente, um über bie Unabhangigfeit ber itglienischen Regenten 3weifel zu verbreiten. Außer biefer Angelegenheit batten aber noch zwei schwere Berwicklungen bie Cabinette auf bem Congreffe von Berona beschäftigt. Die eine war bie griechische Revolution. Sie ift aus bemfelben Brennpuntte hervorgegangen, wie bie übrigen revolutionairen Bewegungen Guropas. Die Leiter ber Bewegung ichmeichelten fich Unfange, bie griechische Insurrection benuben au fonnen, um burch fie 3wietracht unter bie Dachte ju bringen und ihre Streitfrafte ju neutralifiren. Aber biefe Soffnung wurde vereitelt. "Die Monarchen, entschloffen, bie Maxime ber Rebellion. an welchem Orte und in welcher Geftalt fie fich auch zeigen mochte, aurudauweisen fprachen fofort ihr einstimmiges Berwerfungeurtheil barüber aus." Schon vor bem Congreffe batte über bie orientalen gragen ein burchaus befriedigendes Einverfiandniß zwischen ben hoben Dachten ftattgefunden. Es blieb nur übrig, bie Refultate biefes Einverftanbniffes zu bestätigen und bie mit Rugland befreundeten Rachte burfen fich ichmeicheln, bie Sinberniffe, welche ber vollftanbigen Erfullung ihrer Bunfche noch im Wege ftanben, ju beseitigen. andere fcmere Berwidlung ift bas Berhaltniß ju Spanien. Diefes Sand unterliegt heute bem Schidfal, bas allen Staaten bevorfteht, welche ungludlich genug find, bas Gute auf einem Wege ju suchen, auf bem es nie gefunden werben tann. Es burchläuft ben verhananise vollen Kreis feiner Revolution. "Die rechtmäßige Gewalt gefeffelt, in ein gezwungenes Werfzeug bes Umfturges aller Rechte und aller gefeslichen Freiheiten verwandelt, alle Bolfeclaffen in ben Strom ber revolutionairen Bewegung geriffen, Billfur und Unterbruckung in ben Formen bee Beseges ausgeübt, ein ganges Ronigreich jeber Art von Unordmingen und Convulfionen Preis gegeben, reiche Colonien, bie ibre Lodreißung burch bieselben Maximen rechtsertigen, auf welche bas Mutterland fein öffentliches Recht gebaut hat, und welche es umfonft

in einer anberen Semiffatte verbammen mochte, bie letten Sulfemittel bes Staates vont Burgerfriege verzehrt; - bas ift bas Gemalbe, welches bie gegenwärtige Lage Spaniens uns barbietet." Eine folche Menge auf einem einzigen gande aufgehäufter Uebel konnten bie Monarchen nicht langer mit ansehen. Die Befahr war zu groß, wuchs mit jebem Tage ju gewaltiger an, als bag bie Dachte noch ruhige Buschauer hatten bleiben fonnen und burch bie Belaffung ibrer Bevollmachtigten gleichsam ben Schein hatten annehmen burfen, ale billigten fie biefes Unwesen. Sie beschloffen alfo, ihre Befandten ab Die Machte wiffen wohl, mas biefer Schritt bedeute. tonnten aber ihren Gefinnungen nicht untreu werben. " Sang Guropa muß endlich anerfennen, bag bas von ben Monarchen befolgte Spficm im volltommenften Ginflange wie mit ber Unabhangigfeit und Starte ber Regierungen, fo mit ben wohlverstanbenen Intereffen ber Boller Sie kennen keine Feinbe, ale bie, welche fich gegen bie recht mäßige Bewalt ber Ginen und gegen bie Gutmuthigfeit ber Anbern verschmoren, um beibe in einen gemeinschaftlichen Abgrund gu gieben. Die Buniche ber Monarchen find einzig auf ben Frieben gerichtet: biefer Friede aber, obgleich vollständig befestigt zwischen ben Dachten. fann bie Fulle sciner Bohlthaten nicht über bie Gesellschaft per breiten, fo lange bie Gahrung, bie noch in mehr als Ginem Lande bie Bemuther bewegt, burch bie treulosen Ueberrebungemittel und bie ftraflichen Bersuche einer Faction, bie auf nichts, als Revolution und Umfturg finnt, genahrt wird; fo lange bie Saupter und Bertzeuge Diefer Faction - fei es, baß fie mit offener Stirn gegen Throne und bestehende Berfaffungen gu Belbe gieben; fei es, bag fie im Finftern über feindseligen Entwurfen bruten, Complotte porbereiten ober bie öffentliche Meinung vergiften - nicht aufhoren werben, bie Boller mit niederschlagenten und lugenhaften Darftellungen ber Gegenwart und mit erdichteten Beforgniffen über bie Bufunft ju qualen. weisesten Magregeln ber Regierungen fonnen nicht gebeiben, bas Bertrauen fann nicht wieber einfehren, bis biefe Beforberer ber gebaffigsten Unschläge zu einer vollständigen Ohnmacht berabgefunten



Berhandlungen bis jum Ausbruch bes fpanifeen Rrieges. 518 fein werben, und bie Monarchen werben Wit großes Bert nicht vollbracht zu haben glauben, bevor ihnen bie Biffen nicht entriffen finb, fomeit fie bie Rube ber Welt bedroben tonnen. Die Machte rechnen auf bie treue und beharrliche Mitwirfung aller Regierungen. hoffen, bag biefe niemals in Irrthumer verfallen ober Rathschlagen Bebor geben, Die ihnen fruher ober fpater bie Doglichfeit rauben wurben, ihre Unterthanen gegen bas Berberben ju fcuben, welches fie felbft ihnen bereitet hatten. Die Monarchen hegen vielmehr bas Bertrauen, baß fie in ben Fürften, gleichviel unter welchen Formen fie regieren, achte Bunbesgenoffen finben werben, "Bunbesgenoffen, bie nicht blos bem Buchftaben und ben pofitiven Borfchriften ber Berhandlungen, welche bie Grunblage bes gegenwärtigen europaifchen Spfteme bilben, fonbern auch bem Beift und ben Brunbfagen berfelben bulbigen."

### Verhandlungen bis jum Ausbruch des spanischen Krieges.

Der Congres von Berona war also entschlossen, in Spanien zu interveniren und baselbst bie alte Ordnung der Dinge herzustellen. Er stieß jedoch auf nicht unbedeutende Schwierigkeiten, und eine Zeit lang hatte es den Anschein, als ob aus diesem Kriege nichts werden wurde.

Als ber Bicomte von Montmorency in Paris ankam, so wurde er von Billèle und bem Könige sehr kühl empfangen. Beibe waren mit der Rolle, die er in Berona gespielt, durchaus nicht zufrieden. Fortwährend war ihnen ein Krieg mit Spanien zuwider: sie fürchteten seinen schlechten Ausgang, nicht blos in dem Kampse wider die Spanier, sondern sie hegten auch die Besorgnis, daß die revolutionaire Partei in Frankreich nur darauf warte, um loszubrechen: außerdem konnte sich die Regierung nicht einmal auf das eigene Heer verlassen. Dazu kam, daß der Herzog von Wellington, welcher im Austrage Cannings von Berona nach Paris gereist war, sich Rühe gab, auf Ludwig XVIII. und Billèle einzuwirken und sie in ihren friedlichen

Befinnungen zu befestigen. Er bot bem Ronige bie Bermittlung feines Cabinets in ben 3wiftfeiten mit Spanien an. Darauf erhielt er awar von Montmorency eine abschlägige Antwort: aber bieß war auch ber lette Act, ben er als Minifter bes Auswärtigen vollzog. schon scheint ber Rönig bamit umgegangen zu sein, ihn aus bem Cabinet zu entfernen: gleichfam als Entschäbigung für ben Berluft bes Bortefeuilles hatte ihn ber Ronig vorher ichon jum Bergoge et hoben. Run benutte endlich Billele bie Rebaction ber Rote an ben frangöfischen Gefandten in Spanien bazu, um ihn zu fturzen. Mont morency hatte im Ginklange mit ben Roten ber brei absoluten Dachte eine abnliche redigirt, welche fogar noch friegerischer lautete wie jene: fie hatte auch bie Billigung ber brei Dachte erhalten. Billele aber legte im Minifterrathe eine anbere, gemäßigter gehaltene Rebaction vor: und biefe erhielt bie Billigung bes Konigs. Montmorence reichte jest feine Entlaffung ein: fie wurde ihm gegeben. Dies ac fchah am 26. December 1822.

Der englische Gesanbte setze num seine friedliebenden Bemühungen fort, und Bildele ging barauf ein. Beide hofften, die spanische Regierung bestimmen zu können, die Constitution aus eigenem Antriebe zu verändern: Bildele oder vielmehr Ludwig XVIII., im Sinne der französischen Charte, während es dem englischen Gesandten nur darum zu thun war, den Schein zu retten, der leidenschaftlichen Partei eine Handhabe zum Kriege wegzunehmen. — Zu diesem Ende schickte der Herzog von Wellington, in Uebereinstimmung mit seinem Ministerium, den Lord Fiston. Sommerset, einen seiner ehemaligen Gesährten im spanischen Kriege, nach Madrid ab, mit einer vertraulichen Dendschrift von ihm versehen. Der Lord sollte in Gemeinschaft mit dem französischen Gesandten de la Garbe jenen oben erwähnten Zweit verfolgen.

Aber inzwischen waren bie Roten ber brei absoluten Machte in Mabrib angelangt, welche, wie nicht anders zu erwarten, eine außersorbentliche Entrüftung erregten, und ben Stolz ber Spanier nicht minber, wie die damals herrschende politische Meinung beleidigten.

Berhandlungen bis jum Ausbrud pelfpanifchen Rrieges. 817 Der Minifter bes Meußeren, San Miguel, antwortete fofort am 9. Sanuar 1823 auf bie Roten ber Gefanbien von Rugland, Deftreich und Breugen burch eine Cirfularbepefche an bie spanischen Gefchäftsträger bei ben ermahnten Sofen, folgenben Inhalts. Jene Roten feien voll entftellter Thatfachen, anschwärzenber Boraudfegungen, ungerechter und verlaumberischer Unflagen und unbestimmter Forberungen, und fonnen feine fategorische und formliche Antwort auf jeben ihrer Buntte verlangen. Der Minister begnüge fich vor ber hand ju erflaren: 1) Die spanische Ration sei von einer Conftitution regiert. welche vom Raifer aller Reußen im Jahr 1812 feierlich anerkannt worben. 2) Die Spanier, Freunde ihres Baterlands, welche biefe im Jahre 1814 gewaltthatig umgefturzte Conftitution im Jahre 1820 neuerbings proclamirten, feien feine Meineibigen, fonbern bie ruhmvollen Organe bes allgemeinen Bunfches gewesen. 3) Der conftitue tionelle Ronig von Spanien genieße bes freien Gebrauchs ber Rechte, welche bas Grundgefet ihm einraume: Alles, was man bagegen anführe, fei eine Erfindung ber Keinbe Spaniens, welche es verlaumbeten, um es zu erniedrigen. 4) Die fpanische Ration habe fich nie in bie Institutionen noch in bie innere Regierungsform einer anbern gemischt. 5) Die Mittel, ben Leiben, welche fie bruden konnten, abzuhelfen, intereffirten Riemanben, ale fie allein. 6) Diefe Leiben famen nicht von ber Constitution, sonbern von ben Bemühungen ber Feinde berfelben, fie zu zerftoren. 7) Die spanische Ration werbe nie irgenb einer Macht, bas Recht, fich in ihre Angelegenheiten zu mischen, zuerfennen. 8) Die Regierung werbe fich nie von ber Linie entfernen, welche Bflicht, Rationalehre und ihre unwandelbare Anhanglichkeit an bas im Jahre 1812 beschworene Grundgeset ihr vorzeichnen.

Die Antwort auf bie Rote bes französischen Gesandten, welche wie wir bereits bemerkt, viel gemäßigter lautete, als die ber absoluten Mächte, war auch von Seite bes spanischen Ministers in einem ruhigen Tone gehalten. Immerhin aber enthielt sie einige Stellen, welche von der Gereiztheit des Berfassers zeugten und keine friedliebenden Gestnungen verriethen. So verlangte der spanische Minister unter

anderem, daß der König von Frankreich, wenn er in der That so freundschaftliche Gestinnungen für Spanien hege, wie es die Rote bessage, nur seine Pyrendenarmee auslösen, die nach Frankreich gestüchteten Factionisten zurückweisen, und sich auf energische Beise gegen alle diejenigen erheben durse, welche Spaniens Regierung und Institutionen anschwärzen. Aber sagen, daß Frankreich Spaniens Bohl und Ruhe wolle, während man jene Fackeln der Zwietracht sortwährend in Brand erhält, welche die Leiben, die es niederbeugen, nähren, das heißt in einen Abgrund von Widersprüchen verfallen. Ratürlich erklärt der Minister auch in dieser Rote, daß die spanische Regierung unwandelbar an der Constitution von 1812 sesthalten und niemals einer anderen Ration das Recht zugestehen werde, sich in die inneren Angelegenheiten Spaniens zu mischen.

In ber Sigung vom 9. Januar 1823 legte San Miguel ben Cortes bie Actenftude bezüglich bes Berhaltniffes ju ben fremben Dachten vor. Die Noten berselben erregten eine eben fo große Entruftung, wie bie Antworten bes Ministers sich eines fturmischen Beifalls erfreuten. Sofort faße ten fie ben Befchluß, zu erklaren, bag bie Cortes an ber Conftitution von 1812 feine Beränderung gestatten werden, es fei benn, bag es mit förmlicher Buftimmung ber Ration und in bem in berfelben porgefdriebe nen Termine geschehe. Galiano machte ben Borschlag, eine Abreffe an ben Ronig zu richten, in welcher bie Cortes bie Berficherung aussprechen, bas fie mit aller Rraft bie Angriffe auf bie Constitution gurudzumeisen entschloffen seien. Die Berathung über biese Abreffe fand am 11. Januar flatt. Sie follte ju nichts, ale ju einer Demonstration gegen bie Großmachte bienen : bie Reben, welche bei biefer Belegenheit gehalten, und bie mit bem größten Beifalle aufgenommen wurben, follten recht ins Licht ftellen, baß bie Cortes nicht im Entfernteften baran bachten, auf bie Forberungen ber Rachte einzugehen. Wiederholt wurde die Sandlungeweise bes Minifte riums gelobt; man erflarte fich mit ihm in vollfommenem Ginflang. Bugleich fprach fich aber bie Buverficht aus, tag bie Baffen ber abfoluten Dachte an bem helbenmuthe ber Spanier zerfchellen murben, wenn jene es etwa wagen follten, in bie halbinsel einzubringen. -

Die Gesandten von Rußland, Deftreich und Preußen verlangten nun ihre Basse, nicht ohne zugleich bittere und beleidigende Bemerkungen. Besonders die Rote des rusüschen Botschafters zeichnete sich darin aus. San Miguel antwortete den Gesandten unter dem 11. Januar mit wenigen Worten: dem russischen sagte er, daß er seine unschicksliche Rote erhalten habe; er begnüge sich, ihm zu erklären, daß er, vielleicht aus Ignoranz, das Bölkerrecht auf eine scandalöse Weise mißbraucht habe; er übersende ihm die verlangten Pässe und hoffe, daß er die Hauptstadt so schnell als möglich verlasse. Einige Tage darauf verließen die Gesandten der absoluten Rächte Madrid, um sich nach Paris zu begeben.

Diefe Borfalle blieben naturlich nicht ohne Wirfung auf bie Saltung bes frangöfischen Cabinets. Die friedliebenbe Partei in bemfelben war ohnebieß in eine immer bebenklichere Stellung gerathen. Die Barei ber Ultra bot allen ihren Ginfluß auf, in ber Preffe, wie in ber Gefellichaft, um bas Ministerium jum Rriege ju brangen : fie murbe von ben Bevollmächtigten ber absoluten Mächte unterftugt, welche schon ben Rudtritt Montmorencys und die gemäßigte Rote Billeles übel genommen hatten, und jest bas Cabinet aufforberten, eine entschiedene Sprache ju führen. Dazu fam, bag ber neue Minifter bes Auswärtigen ebenfalls fur ben Rrieg gestimmt mar. Billdle hatte bazu ben Bicomte von Chateaubriand ausersehen, in ber Meinung, von ihm unterftugt zu werben. Allein Chateaubriand hatte ichon in Berona eine gang anbere Ansicht von bem Kriege mit Spanien gefaßt, ale Billele vermuthete. Wir haben oben angegeben, baß Alexander und Metternich ihn bort bearbeiteten. Dieß war nicht ohne Wirfung. Rur meint Chateaubriand, er hatte bie Anficht von ber Rothwendigfeit bes Krieges von Anfang an gehabt, und habe fich nur baburch von Montmorency unterschieben, bag er ben Rrieg als eine blos frangofische Sache aufgefaßt, mahrend jener ihn ale einen Befchluß ber heiligen Allianz betrachtet wiffen wollte. Genug: Chateaubriand war fur ben Krieg; er giebt fich fogar in tem mehrfach erwähnten Buche alle erbenfliche Dube, um ben enblichen Entichluß

bazu vorzüglich als sein Bert hinzustellen. Er war babei befonders von bem Gebanken geleitet, baß die Restauration, um sich zu besestigen, durchaus bes Kriegeruhmes bedürfe, um auch das Element an sich zu ziehen, was das revolutionaire und kaiserliche Frankreich verherrlicht hatte. So wurde Villele immer mehr zum Kriege hingebrangt: er willigte endlich darein, den französischen Gesandten ebenfalls von Mabrid abzurusen. Dieß geschah durch eine Depesche vom 18. Januar. Roch am Ende dieses Monats verließ de la Garde Madrid.

Der Krieg war jest so gut wie erklatt. Es blieb nur noch übrig, bie Kanmern barüber zu hören. Ste wurden am 28. Januar eröffnet. Die Thronrede war friegerisch. "Ich habe, "sagte Ludwig XVIII., "Alles versucht, um ben Frieden zu erhalten. Aber die Berblendung, womit die gemachten Borstellungen in Radrid zurückgewiesen wurden, läst wenig Hossmung zur Erhaltung des Friedens übrig. Ich habe die Jurückberufung meines Ministers befohlen; 100,000, durch einen Prinzen meiner Familie, durch den, welchen mein Gerz gern meinen Sohn nennt, besehligte Franzosen sind marschsertig, mit Anrufung des Gottes des heiligen Ludwig den Thron Spaniens einem Enkel Heinrichs IV. zu erhalten. — Nur die Erhaltung des Friedens, den der Justand Spaniens unmöglich macht, die Freiheit Ferdinands VII., seinem Bolse Institutionen zu geben, die es nur von ihm erhalten fann, und die, indem sie die Ruhe sichern, die gerechten Besorgnisse Frankreichs zerstreuen, sind der Zwed des Krieges."

Die Mehrheit ber Kammern war, wie sich vor ihrer Zusammensehung gar nicht anders voraussehen ließ, für ben Krieg. Zwar begann die Opposition gleich bei der Berathung über die Abresse an den König den Kampf gegen benselben, in der Pairesammer sowohl, wie in der Kammer der Deputirten, aber es war vergebens. Die Abresse ber letteren lautete noch friegerischer wie die Rede des Königs. Am heftigsten enibrannte indessen der Kamps, als die Gelder für den spanischen Krieg bewilligt werden sollten. Die Regierung verlangte 100 Millionen. Die Linke führte bedeutende Streitkräfte auf den Kampsplatz ein Royer-Collard, Laborde, Benjamin Delessert, General Sop, Bignon gaben sich Muhe, die Kriegsfrage nach allen Seiten hin zu beleuchten, ihre Unvolfsthumlichteit, Gefährlichkeit und Widersstnnigseit darzuthun. Sie zeigten, welch gefährlichem Grundsas durch die Intervention Thur und Thor geöffnet sei: benn mit gleichem Rechte, wie die Franzosen in Spanien, könnten auch die absoluten Mächte, wenn es ihnen beliebte, in Frankreich interveniren. Sie zeigten das Gefährliche des Unternehmens in militatrischer Beziehung, indem selbst bei ansänglichen günstigen Ersolgen doch ein schmählicher Ausgang mehr, als wahrscheinlich sei. Sie stachelten das französische Nationalzgefühl an, indem sie darzuthun suchten, das die Regierung nur als

Berhantlungen bis gum Ausbruch tes fpanifchen Rriegee. 821

Scherge ber heiligen Allianz auftrete. Denn bas Ministerium selber sei nicht einmal einig über ben Krieg, wie benn namentlich die Abneigung des Conseilpräsidenten gegen denselben bekannt sei. Bollends nun aber bei der Ration sei dieser Krieg in höchstem Grade unpopulär. Riemand wolle ihn, als eine kleine Partei, die zwar im Augenblicke die Majorität der Rammer bilde, aber eine ungeheure Minorität in der Ration ausmache. Und was wolle diese Partei? Richts, als den absoluten Thron in Spanien wieder aufrichten, um nachher auch über die freien Institutionen in Frankreich herzusallen und auch hier

bie veraltete Ordnung ber Dinge wieder gurudgurufen.

Diese Reben, benen La Bourbonnaye, Castelbajac, Billele, Chateaubriand und Andere entgegneten, hatten wegen der vielen Wahrheiten, die sie enthielten, und der vielen wunden Seiten, die sie getroffen, dei der Rechten bereits eine außerordentliche Bitterseit erzeugt.
Endlich bestieg Manuel, der Deputirte der Bendee, der entschiedenen Linken angehörig, welcher wegen der Leidenschaftlichkeit seiner Reden bekannt war, am 26. Februar die Tribune. Er tadelte mit Heftigseit das Ministerium, welches sich zu einem Kriege entschließer, von bessen Unpopularität es selber überzeugt sei, wie sich ja Billele beutden und Inconsequenzen der Gegner auf, er wies endlich auf die Möglichkeit einer noch viel unglückseitgeren Katastrophe hin. "Habt ihr es schon vergessen," rief er den Gegnern zu, "daß die Stuarts bazu vorzüglich als sein Werk hinzustellen. Er war babei besonders von bem Gebanken geleitet, baß die Restauration, um sich zu befestigen, burchaus bes Kriegeruhmes bedürse, um auch bas Element an sich zu ziehen, was das revolutionaire und kaiserliche Frankreich verherrlicht hatte. So wurde Villele immer mehr zum Kriege hingebrängt: er willigte endlich darein, den französischen Gesandten ebenfalls von Mabrid abzurusen. Dieß geschah durch eine Depesche vom 18. Januar. Noch am Ende dieses Monats verließ de la Garde Madrid.

Der Krieg war jest so gut wie erklart. Es blieb nur noch übrig, die Kammern barüber zu hören. Sie wurden am 28. Januar eröffnet. Die Thronrede war friegerisch. "Ich habe, "sagte Ludwig XVIII., "Alles versucht, um den Frieden zu erhalten. Aber die Berblendung, womit die gemachten Borstellungen in Madrid zurückgewiesen wurden, läßt wenig Hossmung zur Erhaltung des Friedens übrig. Ich habe die Jurückberusung meines Ministers befohlen; 100,000, durch einen Prinzen meiner Familie, durch den, welchen mein Herz gern meinen Sohn nennt, besehligte Franzosen sind marschsertig, mit Anrusung des Gottes des heiligen Ludwig den Thron Spaniens einem Enkel Heinrichs IV. zu erhalten. — Nur die Erhaltung des Friedens, den der Justand Spaniens unmöglich macht, die Freiheit Ferdinands VII., seinem Bolse Institutionen zu geben, die es nur von ihm erhalten kann, und die, indem sie die Ruhe sichern, die gerechten Besorgnisse Frankreichs zerstreuen, sind der Zwed des Krieges."

Die Mehrheit ber Kammern war, wie sich vor ihrer Zusammensehung gar nicht anders voraussehen ließ, für ben Krieg. Zwar begann die Opposition gleich bei der Berathung über die Abresse an den König den Kampf gegen denselben, in der Pairskammer sowohl, wie in der Kammer der Deputirten, aber es war vergebens. Die Abresse der letteren lautete noch friegerischer wie die Rede des Königs. Am heftigsten enibrannte indessen der Ramps, als die Gelder für den spanischen Krieg bewilligt werden sollten. Die Regierung verlangte 100 Millionen. Die Linke führte bedeutende Streitkräfte auf den Kampsplat: ein Rover-Collard, Laborde, Benjamin Delessert, Gene-

Berhantlungen bis gum Ausbruch tes fpanifchen Rrieges. 821 ral Fon, Bignon gaben fich Mube, Die Kriegsfrage nach allen Seiten bin zu beleuchten, ihre Unvolfsthumlichfeit, Befahrlichfeit und Biberfinnigfeit barzuthun. Sie zeigten, welch gefährlichem Brunbfas burch bie Intervention Thur und Thor geöffnet fei: benn mit gleichem Rechte, wie die Frangofen in Spanien, fonnten auch die absoluten Machte, wenn es ihnen beliebte, in Frankreich interveniren. Gie zeigten bas Befährliche bes Unternehmens in militairischer Beziehung, indem felbft bei anfänglichen gunftigen Erfolgen boch ein schmählicher Ausgang mehr, als mahrscheinlich sei. Sie ftachelten bas französische Rationals gefühl an, indem fie barguthun fuchten, bag bie Regierung nur ale Scherge ber heiligen Alliang auftrete. Denn bas Minifterium felber fei nicht einmal einig über ben Krieg, wie benn namentlich bie Abneis gung bes Confeilprafibenten gegen benfelben befannt fei. nun aber bei ber Ration fei biefer Krieg in bochftem Grabe unpopular. Riemand wolle ihn, als eine fleine Partei, die gwar im Augenblide Die Majoritat ber Rammer bilbe, aber eine ungeheure Minoritat in ber Ration ausmache. Und was wolle biefe Bartei? Richts, als ben absoluten Thron in Spanien wieder aufrichten, um nachher auch über bie freien Inftitutionen in Franfreich bergufallen und auch bier bie veraltete Ordnung ber Dinge wieber gurudgurufen.

Diese Reben, benen La Bourbonnaye, Castelbajac, Billele, Chateaubriand und Andere entgegneten, hatten wegen der vielen Wahrheiten, die sie enthielten, und der vielen wunden Seiten, die sie getroffen, dei der Rechten bereits eine außerordentliche Bitterkeit erzeugt.
Endlich bestieg Manuel, der Deputirte der Bendee, der entschiedenen Linken angehörig, welcher wegen der Leidenschaftlichkeit seiner Reden bekannt war, am 26. Februar die Tribune. Er tadelte mit Heftigseit das Ministerium, welches sich zu einem Kriege entschließe, von bessen Unpopularität es selber überzeugt sei, wie sich ja Billele beutlich barüber ausgesprochen habe; er deckte schonungslos die Schwachen und Inconsequenzen der Gegner auf, er wies endlich auf die Möglichkeit einer noch viel unglückseligeren Katastrophe hin. "habt ihr es schon vergessen," rief er den Gegnern zu, "daß die Stuarts vom Throne gestürzt wurden, weil sie im Auslande Beistand suchten? Habt ihr es vergessen, das Ludwig XVI. die Krone verlor, weil die auswärtigen Mächte sich in Frankreichs innere Angelegenheiten mischten? Denkt ihr nicht mehr daran, daß in dem Augenblicke, wo die fremden Mächte ins französische Gebiet sielen, das revolutionaire Frankreich sich durch neue Kräste zu vertheidigen, durch eine neue Energie — — "Aber Manuel konnte nicht weiter reden: die Rechte unterbrach ihn mit furchtbarem Lärmen, mit dem wilden Geschrei: "Zur Ordnung! Zur Ordnung! Das ist empörend! Das ist Bertheidigung des Königsmordes!"

Der Präsident erhebt sich und will Manuel zur Ordnung rusen. Die Berwirrung wird allgemein. Die ganze Rechte verläßt die Plähe, treibt sich im Saale herum, schreit über Königsmord. Manuel will weiter sprechen: umsonst! Andere Redner betreten die Tribune: man hört sie nicht. Der Tumult wird immer größer. Der Präsident bedeckt sich, um die Ruhe herzustellen. Bergebens. Die Rechte verlangt endlich den Schluß der Sizung. Der Präsident bewilligt sie auf eine Stunde. Run verläßt die rechte Seite den Saal: die Linke bleibt ruhig auf ihren Sizen. Manuel schreibt unterdessen auf einen Zettel den Schluß des unterbrochenen Sazes: "durch eine neue Energie zu retten suchte, die alle Massen in Bewegung sette, alle Boltsleidenschaften entstammte und auf diese Art furchtbare Ausschweisungen und eine surchtbare Katastrophe herbeisührte."

Als die Situng wieder eröffnet wurde, bestieg Manuel noch einmal die Tribune, um den Schluß jenes Sates vorzulesen. Aber die Ultras wollten ihn nicht hören. Sie verlangten todend die Ausstoßung Manuels und Abstimmung darüber. Der Präsident hob die Situng auf. "Das ist Alles, was wir für heute wollen," schrien die Ultras. "Morgen mehr! Es lebe der König! Die Bourdons! Fort mit den Apologisten des Königsmords!"

Tage barauf, ben 27. Februar, machte La Bourbonnape in ber Kammer ben Antrag, Manuel wegen feiner gestern gehaltenen Rebe auszuschließen. Bergebens wurde biefer Antrag von ber Linken als

Berhandlungen bis jum Ausbruch Des spanischen Krieges. 828 ein rechtswidriger befampft: vergebens betheuerte Manuel, daß es ihm nicht in den Sinn gekommen sei, den Königsmord zu vertheisigen. Es wurde beschlossen, eine Commission niederzusetzen, welche über den Borfall Bericht erstatten solle.

Um1. Marg erstattete bie Commission ben Bericht. La Bourbonnave, ber Antragsteller, war zugleich ber Berichterstatter. Die Discussion über ben Antrag fant am 3. Darz ftatt. Man fann sich benten, bag bie Linfe Alles aufbot, um ben Antrag ju befampfen. Birarbin, St. Aulaire, Foy, Lameth, Roper Collard, Cebaftiani, Cafimir Berrier, Lafavette fampften ritterlich fur ben Ungeflagten. "Ihr habt bie Rechte bes Bolfe verlett," rief General Demarcay ben Ultras zu, "bie Rationalrepräsentation gefälscht, und Alles, was bie Berfaffung ju Gunften bes Bolfe enthalt, vernichtet. Diefe Rammer ift jest burch bie Feinde ber Ration befest. Ich aber schließe mich bem Borte, bem Gebanken und ber Gesinnung nach Allem, mas Manuel gefagt hat, an!" Manuel felbft erflatte, ale Deputirter erfenne er hier Niemandem das Recht zu, ihn anzuflagen ober zu verurtheilen. "Ich fuche Richter, finde aber nur Anklager, und von Diefen fann ich feine Sandlung ber Gerechtigfeit, fonbern nur Rache erwarten. Wo ber Wiberstand ein Recht ift, ba ift er auch Pflicht, und fo werbe ich benn, um mich ber Bahl meiner Committenten wurbig zu zeigen, biefe Rammer nur verlaffen burch bie Bewaltthatigfeiten Derjenigen, welche fein Recht haben, mich auszuschließen."

Die Abstimmung erfolgte endlich, und die Mehrzahl entschied sich für die Ausschließung Manuels. Die Sitzung wurde aufgehoben. Aber die Linke war entschlossen, das Recht des Abgeordneten, welches durch diesen Beschluß auf eine schamlose Weise mit Füßen getreten war, die auf das Aeußerste zu vertheidigen. Tags darauf, den 4. März, erschien sie in feierlichem Zuge in dem Sitzungssaale, Manuel in der Mitte. Der Präsident forderte Manuel auf, den Saal zu verlassen. Dieser antwortete: "Ich halte Wort, und weiche nur der Gewalt." Run entsernte sich der Präsident mit der ganzen rechten Seite des Hauses. Rach einer Stunde trat der Chef der Huissiers,

von allen Andern gefolgt, in den Saal und verlas den vom Brafipenten unterzeichneten Befehl, Manuel aus dem Sipungsfaale zu verweisen, im Weigerungsfalle aber sich, zur Bollziehung des Kammerbeschlusses, der bewassneten Macht zu bedienen. Manuel antwortete wiederum, er weiche nur der Gewalt. Die Huissiers entsernten sich, und bald traten 40 Mann der Nationalgarde unter dem Befehl eines Capitains und eines Bataillonschefs in den Saal. Ein Schrei bes Unwillens erfolgt: Lasavette, Girardin und kop drängen sich an die Soldaten. Der Anführer erklärt, er habe strengen Besehl, Manuel mit Gewalt zu entsernen. Da wendet sich Girardin an die Nationalgarden: "Wer von Euch wird es wagen, Hand an einen Deputirten zu legen?" Der Sergeant Mercier und die Rationalgarden weichen zurück und geben zu verstehen, daß sie dem Besehle ihres Kührers nicht Kolge leisten werden. Ein lautes Bravorusen erfüllt den Saal.

Best endlich werben Geneb'armen in ben Saal beorbert, an ihrer Spise ber Oberst Foucault. Dieser ruft laut, man werbe Gewalt brauchen, wenn Manuel sich nicht auf bes Prassibenten Besehl entserne. Manuel antwortete mit Kaltblutigkeit: "Ich weiche nur der Gewalt." "So greist ihn!" schreit der Oberst. Und nun sturzen sich die Soldaten auf die Banke, greisen Manuel, um den sich seine Freunde brangen, ziehen mit Gewalt den sich Straubenden durch ben Saal und sühren ihn endlich in den Wagen, den er besteigen muß. Alle Deputirte der linken Seite folgen ihm.

Die Linke reichte nun bem Prasidenten eine von 62 Deputirten unterzeichnete Protestation wegen bes an Manuel begangenen Frevels ein. Die Rechte widersette sich aber am anderen Tage ber Berlefung berselben und brang auf Fortsetung ber Berathung über die von bem Ministerium verlangten 100 Millionen zur Führung bes spanischen Krieges. Da erhob sich aber die ganze linke Seite und verließ ben Saal mit der Erklärung, an der Prüfung eines Gesehentwurses nicht Theil nehmen zu können, der durch Gewaltthat besubelt werde. Fortan waren denn die Banke der Linken für diese Sigung verödet.

Und nun stand ber Kriegspartei nichts mehr im Bege: bie gerberten 100 Millionen wurden ohne weiteren Widerspruch bewilligt. ber Billèle mußte sich von den Ultras oft genug seine Lauheit für n spanischen Krieg vorwerfen laffen, sie suchte ihn sonft noch, wo möglich, anzugreisen. Die Ultras hatten einen entschiedenen Sieg wonnen: sie wollten jest mit Eiser und Rücksichtslosigkeit vorzehen.

Wie aber? war nicht von England eine ernftliche Einsprache zen ben spanischen Krieg, war nicht sogar ein seindliches Zusamentressen mit dieser Macht zu besorgen?

Bir haben gesehen: bas brittische Cabinet gab sich alle Mühe, n Krieg zwischen Frankreich und Spanien zu hintertreiben. Selbst, bie Gesandten der drei Großmächte bereits Madrid verlassen tten, gab es die Hoffnung einer friedlichen Ausgleichung nicht auf. ie brittische Gesandtschaft bestimmte die spanische Regierung, Engsids Bermittlung in den Streitigkeiten mit Frankreich nachzusuchen. id inzwischen führte Canning mit dem französischen Minister des 18wärtigen einen sehr lebhaften Briefwechsel, in welchem er ihm : Iweckwidzigkeit und Gesährlichseit des Krieges auf alle Weise utlich zu machen suchte.

Es war jedoch Alles vergebens, und vollends nach der Thronse Ludwigs XVIII. war an eine Bermittlung nicht mehr zu benken. selche Haltung sollte nunmehr das brittische Cabinet einnehmen? isher hatte es eigentlich nichts weiter gethan, als seine Richttheils hme an den Beschlüssen des Beroneser Congresses entschieden aussprochen, zugleich aber seine Bermittlung in den spanischen Angezienheiten angedoten. Die letztere war zurückgewiesen worden, und i jenes schien man sich wenig zu kummern. Diese Behandlung Großsittanniens — verletzte sie nicht den englischen Stolz? Durste man ner bei der disher ausgesprochenen und gehandhabten Neutralität ebleiben, oder verlangte es nicht vielmehr die Ehre des Reichs, jest ister auszutreten und die Jähne zu zeigen?

Die englische Ration war offenbar friegerisch gefinnt. Richt

nur war durch das Ausschlagen der Bermittung der brittische Stolz beleidigt: nicht nur handelte es sich um die Aufrechthaltung eines politischen Grundsases, auf dem die ganze englische Berfassung der ruhte, welche sonst ebenfalls gesährdet schien, sondern es war außerdem zu besorgen, daß Englands Einsluß auf Spanien gänzlich des seitigt, daß Krankreich sich vielleicht mit einigen spanischen Provinzen oder Colonien bereichern, daß hernach sich die Einmischung auf Portugal ausdehnen und daß auch hier der brittische Einsluß entsernt würde. Es schien also nicht nur die diplomatische, sondern auch die materielle Bedeutung Englands auf eine sehr bedenkliche Weise in Frage gestellt. Die englische Nation war aber nicht gewohnt sich so etwas gesallen zu lassen. Daher allenthalben eine kriegerische Stimmung, und zwar durch alle Classen des Volks, wie sast durch alle politischen Parteien hindurch.

Much bas Ministerium nahm Anfangs eine abnliche Saltung an. 2m 4. Februar 1823 cröffnete ber Konig bas Barlament mit einer Thronrede, welche fich hauptfachlich um bie außeren Angelegenheiten brehte. Sie sprach noch einmal ganz entschieden die Disbilligung tee Grundfages ter Intervention aus und tie Beforgniß, bas alle Bemuhungen ber brittischen Regierung, ben Frieden ju ethalten, vergeblich fein möchten. Bei ber Berathung ber Abreffe wurde namentlich von Seiten ber Opposition bas Berwerfliche bes Spftems der Continentalmachte in scharfen Worten hervorgehoben, die Rothwenbigkeit eines Krieges fcon febr ftart angebeutet und bem Minifterium aller Beiftand versprochen, wenn ce fur nothig erachten follte, ernftlicher voranzugeben. Das Ministerium felbft, obichon es beftanbig von Reutralitat fprach, gab boch zu verftehen, bag auch ber Rrieg nicht unmöglich sei und baß fur Diesen Fall England geruftet Canning und Liverpool reiften im Lande herum, hielten gelegentlich Reben über bie Stellung Englands jum Auslande, welche nicht sehr friedliebend lauteten, und trafen die nothigen Borfichtsmaße Es murben ftarte Seeruftungen betrieben; bie Buntarate ber Armee einberufen; beim Barlamente eine Bermehrung ber Geeleute

Berhandlungen bis jum Ausbruch bes fpanifden Rrieges. 827 um 4000 Mann nachgeficht, welche mit Kreube bewilligt murbe, que gleich mit ber Bemerkung, daß bas nicht genug fei und bag man gerne noch mehr bewilligen werbe; es wurde endlich die Berordnung bes Geheimraths jurudgenommen, feine Baffen und Munition in Die spanischen Safen auszuführen. Rurg: es hatte ben Unschein, ale ob bie Minister felber für ben Rrieg gestimmt und bie bewaffnete Ginmifchung Franfreiche in Spaniene innere Angelegenheiten auch mit gewaffneter Sand jurudjumeisen entschloffen maren. Und in biefer Befinnung fuchten fie bie Ration auf alle Beife zu bestärfen: faft bie gange Preffe ohne Unterschied sprach fich in biefem Sinne aus; bann wurden sonftwit, Demonstrationen gemacht. Co wurde am 7. Marg bem fpanischen und portugiefischen Gefaubten, fo wie bem Bergog von Lorenzo, früher spanischem Gesandten in Baris, ein großes Effen gegeben, bei welchem bie bedeutenbften politischen Rotabilitaten gegenwartig waren. Sobann bilbete fich in England ein Freicorps, welches ben spanischen Krieg mitmachen wollte: ber General Wilson, gur entschiedenen Opposition im Barlamente gehörend, gebachte fich an bie Spige beffelben zu ftellen.

Es ift flar, baß eine Ariegserflärung Englands an Frankreich die Lage der Dinge vollfommen verändert hatte: es war zu besorgen, daß baburch alle revolutionairen Elemente in Europa einen neuen Anhaltspunkt, einen neuen Schwung erhalten hatten. Die Folgen einer solchen Handlungsweise waren gar nicht zu übersehen. Die heilige Allianz mußte also Alles aufdieten, um England von einem solchen Schritte abzuhalten. Auch war sie nicht säumig. Der Kaiser von Rußland erklärte, salls Frankreich von England an dem Kriege gegen Spanien gehindert wurde, ihm mit einem ansehnlichen heere zu hülse zu sommen, und gab sosort die nöthigen Weisungen für die Jusammenziehung russischer Truppen in Polen. Diese Erklärung wurde nicht nur dem Hose der Tuilerien übermacht, bereits am Ansang bes März, sondern auch dem brittischen Cabinette\*). Destreich und Preußen schossen

ء هو.

<sup>&</sup>quot;) Chatcaubriant. 1. 400-407.

fich biefer Erflarung an. Die beilige Alliantibien alfo entschloffen, es auf einen Rrieg mit England ankommen zu laffen. Run war aber bie Frage, ob England in ber Lage mare, gegen bie vier Continentalmachte Stanb halten ju fonnen, ob bie Befahr, welche mit einem folden Rrieg verbunben mare, burch bie Bortheile bes Belingens aufgewogen werben fonnte, ober ob nicht boch Die Beobachtung ber Reutralitat in jebem Betrachte ficherer fein wurbe? In biefem Falle tonnte man erlangen, bag Rugland wie Deftreich feine Truppen entfernt hielt, fo bag es bie Spanier gang allein mit ben Frangofen au thun hatten; und ber Erfolg eines folchen Rampfes tonnte immerhin ju Gunften ber Spanier ausfallen. Außebem war es immer noch Beit, auch nach bem Beginne bes Rampfes, fich in benfelben einzumischen, wenn etwa Frankreich einen Weg einschlagen follte, welcher bie englischen Intereffen entschieden gefährbete. Bon biesem Befichtspunkte ging bas brittische Cabinet aus, als es fich fur bie Beibehaltung ber Reutralität entschloß. Es unterhandelte gleichzeitig mit Franfreich und Rufland, erlangte von biefem bas Buruchalten ber Truppen und erklarte jenem (31. Marg) zwar bie Reutralität beibehalten, aber auch jeben Angriff auf Englands Rechte und Intereffen mit Entschiebenheit zurudweisen zu wollen.

Bis nun biese Berhaltnisse geordnet waren, ließen die Minister bas Parlament bis auf Mitte April vertagen, um nicht genothigt zu sein, immer auf Fragen über die auswärtige Politik antworten zu mussen. Denn die Opposition wurde immer heftiger und dringlicher, und begann bereits ihre Unzufriedenheit über bas Benehmen der Minister an den Tag zu legen. Als sodann um die angegebene Beit die Situngen beider Häuser des Parlaments wieder eröffnet wurden, legten die Minister die Actenstücke bezüglich der spanischen Berhandlungen dem Parlamente zur Prüfung vor. Es entspannen sich in der Pairekammer wie im Hause der Gemeinen die heftigsten Debatten über das Betragen der Minister in dieser Angelegenheit: sie wurden von der Opposition bitter getadelt, daß sie gleich Anfangs nicht energischer ausgetreten wären, denn baburch hätten sie den Krieg

Berhandlungen bie jum Ausbruch bes fpanifchen Rrieges. 829 verhindern konnen: es Gurbe ihnen namentlich vorgeworfen, bag fie ben Spaniern bie Zumuthung gemacht, an ihrer Berfaffung Aenberungen vorzunehmen, um ben Rrieg mit Franfreich zu vermeiben: es wurbe enblich ber Antrag auf ein Diftrauensvotum an bie Minifter geftellt. Diefe vertheibigten fich fo gut fie fonnten, sprachen fich noch einmal über bie Ungerechtigfeit ber Invafion in Spanien aus, munschten (namentlich Canning) ber fpanischen Ration von gangem Bergen, aus Diefem Rampfe flegreich hervorzugeben, blieben aber boch zulett babei Reben, bag unter ben gegenwartigen Berhaltniffen bie Reutralitat für England bas Butraglichfte fei, und bag fie baher von berfelben nicht abgeben wurben. Much erhielten bie Minifter bie Dajoritat: benn bas Distrauensvotum wurde in beiben Saufern abgeworfen. Unterhaus erflarte jeboch — und bas war immerhin von Bebeutung - bag bie brittische Ration und bas Saus ber Gemeinen ftets bereit feien, ber Regierung allen erforberlichen Beiftanb ju leiften, im

Fall Seine Majestät für nothig erachten sollte, für bie Burbe ber Krone und bie Rechte und Interessen bes Bolles einen Krieg zu beginnen.

Es maren inbeffen nicht blos materielle Rudfichten und nicht blos 🔺 Rudfichten ber außeren Politif, welche bie Dehrheit bes brittifchen Cabinets bestimmten, eine folde Sanblungsweise einzuschlagen, sonbern fie mar ebenso fehr burch Motive ber inneren Bolitif bestimmt. Das brittifche Cabinet bestand in feiner Dehrheit immerhin noch aus ariftofratisch gefinnten Dannern. Diefe fürchteten, burch entschiebene Theilnahme ber englischen Ration an bem Rampfe für bie spanische Berfaffung möchten bie bemofratischen Ibeen, auf welche biefe gegrundet war, überhaupt eine größere Bebeutung, eine weitere Berbreitung erlangen: bieß wurde jebenfalls auf England aurude wirten und fo fonnte benn auch bie Berfaffung biefes Reiches einer Erschütterung ausgesett sein. Lord Liverpool nahm feinen Anftand, biefen Befichtebunft namentlich hervorzuheben. Diefe Thatfache aber, bağ bie herrschenbe Partei in England besonbere aus Rudfichten ber inneren Bolitif, aus einer nicht verhehlten Abneigung wiber bie bemotratischen Elemente ber spanischen Berfaffung bie Theilnahme an Dagen, neuefte Gefdichte. L. 34

einem Reiege gurudmiet, meine ber maufden Arinefrante feier getabelich weiben fonnte, mm welleim nenr, me nies Antere für tie trangoniche Regierung eine Burgman, ban fie fortan in ihrem felts juge weber bie Spanier von Engant nicht nehr gefort merten mutte.

## Der Seldjug in Sunnen.

Mm 10. Mary reifte ber Bergeg von Ungenteme, meider aus Charbenblobaber bee Invafionebeeres bertannt morten mar, nach ter pergranden Mienze ab; am 2. Arei etles er von Bajonne enen Mire et am bie Spanier, in welchem er betveuerte, bag bie Giange er mabr im Rieg mit ben Spaniern fic befanten, fontern vielmebt na tamen, um ihnen beigufteben, ten gefangenen Ronig m De feine Main und Ebren wieber aufgurichten, Die Briefter ber Achtung, bie Onge ebamer ber Plunberung, bas gange Bolt ber Berrichaft eine ber in generation, welche Freiheit verfündigent, für gan; Evanien . Wood Mann narf und in funf Cerps abgetbeilt. a ber bei Daridall Dutiner, Bergog von Reggie: . O. . Woltter; tas tritte Gurft von Hobenlobe; tas 20 1. 20 Min gen, bas junite, Die Referve, General Borbefoult. - Den frangenichen Dem frangenichen Bette bei bei bei bei ber begenannte Glaubensarmee an.

nicht fehlte, that aber nichts. Rach ber frangofischen Thronrebe mußte allerbings ber Rrieg unvermeiblich erscheinen. Aber auch bann noch wiegte man fich in ben schönen Soffnungen, bag bie Frangofen es entweber nicht magten, wirklich in Spanien einzubrechen, ober baß fie bann baffelbe Schicffal erleiben murben, wie zur Zeit bes Rapoleonischen Krieges, abgesehen bavon, bag mahrscheinlich ein großer Theil bes frangofischen Beeres zu ben Spaniern überginge. Diefe Siegesgewißheit hinderte die Spanier, einen Ausweg zu ergreifen, ber vielleicht jest noch ben Rrieg hatte verhindern fonnen. Bir haben bereits angemerkt, bag bie englische Regierung ben Borschlag machte, die spanische Constitution in einigen Bunkten zu ermaßigen, und bag auch bie frangofische bamit zufrieden gewesen mare. Ja felbst noch nach ber Thronrebe machte ber Minister bes Auswärtigen, Chateaubriand, einen Borfchlag, welcher zwar etwas abentheuerlich lautete, welcher aber feinem Befen nach boch nicht fo übel mar. Ferbinand VII. follte nämlich in bemfelben Augenblice an bem einen Ufer ber Bibaffoa ericheinen, in welchem ber Bergog von Angoulème an bem anderen. Beibe Kurften follten fich bann fprechen, und in g Folge biefer Busammentunft follte bem spanischen Bolte eine neue Constitution gegeben werben, welche ihm bie wesentlichften Freihelten verburgte, nur aber bem Throne eine größere Bewalt ließ, als bie von 1812. Das war in ber That die Meinung Chateaubriands, und wenn man bebenkt, wie ungern sich Billele und Ludwig XVIII. jum spanischen Rriege entschloffen, und baß fie jebe noch so geringe Sanbhabe ergriffen hatten, um fich ihm zu entziehen, fo begreift man, bag es nur bes Ausspruches ber Bereitwilligfeit Seitens ber fpanischen Cortes bedurfte, die Berfaffung einer Durchficht zu unterwerfen, um ben Rrieg von ben Grenzen abzuhalten: benn bann fonnten fie wohl ficher auf energische Sulfe ber Englander rechnen. Allein baran war nicht zu benfen. Je naber ber Rrieg heranruckte, um fo ausschweifenber bie Meinungen. Man murbe ben fur einen Berrather erflart haben, welcher die Dinge in ihrer mahren Gestalt betrachtend und ben Untergang ber Freiheit voraussehenb, zu Unterhandfungen gerathen hätte, um nur wenigstell eiwas zu retten. Ein solcher Borschlag burste baher nicht einmal gemacht werden.

Indeffen fonnte es boch feinem Berftanbigen entgehen, bef bie Berhältniffe gang anbers lagen, als bei bem Rapoleonifchen Kriege. Bei biesem handelte es sich in ber That um bie Rationalunabhängigfeit, und alle Claffen bes Bolls waren gleichmäßig von bem Feinte bebroht, wie sie auch alle zusammen Theil am Kampse nahmen. Bei bem bevorftehenden Kriege aber ftand nicht bie gange Ration wiber ben einbrechenben geind auf: ein großer Theil berfelben, bie gesammte Beiftlichfeit, ber Abel und tie von jenen Claffen influirten Stante schlugen fich sogar zu ihm und fochten witer bie neue Ordnung ber Dinge. Und ein anderer ebenso großer Theil war gleichgultig gegen bie Conftitution, ba er noch nicht gebildet genug war, um fie zu begreifen, und auch noch nicht Belegenheit gehabt hatte, materielle Bortheile, die fie ihm etwa hatte bringen konnen, bavon wahrzunehmen. Unter folden Umftanben beburfte bie berrichenbe Bartei auf ber einen Seite großer Alugheit, auf ber anbern einer großen Energie, um bie p feinbseligen Arafte nieberzuhalten und ihre eigenen geborig andzubeuten und zu verwenden. Es war vor allen Dingen nothwendig, bag bie freifinnige Bartei alle Elemente, welche fahig waren im Rampfe gu nuten, an fich zog und zu einer farfen Einbeit verband. statt beffen wieberholte sich in Spanien ein Spiel, welches die freis finnige Bartei leiber fehr oft jum Beften gegeben: bie verschiebenen Richtungen, welche fich innerhalb berfelben herausgebilbet, begannen nun fich noch heftiger zu befampfen, wie bie anderen, und fich gegenfeitig bie herrschaft ftreitig zu machen. Go war in Mabrid niemals ber Streit zwischen Freimaurern und Communeros heftiger, als gerabe jest. Das Ministerium wurde unablässig getabelt, zum Abtreten auf geforbert, geschmaht, unfabig, verratherisch gescholten. Dan bemubte fich also, die Regierung, die Macht, welche die Oberleitung führen sollte, zu schwächen, während man boch zugleich bie größte Ente schiebenheit und Kraftanstrengung verlangte, welche man aber nur in Erceffen, in Gewaltthatigfeiten wiber bie Anberebenfenben, in Anarchie zu erblicen schien. Es schwebte wohl die Erinnerung an die erste französische Revolution vor, wo der Terrorismus ebenfalls das Land gerettet, man vergaß jedoch, daß es nicht blos der Schrecken war, der damals so große Dinge ausgeführt, sondern das Talent, die Thatfraft und das Jusammenwirken der Männer, welche an die Spize des öffentlichen Lebens gestellt worden waren. Schrecken und Gewaltthat an sich, ohne von großer Fähigkeit und durchgreisender Planmäßigkeit begleitet zu sein, dewirft aber gerade das Gegentheil von dem, was er bewirken soll. Anstatt Furcht einzustößen, erzeugt er Haß und Berachtung gegen den Thäter, und so wie seine Person verschwunden, kommt auch die augenblicklich in Zaum gehaltene seindsselige Gesinnung wieder zum Borschein, und zwar noch in einem höheren Grade, als zuvor.

Es war ein bebenkliches Zeichen für ben Buftanb ber bewaffneten Macht, bag im Januar 1823 ber Insurgentenführer Bessieres, ohne irgend einen erheblichen Wiberftand zu finden, mit ohngefahr 5000 Guerillas in die Rahe ber Sauptstadt brang. Er erfüllte einen Augenblid Alles mit Furcht und Schreden, und nur burch bas schleunige Berbeigiehen mehrerer in ber Rabe Dabribs aufgestellter Beeresabtheilungen gelang es, ihn wieber jurudjumerfen. Er führte inbes feinen Rudjug mit großer Gewandtheit aus. — In ber That mar bie Starte ber regelmäßigen Truppen viel zu unbebeutenb, um einem wohlgerufteten Feinbe ernftlich Stand halten zu tonnen. Sie mochten fich auf nicht viel mehr, ale auf 25,000 Mann belaufen. Die Cortes ermachtigten baber bie Regierung gur Aushebung von neuen 30,000 Mann, jur Audruftung von 150 Kanonier-Schaluppen und jur freien Einfuhr von Waffen und Rriegsbedurfniffen. Aber um ben Rrieg mit Erfolg führen ju fonnen, brauchte man vor Allem Gelb. Das Ministerium fchlug vor, bie Fonds anzugreifen, welche früher ber öffentliche Dienst ber Zinsentilgung ber Staatsschulb bestimmt hatte. Die Cortes schlugen bieß jeboch ab und verwiesen bie Minister auf die hebung von brei Duartalen ber Grundfleuern im Boraus und auf Sebung ber Rudftanbe ber Abgaben in Brobucten. Gine

Maßregel, welche bei allgemeinem Geldmangel alle Ruftungen lahmte und ber bewaffneten Bertheibigung ben Todesstreich gab. Richt nur ging fein Geld ein, sondern mehrere Provinzen widersetten sich auch förmlich der Ausliebung. Und diejenigen, welche man aufbrachte, waren für den Krieg kaum brauchbar, da sie in der kurzen Zeit, welche noch zu Gebote ftand, unmöglich in den Wassen geübt werden konnten.

Enblich fehlte es an zuverläffigen Generalen. Die Regierung beichloß, ben Krangolen brei große Armeecoros entgegen au ftellen: in Navarra und Aragon, in Catalonien und in Neucastilien. Aber in ber Bahl ber Befehlshaber biefer Corps war bie Regierung fehr ungludlich. Dina zwar, welcher bie Armee in Catalonien befehliate. war ein ebenso geschickter, wie ber Sache ber Conftitution treu ergebener Aber auf Ballesteros, welcher bie wichtige Aufgabe batte, Ravarra und Aragonien gegen bie Hauptmacht ber Franzofen zu vertheibigen, und auf D'bonell Abisbal, welchem ber nicht weniger bebeutenbe Auftrag geworben mar, bie Bugange ju ber Sauptftabt ftreitig ju machen, fonnte man fich nicht verlaffen. Der lettere mar fcon langft ale zweibeutiger Charafter befannt, und Ballefteros fpielte zwar in ber letten Zeit eine politische Rolle ale einer ber Saupter ber Communeros, aber er war fein umfichtiger Felbherr, fo wenig wie ein zuverlässiger Mann. Außerbem war Morillo, ebenfalls von ameibeutigem politischen Rufe, mit ber Stiftung eines Corps in Gallis gien beauftragt: auch Duiroga follte in biefer Proving befehligen. Billa Campo befehligte bie Divifionen im Guben.

Es befanten sich zwar bamals in Spanien noch viele politische Flüchtlinge aus Italien und Frankreich, welche entschlossen waren, ben Krieg mitzumachen, und von welchen man noch am ersten Begeisterung für die Sache, die sie vertheibigten, erwarten konnte: auch von England fanden sich Freiwillige. Man beschloß jedoch diese für den Dienst in den Festungen zu verwenden, und so konnte für den ersten Augenblick diese Unterstützung in dem Felde nicht gebraucht werden. —

Einen bofen Einbrud auf Die Stimmung bes norblichen Spaniens machte nun vollends ber Befchluß ber Cortes vom 18. Marz, ben Sit ber Regierung und ber Bersammlung von Mabrib weg nach Sevilla zu verlegen. Man erblickte barin bie Furcht vor einem schlechten Ausgange bes Kampses, welche natürlich nur entmuthigenb auf die verlaffenen Provinzen wirken mußte. Am 20. verließ Ferdinand, wiewohl mit Widerstreben sammt dem ganzen Hofe, der Regierung und den Cortes die Hauptstadt: am 10. April kamen sie in Sevilla an.

Inzwischen war, wie bereits bemerkt, bie hauptmacht bes frangofffchen heeres über bie Bibaffoa gegangen. Am jenseitigen Ufer fanben bie Spanier, untermischt mit frangosischen Flüchtlingen, welche ben beranrudenben Frangofen ein Lebehoch guriefen und fie gur Berlaffung ber foniglichen Sahnen bewegen wollten. Diefer Berfuch miglang aber: Die Frangosen feuerten, und Die Spanier gerftreuten fich. Das frangofische heer theilte sich nun: bie eine Abtheilung rudte in bie baskischen Provinzen ein und belagerte bie Festung San Sebastian: bie anbere, unter Dubinot, rudte gegen Guben nach Alt-Caftilien vor. Bene fließ auf Wiberftand: San Sebaftian vertheibigte fich tapfer und bie Franzosen erlitten vor ber Festung bebeutenbe Berfuste. wurden die Glaubensbanden, welche fich biefer Abtheilung bes frangoffschen Heeres angeschlossen hatten und die fich raubend, mordend und fengend über bas Land ergoffen, von ben constitutionellen Guerillas mehrmals empfinblich gefchlagen. Dagegen rudte Dubinot's Corps immer weiter vor, ohne auf ernftlichen Wiberftand zu floßen, es überschritt ben Ebro, rudte in Burgos ein, durchschnitt von da Alt-Caftis lien, um gerabe auf Mabrib lodzugehen. Ballefteros, anftatt es aufzuhalten, wich nach Aragonien zurud: ebenfo fette ihm auch Abisbal feinen Wiberftand entgegen, und Morillo, welcher von Leon aus ben Frangofen in bie rechte Flanke hatte fallen konnen, begnügte fich bamit, fie zu beobachten und spater fich fogar von ber Grenze biefer Proving aurudaugiehen.

Unterbeffen war bas zweite Armeecorps unter Molitor in Navarra eingerudt. Er forberte zuerst bie Festung Bampelona auf, sich zu ergeben: aber Pampelona wiberstand ebenso krästig, wie S. Sebastian. Molitor ließ nun eine Truppenabtheilung vor ber Festung stehen,

mit ber anberen zog er burch Ravarra hindurch nach Aragonien, bis nach Saragoffa vor. Auch hier hatte Ballesteros alle Truppen zuruchgezogen.

In Catalonien brach am 18. April bas vierte Corps unter Moncey ein. Es bemächtigte sich bes verlassenen hafens Rosas, besetzte Girona und forberte die Festung Figueras zur Uebergabe auf. Diese wurde aber nicht minder wie in Pampelona und in San Sebastian verweigert, und bann nahm der hier besehligende spanische General Mina diesem Corps gegenüber eine außerordentlich entschiedene Stellung ein und hinderte mit Gewalt das Bordringen desselben.

So war es benn außer ben Festungen eigentlich nur Mina, welcher bem Feinde fraftigen Wiberstand entgegensette. Aber Mina hatte zu viel in Catalonien zu thun, um auf den Hauptschauplat bes Krieges einwirken zu können. Die französische Hauptmacht rückte das her Madrid immer näher. Jest enthüllte Abisbal den schon lange vordereiteten Verrath. Er erklärte durch eine Proclamation, daß die Wehrheit der Ration die Versassung nicht mehr wolle, daß diese also geändert, der König in Freiheit gesett, ein neues Ministerium gebildet, wie auch neue Cortes mit neuen Bollmachten zusammenberusen werden müßten. Er wandte sich auch an den Herzog von Angouleme. Indessen wies dieser die Unterhandlung mit ihm ab, und bewilligte nur, daß die zum Einzug der Franzosen einige Truppen der Constitutionellen in der Stadt bleiben dürsten, um die Ruhe zu erhalten. Am 23. Mai rückte der französische Bortrad unter Latour-Foissac in Madrid ein: Tags darauf der Herzog von Angoulème.

Sofort wurde aus den heftigsten spanischen Ultras eine Regentschaft niedergeset, welche bis zur Befreiung des Königs die Resgierung von Spanien führen sollte. Sie bestand aus dem Herzog von Infantado, aus dem Herzog von Montemart, dem Baron d'Eroles, dem Bischof von Osma und Don Antonio Gomez Calderon. Sie bezeichnete gleich den Ansang ihrer Functionen mit Grausamkeiten, welche die vorrevolutionaire Zeit wo möglich übertrasen.

Auf die Cortes machten alle biese Borfalle einen entmuthigenden Einbruck. Sie hatten mit dem 23. April in Sevilla ihre Situngen

eröffnet. Der Ronig war gezwungen worben, ein neues Ministerium au ernennen (Bereg be Caftro Muswartiges, Barco be Balle Rrieg, Calatrava Inneres, Danbiola Finangen, Capag Marine, Babillo überfeeische Befitungen) und allerlei Proclamationen ju unterfchreiben. Die Cortes fasten bann verschiebene Beschluffe, um Belb au ichaffen : nur konnten bieselben jest nicht mehr ausgeführt werben. Endlich beschloffen fie, ba fie nach ber Ginnahme Mabribe fich auch in Sevilla nicht mehr ficher glaubten, ben Sis ber Regierung nach Cabir qu verlegen. Der Konig weigerte fich Anfange, Sevilla zu verlaffen. Darauf erklarten ihn bie Cortes 11. Juni fur wahnfinnig, um nach S. 187 ber Constitution eine Regentschaft ernennen zu konnen. Dieß geschah wirklich: ber Ronig murbe bann unter Begleitung von Trumpen nach Cabir geschafft, wohin ihm bie Cortes am 13. Juni folgten. Bleich nach bes Ronigs Anfunft lofte fich bie Regentschaft wieber auf. Die Cortes waren noch nicht lange in Cabix, als schon die frangoste fchen Truppen unter Bourmont und Borbefoult von Mabrid aus nachrudten, die constitutionellen heerführer Lopez Banos und Billa Campo, welche ohnebieß nur wenige tausenb Mann ihnen entgegen feten fonnten, warfen und Cabir einzuschließen begannen. Im Juli folgte ber Bergog von Angouleme mit feiner übrigen Macht.

Inzwischen war auch in den Provinzen die constitutionelle Sache überall unterlegen. In Leon hatte Morillo seit langer Zeit auf Berrath gesonnen und beshalb gar nichts gegen die Franzosen unternommen. Am 11. Juli ging er zu ihnen über und schloß sich sofort an das Corps des General Bourte an, mit welchem vereint er den constitutionellen General Duiroga, der in Gallizien besehligte, zu Paaren treiben wollte. Duiroga, unterstützt durch den englischen General Wilson, hielt sich einige Zeit wacker gegen die Feinde, dann ward er aber gezwungen, sich in die Festung Corunna zu wersen. Corunna wurde nun von den Franzosen belagert: Duiroga hielt sich die zum 17. August. An diesem Tage aber capitulirte er, da er einsah, daß die Festung boch nicht auf die Länge zu halten sei. Am 27. August nahm Morillo von berselben Besit.

Ballesteros, von Molitor gedrängt, zog sich bereits im Juni aus Aragonien zuruck, nach Valencia und Murcia, unter fortwährender Desertion seiner Truppen. In Andalusien vereinigte er sich mit dem Heerhausen des General Zayas, welcher sich von Madrid aus gegen den Süden gezogen hatte. Beide Generale, die aber nicht stärker, als 7000 Mann sein mochten, wurden am 28. Juli dei Campillo de Aronas von Molitor ereilt. Ein Theil der spanischen Truppen ging zu den Franzosen über, die anderen wurden gänzlich zerstreut. Ballesteros schloß nun, am 4. August, mit Molitor eine Capitulation ab, wodurch er die Regentschaft in Madrid anerkannte, die Milizen nach ihrer Heimath zu senden versprach, dagegen die Zusicherung der Amsnestie für sich und die Ofsiziere, so wie der serneren Auszahlung des Soldes erhielt.

Demnach waren zwei hauptcorps ber Spanier, links und rechts von ber heerftrage ber Frangofen, ganglich aufgeloft und bem Rampfe entzogen. Gin ernftlicher erfolgreicher Wiberftanb war nirgenbe mehr Rur Cabir hielt fich noch. Allerdings ber wichtigfte, bebeutenbste und zugleich gefährlichste Bunkt. Denn hier befand sich ber gefangene König, die constitutionelle Regierung, die Cortes, turz die Reprasentanten ber Revolution. Aber bie Festung hatte auch eine vortreffliche Lage, besaß eine Besatung von 12,000 Mann tapferer Truppen und an General Balbes einen vortrefflichen Befehlshaber. Auch hielt fie fich über zwei Monate. Allein bie von allen Seiten eintreffenden Rachrichten über die Berlufte ber constitutionellen Truppen, bie Wahrscheinlichkeit, wenn nicht Bewigheit, daß biefe Berlufte nicht mehr gut gemacht werben fonnen, bie Ueberzeugung, bag Cabir außer Mina's verlorenem Boften nur ber einzige Plat fei, ber noch Biberftand leifte; all' bieß hatte junachst bei ber Einwohnerschaft und bann auch bei ben Cortes und ben Truppen ben Gebanken hervorgerufen, baß es nuglos fei, fich ferner zu vertheibigen. Als nun am 31. Aus guft ber Trocabero, eine ber wichtigsten Berschanzungen, von ben Franzosen genommen worden war, flieg bie Entmuthigung. Es wurben nun Unterhandlungen gepflogen. Die Cortes hatten jest wohl

eingewilligt, die Constitution von 1812 aufzugeben, aber nur unter ber Bebingung, bag eine vertragemäßige Berfaffung, unter Garantie bes Ronigs von Frankreich, ju Stanbe fame. Aber bagu wollte fich Angouleine nicht verftehen: es follte vielmehr Alles nur bem foniglis den Billen allein überlaffen bleiben. Die Unterhandlungen gerfchlus gen fich. Die Frangofen festen nun bie Belagerung fort. September nahmen fie bas Fort Betri. Das verursachte neuen Schreden unter ber Einwohnerschaft. Die Bahl berer, welche auf fortgesetten Biberstand brangen, wurde immer kleiner: auch unter ben Cortes. Enblich fah man, befonders bei ber entschiedenen Abneigung ber Ginwohner gegen jebe Fortsetung bes Witerftanbes, fich genothigt, fich ju ergeben. Die Cortes bestimmten jeboch vorher ben Konig Kerbinanb au einer Proclamation, in welcher er erflarte, 1) bag er, wenn bie Rothwendigfeit eine Aenderung ber Institutionen ber Monarchic erhelichen follte, eine Form ber Regierung annehmen murbe, welche bas Blud ber Ration machen, Die individuelle Sicherheit, bas Gigenthum und bie burgerliche Freiheit aller Spanier garantiren wurde; 2) allgemeine Amnestie, 3) Anerkennung ber Staatoschulben, welche unter bem con-Ritutionellen Regimente gemacht wurden. Darauf losten fich bie Cortes auf: ber Ronig wurde frei gegeben, und begab fich am 1. Detbr. in bas Lager jum Bergog von Angouleme. Die Frangofen gogen in Cabix ein. Der spanische Rrieg mar hiemit beenbet.

Denn von allen spanischen Heerhaufen war nur ber bes General Mina noch nicht unterworfen, welcher aber jest sich auch nicht mehr halten konnte. Die spanische Armee in Catalonien hatte sich unter allen am Besten geschlagen: es war bem französischen Marschall Moncen nicht gelungen, irgend bedeutende Erfolge zu gewinnen. Die Festungen Figueras, Uergel, Hostelrich, Barcellona, Tarragona hielten sich mit unglaublicher Tapserkeit, und auch im freien Felde waren die Spanier nicht selten Sieger. Freilich besehligte hier ein durchaus tüchtiger Feldherr Mina, und unter ihm eben so wacere Generale, wie Milans, Loberas, Rotten, San Miguel, der ehemalige Minister bes Auswärtigen. Sie behaupteten ihre Stellung bis in den Octo-

ber. Aber nun war ber Fall von Cabir bekannt geworden: ber General Molitor zog mit seiner Abtheilung vom Süben wieder herauf, um Mina in den Rücken zu kommen: die Festung Pampelona war nach tapserer Gegenwehr endlich auch gefallen: San Sebastian sollte bald das nämliche Schicksal erleiben, auch von dieser Seite her konnte also ein Angriss erfolgen. So von allen Seiten eingeschlossen, wäre sernerer Widerstand Thorheit gewesen. Mina unterhandelte daher mit Moncey, und am 2. November kam zu Socia eine höchst ehrenvolle Capitulation zu Stande, wodurch Ehre, Gigenthum und Leben der unter Mina's Besehlen stehenden Constitutionellen mit Einschluß der Fremden vollkommen gesichert wurden. Mina und San Miguel begaben sich nach England, wohin auch Quiroga und die meisten Cortes slohen; Milans nach Frankreich, Rotten aber schiffte sich nach Genua ein, um von da in sein Baterland, die Schweiz, zurückzusehren.

## Die Reaction.

## Berhaltniß gu ben auswartigen Dachten.

Rach ber Bestegung ber Constitutionellen trat bie Reaction ein. Wie biese beschaffen sein wurde, hatte bereits theils bie sogenannte Glaubensarmee gezeigt, welche mit unglaublicher Grausamkeit verfuhr, überall, wo sie hinkam, theils bie von Angouleme eingesette Regentschaft.

Gleich nach ihrer Einsetung wurden in Mabrid von den Ultraroyalisten die fürchterlichsten Gräuel gegen die Constitutionellen verübt.
Täglich hörte man von Mordthaten. Man plünderte die Häuser der
Freigesinnten, riß ihre Meubeln heraus, um sie zu verbrennen, demolirte wohl auch die Wohnungen. Rein Mensch war mehr sicher:
selbst die französischen Truppen vermochten kaum diesen Gräueln Ginhalt zu thun. Ueber 300 Familien verließen, mit Zurücklassung des
größten Theils ihres Bermögens, die Stadt, nur um das Leben
zu retten.

Die Regentschaft ernannte ein Ministerium und die Generale capitaine in ben verschiedenen Provinzen, natürlich aus lauter fande

tischen Anhangern bes Absolutismus. Sie errichtete sobann eine neue Behorbe unter bem Titel: Generalsuperintenbang ber öffentlichen Bachfamteit, mit unumschränfter Bollmacht zur Berfolgung und Bestrafung aller Begner ber absoluten Bewalt. Sie erließ eine Berorbnung, burch welche alle feit bem 7. Mary 1820 angeftellten Beamten abgefest, Die früheren Beamten wieder in beren Stellen gefchoben und biejenigen, welche vor bem 7. Marg angestellt, ihre Stellung unter ber Cortesregierung bennoch behalten hatten, verpflichtet wurden, ihren Rovalismus burch bas Zeugniß breier unverbächtiger im Rufe bes reinsten Ropalismus fiehender Berfonen zu beweifen; ber zur Reinis gung fammtlicher Civilbeamten niebergefette Ausschuß bestanb aber aus Mannern, von benen nicht bie minbefte Rachficht gegen Constitutionelle au erwarten war. Sie verurtheilte enblich jum Tobe alle Abgeordnete welche in . Sevilla für bie Fortschaffung bes Ronigs nach Cabir geftimmt batten, bie Minifter, bie ihn begleiteten, bie proviforifche Regentschaft, endlich alle Offiziere ber Linie und ber Rationalgarben, bie ben Sof und bie Regierung escortirten.

Sofort begannen benn bie Berhaftungen, nicht blos in Mabrib, fondern in allen ben Orten, welche burch bie Baffen ber Frangosen in Befit genommen wurden. Bereits bis zum 1. Juli 1823 was ren bie Befangniffe mit 44,000 Berfonen angefüllt, welche wegen politischer Meinungen eingeferfert worben waren. Das war benn boch felbft bem Bergoge von Angouleme ju arg, befonbere ba bas Loos ber Gefangenschaft auch bie constitutionellen Milizen traf, welche auf bie Berficherung ber frangofischen Generale, bag ihnen nichts geschehen follte, in ihre Beimath gurudfehrten, fofort aber von ben fanatischen Sanblangern ber Regentichaft festgenommen wurben. Der Bergog von Angoulème wollte nun biefem Unfug ein Enbe machen, und er erließ baher bie Berorbnung von Anbujar, vom 8. August, wornach bie spanischen Behörben fortan ohne Ermächtigung eines französtschen Befehlshabers feine Berhaftung vornehmen burften, wornach ferner bie frangoftichen Oberbefehlshaber Alle in Freiheit segen laffen follten, welde willfurlich ober wegen volltischer Meinungen verhaftet worben seien, besonders aber die Milizen, wornach sie endlich ermächtigt sind, alle verhaften zu lassen, welche diesem Befehle entgegen handeln. Diese Berordnung erregte aber die furchtbarste Erditterung bei den spanischen Ultras: diese tobten so entseslich in der Presse und in der Gesellschaft wider dieselbe, das der Herzog von Angoulème sich genöthigt sah, sie durch eine geschraubte Erklärung gleichsam wieder zurückzunehmen.

Mit ber Freigebung bes Konigs loste fich bie Regentschaft auf. Aber bie Reaction ließ barum nicht nach. Am 30. September hatte Ferbinand allgemeine Amnestie bewilligt und Einsehung einer freim Berfassung. Aber Tags barauf, am 1. October, erflarte er alle Act ber sogenannten constitutionellen Regierung von 1820 an für fraftlet Lund nichtig und bestätigte alle Berfügungen ber Regentschaft in De brib. 2m 4. October erließ er eine Berordnung, welche alle Berjo nen aus Mabrid zu vertreiben befahl, bie mahrend ber Revolution burgerliche ober Militairstellen befleibet hatten. Balb barauf erschien ein anderes Decret, welches bie Auflosung ber gangen spanischen Ar mee befahl: ein ferneres gegen bie Beiftlichen, welche fich an die Revolution angeschlossen, und welche in Rlofter ber ftrengften Regel ein gesperrt werben follten : wieber ein anberes, welches verorbnete, eine Junta aus frommen und acht monarchifch gefinnten Dannern zu errichten, welche bie Aufgabe hatte, alle Bucher aus Spanien zu verbannen, bie ber Jugend eine gottlose antimonarchische Beiftesrichtung geben fonnten, bagegen bicjenigen Bucher auszumahlen und verbreiten gu laffen, welche die Menschen zu wurdigen Stuten bes Throns und Altare bilbeten.

Dien waren allgemeine Maßregeln: aber im Einzelnen stellte sid bie Reaction noch grauenvoller heraus. Berbannungen, Einkerferungen Hinrichtungen, Ermordungen, Proscriptionen, Plunderungen nahmm fein Ende. Es ris eine schreckliche Anarchie ein, gegen welche diejonige, die zur Zeit der Cortebregierung geherrscht haben sollte, ein Kinderspiel war. Um grausamsten verfuhr man natürlich gegen solche Personen, welche unter der Revolution eine Rolle gespielt hatten.

Dieher ift bas Schidfal Riego's ju rechnen. Derfelbe mar noch mab rend ber Belagerung aus Cabir entfommen', und hatte bie Abficht, burch einen fühnen Bug, wie im Jahre 1820, ber Sache ber Conftie tutionellen einen neuen Schwung ju geben. Es gelang ihm auch in Andaluffen gegen 3000 Mann Infanterie und 700 Reiter um fich au versammeln. Er wurde jedoch am 13. September bei Jaen von ben Franzosen angegriffen und geschlagen; bie ganze Truppe wurde gefprengt. Riego felbft floh in Die Bebirge, gerieth jeboch burch Berrath eines Monche und einiger Bauern in bie Gefangenschaft ber Frangofen. Diefe übergaben ihn auf Befehl bes Bergoge von Angouleme ben spanischen Behörden. Er wurde sofort nach Mabrid gebracht und ichon auf bem Wege schrecklich mighandelt. In Mabrid wurde er mit Retten belaftet, gleich bem ärgften Berbrecher, in einen icheuflichen Rerfer geworfen. Die Behandlung, welche er hier erbulben mußte, war ber ärgften Beiten ber Inquisition wurdig: er war ichon balb tobt por seiner hinrichtung. Er wurde jum Tobe vermittelft bes Strangs verurtheilt, jur Erstattung ber Brogeffosten und jur Confiscation feiner Guter. Bergebens verwendeten fich feine Bermanbte, bie englische Regierung und Chateaubriand für ihn: bie Reaction mußte biefes Opfer haben. Um 7. November fruh Morgens murbe ber Ungludliche in einem Rorbe, ben ein Gfel jog, jur Richtftatte hingeschleift. Er war bereits fo matt, bag er faum mehr fteben und auf bie Befehrungeversuche ber Pfaffen nicht mehr antworten fonnte. Als ber icheußliche Mord vollzogen mar, riefen bie Benter: "Es lebe bie Religion! Es lebe ber Ronig!"

So ging es ben treuen Unhangern ber Constitution. Aber auch bie Berrather, ober bie, welche burch balbige Capitulationen zum Unterliegen ber constitutonellen Sache vorzüglich beigetragen hatten, wie Obonnel b'Abisbal, Morillo, Ballesteros sanben nicht ihre Rechnung. Ferdinand anerkannte keine einzige ber Capitulationen, welche bie Führer ber constitutionellen Truppen mit ben französischen Generalen geschlossen hatten. So mußten Morillo, wie d'Abisbal in die Berbannung wandern, während Ballesteros ins Gesängnis geworsen

warb. Die Solbaten ber ehemaligen Cortesarmee faben fich aber ben schauberhaftesten Berfolgungen Preis gegeben. Dem die Buth und bie Grausamkeit ber Ultras kannte keine Grenzen: wurde ja bas Bolk von ber Geistlichkeit recht gestiffentlich aufgeforbert, über die Constitutionellen herzusallen, benn sie alle seien tobeswürdige Berbrecher.

Bas war die Folge bavon? Aus den constitutionellen Truppen bilbeten sich fast in allen Provinzen der Monarchie zahlreiche Räuberbanden, welche, da es ihnen nicht gestattet war, auf gesestlichem Bege zu leben, zu dem Handwerke des Raubes ihre Zustucht nahmen, webei sie zugleich Gelegenheit hatten, an ihren furchtbaren Drängem sich zu rächen. Freilich bilbeten sich diesen constitutionellen Banden gegenüber auch Räuberhorden aus den Absolutisten, aus den Guerilesas der sogenannten Glaubensarmee, welche gegen alle ehemalige Konstitutionelle, besonders gegen solche, welche Bermögen besassen, mit Mord, Raub und Plünderung versuhren. So war Spanien nach der Unterdrückung der Versassung von 1812, nach der Wiederherstellung des unumschränkten Königthums eine Mörder- und Räuberhöhle geworden: Blut und Gräuel der furchtbarsten Art bezeichneten die Wiedersehr des Absolutismus.

Und es war gar keine Aussicht vorhanden, diesem entsetzlichen Zustand ein Ende machen zu können. Denn die Regierung war, auch wenn sie diese Gräuel hätte beendigen wollen, durchaus nicht in der Lage, es zu können. Sie befand sich ganz ohne Gewalt: ihre Thättigkeit war gelähmt, ihre Hände waren gebunden.

Bor Allem sehlte es ihr an einer hinreichenden bewassneten Dacht. Iwar besanden sich die Franzosen noch im Lande. Aber erstens waren sie boch nicht start genug, um überall die Ruhe aufrecht halten zu können, benn nach der Bestegung der Revolution zog ein großer Theil ihrer Truppen wieder nach Hause; und dann hatten sie selbst mit den Absolutisten zu kämpsen, welche den bittersten Haß gegen sie hegten, weil die Franzosen die entsetzlichen Gräuel der spanischen Ubtras nicht dulden wollten, und häusig die unglücklichen Versolgten wider sie in Schus nahmen. Richt selten kam es vor, daß zwischen

ben französischen Soldaten und zwischen ben Glaubensbanden die blustigsten Streitigkeiten vorsielen, daß die Absolutisten selbst, unterftügt von der Geistlichkeit, zur Rache gegen die Franzosen, zur Widersetz-lichkeit gegen ihre Befehlshaber aufforderten.

Dann hatte bie Regierung fein Belb. Die Rinangen befanden fich in ber größten Berruttung. Sie hatten vielleicht trot ber Anftrengungen ber letten Jahre wieber geordnet werben Minnen, wenn man bie rechten Manner bagu gefunben und bas rechte Spftem hatte anwenden wollen. Aber baran war nicht zu benfen. Ferbinand, wie er in allen Dingen ben volltommen unumschränften Thron wieber herftellen wollte, verbannte auch aus ben Finanzen bie Dagregeln, welde an bie Zeit ber Cortes erinnerten, er führte bas Wirthichaftsfoftem por bem Jahre 1820 wieber ein, b. h. bie Steuerfreiheit ber Beiftlichkeit und bes Abels. Inbem aber biefe beiben reichften Claffen ber Gefellichaft, welche am erften und leichteften bie Beburfniffe bes Staates befriedigen fonnten, von Abgaben befreit murben, wurde zugleich bem Staate bie einzige ergiebige Quelle feines Bebarfs entzogen. Der Mittelftanb und ber Bauernftanb, auf welchen nun wieber alle Abgaben gemalzt murben, war größtentheils ruinirt. Jener wurde fortwährend von ben Glaubensbanden beraubt, und brachte nun bas Uebrige in Sicherheit, erflarend, bag er nichts mehr besite, ober wanderte aus; biefer zahlte ebenfalls nicht: er wies ben Steuereinnehmern bie Scheine ber Blaubensbanben vor, bie fie ihm fur Leiftungen zur Zeit bes Krieges ausgestellt, welche erft honorirt werben mußten, ehe er ferner gablen wolle. Es blieben noch Unleihen bei fremben Banquierhaufern übrig. Aber ber Grebit ber fpanischen Regierung war überall fo gefunten, befonbere weil Rerbinand nicht baran bachte, bie Rationalschulben, welche zur Beit ber Cortes gemacht morben waren, anzuertennen, bag fein Banquier auf bas ungludliche Land Gelb barleihen wollte. Die Regierung war bemnach entbloft faft von allen Mitteln, alle Caffen waren leer; nicht einmal bie Dinifter fonnten ihre Befolbung erhalten.

Bie war nun unter folden Umftanben baran zu benten, in bie bagen, neuefte Gefchichte. I. 35

Berwaltung Geregeltheit, Ordnung, Energie zu bringen. Wie war baran zu benken, eine neue bewaffnete Macht zu bilden, wozu man vor Allem Gelb nöthig hatte! Die Regierung konnte nur über die sogenannten Glaubensbanden verfügen: aber das waren ja gerade die Räuber, die Plünderer, die Mörder, die Urheber und Beförderer der Anarchie!

Das also mat ber Zustand, welcher burch die Intervention ber Grofmachte in Spanien geschaffen worben war; bas war die Ordnung und die Besittung, welche burch die Dazwischenkunft berfelben gerettet werben sollten; bas war jenes Heil und Gluck, welches die alten Regierungsformen gewährten, gegenüber constitutionellen Berfassungen, die nur unsägliches Ungluck über die Bolter bringen sollten! —

Inbeffen ift nicht zu verfennen, bag feineswege alle Großmachte mit biefer Wenbung ber Dinge gufrieben waren. Befonbers bie frangofische Regierung war fehr ärgerlich barüber. Denn mehr ober min ber fiel alles Unglud, welches bie Reaction über Spanien heraufbefcmor, ihr zur Laft. Auch wiffen wir ja, baß fie immer von bem Bebanken geleitet war, Ferbinand mußte feinem Bolke eine Berfaffung verleihen. Diefen Gebanken hatte fie nach bem Siege über bie Comftitutionellen nicht aufgegeben. Ludwig XVIII. schrieb gleich nach Kerbinands Befreiung an biefen Kursten einen sehr einbringlichen Brief, in welchem er ihm ans Herz legte, bag Willfür und Absolutismus nicht bie rechten Wege maren, um bie Ruhe und Wohlfahrt ber Bolfer zu beforbern : er rathe ihm, felbst seine Gewalt zu beschranken und eine Berfaffung zu geben, abnlich ben alten Cortes. Und in abne lichem Ginne handelte ber frangofische Gefandte in Matrid: feinen Instructionen gemäß ermabnte er beständig zur Mäßigung. In biefen Bestrebungen wurde er auch von bem englischen Botschafter unterftutt, wilcher nach wie vor ber Invafion von feinem Cabinette ben Auftrag hatte, auf die Rothmendigkeit einer liberalen Regierungsform binzuweisen.

Allein England hatte so gut, wie feiren Ginfluß mehr auf Die inneren Angelegenheiten Spaniens, nicht nur, weil es offenbar bie

constitutionelle Regierung begünstigt, sondern auch weil es sich neuerdings ernstlicher wie je anschiefte, die Unabhängigseit der spanischen Colonien anzuerkennen. Und Frankreich war fast nicht minder misstiedig, wie England. Die Partei der Camarilla, welche jeht wieder an das Ruder gekommen und Ferdinand mit tenselben Banden umsstrickt hielt wie vor der Revolution, haßte die Franzosen auf das Tiefste, trosdem daß durch ihre Wassen der Sieg über die Cortestegierung ersochten worden war. Denn sie erblickte in ihnen Anhanger des constitutionellen Systems, Freunde der Mäßigung und einer geordneten Regierung, Dinge, welche die wüthenden Absolutos als todeswürdige Berbrechen bezeichneten. Die herrschende Partei arbeitete daher den Franzosen auf alle Weise entgegen und nahm nicht nur den König wider sie ein, sondern sie reizte auch, wie wir gesehen, das gemeine Bolt wider sie auf.

Franfreich hatte nun allerdings biefer Behandlung gegenüber eine entschiedene Sprache führen fonnen, jumal wenn man bedenkt, baß bie bewaffnete Macht nur in feinen Sanben mar. Aber bie Regierung butete fich wohl, bergestalt aufzutreten. Denn einmal fürchtete fie sich por ihren eigenen Ultras, welche mit ber Bieberherstellung ber alten Billfurherrschaft in Spanien fehr wohl zufrieden maren, und Die es ihrem Ministerium nie verziehen hatten, wenn es Ferdinand VII. zu einem liberalen und gemäßigteren Spfteme genothigt hatte; und zweis tens faßte bas frangofische Cabinet bas Berhaltniß zu ben anderen Großmachten ins Auge. Es verfolgte bei ber fpanischen Invasion augleich ben Blan, ben frangofischen Ginfluß in Diesem Lande wieber berzustellen', und auf biese Beise bie Bebeutung Frankreiche in ber außeren Politif ju fteigern, welche feit ber Reftauration ber Bourbons außerorbentlich gefunten mar. Bon biefem Befichtepuntte ausgehenb fuchte es fich gleich Anfangs ber gangen Leitung ber spanischen Ungelegenheiten zu bemächtigen, Alles allein zu machen und bie übrigen Dachte auszuschließen. Allein biefe letteren waren gar nicht gesonnen, fich bieß gefallen zu laffen. Bielmehr ftrebten fie barnach, Franfreich bes Einfluffes zu berauben, welcher ihm burch die Invasion zu Theil

Berwaltung Geregeltheit, Ordnung, Energie zu bringen. Bie war baran zu benten, eine neue bewaffnete Macht zu bilden, wozu man vor Allem Geld nöthig hatte! Die Regierung konnte nur über bie sogenannten Glaubensbanden verfügen: aber das waren ja gerade die Räuber, die Plünderer, die Morder, die Urheber und Beförderer ber Anarchie!

Das also war ber Zustand, welcher burch die Intervention ber Großmächte in Spanien geschaffen worben war; bas war die Ortonung und die Besittung, welche burch die Dazwischenkunft berselben gerettet werden sollten; bas war jenes Heil und Glud, welches die alten Regierungesormen gewährten, gegenüber constitutionellen Bev fassungen, die nur unsägliches Unglud über die Bölfer bringen sollten! —

Inbeffen ift nicht zu verfennen, bag feineswegs alle Großmachte mit biefer Wendung ber Dinge aufrieben waren. Befonders bie framzösische Regierung war sehr ärgerlich barüber. Denn mehr ober minber fiel alles Unglud, welches bie Reaction über Spanien beraufbeschwor, ihr zur Laft. Auch wiffen wir ja, baß fie immer von bem Gebanten geleitet mar, Ferbinand mußte feinem Bolte eine Verfaffung verleihen. Diefen Bebanten hatte fie nach bem Siege über bie Conftitutionellen nicht aufgegeben. Ludwig XVIII. fcbrieb gleich nach Kerbinande Befreiung an biefen gurften einen fehr einbringlichen Brief, in welchem er ihm ans Berg legte, bag Billfur und Absolutismus nicht bie rechten Wege maren, um bie Rube und Wohlfahrt ber Bob fer zu befordern : er rathe ihm, felbft feine Bewalt zu beschranten und eine Berfaffung zu geben, abnlich ben alten Cortes. Und in abn lichem Ginne handelte ber frangofische Befandte in Matrib: feinen Instructionen gemäß ermahnte er beständig gur Dagigung. In biefen Bestrebungen wurde er auch von bem englischen Botschafter unterflutt, wilcher nach wie vor ber Invafion von feinem Cabinette ben Auftrag hatte, auf die Nothwendigkeit einer liberalen Regierungsform bir zuweisen.

Allein England hatte fo gut, wie feinen Ginfluß mehr auf bit inneren Angelegenheiten Spaniens, nicht nur, weil ce offenbar bit

constitutionelle Regierung begünstigt, sondern auch weil es sich neuerdings ernstlicher wie je anschiedte, die Unabhängigkeit der spanischen Colonien anzuerkennen. Und Frankreich war sast nicht minder missliedig, wie England. Die Partei der Camarilla, welche jeht wieder an das Ruder gekommen und Ferdinand mit tenselben Banden umstrickt hielt wie vor der Revolution, haßte die Franzosen auf das Tiesste, tropdem daß durch ihre Wassen der Sieg über die Cortessegierung ersochten worden war. Denn sie erblickte in ihnen Anhanger des constitutionellen Systems, Freunde der Mäßigung und einer geordneten Regierung, Dinge, welche die wüthenden Absolutos als weswürdige Berbrechen bezeichneten. Die herrschende Partei arbeitete daher den Franzosen auf alle Weise entgegen und nahm nicht nur den König wider sie ein, sondern sie reizte auch, wie wir gesehen, das gemeine Bolk wider sie aus.

Franfreich batte nun allerdings biefer Behandlung gegenüber eine mifchiebene Sprache führen tonnen, jumal wenn man bebenft, baß bie bewaffnete Dacht nur in feinen Sanben war. Aber bie Regierung butete fich wohl, bergeftalt aufzutreten. Denn einmal fürchtete fie fich vor ihren eigenen Ultras, welche mit ber Wieberherstellung ber alten Billfürherrschaft in Spanien sehr wohl zufrieden waren, und bie es ihrem Ministerium nie verziehen hatten, wenn es Ferbinand VII. zu einem liberalen und gemäßigteren Spfteme genöthigt hatte; und zweitens faßte bas französische Cabinet bas Berhaltniß zu ben anderen Großmächten ins Auge. Es verfolgte bei ber spanischen Invasion jugleich ben Blan, ben frangösischen Ginfluß in biesem Lanbe wieber herzustellen', und auf biese Beise bie Bedeutung Frankreiche in ber außeren Politif zu fteigern, welche feit ber Reftauration ber Bourbons außerorbentlich gefunten war. Bon biefem Besichtspuntfe ausgebenb fucte es fich gleich Unfangs ber gangen Leitung ber fpanischen Ungelegenheiten zu bemächtigen, Alles allein zu machen und bie übrigen Bachte auszuschließen. Allein biefe letteren waren gar nicht gesonnen, ich dieß gefallen zu lassen. Bielmehr ftrebten fie barnach, Frankreich bes Einfluffes zu berauben, welcher ihm burch die Invasion zu Theil

4

werben ju muffen fchien. Deftreich insbesonbere ließ feine feinbselige Gefinnung beutlich genug merten. Es beforgte von Franfreichs er neueter militairischer und politischer Bebeutung einen gefährlichen Ginfluß auf Italien, und in biefer Furcht wurde es burch einen besonderen Umftand bestärft. Im frangofischen Seere biente jener Bring von Carignan, welcher bei ber piemontefischen Revolution eine fo große Rolle gesvielt, welcher bem Bebanten eines einigen Italiens fein Dbr Atliehen hatte und welcher ber Thronerbe bes Königreichs von Sav binien war. Diefer Bring von Carignan zeichnete fich in bem fpanischen Rriege bei ernfteren Belegenheiten aus. Bas war natürlicher, als die Bermuthung, bag Frankreich jest schon baran bachte, fich biefes Bringen ju bemächtigen, um ferner burch benfelben Ginfluß auf bie itailienischen Angelegenheiten zu erhalten? Metternich suchte baber bie frangofifche Bolitif überall, wo er fonnte, ju burchfreugen. Co ftiftete er gleich nach ber Invafion in Spanien ben Ronig von Reapel auf, Anipruche auf bie Regentschaft mabrent Ferbinands Gefangen schaft zu machen; wenn biefem Berlangen Genuge geleiftet worben, fo hatte Metternich hoffen burfen, ftatt ber Frangofen felber in Spanien zu herrschen. Denn ber Ronig von Reapel war als seine Creatur zu betrachten. Auf biefe Metternichische Intrigue gingen jedoch bie übrigen Mächte nicht ein, und fo mußte man fie fallen laffen. hierauf befann fich Deftreich eine Zeit lang, ob es bie von Angouleme einge septe Regentschaft anerkennen wollte, ober nicht. 216 bieß enblich geschehen war, so arbeitete Deftreich sogleich ben Franzosen entgegen, und feste bieß Bestreben fort, als Ferbinand wieder Befit von bet Regierung genommen. Destreich lehnte fich an die absolutistische Bartei an, fcmeichelte ben Leibenschaften berselben und ben Beliften bes Ronigs und suchte bie frangosische Regierung als liberalise rend zu verbächtigen, mas ihm natürlich nicht schwer fiel.

Bas Rußland anbetrifft, so gab sich zwar biese Macht bas Unsehn, als ob es mit Frankreich in allen wesentlichen Bunkten über einstimme: ja es sprach bamals ben Gebanken eines Bunbes zwischen Frankreich und Rußland aus, falls letteres über bie orientalischen

,

Migelegenheiten mit Destreich und England in einen Krieg verwickelt werben sollte. Im Grunde aber suchte Rußland das französische Cabinet mur durch schone Worte zu täuschen, um inzwischen den politischen Einfluß in Spanien ihm vorwegzunehmen. Auch war das russtigte Cabinet nicht gesonnen, weber auf die Ansprüche Frankreichs bezüglich der alleinigen Ordnung der spanischen Angelegenheiten einzugehen, noch überhaupt die liberalisirenden Vorschläge der französischen Regierung gut zu heißen. Auch dieses Cabinet lehnte sich an die herrschende Partei in Spanien an und suchte durch dieselbe Einstus zu gewinnen.

Wie viel bem russischen Cabinet an biesem gelegen war, konnte man baraus ersehen, baß es einen seiner gewandtesten Diplomaten, ben Grafen Pozzo bi Borgo als außerordentlichen Bevollmächtigten an ben Hof von Mabrid schiefte, welcher benn auch gar nicht lange brauchte, um ben Einfluß Rußlands wieder herzustellen, welcher vor ber Revolution in einem so hohen Grade vorhanden gewesen war.

Unter solchen Umständen erschien ein entschiedenes, mit Drohungen verbundenes Drängen auf eine gemäßigte Regierungsweise Seitens ber französischen Gefandtschaft gefährlich genug: es war zu fürchten, baß bann aller Einstuß verloren ginge, und daß sich Ferdinand den absoluten Mächten ganz und gar in die Arme werfe. Eine entschiedene Annaherung an England aber, welche der französischen Politik mehr Halt gegeben hatte, wollte man nicht, hielt man zu gefährlich. Es blieb also nichts übrig, als zu temporifiren, zu laviren.

Die Foge bavon aber war, bag ber frangofische Ginfluß mehr und mehr verschwand.

Ferdinand ernannte zuerst seinen Beichtvater, Bictor Saez, zum Premierminister. Unter ihm wuthete jenes entsetliche System, welches wir oben geschilbert. Die Camarilla, die Pfaffenpartei kam wieber empor, beherrschte ben König und Alles. Aber Bictor Saez war zu unabhängig: er wollte sich von fremben Einflussen nicht leiten lassen.

٠.

<sup>\*)</sup> Brief bes la Ferronays an Chateaubriand, vom 30. Nov. 1823 bei Chateaustriand Congres von Berona II. 285.

Man bachte baher an seinen Sturz. Er war nicht so schwer burchzuseten. Pozzo bi Borgo hatte sich gleich nach seiner Ankunft mit Ugarte, bem ehemaligen Günstling bes Königs, welcher auch jest noch Bieles bei ihm vermochte, bie alten Beziehungen anzuknüpsen gewußt. Durch Ugarte beherrschte Pozzo bi Borgo ben König. Bictor Saez wurde burch Ugarte gestürzt, und bas Ministerium Casa Irujo und b'Osalia kam an seine Stelle, in welchem Ugarte zwar nur als erster Secretair fungirte: aber er war bie Seele besselben.

Man hoffte, biefes neue Ministerium eine gemäßigtere Richtung einschlagen zu sehen. Aber man täuschte sich. Es hing nur nicht so ganz umb gar von ber Pfassenpartei ab, und einzelne Mitzlieber mochten in ihren Brivatmeinungen einer gemäßigteren Richtung angehören; aber in ber That versuhr es ebenso gewaltthätig, wie bas vorhergehende. Endlich gab es bem unausgesetten Drängen der französischen Gesandtschaft nach und erließ am 1. Mai 1824 eine Amnestic. Aber das barüber erlassene Geset führte nur den Ramen berfelben: die 15 Ausnahmen, welche sestgesett waren, machten die Amnestie zu einer reinen Täuschung. In der That hörten seit dieser Zeit die Bersolgungen der Constitutionellen nicht auf: sie nahmen sogar in manchen Gegenden zu, die gegen sie verübten Gewaltthätigkeiten und Grausamkeiten erhöhten sich.

Nichtsbestoweniger bachte bie Pfassenpartei baran, bieses Ministerium, in welchem sie nur verhaßte Regros (bas war ber Schimpsname ber Constitutionellen) erblidte, zu stürzen. Die Pfassenpartei führte ben Namen ber apostolischen Junta. Unter bem früheren Ministerium war sie allmächtig: unter bem jetzigen hatte sie an Einstluß verloren, und ba auch die fremden Mächte nichts von ihr wissen wollten, so wurden die Häupter berselben sogar gezwungen, Madrid zu verlassen. Boll Rache schnaubend begaben sie sich nach Ballodolid, um von hier aus ihre Thätigkeit fortzuseben. Ihre Gewalt war eine außerorbentliche: benn sie geboten über die gesammte Geistlichseit und über den gesammten Pöbel Spaniens: auch von der Aristofratie hatte sich Eheil an sie angeschlossen: auch von der Aristofratie hatte

Berhaltniß Spaniens ju ben auswärtigen Dachten.

584

Slaubensbanden verfügen, beren bekannteste Führer, ein Bessieres, ein Antonio Maregnon (bekannt unter dem Namen der Trappist), ein Merino, ein Quesada, ein Equia zu den Häuptern der apostolisschen Junta gehörten. Sie gingen in der That damit um, Ferdinand vom Throne zu stoßen und seinen Bruder, Don Carlos, darauf zu sehen, welcher ganz in ihren Händen war und von welchem sie den blindesten Gehorsam erwarteten. Schon begannen sie Umtriebe für biese Zwecke: schon brachen hie und da Empörungen aus.

Die Regierung trat nun zwar anfänglich entschieben gegen bergleichen Bestrebungen auf. Roch im Mai 1824 ließ sie Bessieres, ben Trappisten, Merino, Parez, Capape und noch andere Führer dieser Bartei verhaften. Aber es dauerte nicht lange, so gab sich ein Wechsel der Gesimnung kund. Das Ministerium selber war gespalten. Rur ein Theil desselben stimmte für energische Maßregeln wider die Apostolischen, für ein gemäßigteres System, während der andere, insbesondere von dem Justizminister Calomarde vertreten, insgeheim mit der Pfassenpartei verschworen war, um die Gemäßigten zu stürzen. Ugarte verdand sich mit der Partei der Apostolischen, und stürzte schon im Juli 1824 die Minister d'Ofalia, Cruz, Salazar, welche zum Theil nach dem Brauche der revolutionairen Zeit ins Gesängniß geworsen, während die Mitglieder der apostolischen Junta daraus befreit wurden.

Und nun wieder neue Berfolgungen, neue Graufamkeiten, Mord und Brand. Die entsehlichen Gräuel ber Reaction bringen endlich bie Constitutionellen in Berzweislung. Ende Juli 1824 erfolgt in Ansbalusien ein Ausstand unter der Führung des General Balbez. Anfangs gewinnen die Constitutionellen, welche mehrere tausend Mann stark waren, Erfolge: sie bemächtigen sich sogar der Insel und des Korts Larisa. Aber dalb darauf rücken die Franzosen unter Latour-Foissac heran und stürmen unter surchtbarem Blutvergießen Stadt und Fort. Es war am 20 August. Bon den Ausständischen, welche in die Gewalt der Feinde sielen, wurden sosort 36 erschossen: später aber noch so viele, daß die Regierung es für nöthig hielt, zu verbieten, die Ramen der Hingerichteten in die Zeitung zu setzen.

Diefer neue Aufftand, weit entfernt, bie Regierung jur Difte an ermahnen, reigte vielmehr ihre Buth. Die Ginterferungen, bie Binrichtungen vermehren fich: es werben jett felbft gute Rovaliften verhaftet, wenn fie nur nicht so graufam mutheten, wie bie avoftolische Junta. Maßigung galt als Berbrechen. "Bittern foll berjenige," bief es in bem Runbichreiben bes Oberpolizeintentanten bes Lonigreichs an feine Untergebenen, "ber unter meinen Befehlen fecht und nicht gang nach meinem Sinne hantelt. Die waderen Bertheibiger bet Souverains aus allen Rraften ju befchirmen und ju unterftügen, beffen Keinde allerwarts aufzusuchen, und wo fie fich auch bergen mögten, zu verfolgen, ja nicht eber von ihnen abzulaffen, als bis fie ganglich vertilgt find; bieß find bie Mittel, um ju bem fo febr etfehnten Biele zu gelangen! Bebe bem, ber binfort nur mit einem Schritte, nur um ein haar breit von biefem Bfabe abweichen wirb. Celbft Lauigkeit foll ben Dienern ber Boligei jum Berbrechen an gerechnet werben." Go forberte man von oben herab beständig auf, bie Conftitutionellen zu verfolgen, zu vernichten. Bas war natürlicher. als daß ber Bobel biefe Aufforberung benutte, um bie Conftitutionellen ju berauben, ju mißhanbeln, ju ermorben. Dan burfte bieß ungeftraft thun. Fur einen Regro gab es feine Gerechtigfeit. Schien ja ber Ronig felbft an ben Ausbruchen ber Boltewuth feine Freude zu baben. Man feierte in Mabrib ben Jahrestag ber Befangennehmung Riego's. welcher fo entseslich mighanbelt wurde, und ber Ronig bewilligte ju ber Feier biefes Tages, welcher an eine unausloschliche Schantthat erinnerte, eine nahmhafte Summe.

Frankreich mahnte fortwährend zur Räßigung: vergebens! Es brohte mit bem Abzuge ber Truppen, wenn seinen Forderungen nicht nachgegeben würde; aber wenn es seine Drohungen verwirklichen sollte, bebte es zurud vor der Gefahr, den ganzen politischen Einstuß zu verlieren, und gab wieder nach. Endlich, gegen den Schluß bes Jahres 1824, traf es bezüglich der militairischen Besehung des Landes eine halbe Maßregel. Es ließ einen Theil seines Heeres, etwas über 30,000 Mann, in Spanien zurud, der Rest zog mit dem Januar

₽.

liche Lage versett. Auf ber einen Seite machte es sich baburch, bas es ber absoluten spanischen Regierung noch immer seinen Arm lieh, mehr ober minder zu einem Mitschuldigen ber Handlungsweise, welche von dieser eingeschlagen wurde, auf ber andern Seite war aber die bewassnete Macht, über welche es in Spanien gedieten konnte, nicht start genug, um seinen Ansichten und Forderungen Geltung zu verschaffen. In der That spielten die Franzosen sortwährend eine traurige Rolle: der Has der Spanier gegen sie wuche mit jedem Tage; ihr Einfluß wurde immer geringer: man scheute sich nicht mehr, sie zu verhöhnen, die seinbselige Gesinnung wider sie ihnen recht deutlich merken zu lassen, so daß die französische Regierung genöthigt ward, an den Byrenden bald wieder ein neues Beobachtungscorps aufzusstellen, um dem in Spanien weilenden Heere nöthigenfalls zu Hilse kommen zu können.

An die Stelle des Ministeriums d'Ofalia kam das von Zea Bermudez. Bon diesem Manne, welcher früher Gesandter in London gewesen, ging das Gerücht, daß er einer freisinnigeren Richtung huldigte. Aber sein Ministerium war in Bezug auf Gewaltthätigkeit, Willfür und grausame Verfolgung der Constitutionellen nicht besser, wie die früheren. Aber Zea war Staatsmann genug, um einzusehen, daß, um den Staat nur einigermaßen wieder einzurichten, es vor Allem nöthig sei, seine Finanzen zu verdessern: und dieß war auf keine andere Weise möglich, als daß man die reichsten Classen des Staats, Abel und Geistlichseit, welche noch am leichtesten zahlen konnten, zum Beitrag zu den Steuern herbeiziehe. Auch Ugarte, welcher auch in dem neuen Ministerium die frühere einstußreiche Rolle spielte, war dieser Meinung.

Hierburch aber regte bie Regierung wiederum bie apostolische Junta wider sich auf. Sie seste jest Alles baran, um bas Ministerium zu frürzen. Zuerst gelang es ihr, Ugarte beim Könige in Mißgunst zu bringen und aus seiner Stelle zu verbrängen. Dies war im April 1825. Zea Bermubez, erschreckt über die Macht ber Aposto-

R.

ments begleitet, verließ er Liffabon, zog bas 23. Infanterieregiment wied, welches schon gewonnen war, begab sich nach Billafranca, und schrieb von ba aus an ben König, baß er ihn und bie Ration von bem schmählichen Joche, worunter beibe geseufzt, befreien wolle, er hoffe von bem himmel in seinem rühmlichen Unternehmen unterstützt zu werben.

Die außerorbentlichen Cortes, welche feit bem 15. Dai beisammen waren, glaubten energisch bagegen auftreten zu muffen : fie zwangen ben Ronig ju ber Ernennung eines neuen Minifteriums aus Mitgliebern ber Cortes, ferner zu einer feierlichen Broclamation, worin er erflarte, bie Conftitution um jeben Breis aufrecht halten zu wollen, und seinem Sohn mit Strafe brobte: fie übergaben sobann bem Bemeral Sepulveda, welcher die Revolution von Oporto zu Stande gebracht, ben Oberbefehl über bie Truppen: fie erklarten ihre Sigungen fur permanent und bas Baterland in Gefahr. Aber es war Alles umsonft. Sepulveba machte ben Berrather, er ging am 29. Mai mit 3000 Mann zu Miguel über, balb barauf sogar einige Mitglieber bes neuen Ministeriums. Das 18. Regiment, bas einzige, welches in Life fabon jurudgeblieben, verließ ebenfalls bie Sache ber Conftitution. Um 30. Mai Abends ließ es ben absoluten König hoch leben, und entführte Johann VI. nach Billafranca. Bon ba aus erflatte er awar in einer Bekanntmachung vom 31. Mai, bas er nicht gesonnen fei, ben Absolutismus wieber einzuführen, sonbern blos bie Conftitue tion zum Boble bes Bolfes zu verändern; allein balb barauf erflarten fich alle übrigen Truppencorps fur die Wiederherstellung ber absoluten Gewalt und ber König, überbieß von lauter Bersonen umgeben, welche nichts anderes wollten, fab fich enblich gezwungen, auch barauf einzugeben. Er entließ am 2. Juni fein Ministerium, und erwählte ein anberes, ben Grafen Palmela an ber Spipe, welches ber Umwandlung im Sinne bes Absolutismus entsprach.

Die Cortes, von Allen verlaffen, legten am 2. Juni noch eine feierliche Verwahrung gegen jebe Aufhebung ober Beränderung ber Constitution ein, und lösten sich sobann auf. Die am meisten bethei-

Erließ Johann VI. eine neue Proclamation, in welcher er die Cortes auslöste, und die reine Monarchie wieder herstellen zu wollen erklärte. Die Königin wurde in alle ihre Rechte wieder eingesetzt, Dom Miguel zum Oberbeschlöhaber der Armee ernannt, die geistlichen Stifter, Monche-klöster, Convente und Collegien wieder hergestellt und in den Genuß ihrer Guter eingesetzt, eine Junta ernannt, welche die während der Cortesregierung erlassenen Gesetze revidiren und im Sinne der reinen Monarchie umbilden sollte.

Ratürlich wurden jest auch alle die Personen belohnt, welche schon früher an der Biederherstellung des Absolutismus arbeiteten. Bor Allem Graf Amarante, welcher zum Marquis von Chaves ernannte ward, mit einer Dotation von 6000 Kruzados. Für alle Truppen, welche bei Amarante's Empörung mitgewirkt, wurde nun ein Ehrenzelschen gestistet! Dagegen wurden die Anhänger des früheren Spstems verfolgt, wie in Spanien.

## Die Sortfdritte der Meaction in Frankreich bis jum Lobe Ludwigs XVIII.

Waren die Einwirfungen der Unterdrückung der spanischen Revolution so bedeutend auf das eine Rachbarland, so waren sie es kaum
weniger auf das andere. In Frankreich hatte die liberale Partei sehr
viel vom spanischen Kriege gehofft: man bemerkte dieß namentlich in
der Presse, welche mit Befriedigung die Siege der spanischen Wassen
besprach und sie wohl auch hie und da übertried, während sie die Erfolge der französischen Armee verkleinerte oder bezweiselte. Auch war
die liberale Partei während des spanischen Feldzugs sehr thätig: sie
wiegelte auf, wo sie konnte, namentlich in der Armee: sie benutzte sede Gelegenheit zu Demonstrationen, wie z. B. die Ausstosung Manuel's
— diesem Abgeordneten wurden von allen Seiten Ehrenbecher, Bürgerkronen zugesandt, so wie auch dem Sergeanten Mercier, welcher wegen seiner Weigerung, an Manuel Hand anzulegen, aus der National•

٠ • •

garbe gestoßen worben war; - es gab Unruhen fast in allen große ten Stabten Frankreiche, namentlich in Marfeille, Loon und in ben Sevennen. Aber bie Benbung bes fpanischen Rrieges jum Rachtheile ber constitutionellen Partei brachte balb eine außerorbentliche Beränderung hervor. Der Liberalismus wurde entmuthigt: benn er fah mit ber Cortebregierung feine lette hoffnung fturgen. jubelten bie Ultras, wie fich benten läßt, über ben Sieg ber frangoff fchen Baffen und suchten ihn nach allen Seiten bin auszubeuten. Sie erhoben bie Rriegothaten ber frangofischen Armee unter ber Rub rung bes bourbonischen Prinzen weit über bie Thaten Rapoleon's: biefem fei es nicht gelungen, bie Spanier ju unterwerfen, mahrenb Ungouleme in einem einzigen Felbzuge bie größten Erfolge bavon getragen. Wir verfehlen nicht, gerabe biefe eine Seite, welche ber Renauration bisher gemangelt, und welche boch bei ben Frangofen von einer fo großen Bedeutung ift, namlich ben friegerischen Ruhm, web der burch ben fpanischen Felbzug nunmehr jur Reftauration bingugekommen, auf alle Beise hervorzuheben. Aber zugleich brangten fie heftiger als je zur handhabung acht royalistischer Brincipien. fannten feine Dagigung mehr, weber auf bem politischen, noch auf bem firchlichen Gebiete. In beiben ging ihnen bas Minifterium Billele nicht weit genug: fie suchten es auf alle Beise vorwarts au brangen, ober zu beseitigen. Die hierarchie war machtiger ale je: war es ihr ja neuerbings gelungen, bas alte Unwesen ber Schenfungen an bie Rirche in einem bedeutenben Grabe wieder in Aufnahme au bringen, bas Monchemefen immer mehr zu verbreiten, ihren moralischen Einfluß nach allen Seiten bin zu vergrößern, mar fie boch fortwährend mit ben politischen Buftanben unzufrieden, weil ber Clerus nicht in allen Dingen bie Stellung wieber eingenommen, bie er in früheren Jahrhunderten behauptet. Aber niemals war fie auch unbulbfamer. Sie witterte überall Regerei, wenn man nicht gang und gar ber Bilbung und humanitat entsagen wollte: warf fie ja fogar bem Bischof Fraiffinous, welcher boch mahrlich in feiner Beziehung gu ben Gemäßigten ju gablen mar, heterodorie vor. Die ultraronaliftie

()



Partei aber fah überall noch zu wenig Entschiebenheit: ihr waren unter anderen die Beamtenftellen noch zu schlecht beset, sie gab sich alle Mühe, in dieser Beziehung Reinigungen zu veranstalten.

Das Ministerium machte ber Bartei ber Ultras Concessionen ge-Billele war gegen ben spanischen Krieg gewesen und hatte bas für genug Angriffe von ber ftrengropaliftifchen Bartei auszufteben ge-Jest, nach bem guten Ausgange beffelben, glaubte er nur noch mehr Bugeftanbniffe an jene Seite machen ju muffen, um wieberum ihre Gunft zu gewinnen. In Bezug auf bas Untetrichtswesen überließ er Alles ber Beiftlichkeit und fchritt wohl auch felber im Sinne ber Sierarchie in einzelnen recht auffallenben gallen voran. Das Die nifterium bob oft gange Schulen auf, in welchen ber Beift nicht gangben ftrengen Sierarchen gefiel. Es ließ freifinnigen Belehrten feine Diffaunft fühlen. So wurden Lacretelle bem Melteren und Lebrungbeibes befannte freisinnige hiftorifer, ihre Benfionen entzogen: fo verlor Cafimir Delavigne, Berfaffer ber ficilianischen Besper, feine Stelle als Bibliothefar, und Jan, Berfaffer ber Geschichte bes Carbinals Richelieu, wie ber Afabemifer Joup, murben wegen verfanglicher Meußerungen ins Befangniß geworfen. Der Abgeordnete bes Dberrieins, Röchlin, hatte eine Darftellung ber zu Colmar vorgefallenen Ereignisse bes vergangenen Jahres herausgegeben. Dafür murbe er au 6 Monat Gefängniß, 3000 Franken Gelbftrafe und ben Broges koften verurtheilt. Richt minder hart verfuhr man gegen bie Rebace teure ber liberalen Zeitungen, wie Appollon, Miroir, le Courier bes Spectacles, le Courier Francais, le Bilote, le Constitutionel und anbere, welche alle Augenblide wegen mißfälliger Artifel zu Gelbstrafen ober Gefängnis verurtheilt wurden. Auch auf funftlerische Darftellungen erftrecte fich bie ministerielle Strenge. So burften 3. B. manche Bilber, welche fich auf Rapolcon bezogen, ober bie jungfte Bergangenheit berührten, nicht verfauft werben. Gin Bilberhanbler, welcher einen Rupferftich, Rapoleon's Apotheofe barftellenb, verfaufte, wurde zu einjährigem Befangniß und 1000 Franken Belbbufe verurtheilt; ein anderer, welcher bie Sigung ber Deputirtenfammer vom 4.

٠,

፧

Marz, wo Manuel hinausgeworfen wurde, feil bot, mußte brei De nate im Rerfer fiben und 500 Franken zahlen.

Aber trop all' biefer und ahnlicher Conceffionen, welche tas Die nisterium ben Ultras machte, waren biefe boch nicht mit ihm zufrie ben. Und bie Meinung berfelben ichien eben jest machtiger und go waltiger zu fein, wie je. Man merfte es an ben neuen Bablen im herbste 1823. Die liberale Partei unterlag bebeutenb vor ben Royalisten, welche 'alfo auch in ber Gefengebung einen neuen Sieg erfochten hatten. Billele war biefe Bahrnehmung unangenehm. Denn er fonnte ber Majoritat nicht gang ficher fein. Sowohl bie außerfte Rechte, wie bie Linke traten öfters gegen bas Minifterium auf, um es zu befämpfen und es konnte wohl mehr benn einmal ber Kall eintreten, bag burch eine berartige Berbinbung bas Ministerium Rieberlagen erlitt. Am ficherften erfchien baber, bie gange Rammer aufzulofen, neue Bahlen zu veranstalten, auf welche fobann bas Ministerium einwirfen konnte, und bann, wenn eine vollfommen fügsame Rammer zusammengefommen, ben Borfchlag einer fiebenjabri gen Dauer berfelben zu bringen, fo bag im Biberfpruche mit ber bis herigen Regel biefelbe erft nach fieben Jahren wieber erneuert werben follte, und zwar vollfommen.

Das Decret über die Austösung der Deputirtenkammer erfolgte am 24. December 1823. Jugleich wurden 30 neue Bairs ernannt, um auch in der ersten Kammer eine sichere Mehrheit zu haben. Bas die Wahlen zu der zweiten betrifft, so ließ es das Ministerium an keinem ihm zu Gebote stehenden Mittel sehlen, um auf sie einzuwirken: es drohte den Beamten mit augenblicklichem Berluste ihrer Stellen, wenn sie anders stimmten und wirkten, als das Ministerium wolle; es bestach, es schüchterte ein, es verfolgte, kurz, es gelang ihm, sich eine ziemlich starke Majorität zu schaffen. Am schwächsten war dies mal die liberale Partei vertreten: kaum 20 der gewählten Abgeordneten gehörten dieser Richtung an, der beste Beweis, welch starke Rückwirfung der spanische Krieg auf Frankreich geäußert.

Die Rammern wurden am 23. Marg 1824 eröffnet. Die Thron-

rubnitvar ganz royalistisch gehalten. Die Rammer antwortete mit einer Umschreibung berselben, versehlte aber nicht, in die Abresse eine Stelle himeinzubeingen, welche sur den Cierus eine noch größere Begunstigung verlangte, ein Zeichen, daß die hierarchische Partei in dieser Lammer einen großen Einstuß besaß. Sonst bewerkte das Ministerium sogleich, daß es eine ganz außerorbentliche Majorität hatte. Es brachte daher sogleich den Gesetworschlug über die stebensährige Dauer ber Kammer. Dieser Borschlag wurde allerdings besämpst, von der Linken sowohl wie von der dußersten Rechten: er ging aber doch durch mit einer Mehrheit von 290 Stimmen gegen 87 und auch die Pairssammer entschied sich dafür.

Richt biefen Erfolg hatte ein anberer Borfchlag bes Ministeriums bezüglich ber Reduction ber Binfen ber Staatsschulb. Billble hielt es namlich fur nothig, ber ftreng ariftofratischen Bartei baburch ein 3w geftanbniß zu machen, baß er bie von ihr langft verlangte Entschabigung ber Emigrirten für ihre in ber Revolution venlorenen Guter ind Wert fehte. Da er es aber nicht wagte, ju biefem Behufe bie Steuern au erhöhen, fo verfiel er auf einen anbern Ausweg : er wollte bie fünfprocentigen Binfen ber Staatsschulb auf brei Brocent herabfepen, und bie baburch ersparten Summen fur bie Entschäbigung bet Emigrirten verwenden. Diefer Borfcblag gewann allerdings in ber Deputirtenkammer ebenfalls bie Majoritat, obicon eine geringe : aber in ber Bairsfammer, in welcher fich trop ber breißig neu etnannten Mitglieber both noch viel mehr unabhängigere und politisch gebildetere Elemente befanden, fiel er burch (am 3. Juni). In Folge biefer minifteriellen Rieberlage wurde Chateaubriand, welcher nicht für bas Gefeh war, obicon er bafur ftimmte, aus bem Ministerium geftogen. Billele benutte biefen Moment, um ben Minister, ber ihm fcon langer une beguem gewesen, besonders wegen der Unabhangigkeit feiner politischen Meinung, aus bem Cabinette zu entfernen.

Das Ministerium wurde jest neu besetzt, und zwar ganz im Sinne ber herrschenden Partei. Ludwig XVIII. fühlte schon seit längerer Zeit eine Abnahme seiner Kräfte; er kummerte sich wenig Hagen, neueste Geschichte. I.

mehr um die Reglerungsgeschäfte, und überließ diese meist seinem Rachfolger, dem Grasen von Artois. Auf bessen Einstuß wurden nun am 4. August ernaunt: Damas zum Minister der auswärtigen Angolegenheiten, Clermont Tonnere zum Kriegsminister — Victor war schon seit einiger Zeit wegen Differenzen mit dem von Angoulème begünstigten General Guilleminot entsernt worden — Chabrol zum Marineminister, Boudeauville zum Minister des königlichen Hause, Corbière und Pepronnet blieben in ihren Stellen. Dieses durchaus royalistische Ministerium führte die Reaction fort.

Die Rammern wurden, nachdem fie bas vom Ministerium vorgelegte Bubget bewilligt, am 4. August entlaffen. Das Ministerium traf nun bie geeigneten Dagregeln, um bie ftreng ropaliftifche Deinung zu befestigen. Tros ber bisher gewonnenen Siege fühlte es fic boch noch nicht gang ficher. Befonders machte ihm die Breffe zu ichaffen. Denn bicfe mar überwiegend liberal. Dan berechnete, bag bie nac tionairen und ministeriellen Journale nicht mehr, benn 18,000 abom nenten gablten, mahrend bie liberalen über 29,000 aufmeifen fonntm. Das Ministerium, in Berbindung mit ber reactionairen Bartei, bo fchloß nun, Die liberale Journaliftit ju Grunde ju richten. hoffte fie bas im Stillen und mit bem wenigsten Auffehen baburd ju erreichen , baß fie bie migliebigen Journale erfaufte. Es aclang bieg mit einigen, wie mit bem "Blip" und ber "Driftamme", ben Tablettes universelles, bem Duotibienne, wobei Intriguen genug angewen bet wurden. 216 man jeboch aud ten Berfuch mit zweien ter gefährlich ften Blatter, bem Conftitutionnell und bem Courrier Frangais machte, fich man auf ben unüberwindlichsten Wiberftand. Bon biefer Zeit an enb bullten fich bie Plane ber conservativen Bartei bezüglich ber Breffe und fic mußte biefelben aufgeben.

Icht hoffte fie, die liberalen Blatter burch Tendenzprozeffe vernichten zu können. Allein auch damit wollte es nicht recht gelingen. Früher aller bings verfuhren die Gerichtshofe, welchen nach dem Gefete von 1822 bas Urtheil über Pregvergehen zustand, sehr streuge wider liberale Journale. Seitdem aber die fanatisch-kirchliche Partei im Ministerium immer mehr

Bus gefaßt, bewiesen sie sich minder bereinvillig für ible Wansche besi Ministeriums: benn bie Bresprozesse wurden nicht blos wegen angebilich politischer Berbrechen, sondern vorzugsweise wegen religiöser gegen, bie liberalen Zeitungen anhängig gemacht. Und unit biefer Richtung waren die Richter so wenig, wie die Nation, einverstanden. Es gesischah baher öster, daß die vom Ministerium bei den Gerichten anhängig gemachten Tendenzprozesse gegen liberale Journale sich zum Bortheil ber letteren erledigten.

Unter biefen Umftanben fab fich bas Diniftertum genothiat, jur Cenfur feine Buflucht zu nehmen, eine Magtegel, beren Rechtmäßige feit baffelbe aus bem Befege von 1822 ableltete. Dad Derret privele ches bie Cenfur wieber einführte, war weni 16. August 1824. 3us gleich glaubte bas Ministerium, ben Gingeinen feine Sympathien und Untipathien auf eine recht auffallende Weife merten mulaffen. Die firchliche Partei, welche in ber Rammer einen fo großen Ginfluß bes faß, glaubte man besondere begunftigen ju muffen. Es murbe bemnach ihrem ichon fo oft ausgesprochenen Buniche willfahrt, für ihre Angelegenheiten ein eigenes Ministerium zu errichten und biefes einem Beiftlichen zu übertragen. In ber That wurde ein Cultusminifterium geschaffen und ber Bischof Fraiffinous mit ber Bermaltung beffelben betraut. Sobann murben in ben Staatsrath - eine neue Conces fion - zwei Erzbischöfe und ein Bischof aufgenommen. Ferner wurben bie hervorragenden Mitglieder ber Deputirtenkammer, welche fich besonders fur bas Ministerium verwendet, burch Stellen belohnt, welde man theilweise erft ichaffen mußte; biejenigen Beamteten bagegen, welche fich lau erwiefen ober nicht blindlings fur bie Dagregeln bes Ministeriums stimmten, aus ihren Stellen gestoßen.

Demnach war die Reaction im besten Juge. Mitten unter dies sen Bestrebungen starb ber König Ludwig XVIII. Es war am 16. September 1824. Er ist, wie wir gesehen, keineswegs ein Begunstiger ber strengroyalistischen Richtung gewesen. Allein er war nicht stark genug, dem Andringen berselben den gehörigen Widerstand entgegen zu setzen. Dester, wie einmal, ließ er sich von ihr überwältigen. Und besonders in den letten Jahren seiner Regierung, wo geistig wie förperlich seine Krafte mehr und mehr dahin schwanden, hatte sie sich sast ganzlich seiner bemächtigt. Mit seinem Tode aber gewann sie vollends den Sieg. Denn ihm folgte auf dem Throne von Frankreich sein Bruder Karl, Graf von Artois, unter dem Ramen Karl X., welcher, wie wir gesehen, disher an der Spise des Ultraropalismus gestanden war und welcher diese seine politische Gestanung, wie nicht anders zu erwarten, auch auf dem Throne bethätigte. —

Dieß also waren bie Folgen ber spanischen Intervention für bie beiben Rachbarlanber. hier, wie bort Sieg bes Rückschritts, bureaufratischer wie pfässischer Willfür. Aber auch in Deutschland sollte um bieselbe Zeit eine ähnliche Umwandlung ber politischen Zustände erfolgen: auch hier sollten die Bersuche der Jahre 1820 bis 1822, dem Liberalismus zu neuer Geltung zu verhelfen, mit dem Siege der Principien der heiligen Allianz endigen.

#### Elftes Capitel.

## Die Meaction in Deutschland.

### Der Plan der beiden Grofmachte.

Preußen und Destreich wußten die Gefahr fehr wohl zu wurdigen, die ihrem Systeme von der liberalen Richtung drohte, welche das subdeutsche Fürstenthum in den letten Jahren eingeschlagen. Roch vor dem Beroneser Congresse sammen die beiden Großmächte auf Maßregeln, um diese drohende Gefahr zu beseitigen, auf duß in demselben Momente, als im Westen Europas der Liberalismus niedergeworsen wurde, ihm das nämliche Schickfal in dem herzen dieses Erdtheils bereitet werde.

Es sind zwei wichtige Attenstüde von jener Zeit auf uns gekommen, welche die Plane ber beiben beutschen Großmächte zur Genüge enthüllen und welche uns namentlich ben Gang andeuten, ben
sie einschlagen zu muffen glaubten, um ihr Ziel zu erreichen. Das eine dieser Aftenstüde ist die Langenauische Note, so genannt, weil als Verfasser berselben der öftreichische General von Langenau angegeben ward, welcher sich in Frankfurt als Mitglied der Bundes-Militair-Commission befand und zugleich mit der öftreichischen geheimen Polizei zu thun hatte. Das andere Attenstüd ift die Denkschrift eines preußischen Staatsmannes vom Jahre 1822 \*).

<sup>- &</sup>quot;) Beibe Aftenftude abgebrudt in Belder's Urtunben. G. 350. folg.

Die Langenauische Rote, vom Mai 1822, beschäftigt fich besonbers mit ber Opposition am Bunbestage. Rachbem fie in furgen, aber flaren Umriffen bie Tenbengen ber liberalifirenben beutschen Cabinette gezeichnet, Die Befahr nachgewiesen, welche Deftreich und Preußen baraus bereits erwachsen mare und noch weiter erwachsen mußte, geht fie auf bie Bunbesversammlung in Frankfurt über, und bezeichnet bie Bunbestagegefanbten, welche ben Großmachten befonbere gefährlich waren, wie ben Freiherrn von Mangenheim, Freiherrn von Aretin, von Lepel, von Harnier, von Carlowit, von Both, Graf von Epben, Graf von Grunne, Graf von Beuft. Bugleich gesteht fie ein, baß bie Gefandten ber Großmachte nicht bie Fahigfeit befagen, jenen Mannern bie Stange ju halten: ber öftreichische Graf Buol Schauenftein helfe sogar oft mit bem beften Willen bas Begentheil von bem befcbließen, was er burchfegen follte, und ber preußische Graf von ber Boly fimme gwar immer mit Deftreich, aber er vermoge gur Bertheibigung ber Sache auch nicht bas Minbeste beizutragen. Die übrigen Befandten aber, welche auf ber Seite ber Großmächte ftanben, von Marichall, von Leonharbi, jum Theil auch von hammerftein feien ju geringe auf die Befandten ber freien Stabte tonne man fich nicht verlaffen. Demnach sei an die Grundung bes Stabilitätsspftems und also an herstellung ber Rube so lange nicht zu benten, bie ce nicht gelungen sei, biejenigen Manner, welche bie Opposition bilbeten, aus bem Bunbestage zu entfernen.

"Die Bunbesversammlung," fahrt bie Rote fort, "muß epurirt werben. Darauf muffen Destreich und Preußen vor Allem wirfen. Die auf biesen zweit berechneten Schritte muffen zwar gemeinschaftlich verabrebet, aber nur abwechselnd von einem der beiden Staaten allein und nur sehr nach und nach gemacht werden, damit nicht auch andere, als die angegriffenen Bundesglieder, sich in ihrer Bundeswürde gestährbet glauben mögen. Deshalb darf man auch die Execution nicht mit Wangenheim anfangen, obwohl seine Entsernung, da er von allen anderen der verstockteste und daher der gefährlichste ist, am wunschenswerthesten ware. Baiern halt am meisten auf seine Unabhängigseit,

wurde alfo am erften garm blafen und nicht obne großen Unbang bleiben. Daher muß bas Gouvernement nicht gereigt, sondern in bas Interesse gezogen und für die Epyration gewonnen werben. Dieses ift jum Glude gar nicht fo fchwer, ba ber Minister Graf von Rechberg bas baierifche Softem vergißt, fobalb man in irgend einem magie fcen Spiegel bie Revolution und ben Fürften von Metternich als beren Banbiger zeigt. Richt ohne Erfolg bat Breußen in feinen Circularbemerkungen ben Freiherrn von Aretin nicht nur geschont, fonbern fogar belobt. Man findet in Munchen biefe Bemerkungen vortrefflich und bas Benehmen ber Mehrzahl ber Bunbesgefandten abscheulich. Belingt es, bas baierische Bouvernement in biefer Stimmung zu erbalten, fo wird ber Epuration fein großes hinberniß mehr im Bege fteben. Es fommt bann nur barauf an, immer nur einen Befanbten auf einmal und zuerft einen folden zu attaquiren, beffen Sof aus irgent einem Brunde am leichteften ju ifoliren ift. Es ift ziemlich gleichaultig, wer biefer erfte fei. Alles ift gewonnen, wenn, um feines Benehmens gegen bie großen Machte willen, auch nur Giner abgemifen wird. Beigt man bann nur ben feften Entschluß, bag, wenn 66 fein muß, berfelbe Prozes fofort wieber von vorne werbe angefangen werben, fo barf man, mit Sicherheit barauf rechnen, bag ber bofe Beift, ber jest in ber Bunbesversammlung fein Unwefen treibt, bald gebannt fein wirb. Reinem Gefanbten wirb es bann fo leicht einfallen, in feinen Berichten, Die wir ja immer verluftriren tonnen, ben Beift ber Opposition, ber allerdings in ben beutschen Kurften nur zu leicht gewect werben fann, zu nahren, vielmehr werben fte, um fich in ihren einträglichen und zugleich ruhigen Poften qu befestigen, felbft bagu wirfen, ihre Sofe ben öftreichischen, also auch ben preußischen Un- und Absichten, aus treuer Anhanglichkeit an bas alte Raiferbaus, entgegenzuführen. Dieß ift ber einzige Weg, auf welchem wir bas wieber erobern fonnen, was wir uns in unbegreiflicher Sorglofigfeit haben entreißen laffen.

"... Co. die Langenauische Rote. In der preußischen Dentschrift bes gegnen wit ohngefahr benfelben Gebonien; nur mit bem Unterschiebe,

bag biese zugleich auf bas Berhälmis zwischen Breußen und Deftreich Rudsicht ninmt und besonders ben Plan ins Auge faßt, Preußen die Hegemonie über Deutschland, zum Rachtheile Deftreichs zu verschaffen.

Der Verfaffer glaubt vor Allem brei Beziehungen hervorheben und beleuchten zu muffen: 1) Preußens Verhältniß zu ben verschiebenen beutschen Sofen; 2) seine Wirksamkelt am Bundestage; 3) seine Stellung zu ber beutschen Ration überhaupt.

Was ben ersten Punkt betrifft, so rath der Verfaffer, in die von dem Fürsten Metternich auf dem Wiener Congresse ausgesprocheme Theilungslinie des Einflusses in Deutschland durch den Main einzwgehen, nicht als ob Preußen wirklich auf seden Einfluß sublich des Mains verzichten solle, sondern vielmehr um badurch, daß man diesen Einfluß laut und offen von sich wegweise, Deftreich sicher zu machen, und unter der Hand jenen Einfluß in der That sich zu verschaffen.

Der nörblich vom Main gelegene Theil Deutschlands sei militairisch von Preußen umfaßt. Preußen scheine hinsichtlich der kleinerm nord- und mitteldeutschen Staaten ein gewisses allgemeines, in die milbesten Formen gekleidetes Schuprecht ohne Rachtheil faktisch ans sprechen zu können und dürste darin vielleicht das beste Mittel sinden, diese kleineren Regierungen mit ihrer Souveränitätseitelkeit und ihrem unruhigen Streben nach Berbindungen im Sinne seines Systems zu leiten.

Im sublichen Deutschland beständen zwei Massen, Baiern auf ber einen und Burtemberg und Baben auf der andern Seite, welche beiden lettern jedoch nicht ohne wechselseitige Eisersucht untereinander wären. Für Preußen sei es am gerathensten, seine Augen zunächst auf Baiern zu richten und eine möglichst enge Berbindung mit diesem Staate, etwa durch eine Heirath, herzustellen. An diese Berbindung knüpfte sich keine passender und natürlicher, als die mit den beiden hessischen Hausern an. Durch ein unbedingtes Herüberziehen derselben in das preußische System würde eine Territorialverdindung mit Baiern gefunden und Deutschland bergestalt wie mit einer Kette umzogen, so, daß, ohne Hannovers und Sachsens zu erwähnen, Würtemberg,

Baben, Raffau und Thuringen volltommen militairifch umfaßt und jenem Spfteme unterworfen maren.

In dieser Stellung brauchte sich Preußen gegen Würtemberg nur zu neutralisiren. Mit Baben mußte ein allgemein freundschaftliches Berbältniß unterhalten werben, so weit es nämlich die baierische Berbindung (Baiern machte Ansprüche auf die badische Pfalz!) gestattete und dazu benutt werden, ein zu enges Anschließen Badens an irgend einen andern Staat zu hintertreiben. Rassau, von Preußen und Hessen ganz umschlossen, mußte sich dann an Preußen anlehnen, ebenso wie der von Hannover umschlossene Herzog von Oldenburg wahrscheinlich in Preußen eine Stüße suchen wurde. Hannover sei wegen der Versbindung mit England zu schonen, ja zu schmeicheln, aber im Geheimen zu isoliren; Sachsen zu überwachen, aber doch mit Mäßigung und Schonung zu behandeln, um vielleicht im Lause der Zeit in Oresden eine Partei zu bilden, die im Falle des Ereignisses den Anschluß an den umgedenden mächtigen Rachbar anriethe. Auch Recklendurg scheine sich jest schon an Preußen anzulehnen. —

Breugens Syftem am Bunbestage mußte, meint ber Berfaffer, folgende 3mede verfolgen: 1) gemeinschaftlich mit Deftreich Deutschland eine fraftige Militairverfaffung und folche Bundesformen ju geben, um bei ber nachften europaischen Rrife über bie Streitfrafte ber übrigen Bunbesstaaten rasch und fraftig bisponiren und von benfelben eine größtinögliche Unterftugung an Truppen giehen zu tonnen; 2) gemeinschaftlich mit Deftreich über bie Erhaltung ber Rube in Deutschland zu machen, zugleich bas reprasentativ-bemofratische Syftem ju bekampfen und auf bie übrigen Bundesftaaten thunlichft in bem Sinne einzuwirfen, um fie zur Ergreifung und Berfolgung ber angemeffenen Dagregeln im Innern zu vermögen; 3) gemeinschaftlich mit Deftreich und fraftigft bem Ginfluffe ber fremben europäischen Machte, bie mehr ober minber birect andere Bunbesftaaten zu gewinnen trachten fonnten, entgegen ju arbeiten und auf bie Auflosung aller Separatverbindungen unter ben mittleren und fleineren beutschen Staaten binguwirten, bie ihrem Befen nach immer fruber ober fpater ber

Gegenstand ber Intriguen frember Mächte werben muffen; 4) babei aber boch möglichst alles so vorzubereiten, bas wenn einst eine Trennung Preußens und Destreichs erfolgen und bemzufolge eine Spaltung Deutsch-lands statt finden sollte, ber überwiegende Theil ber Bundesstaaten sich ersteres erklärte und alsdann die vorhandenen Bundessormen nicht zu sehr zum Rachtheile ber preußischen Partei benutt werden könnten.

Der leste Zweid werbe wohl am sichersten baburch erreicht, baf Preußen an Destreich willig ble Initiative bei allen nothwendigen Maßregeln und bei ber formellen Geschäftsordnung bereitwillig überließe, und nur hinsichtlich der wesentlichen Punkte eine frühere geheim Einverständigung zwischen Berlin und Wien in Anspruch nehme. Dadurch erscheine Destreich als die eigentlich dominirende Nacht, als diesenige, welche die Souveränitätseisersucht der kleineren deutschm Staaten besonders gegen sich richte und eben deshalb von Preußen abziehe. Bei einem kunftigen Bruche zwischen Destreich und Preußen würden sich daher die minder mächtigen Staaten lieber an Preußen anschließen, von dem sie vermeinen, daß es ihrer Souveränität nicht so gesährlich sei, als es Destreich gewesen.

Was nun aber die brei ersten Punkte betreffe, so sei, um sichen damit zum Ziele zu kommen, rathlich, sich auch ber offenen Riv wirfung Baierns und Hannovers zu versichern. Zu diesem Ende sollte man diesen Hösen bas zwischen Berlin und Wien bereits Berabredete, ehe es nach Frankfurt gebracht wurde, anscheinend zu Billigung vorlegen und ihnen überhaupt eine gewisse Theilnahme an der Leitung der deutschen Geschäfte einzuräumen sich das Ansehm geben. Dadurch wurde einmal das Gewicht des Systems bedeutend vermehrt, diese beiden Höse von den mittleren und kleineren Staaten, unter benen sie sonst leicht sich eine Partei zu machen trachten könnten, isoliet, und die Eisersucht, die neben Destreich möglicherweise, auch auf Preußen zurücksiele, noch mehr vertheilt. Auf noch mehrere Höse aber diese Theilnahme auszubehnen, schiene nachtheilig, weil die Bereinigung zener vier Höse zur Erreichung des festgesetzten Iweckes vollssommen hinreichend sein durste, und ein Zuziehen mehrerer nur die

Baben, Raffau und Thuringen vollkommen militairisch umfaßt und jenem Spsteme unterworfen waren.

In bieser Stellung brauchte sich Preußen gegen Würtemberg nur zu neutralissien. Mit Baben müßte ein allgemein freundschaftliches Berbältniß unterhalten werben, so weit es nämlich die baierische Berbindung (Baiern machte Ansprüche auf die badische Pfaiz!) gestattete und dazu benutzt werden, ein zu enges Anschließen Badens an irgend einen andern Staat zu hintertreiben. Rassau, von Preußen und Hessen ganz umschlossen, müßte sich dann an Preußen anlehnen, ebenso wie der von Hannover umschlossene Herzog von Oldendurg mahrscheinlich in Preußen eine Stüße suchen würde. Hannover sei wegen der Berbindung mit England zu schonen, ja zu schmeicheln, aber im Geheimen zu isoliren; Sachsen zu überwachen, aber doch mit Näßigung und Schonung zu behandeln, um vielleicht im Lause der Zeit in Oresden eine Partei zu bilden, die im Falle des Ereignisses den Anschluß an den umgebenden mächtigen Nachdar anriethe. Auch Næcklendurg scheine sich jest schon an Preußen anzulehnen. —

Breubens Suftein am Bunbestage mußte, meint ber Berfaffer, folgende Zwede verfolgen: 1) gemeinschaftlich mit Destreich Deutschland eine fraftige Dilitairverfaffung und folche Bunbesformen gu geben, um bei ber nachften europaischen Rrife über bie Streitfrafte ber übrigen Bunbesftaaten rafch und fraftig bisponiren und von benfelben eine größtmögliche Unterftugung an Truppen giehen ju tonnen; 2) gemeinschaftlich mit Deftreich über bie Erhaltung ber Rube in Deutschland zu machen, zugleich bas reprafentativ-bemofratische Syftem au bekampfen und auf bie übrigen Bunbesftaaten thunlichft in bem Sinne einzuwirfen, um fie zur Ergreifung und Berfolgung ber angemeffenen Magregeln im Innern zu vermögen; 3) gemeinschaftlich mit Deftreich und fraftigft bem Ginfluffe ber fremben europaischen Dachte, bie mehr ober minder birect andere Bundesftaaten ju gewinnen trachten fonnten, entgegen ju arbeiten und auf bie Auflofung aller Separatverbindungen unter ben mittleren und fleineren beutschen Staaten bingumirfen, bie ihrem Befen nach immer früher ober fpater ber

Staaten einen wefentlichen Ginfluß geben, und eine gute giebung ber Bunbesversammlung wurde andererfeits, ba bie i fleinen und selbst manche mittlere Sofe ihre politischen größtentheils aus Frankfurt bekamen, eine um so fühlbarere Rauf ben Gang ber beutschen Angelegenheiten überhaupt au

Die Bundesgesetzgebung in Bezug auf die inneren Bi legenheiten weiter zu entwickeln und auszubauen sei für nicht rathlich, weil, so lange die öftreichische Allianz besteh selber auszuübende faktische Suprematie weit besser unter Be nicht ganz genau bestimmter und noch schwankender Former Biele gelangen könne, und im Gegentheile scharf vorgezei schäfts-Normen von der Opposition bei allen Veranlass hemmungsmittel, wie die Ersahrung lehre, benut werd während in der Hypothese einer dereinstigen Spaltung Diehr genau und scharf bestimmte Bundesformen stets wesen theile der im Besitz der formellen Geschäftsleitung besindlick gewähren, und die nöthigen Raßregeln unendlich erschwere welche Preußen dann im Bunde zu ergreisen angemessen sind neutralistren. Preußen musse sich serner huten, in zu vie weben.

Beitlaufigkeit iber Geschäfteführung vermehrte, und biesen lotteren Höfen eine Art von Wichtigkeit gabe, die ihnen zu Theil werden zu laffen nicht im preußischen Interesse seine möchte.

Befonbers aber habe Preugen fein Augenmert auf Burtemberg au richten, um bas Spftem, welches bie Regierung biefes Staates neuerdings befolge, vollftandig zu vernichten. Denn offenbar arbeite Burtemberg ben öftreichische preußischen Planen methobisch in allen Bunften entgegen und ftrebe banach, burch Benugung ber gegen bie beiben aroßen Dachte bestehenben Eifersucht ber mittleren Staaten biefe fur fich ju gewinnen. Breugen insbefonbere fei Burtemberg auch beshalb entgegen, weil es bie Rolle bes eigentlichen Reprasentanten bes protestantischen Deutschlands Breugen zu entreißen und beffen Einfluß auf Staaten zu entziehen trachte, bie nach geographischen Rudfichten, wie Rurheffen und anbere, gang ihm angehören follten, weil es enblich in Bezug auf die innere Staats-Regierung folche Grundfage verfolge, die mit ben Fundamentalmarimen ber preußischen Monarchie unverträglich find, und nur Difvergnugen unter ben königlichen Unterthanen anzuregen abzweden. Es fchiene, bag Preugen gemeinschaftlich mit Deftreich, immer unter ber oben erwähnten Boraussehung einer anscheinend fecundaren Rolle, aber nichts befto meniger entschieben und fraftig, auf die Auflosung biefes Spftems, mit welchem feine Transaction möglich erscheint, hinarbeiten und bagu bie erften fich einen barbietenben gunftigen europäischen Conjuncturen benuten mußte. Das wirkfamfte Mittel zu biefem 3wede ichiene eine Rothigung Burtemberge und Babene ju fein, biejenigen Berfonen, welche jenes Softem aufgestellt und befolgt, und bie fich vorzüglich frembem Gin-Auffe zugänglich gezeigt haben, in ben Geschäften burch andere unter ben Ausvielen anderer Grunbfate ans Ruber tretenbe Danner ju er-: fegen .. Auf jeben Kall burfte jes angemeffen fein, bie Sauptmagregel nur gegen genannte zwei Staaten, und vorzüglich gegen Blittemberg zu richten und gegen blefelben nothigenfalls eben fo viel Rraft als Con-Miation und Schonung gegen bie übrigen ju zeigen, welche fich nur mit fortreißen ließen. 👵

Um übrigens nach Erreichung biefes Resultates bem Wiederaufleben eines ähnlichen Spstemes am Bumbestage möglichst vorzubeugen, burfte unter anderen ein beachtungswerthes Mittel die Einführung bes Gebrauchs unter den Bundesstaaten abgeben, über die besignirten Bundestagsgesandten, ehe ihre Ernennung öffentlich besannt gemacht würde, regelmäßig die Meinung der übrigen Bundesstaaten anzuhören. Was bei den Ernennungen der großen Hobse nur eine bloße Formalität wäre, könnte diesen auf die Wahlen der mittleren und kleineren Staaten einen wesentlichen Einfluß geben, und eine gute Zusammensehung der Bundesversammlung würde andererseits, da die meisten der kleinen und selbst manche mittlere Hobse ihre politischen Ansichten größtentheils aus Frankfurt besämen, eine um so fühlbarere Rückwirkung auf den Gang der beutschen Angelegenheiten überhaupt ausüben. —

Die Buntebgesetzgebung in Bezug auf Die inneren Bunbebange legenheiten weiter zu entwickeln und auszubauen fei fur Preußen nicht rathlich, weil, so lange bie öftreichische Alliang befiehe, bie von felber auszuübende fattifche Suprematie weit beffer unter Begunftigung nicht gang genau bestimmter und noch schwantenber Formen zu ihrem Biele gelangen fonne, und im Gegentheile icharf vorgezeichnete Beschäfts - Rormen von ber Opposition bei allen Beranlaffungen als hemmungemittel, wie bie Erfahrung lehre, benust werben tomen, mahrend in ber Sypothese einer bereinstigen Spaltung Deutschlands fehr genau und scharf bestimmte Bunbebformen stete wesentliche Bortheile ber im Befit ber formellen Geschäftsleitung befindlichen Dacht gemahren, und bie nothigen Magregeln unenblich erschweren tonnten, welche Breugen bann im Bunde zu ergreifen angemeffen finden burfte, um eine Anwendung bes Bundesmechanismus gegen fich felbft m neutralifiren. Preußen muffe fich ferner huten, in zu viel Brozeffe mit anderen Staaten verwidelt zu werben, mabrend es ben fleineren Staaten Stoff zu Streitigkeiten zuführen folle, welche fie immer wieber in bie Sanbe ber großen Dachte liefern.

Der Berfaffer fast fodann Preugens Stellung am Bunbestage und bie von ihm ju erstrebenden Buntte folgenbermagen jusammen:

m Allgemeinen möglichfte Reutralifirung, jeboch ftets mit ber Saltung ber über bie mittleren Bunbebftaaten erhaben ftebenben, mit Deftreich uf gleicher Linie ftebenben Dacht, also vorzüglich forgfältiges Berseiben, Borichlage ju machen, bie fpater nicht burchgeführt werben önnten; in ben allgemein politischen Bunbesbeziehungen Ausgleichung er etwaigen Differengen awischen Wien und Berlin, aber ju Frankurt enges, in ber Regel milbernbes Anschließen an Deftreich, wobei uweilen, aber nicht zu oft in populairen Begenftanben ein berechneter, Benfibler und eclatanter Act von Gelbftanbigfeit ju zeigen, übrigens nie formelle und materielle Initiative spftematisch Deftreich ju überaffen, biefe lettere aber um jeben Breis von ben Sanben ber mittleren Staaten entfernt gu halten mare; bei reinen Privatftreitigkeiten von Bundesftgaten unter einander, wobei feine allgemeine politischen Beiehungen ine Spiel traten, ohne Rudficht auf bie Anficht Deftreiche ine unabhangige, möglichft aufs ftrenge Recht gegrundete Deinung; Brivat - Protectionen felten, und nur mo fie bochft wefentliche Rudichten auf die mit Preußen besonders eng verbundenen Bundesftaaten rheischen; ein anscheinend reger Eifer für die Befestigung und Entpidlung ber Reformen, bie unter ber Sand aber, mit Ausnahme berenigen, welche auf bie Militairverfaffung und bie Stellung jum Ausland Bezug haben, fo lofe ale möglich zu erhalten maren; enblich ine freilich nur fehr allmählig, mit ber außerften Borficht einzuleitenbe Bilbung einer festen preußischen Clientele in ber Bunbesverfammlung.

So dußert sich die Denkschrift über die Stellung Preußens zum Bunde. Ueber die Beziehung dieser Macht zur beutschen Ration, der este Punkt, ben sie ins Auge faßt, spricht sie sich solgendermaßen aus: Breußen musse vor Allem darnach trachten, als die eigentliche beutsche Racht, als der wahre Repräsentant Deutschlands angesehen zu werden. So durse sich natürlich nicht an die demokratisch-repräsentativen Ideen michließen, welche seht noch so vielen Einfluß in Deutschland aussehen, vielmehr musse es dieselben überall auf das Lebhafteste bekämpsen. Dagegen musse es stets die Rolle des Chess des Protestantismus in Deutschland und überhaupt auf dem sessen Lande spielen und in dieser

Eigenschaft nach bem Scheine trachten, bag et, obichon eine absolute Monarchie, bennoch, unter allen Staaten biefer Regierungsform, boch bie meiften eigentlich liberalen Grundfate batte, mahre Intelligen, und Aufflarung begunftigte, bie thatigfte, feftefte und einfichtevollfte Berwaltung befäße, endlich jedem Talente bie ihm angemeffenfte Laufbahn In biefer Begiehung mare es gut, wenn Preugen als ber beutsche Mufterftaat angesehen und seine Schriftsteller wieder bie tow angebenben in Deutschland wurden, und bieß Resultat burfte unvermeiblich fein, sobald bas bemofratisch-revolutionaire Treiben und ber fübbeutiche Conftitutionalismus unvolksthumlich gemacht worden ware. Bon Seite ber preußischen Journalistif und Schriftstellerei muffe man Daher barauf hinarbeiten, und es wurde nicht fo schwer fein, jene politische Richtung bei ben Deutschen in Migcrebit zu bringen, wenn man bie Nationaleitelleit und Ehre ine Spiel bringe, und jener Richtung pormerfe; bag fie nicht national fei, vielmehr von einer nebenbublerifchen Ration, ben Frangofen, ausgebe, welche fich in Deutschland nur Barteien bilden wolle. ---

... Das ift ber wefentliche Inhalt ber beiben Achenftude. Bas geht Darque hervor? Offenbar war ber Blan ber Großmachte, Die Oppofition bes beutschen Fürstenthums um jeben Breis zu fprengen, und bamit jugleich ben Liberalismus ju unterbruden : benn bie eigentliche Befahr bestand in ber Berbindung biefer zwei Gemente. Und man mollte babei folgenden Gang nehmen: Dan wollte es zuerft mit ber Intrique versuchen: man wollte sich Dube geben, zuerst bie größeren unter ben minber machtigen Staaten, namentlich Baiern, von ber Berbinbung ber anderen abzuziehen und zwar baburch, bag man ibm einen Antheil an bem Ginfluffe vorsplegelte, welchen die Großmachte bezug. lich ber beutschen Angelegenheiten ausgeübt, wenn es sich an bieselben anschlöffe, ferner auch baburch, bag man ihm bie Befahr ber Revolution noch einmal mit ben brennenbften Farben fchilberte. Sei bieß gelungen, fo wollte man einen von ben minber machtigen beutschen Staaten wegen feiner Opposition wiber bie Großmachte angreifen, und gwar baburch, bag man die Abberujung ber liberalen Bunbedac-

fanbten verlange. Der Angriff mußte mit größter Charfe erfolgen: babei aber müßte man bie anderen freundlich und mit behandeln, ung eines Theile ben Schreden mirten zu laffen, anberen Theile ben übrieaen Droonenten eine golbene Brude jur Rudfehr ju bauen. Dann erft, wenn auch bieß, die Demuthigung ober bie Rachgiebigfeit eines von ihnen angegriffenen Staates gelungen fei, wollte man an ben gefahre: lichften Gegner, an Wirtemberg, gehen, welcher bis borthin mahrscheinlich fcon gang ifoliet ftanbe, und beffen Beffegung nun nicht mehr bemoeifelt werben fonnte. Sierauf aber, wenn ber Sieg ber Großmachte: nuch am Bunbestage wieber gewormen fei, mußte man baselbft : Magregeln: burchführen, welche bie Bieberfehr einer Oppofition unmöglich machten, namentlich bie, welche ben Großmächten einen Ginfluß auf die Ernennung ber Bunbesgefandtent verschaffte: So welt gingen Breußen und Deftreich mit einander. 3nbeffen batte jebe bon biefen Dachten wieber ihre Besondern Invecte. Deftreich glaubte bereits Breugen vollfommen im Schlepptan zu baben: wede halb es nicht für nothig hielt, biefem Staate negenüber noch eine besondere Bolitif zu üben, während Breugen bie Aussicht auf eine herrschaft über Deutschland, bie fich ihm in ben Freiheitsfriegen eröffnet hatte, boch nicht gang vergeffen fonnte, aber annatt biefelbe auf bem einzig möglichen Bege, burch Anschluß an bie öffentliche Meinung zu erlangen, es lieber vorzog, fie burch Trug-Runfte und burch Berfible Sehen wir nun, ob ben Großmachten ihre fich zu verschaffen. Blane aludten. ir

# Diplomatifder Rampf swifden ben Großmächten

und der Surftenopposition.

Das Schickfal ichien ihre Absichten gleich Anfange begunftigen ju wollen. Roch im Jahre 1822, im August, ftarb nämlich ber baierische Bundestagsgefandte von Aretin, offenbar einer in Bezug auf Wissen, Richtung und Gewandtheit ber gefährlichsten Gegner, und boppelt gefährlich, da er unter ben minder machtigen Staaten ben größ-

ten reprasentiete. Durch biesen Todessall wurde den Großmachten ers
spart, gegen Baiern wegen einer andern Besetung der Bundestagsgesandtschaft möglicher Weise hartere Maßregeln anwenden zu müssen. Un die Stelle Aretin's kam im November 1822 der Herr von Pseisel. Indes kannte man die Richtung dieses Mannes noch nicht: es
war daher vor allen Dingen nothwendig, das baierische Cabinet selbst
zu bearbeiten und zu versuchen, ob man es nicht herüberziehen könnte.

Bu bicsem Ende wählte der Fürst von Metternich bei seiner Rüdreise vom Beroneser Congresse den Weg über Mänchen. Um 1. Januar 1823 kam er daselbst an und blieb bis zum 4. des Monats. Er überdrachte dem Könige einen Brief seines Kaisers, in welchem er ihm den Iwed der Sendung Metternich's meldete: er sollte ihn von den Berhandlungen des Beroneser Congresses unterrichten, und ihm zugleich den Borschlag zu einem neuen Congresse deutscher Minister machen, welcher wieder in Wien abgehalten werden, und auf welchem Beränderungen bezüglich der deutschen Bundesversassung vorgenommen werden sollten: besonders wurden Beränderungen der Wiener Schlußacte gewimsicht, serner noch größere Beschränkung der Presse und der Dessentlichseit der Rammerverhandlungen in den constitutionellen Staaten. Wetternich hosste durch sein persönliches Erscheinen, durch das verbindliche Handschreiben des Kaisers seinen Ansichten Eingang verschaften zu können. Allein er täuschte sich.

Die baierische Regierung antwortete auf Destreichs Ansinnen nur in allgemeinen Ausbruden: sie fügte hinzu, daß man bie östreichspreußischen Borschläge erst abwarten, und dem baierischen Gesandten am Bundestage nicht eher barauf bezügliche Instructionen geben könne, bis jene Borschläge im Gesammtministerium durchgesprochen und darüber Beschluß gesaßt sei. Die Theilnahme an neuen Ministerconserenzen in Wien wurde abgesehnt .

Rach biefer Weigerung Baierns, welches offenbar in Ueberein-

<sup>\*)</sup> Bergleiche darüber einen Artifel im Conftitutionnel, vom 12 gebruar 1823.

ftimmung mit Burtemberg hantelte, mußten bie Grogmachte auf ten neuen Ministercongreß vergichten. Es erschien blos ber preußische Minifter bes Auswärtigen, Graf von Bernstorff, welcher benn mit Metternich allein bie Vorschläge vorbereitete, bie bem Bunbestage unterbreitet werben follten. Diefe follten fich theile auf ben Bunbestag an fich, theile auf bie inneren Berhaltniffe ber einzelnen Bundeeftaaten begiehen. Dan wunschte eine Beranberung ber Geschäftsorbnung, Beidrantung ber Deffentlichteit ber Brotofolle und Abfürzung ber Sigungsperioben bes Bunbestags. In Betreff ber inneren Berbaltniffe ber einzelnen Bunbeeftaaten munichte man die babin einschlagenben Artifel ber Wiener Schlußacte babin erflart, bag bem Bunbe (b. h. ben Großmachten) bie Bflicht obliege, auch ohne Unrufen ber betreffenben Regierungen, in ihre inneren Angelegenheiten einzuschreiten. wenn ber Bund es fur nothwendig erachte. Bezüglich der Breffe mußten nicht nur die Rarlebader Beschluffe erneuert, sondern wo moglich verschärft werben \*).

Metternich gab indeß immer noch nicht die Hoffnung auf, Baiern gewinnen zu können. Er hatte mehrmals Unterredungen mit dem baierischen Gesandten in Wien. Derselbe erklärte aber auf bestimmte Instructionen hin, daß sein Souverain zwar bereit sei, zu allen Maßeregeln die Hände zu bieten, welche von anderen Staaten als nothwendig anerkannt werden möchten, so bald sie auf dem versassungsmäßigen Wege beim Bundestage selbst in Borschlag gebracht würden, und in wiesern dieselben mit der individuellen Landesversassung und den Beziehungen der Bundesglieder zum Bunde in Ginklang ständen; Baiern habe aber sur sich selbst solche Maßregeln nicht nöttig und es möchte vielleicht nicht gesahrlos sein, dergleichen zu treffen, die bei der allgemeinen Ruse, welche in Deutschland herrsche, die beadssichtigten Ersolge sehr leicht versehlen und sogar gegentheilige hervorzubringen, geeignet sein dürsten \*\*).

<sup>\*)</sup> Allgemeine Beitung. 1823. Beilage 37.

<sup>\*\*)</sup> Allgemeine Beitung. 1823, Rr. 44.

Sagen, neuefte Befdicte. L.

Allfo auf Baiern war vorberhand nicht zu rechnen. Burtem berg aber, bas Saupt und ber Mittelpunft ber Opposition, mar um biefe Beit besonders thatig, ben Entwurfen ber Großmachte entgegen quarbeiten. Man erfieht bieß aus ber Circularnote vom 2. Januar 9, welche ber murtembergische Minifter bes Auswartigen, Graf von Bingingerobe, an bie Befandten Burtemberge an ben verschiebenen Sofen erließ. In biefer Rote fpricht er fich über bie Befchluffe bet Congreffes von Berona aus. Er fieht in bem gangen Auftreten ba Grofmachte, welche ben Ginfluß geerbt, ben Rapoleon fich in Guropa angemaßt, Grund genug, um für bie Unabhangigfeit ber fleinem Staaten Beforgniffe zu hegen. "Bertrage abgefchloffen — Congreffe aufammenberufen im Intereffe ber europäischen Bollerfamilie, ohne daß es den Staaten des zweiten Ranges gestattet ist, ihre besonderen Intereffen geltend ju machen; Die Formen felbft, unter welchen man fie zu ben Bertragen gulaßt, und ihnen die Befchluffe ber überwiegen ben Machte zu erfennen giebt; bie Erwartung letterer enblich, feiner Meinungeverschiedenheit bei irgent Ginem ihrer Berbunbeten gu begegnen; biefe verschiebenen Reuerungen in ber Diplomatie rechtfertigen wenigstens einen ausbrudlichen Borbehalt zu Bunften ber Rechte, bie jebem unabhangigem Staate unveraußerlich zustehen. Die Sache ber Bolferunabhangigfeit und bie bes monarchischen Princips, jusammen geworfen in ber italienifchen und fpanischen Angelegenheit, Die Cache ber Menschlichkeit und ber Religion, vermischt mit jener ber Grieden, Die Sache endlich bes allgemeinen Friedens, Die alle gleich intereffirt, erlauben nicht, bie Gegenstände, womit fich bie letten Congreffe und namentlich jener von Berona befchäftigten, als folche anzusehen, web de ben Machten bes zweiten Ranges fremb maren; fie rechtfertigen unser Bebauern, bavon ausgeschloffen worben zu fein, nicht einmal gesehen zu haben, bag man ben beutschen Bund bagu berief, obgleich er nur unter bie Dadhte bes erften Ranges gezählt werben fann; benn

<sup>\*)</sup> Buerft abgebrudt in bem Conftitutionnel vom 17. Februar 1823, bann in ber allgemeinen Beitung. Rr. 85.

blos zwei Glieber besielben befanden sich auf dem Congresse, und das Ganze kann den Theilen nicht untergeordnet sein." Was nun die Mittel betresse, um den Frieden Europas zu erhalten und die revolutionairen Grundsähe zu unterdrücken — Zwecke, wovon am Schlusse der Circulardepesche der Großmächte die Rede sei — so könnten diese wohl nirgends anderswo gesucht werden dürsen, als in der wirksamssten Sorgsalt jedes einzelnen Souverains für das Wohl seiner Untersthanen und für gewissenhaste Erfüllung der Berbindlichkeiten, die er mit ihnen zur Verseitung der Aufstärung und religiöser Gesühle und zur Beseitigung der Herrschaft der Gesehe eingegangen sei. Am Schlusse erflärt der Minister, daß der König von Würtemberg, überzeugt, daß seine Verwaltung und die seinem Lande gegebenen Institutionen letzterem nichts zu wünschen übrig lassen, sest entschlossen Resultaten gekrönten Berwaltungsgrundsähen nun und nimmermehr abzuweichen. —

Bahrend es nun miflang, Baiern ju geminnen, wahrend Durtemberg fich in immer schärfere Opposition sette, machten bie Große machte eine Eroberung an zwei Staaten, von welchen ber eine am Bundestage zur Opposition gehörte, und ber andere bie repräsentativen Ibeen zu einer für die unumschränfte Regierungsgewalt sehr gefähre lichen Entwidelung gebracht hatte; bas waren Sachsen und Baben. Das königlich fachfische Cabinet war schon früher öftreichischem Ginfluffe nicht unzugänglich. Reuerdings wurde nun von Seite Deftreichs noch größerer Eifer angewendet, um benfelben wieber zu erhalten. Metternich verfaumte babei feine Belegenheit, um ber Eitelfeit bes Cabinets zu fchmeicheln. Dahin gehörte namentlich bie zeitweilige Uebertragung bee Prafibiums am Bunbestage an ben fachfischen Gefanbten. Metternich hielt es nämlich nach gerabe für nothwenbig, ben unfähigen Graf Buol-Schauenstein von Frankfurt abzurufen. murbe mit einer Benfton von 21,000 Gulben in ben Rubeftand gefest: an feine Stelle tam ber Freiherr von Munch Bellinghaufen. Diefer ging jeboch erft mit bem April bes Jahres 1823 an ben Ort feiner Bestimmung ab. Ingwifchen aber mußte ein anberer Bunbedtagsgesandter bas Prasibium führen, und Metternich ließ nun baffelbe an ben königlich sächsischen Gesandten von Carlowis übertragen. Daß biese Auszeichnung von Wirkung war, merkte man sofort an ben Abstimmungen bes sächsischen Gesandten, welche von dieser Zeit an mit ben östreichischen viel mehr im Einklange stehen, wie bisher.

Bas nun aber Baben anbetrifft, fo trieb bas um jene Beit jum Ausbruch gefommene Difretftanbniß zwischen Stanben und Groß bergog ben letteren immer entschiebener in bas Metternich'iche Enftem hinein. Der ganttag mar, wie wir oben ermahnt, im August 1822 vertagt worben: Unfangs Rovember beffelben Jahres tam er wieber aufammen. Aber ingwischen führte bie Regierung eine andere Sprache: fie ftellte Grunbfate auf, welche im Biberfpruch mit bem constitutionellen Staatswefen waren, welche biefes wenigstens jum blogen Scheine erniedrigten. Diefes Benehmen ber Regierung reigte bie zweite Kammer, welche ohnebieß ichon burch bie Bermerfung faft aller ihrer Borichlage von Seiten ber erften Rammer mismuthig go nug war, nur noch mehr. Die Berftimmung wurde immer größer. Bei ben Berhandlungen über bas Budget fam fie jum Ausbruch. Die Stande wiesen ber Regierung eine Ueberschreitung ber porigen Butgetveriobe nach, welche 490,344 Gulben betrug. Dennoch bemile ligten fie bie bedeutende Civillifte von 1,120,250 Gulben von Reuem. Aber hinfichtlich bes Militairetate und ber fur bas Gefanbtichaftemefen geforberten Summen glaubten fie bie Forberungen ber Regierung beschneiben zu muffen. Un letten zogen sie bei bem Departement ber auswärtigen Angelegenheiten 25,000 Gulben ab, mahrent fie ben Militairetat um etwa 200,000 Gulben verringerten. Die Regierung verlangte jahrlich 1,648,000 Gulben. Auf ben Befchluß ber Stanbe bin wollte fie 48,000 Gulben nachlaffen: biefe blieben aber bei ihrem einmal gefaßten Beschluffe. Der Großherzog erließ nun an bie Kammer ein in fehr fategorischen Ausbruden abgefagtes Schreiben, worin er unter Beziehung auf feine Bflicht ale Buntesfürft und auf ten &. 58 ber Wiener Schlufacte bie Festsebung bes Militairetate auf 1,600,000 Gulben als unerläßliche Bebingung einer Bereinbarung erklärte.

Rammer aber, welche sah, daß es sich jest nicht mehr blos um eine Summe, sondern um ein Princip, nämlich um das Steuerbewilligungsrecht und um die Selbständigkeit der Rammer handle, beharrte bei ihrem früheren Beschlusse. Das war am 31. Januar 1823. Tags darauf wurde der Landtag geschlossen. Am 6. Februar erschien ein Regierungsrescript, welches unter den bittersten Anschuldigungen wider die Majorität der Rammer erklärte, daß, da zwischen Ständen und Regierung bezüglich des Budgets keine Einigung zu Stande gekommen sei, die Steuern, wie disher erhoben werden sollten.

Metternich ließ sich biese Dinge nicht entgehen. Roch ehe ber 3wist zwischen Regierung und Ständen zum offenbaren Ausbruche gestommen war, ließ er den babischen Gesandten am Bundestage, Herrn von Blittersdorf, nach Wien kommen: — es hieß zwar, er wäre in Auftrag seiner Regierung dahin gereist — und theilte ihm einstweilen die Vorschläge mit, welche die Großmächte am Bundestage zu machen beabsichtigten. Daß auch Blittersdorf und mit ihm der Großherzog von Baden für das Metternich'sche System gewonnen ward, unterlag bald keinem Zweisel mehr, wie denn das Auftreten des Gesandten am Bundestage, seit seinem Wiedererscheinen daselbst, dieses deutlich genug darthat, und ebenso das fortanige Verhalten des Großherzogs bezügslich der inneren Verwaltung seines Landes.

Unter solchen Umständen eröffneten sich die Bundestagssitzungen des Jahres 1823. Die erste fand am 6. Februar statt. Sie war besonders wichtig, weil in dieser dem Bundestage offiziell die Beschlüsse des Beroneser Congresses mitgetheilt wurden und die drei Großmächte Rußland, Destreich und Preußen vom Bunde eine Antwort darauf verlangten. Der russische Gesandte, Freiherr von Anstedt, sprach in seinem Begleitungsschreiben die Erwartung ans, daß der Bundestag mit Allem, was die Großmächte vorgenommen, übereinstimme. "Da", sagte er, "wo die Unabhängigseit und Stärse der Regierungen und die Interessen der Völker als seierliche Grundlagen der Principien zugelassen werden, welche unter der Aegibe der Traktaten die Ruhe und Stabilität in Europa sichern sollen, verschwinden alle

Einwendungen von selbst. Die Rationen sind nur so lange ruhig, als sie glücklich sind, und niemals hat sich das Glück in der Bewegung gefunden. Der Unterzeichnete wird sich baher auf keine weitere Beweisgrunde berusen. Die Reinheit der Absichten der Monarchen bedarf ihrer nicht." Destreich machte nun durch den zeitweiligen Prässidenten, Herrn von Carlowis, den Borschlag, den drei Hösen für diese diplomatischen Mittheilungen Dank abzustatten und zugleich die dankbare Uebereinstimmung des Bundes mit den Ansichten und Maßeregeln auszudrücken, wodurch diese erhabenen Nächte die Ruhe und Ordnung in Europa aufrecht zu erhalten suchen.

Kur biefen Borfchlag ftiminten jeboch blos Breußen, Konigreich Sachsen, die beiben Medlenburg, und die 16. Stimme (Sobenzollern, Liechtenstein, Reuß, Schaumburg. Lippe, Lippe und Balbed), von herrn von Leonhardi vertreten. Bei ben übrigen trat fofort Biberfpruch bervor. Besonbere Burtemberg leiftete benfelben. Bangenheim brang junachft barauf, bag ber Bunbestag bie Befchlußfaffung über biefe Angelegenheit aussetze, und bag inzwischen bie einzelnen Bo fantten, welche beren bedürften, von ihren Sofen Inftructionen einbolen follten. Er legte babei befonderes Bewicht auf Die Befeglichkeit, nicht ohne eine gewiffe beißende Ironie biefem feinem Motive beigw mifchen. Die Monarchen, fagte er, benen bie Beiligfeit ber Bertrage über Alles geht, murben ficherlich mehr beleibigt, als erfreut werben, wenn bie Beschleunigung unserer Antwort burch Berletung ber in ben Bunbesgeseten vorgeschriebenen Formen ertauft mare. Dit Bangenbeim ftimmten ber großherzoglich- heffische Befandte von Sarnier unt ber furheffische von Lepel. Die übrigen suchten einen Mittelmeg und fanben ihn in ber baierischen Abstimmung. Baiern machte nämlich ben Borfchlag, bag ben Gefanbten von Rugland, Deftreich und Preußen ber Empfang ber Circular. Depefche ju bestätigen und für bie Mittheilung berfelben, unter Anerfennung ber auf Erhaltung ber Rube ber Welt gerichteten Absichten Ihrer Dajeftaten, ber Dant ber Bunbesversammlung auszubruden fei. Der Unterschieb bes baierischen Borschlage von bem öftreichischen lag barin, bag biefer von bem Bundestage die Uebereinstimmung mit den Maßregeln der Großmachte verlangte, während Baiern sich nur auf die Anerkennung der
Grundsähe und der Absichten berselben beschränkte. Die Mehrheit, Hannover, Baben, Holstein und Lauenburg, Luremburg, herzoglich sächsische Häuser, Braunschweig und Rassau, Holstein, Oldenburg, Anhalt und Schwarzburg, so wie die Hansestädte, stimmten für den baierischen Antrag, wobei sie jedoch ausdrücklich bemerkten, daß den brei übrigen Gesandten (von Würtemberg, und den beiden Hessen) unbenommen sei, Instructionen einzuholen. Und so wurde denn die Beschlußfassung wirklich vertagt.

Inzwischen erflatte ber Deffen. Darinftabtifche Befandte ichon in ber zweiten Sigung, am 13. Februar, bag er eingegangenen Inftruce tionen gemäß ermächtigt fei, bem baierischen Borschlage beizutreten. Daffelbe erflarte in ber britten Sigung, am 20. Februar, ber furhessische Gesandte. Bon Wangenheim jedoch außerte sich in berselben Situng, fein Sof habe ihn ermachtigt, ben lebhafteften Dant fur bie geschehene wichtige Mittheilung abzustatten, und zugleich bie vollstänbigfte Anerkennung ber auf Erhaltung und Befestigung ber Ruhe, ber Ordnung und ber Sicherheit in Europa gerichteten Absichten ber hohen Monarchen auszusprechen. hierauf aber habe fich auch, nach ber Ueberzeugung feines Bofes, Die von ber Bunbesverfammlung ju machenbe Erwiderung auf die vorliegenden Mittheilungen ber Refultate einer Berhandlung, beren nabere Kenntniß ber Bunbesverfammlung abgehe, um fo gewiffer zu befchranten, ale bie in ben 3weden bes Bunbes begründete Stellung beffelben zu allen auswartigen Machten es ber Bunbesversammlung unter ben angeführten Umftanden besonders zur Pflicht mache, bei dem bezeichneten Gesichtspuntte fteben zu bleiben. An einer von biefem Befichtspuntte fich entfernenden Beschlugnahme fonne mithin die wurtembergische Befandtfchaft feinen Theil nehmen.

In ber vierten Sigung, am 24. Februar, erfolgte endlich ber Befchluß. Er lautete bahin, bag alle, mit Ausnahme einer Stimme, namlich Burtembergs, erflärten: ber beutsche Bund banfe verbind-

lichst den drei Monarchen für die ihm als europäische Macht zugefommene Eröffnung der Resultate des Beroneser Congresses, und versichere denselben seine vollommenste Uebereinstimmung mit den weisen und erhaltenden Grundsähen, welche in der Circulardepesche ausgesprochen seien.

Im Wesentlichen also hatte ber baierische Borschlag auch bei ber endlichen Beschlußfaffung ben Sieg bavon getragen, und bie beiben Großmächte erlitten wiederum bas Schicksal, welches ihnen seit einiger Zeit öster, wie einmal, bereitet worden war, bas fie mit ihren Propositionen burchsielen.

Run aber glaubten fie nicht langer zogern zu burfen. Sie manbeten jest icharfere Magregeln an, um bie Opposition zu fprengen.

### Angriffe auf Beffen - Darmftadt und Würtemberg.

Sprengung ter Opposition.

Sie marfen fich zuerft auf bas Großberzogthum Beffen, beffen Befanbter von harnier gur entschiebenften Opposition am Bunbestage geborte und zugleich mit bem furheffischen Bevollmachtigten von Level befonders bein Bangenheim'schen Syftem anhing: noch in ber letten Frage gehörte er ja ju ben breien Gefandten, welche noch weis ter gingen, ale bas baierische Botum. Deftreich und Preußen brangen gleich nach ber erften Sigung bes Bunbestages in biefem Jahre auf bie Abberufung harnier's. Gie hatten inbeg bei bem Angriffe auf Seffen- Darmftabt noch einen anderen Gebanfen. Bir haben gefeben, bag in Darmstabt bie Sigungen bes fubbeutschen Sanbels-Congreffes abgehalten wurden, eine Erscheinung, welche nicht minter auf bie Opposition gegen bie Großmachte hinauslief, wie ber Wiberftand ber minbermächtigen Staaten am Bundestage. Sie gebachten nun, indem fie Seffen-Darmftadt angriffen und übermaltigten, jugleich ben Darmstäbter Handelscongreß zu sprengen und bamit sich eines hochst gefährlichen Elementes zu entledigen. Der Angriff auf Heffen-Darmftabt gelang unerwartet schnell. Schon im Anfange bes Marg

1823 wurde von harnier als Bunbestagsgefandter abberufen: an feine Stelle fam herr von Gruben. Und bag ebenso bie Sprengung bes handelscongreffes gelang, werden wir spater sehen.

Bugleich aber wurde jest auch Burtemberg ernftlich angegriffen. Die Beranlaffung bagu gab bie oben erwähnte Wingingerobeiche Note vom 2. Januar \*). Diese Rote, welche nicht für die Deffentlichfeit bestimmt war, gerieth bennoch in bie Sanbe bes öftreichischen Cabis nete und bereits am 29. Januar beflagte fich Metternich barüber in einer Depesche an ben öftreichischen Gesandten in Stuttgart. Die wurtembergische Regierung gab barauf feine Antwort, aber balb bernach erschien bie Wingingerobesche Rote abgebruckt in ben frangofischen Blattern. Dieß mar bem Stuttgarter Sofe fehr unangenehm: benn er war jest genothigt, eine Antwort barauf zu geben. Auch erschien fcon am 23. Februar ein Artifel in ber Stuttgarter Sofzeitung, welcher, ohne bie Acchtheit bes fraglichen Actenstucks zu verläugnen ober augugefteben, fich boch auf bas Bitterfte über bie Inbiscretion beklagt, bergleichen zu veröffentlichen. Auch fucht ber Artikel scheinbar bie Anfichten bes Stuttgarter Hofes mit benen ber Großmächte in Einklang zu bringen. Wir fagen fcheinbar: benn genau befeben will felbst biefer enticulbigenbe Artifel ber Hofzeitung nichts anberes fagen, als mas bie Circularbepefche, nur etwas beutlicher, ausbrudte. Genug: burch biefen Artifel schien Metternich befriedigt: in einer Depefche vom 8. Marg erftarte er, bag ber Raifer auf jebe weitere Erklarung über bas fragliche Actenftud verzichte. Aber in einer anberen Depefche von bemfelben Datum wurde die Abberufung Wangenheim's von Frankfurt geforbert. Als Grund biefer Forberung wurde bas Benehmen Wangenheim's am Bunbestage angegeben, namentlich bei Beranlaffung ber Berhandlungen über ben Congres von Berona. Das Stuttgarter Cabinet antwortete barauf, bag Bangenheim blos

<sup>\*)</sup> Bergl. über bas Folgende bie Rote Bingingerote's vom 16. Juni 1823 an ben wurtembergischen Gefandten in Bien, abgebrudt in bem Constitutionnel vom 7. December 1823.

nach seinen Inftructionen gehandelt hatte, sette auseinander, warum Burtemberg in dieser Frage nicht anders gestimmt, und entwidelte die Gründe, welche sich einer Abberusung Wangenheim's entgegensetten. Diese Gründe erschienen aber dem Wiener Cabinet nicht genügend und es blieb bei seiner Forderung. Wangenheim, sagte Netternich, offenbare bei allen Gelegenheiten rein entgegengesette Neinungen, nicht nur gegen den Gang des Wiener Cabinets in den Bundestagsamgelegenheiten, sondern selbst gegen die Principien der heiligen Allianz. Eine neue Rote des würtembergischen Ninisteriums vom 17. April suchte diese Ansicht zu widerlegen, theilte Netternich die an Wangenheim erlassenen Instructionen mit, gab das Versprechen, diesen Ninister zurückzurusen, so wie er sich, was aber gar nicht anzunehmen sei, von seinen Instructionen entserne, und drückte schließlich die Hossmung aus, daß hiemit die Nishelligkeit zwischen Wien und Stuttgart ausgeglichen sein werde.

Allein baran bachte Metternich feineswegs: vielmehr fuhr er nunmehr fein lettes Gefchut auf. In einer Rote vom 28 Dai er flarte er bem Ronig von Burtemberg, bag ber Raifer von Deftreich seinen Befandten von Stuttgart hiermit abrufe . Der einzige Bebante bes Raifers in allen politischen Fragen beschränte fich auf die Rothwendigfeit, bem Strome bes Brrthums, ben Bestrebungen ber revolutionairen Bartei, ben Complotten berfelben einen Damm entgegenzusenen. Auf bem Congreffe von Berona habe man nur in biefem Sinne ge handelt und fich über bie geeigneten Magregeln verftandigt. Alle Großmachte, mit Ausnahme Englands, seien bamit einverftanden gewesen. Und nun komme ber König von Burtemberg und setze fich ben Groß machten feinblich entgegen, wie aus ber Circularnote vom 2. Januar beutlich hervorgehe. Daburch fühle fich ber Raifer beleidigt. Anfangs awar glaubte er, ber König von Burtemberg wolle wieber einlenfen, indem ber Artifel in ber Stuttgarter Hofzeitung fich bas Ansehn gegeben, als wolle ber wurtembergische Hof jene Rote besavouiren,

<sup>\*)</sup> Dieje Rote ift abgebruckt im Conftitutionnel, rom 22. Rovember 1823.

und ber Kaiser ware damit zufrieden gewesen. Aber im Widerspruche damit hatte sich ber wurtembergische Gesandte am Bundestage durchaus im Sinne der Rote vom 2. Januar ausgesprochen und opponire den Großmächten fortwährend. Der Kaiser verlange daher die Abberufung Wangenheim's. So lange diese nicht erfolge, so lange werde sein Gesandter, Graf von Thurn, auch von Stuttgart entsernt bleiben. Um 2. Juni 1823 wurde diese Rote dem wurtembergischen Hose übergeben, und an demselben Tage zeigten auch die Gesandten von Rußland und von Preußen ihre Abberufung Seitens ihrer Höfe an.

Um biefelbe Beit begannen aber auch bie Großmachte am Bunbestage ihren Rampf gegen Burtemberg.

Sie nahmen Beranlaffung von ber murtembergischen Breffe. Diefe war ihnen fcon langft ein Dorn im Auge, weil fie von ber Cenfur auf eine fehr milbe Beise behandelt murbe, weil fie eines Theils bie politische Auftlarung beforberte, anderen Theils aber auch gegen bas Spftem ber Großmachte entschieben in bie Schranfen trat. Das gefährlichfte, weil entschiebenfte Blatt schien ihnen ber beutsche Beobachter, welcher feit bem August 1822 in Stuttgart heraustam und allerdings feinem Wesen nach nichts als Oppositionsblatt war. Dan wartete nur auf irgent einen Artifel, welcher bem Bunbestage als foldem Beranlaffung jum Ginfchreiten gab. 2m 20. Darg erfchien ein folder. Diefer im Bangen febr gemäßigt gehaltene Artifel besprach die Central-Untersuchungs-Commission in Mainz, und schloß mit ber Behauptung, daß sich die betreffenbe Commission gegen brei Bormurfe fcmverlich zu rechtfertigen vermöge: 1) bag biefelbe bie offenbaren Schöpfungen ber Zeit und ber Ereigniffe in Breußen, burch welche allein ber Feind aus bem Lanbe getrieben werben fonnte und auch vertrieben warb — bie fich unter ben Mugen und mit Borwiffen bes Ronigs felbft in bem bamaligen Rothstand bilbeten - einseitig als Refultate ftaategefährlicher geheimer Berbindungen barftellt; 2) baß Diefelbe bie am 18. October 1820 in Darmftabt gefchene Freis fprechung bes Lieutenants Schulz burch ein Kriegsgericht bedauert; inbem bie Erfahrung gelehrt hat, bag ber Großherzog von Seffen gerabe auf bie gegen bergleichen Erscheinungen bezeigte Milbe ben einzigen Weg eingeschlagen, welchen mahre Staatsflugheit vorzeichnet und auf folche Beife in ber Achtung feines Bolles mehr gewonnen hat, ale er burch harte Bestrafung jemals gewinnen fonnte; 3) bas biefe Commission, bei bem Eingestandnig, bag alle ihre Bemubungen zur Entbedung wirklicher staatsgefährlicher Complotte fruchtlos gewesen, bennoch in ber Art ihrer Berichterstattung bie geheime Abficht, ihr Dafein zu verlangern, verrath und über ihre Gefchaftsbehandlung Ansichten aufstellt, welche beren Fortbauer bis ins Unenbliche führen mußten. Diefe lette Bemerfung wurte gum Ungriffe gegen ben beutschen Beobachter geeignet gefunden. Der Brafibent ber Central-Untersuchungs-Commission mußte fich baher beim Bunbestage über biese Zeitschrift beklagen und von ihm Genugthuung verlangen. Dieß geschah wirklich in einem Schreiben vom 28. Marg. Referent biefer Angelegenheit wurde ber babifche Gefanbte Freiherr von Blittersborf ernannt, welcher, wie wir uns erinnern, feit bem Anfange biefes Jahres sich in Wien befunden hatte und erft Anfang Mary wieder jurudgefehrt mar. Diefer erstattete nun in ber Sigung vom 30. Mai Bericht über bie Beschwerbe gegen ben beutschen Beobachter, und bie Art und Beife, wie biefer Bericht abgefaßt mar, ließ in ihm ben Schuler Metternich's auf feine Beife verfennen.

Ausgehend von bem Standpunkte ber heiligen Allianz stellt ber Berichterstatter die fragliche Zeitschrift als eine durchaus revolutionaire hin, weil sie die hohen Machte und ihr System beständig angreise, ben Liberalismus predige, die Religion verachte, die Sache der spanischen Constitutionellen vertheidige, sich gegen die französischen "weißen Zacobiner" erkläre, und namentlich auch die Absichten der brei absoluten Großmächte verdächtige, von denen doch zwei Mitglieder des Bundes wären. So sehr nun der Berichterstatter wider den deutschen Beodachter sich ereifert und keinen Ausbruck verschmäht, um ihn in den Augen des Bundestages als eine höchst gefährtiche Zeitschrift erscheinen zu lassen, so hatte er doch dabei noch eine andere Absschied, und diese scheint sogar die eigentliche gewesen zu sein, nämlich

Seitenhiebe gegen bie murtembergifche Regierung auszutheilen, welche ein solch schamloses Blatt bulbe, bas offenbar barauf ausgehe, ben Frieden unter ben einzelnen Bundesstaaten ju fioren, ben Bund felbft berabzumurbigen und feine Auflofung vorzubereiten. Der Berichts erstatter tragt nun jum Schluffe barauf an: 1) bag ber beutiche Beobachter von ber Bundesversammlung fraft ber ihr burch ben Befolug vom 20. September 1819 übertragenen Autorität unterbruckt. auch alle fernere Fortsetzung beffelben untersagt werbe; 2) baß bei würtembergische Regierung burch ihre Bunbestagsgesandtschaft zu ersuchen sei, diesen Befehl zu vollziehen; 3) daß allen übrigen Bundesregierungen von biefem Beschluffe mit bem Ersuchen Kenntniß zu geben fei, die fernere Ausgabe bes beutschen Beobachters innerhalb ihres Gebietes zu verbieten, auch ben verantwortlichen Redacteur besselben, Liesching, binnen funf Jahren bei ber Rebaction eines in bie Claffe ber periodischen gehörigen öffentlichen Blattes mit politischer Tenbeng nicht zuzulaffen; 4) daß der Central-Untersuchungs-Commission in Maing biefer Befchluß mit bem Bemerten guguftellen fei, bag bie Bunbeeversammlung bie Beschwerbe berfelben biemit fur erlebigt erachte.

Es fragte sich nun, wie sich die Mehrheit ber Bundestagsgesandten zu diesem Borschlage verhalten wurde. Der östreichische Präsidialgesandte, Freiherr von Munch-Bellinghausen, welcher nicht versäumte, den verdammenden Ausdrücken des Berichterstatters noch neue, für die würtembergische Regierung ebenfalls beleidigende hinzuzusügen, schlug vor, über den Borschlag Blittersdorf's sosort abzustimmen. Bergebens wies Wangenheim nach, daß dieß eine Berlehung der Gescha sordnung sei, welche verlange, daß erst in der nächsten Sigung über einen Bortrag Beschluß gefaßt werden durse: Munch-Bellinghausen erwiderte, daß jeder Berzug für Deutschland außerordemilch gefährlich sein könnte. Man bemerkte nun dei dieser Abstimmung, wie sehr es den Großmächten bereits gelungen war, die Opposition zu lockern. Für den Borschlag Blittersdorf's, welcher im Sinne der Großmächte abgefaßt war, stimmten unbedingt 12 Gesandte, nämlich außer Deftreich und Preugen noch Balern, Ronigreich Sachsen, Sannover, Baben, Solftein, Lauenburg, Luremburg, Braunfdweig und Raffau, Medlenburg, die 16. Stimme und bie freien Stabte. Der furheififche Gefandte verlangte Inftructionseinholung, mahrend ber beffen - barmftabtische ben Borfchlag machte, querft fich an bie wurtembergische Regierung zu wenden und von dieser bie nothigen Schritte wiber bie fragliche Beitschrift thun zu laffen. Damit ftimmten auch Olbenburg, Anhalt und Schwarzburg (von Both) und bie herzoglichfachfifchen Saufer (von Beuft). Allein fle wurden von Dunch-Bellinghaufen mit ber Bemerkung abgefertigt, bag bie Rarlebaber Berhandlungen eine folche Brocebur nicht bezweckt hatten: und man habe immer auf ben Beift zu sehen, von welchem bie bamale versammelten Cabinette geleitet wurden, nicht auf ben blogen Buchftaben bes Ge-Der furhessische Befandte aber wurde wegen ber Forberung ber Inftructionseinholung von bem öftreichischen bergeftalt angelaffen, daß er am Schluffe ber Sigung barauf verzichtete. Wangenbeim enthielt fich ber Abftimmung. Der Borfchlag Blittereborf's murbe mit überwiegenber Dehrheit angenommen.

Was sollte nun die würtembergische Regierung thun? In bieser Sache am Bundestage ganz allein stehend, von keiner einzigen Stimme unterstützt, entschloß sie sich, nachzugeben: sie unterdrückte den deutschen Beodachter: am 13. Juni erklärte die Redaction den Lesern selber, daß das Blatt zu erscheinen aushöre. Aber Wangenheim machte im Austrage seiner Regierung dem Bundestage noch einige darauf bezügliche bittere Bemerkungen. In der Situng vom 3. Juli zeigte er zwar die Unterdrückung des deutschen Beodachters Seitens seiner Regierung dem Bundestage an, bewies aber zugleich mit schlagenden Gründen das Geseswidzige des betressenden Beschlusses der Bundesversammlung und unterwarf die Maßregel einer scharfen Kritik, welche um so tieser einschneiden mußte, als sie zugleich von der Bemerkung begleitet war, daß die würtembergische Regierung den Karlsbader Beschlüssen nicht aus eigenem Bedürsnisse, sondern nur aus Rachgiedigskeit gegen die Großmächte beigetreten sei. Der östreichische Gesandte

erwiderte nichts hierauf, als daß sein Herr und Raiser nunmehr, ba der König von Burtemberg ben Beschluß des Bundestags vollzogen, auch nicht mehr darauf bestehe, noch andere würtembergische Blätter zu unterdrücken, unter denen er besonders die Reckarzeitung, Murhard's Annalen und die Rationalchronif der Deutschen namhast machte; er hoffe, daß das Schickfal, welches den beutschen Beobachter getroffen, die Zeitungsschreiber geregelter und die Censoren vorsichtiger machen werde.

Man fieht also: bie Reaction verfuhr bereits übermuthig genug: aus bem Tone, welchen fie anstimmte, fonnte man ihre neuerbings gewonnenen Erfolge beurtheilen. In ber That mar es ihr um biefe Beit auch gelungen, ben Darmftabter Sanbelocongreß ju fprengen. Die verschiedenen Anfichten, welche fich auf bemfelben schon seit feinem Beginn bemerklich gemacht hatten, schienen fich am Anfange bes Jahres 1823 einer Ginigung nabern ju wollen: felbft Baiern, welches dabei immer seinen particularen Standpunkt im Auge gehabt, schien nachzugeben. Aber balb barauf wurde Heffen. Darmftabt von ben Großmachten angegriffen und übermaltigt: nicht nur, bag es in ber Abberufung bes Bunbestagsgefandten von harnier nachgab, fo follte es fich jest auch in ber Congressache willfahrig erweisen. Bugleich wurde Baierns schwankenbe haltung benutt, um es vollkommen aus feiner Stellung zu werfen. Dazu fain, baß wieberum von anberen Staaten, wie z. B. von Baben, ber Gebanke festgehalten warb, ohne Breußen fonnte ein beutscher Bollverein ju nichts führen. Bergebens gab fich Wangenheim alle Muhe, um bie nach verschiebenen Seiten auseinandergehenden. Mitglieder bes Congreffes wieder ju einigen : bie feindlichen Rrafte, bie hier einwirften, waren zu machtig. Schon im Anfange bes Juli 1823 erklarte ber Großherzog von Darmftabt feinen Rudtritt aus bem Hanbelscongreffe: und hiemit fiel berfelbe auseinanber.

Trop all biefer ungludlichen Berhaltniffe war aber die wurtembergische Regierung boch nicht Billens, ihre oppositionelle Stellung aufzugeben. Sie ging trop ber Abberufung ber Gesandten ber brei Grofmächte von Stuttgart bennoch nicht in die Abberufung Wangenheim's von Frankfurt ein. Derselbe bekleibete vielmehr seine Stelle fort und zwar mit nicht minderer Entschiedenheit, wie bisher. Die Gesandten der Großmächte hatten noch mehrmals Gelegenheit, sich über seine Aussührungen zu ärgern, so namentlich bei seinem Reserat über die Rlage der westphälischen Domainenkäuser und bei der Rlage der holsteinischen Brälaten und Ritterschaft bezüglich der Berfassung dieses Landes. Bei beiden Gegenkänden hob Wangenheim in seinen außerordentlich gründlichen Vorträgen den Gesichtspunkt des Rechtes und Gesebes hervor: ein Gesichtspunkt, welcher den Großmächten besonders unangenehm war.

Inbeffen gerabe bie Berhandlungen über bie holfteinische Angelegenheit waren ein neuer Beweis, wie fehr Breugen und Deftreich in ber Bundesversammlung wiederum bas Uebergewicht gewonnen und bas nicht mehr Recht und Geses, sondern der Wille biefer beiben Mächte entschieb. Die Bralaten und bie Ritterschaft von Solftein hatten fich fcon im Jahre 1822 an ben Bunbestag gewendet, und seine Bermittlung in ber Verfassungsangelegenheit verlangt. Forberung ging bahin, bag ber Konig von Danemart ale Bergog pen Solftein biefem ganbe eine lanbstanbifche Berfaffung geben follte, gemaß dem Artifel 13. ber Bundesacte und den Artifeln 54 — 56 ber Biener Schlufacte. Bugleich wiesen fie in einer Denkschrift ausführ lich nach, daß Solftein früher eine landständische Berfaffung gehabt, baß bieselbe gesetlich nicht aufgehoben sei und baß sie rechtlich beme nach noch bestehe. Dieses Gesuch ber holsteiner wurde nun einer Commiffion gur Brufung übergeben, und biefe ftattete in ber Sigung vom 10. Juli 1823 Bericht ab. Die Commission, in welcher Graf von Beuft und Wangenheim Referenten waren, erfannte nicht nur bie Competeng bes Bunbestages in biefer Frage an, fonbern im Gangen auch bie Rechtmäßigfeit bes Besuches ber Solfteiner, und namentlich Wangenheim wies in einem ausführlichen Berichte sowohl aus ben Bunbedgeseben, wie aus holfteinischen Actenftuden bie Berpflichtung bes Ronigs von Danemark nach, ben holfteinern eine Berfaffung ju geben. Ja, er verlangte, bag berfelbe Seitens bes Bunbestage et

fucht werbe, binnen einer Frist von etlichen Monaten sich barüber zu erklären. So weit ging nun die Commission nicht: sie verlangte ein halbes Jahr, und, falls auch darauf nicht von der Mehrheit der Bersammlung eingegangen werde, die Festsehung eines Termines, an welchem am Bundestage über die Angelegenheit abgestimmt werden sollte, und welcher weit genug sei, um den Gesandtschaften Zeit zu versschaffen, sich die nöthigen Instructionen einzuholen.

Richts konnte einfacher fein, als biefe holfteinische Sache. Rach bem Bortlaute ber Bunbesgesete mußte in Solftein eine Berfassung gegeben werben. Allein Deftreich und Preugen wußten fich ju helfen. Der banifche Gefandte erklarte, bag fein Berr ja bereits bie Berleihung einer Berfaffung verfprochen habe. Dit Diesem gang allgemeinen Beriprechen begnugte fich nun ber öftreichische Befanbte, und ftutte barauf ben Borichlag, bie Petenten mit ihrem Gesuche abzuweisen. Treu ergebene Unterthanen mußten fich mit einer folchen Berficherung, wie fie ber Konig von Danemark gegeben, begnugen. Friften zu verlangen, innerhalb welcher die Verfaffung verlieben werben follte, fei burchaus unftatthaft: ben souverainen Kursten mußte ce gang allein überlaffen bleiben, wann fie ihr Berfprechen zu erfüllen gebächten: überdieß könne eine Berfassung nicht über bas Anie abgebrochen werben, und die Erfahrung zeige ja täglich, wie unglucklich die Bolfer burch Constitutionen wurden. Die Bunbesversammlung sei enblich berufen, nicht Mißtrauen gegen ihre erhabenen Committenten zu erzeugen, fonbern bas Bertrauen zu ihnen zu befestigen.

Für ben Borschlag bes östreichischen Gesandten, die Petenten absuweisen, stimmten nur Preußen, Balern, Baben, Heffen-Darmstadt, Luxemburg, Holstein, Braunschweig und Rassau, Medlenburg, bie 16. Stimme und die freien Städte, also eilf Gesandte. Für ben Commissionsantrag waren Hannover, Würtemberg, Königreich Sachesen, Herzogthümer Sachsen, Kurhessen, Olbenburg, Anhalt und Schwarzburg, also 6 Stimmen. Die überwiegende Mehrheit, und unter diesen brei Staaten mit Repräsentativversaffungen, verwarf also ben gerechten Commissionsantrag. Indessen este das Präsibium bie

eigentliche Beschlußsaffung noch so lange aus, bis bie einzelnen Gesandten, welche in der Minderheit sich befanden, Instructionen eingeholt hätten, sest überzeugt, daß diese doch nur im Sinne Destreichs lauten wurden.

Rach biefer Sigung wurde noch eine, am 12. Juli, gehalten, barauf die Bunbeeversammlung bis jum 27. Rovember vertagt. —

Burtemberg mar isolirt: von Baiern und von Baben, feinen Rachbarn, verlaffen, Seffen Darmftabt entfrembet, welches es bisher mit am eifrigsten unterflust hatte, fab es bie Berbindung gerabe ber constitutionellen Staaten aufgeloft, berjenigen alfo, welche burch gemeinsames Intereffe am allererften an einander gefnupft werben mußten. Auf hannover und Sachsen, obichon fie in ber letten Frage nicht mit ben Großmachten gestimmt, war nicht zu rechnen: bag auf letteres insbesondere Deftreich großen Ginfluß übte, war befamt: und bie fleinen sächflichen Saufer maren zu unbebeutent, als bas fie es hatten magen burfen, Biberftand ju leiften. Roch blieb Rurheffen übrig: allein bie Berbindung Burtemberge mit biefem Staate mar insofern feine natürliche, aus inneren Beweggrunden bervorgegangene, ale Rutheffen in ber inneren Berwaltung bem Abfolutiomus hulbigte: außerdem fühlte es fich burch Burtemberge Abftimmung in ber westphälischen Domanensache beleidigt: und zulest begann auch bei blefer Regierung ber Einfluß ber Großmachte ju flegen. Go gab benn enblich bie wurtembergische Regierung nach. Sie rief im August 1823 ihren Gefandten Bangenheim vom Bunbestage ab. Doch erhielt sie die Genugthnung, daß sie als oftensiblen Grund biefer Abberufung eine untergeordnete Thatfache angeben burfte, namlich Bangenheim's Bericht in ber westphalischen Domanensache . Balb bate auf murbe auch ber furheffische Gefanbte, von Lepel, Bangenheim's treuer Streitgenoffe, abgerufen. Ale ber Bunbestag am Enbe bes

<sup>\*)</sup> Siehe einen Artifel aus Raftadt vom 21. Juli 1823 im Conftitutionnel biefes Jabres vom 26. Juli, und Bangenheim's Brief an ben Redacteur Des Conftitutionnel, daselbft 18. August 1823.

Jahres wieber zusammentrat, war er bereits von ben entschiebenften oppositionellen Clementen gesäubert und bergestalt beschaffen, wie ihn bie Großmächte brauchen konnten.

Diese Wendung der Dinge war also ganz nach dem Bunsche der Großmächte ausgefallen. Daß um dieselbe herbeizusühren noch allerlei Mittel angewandt wurden, von denen wir nichts Genaueres wissen, unterliegt wohl keinem Zweisel. Einstuß darauf haben jedenfalls auch gewisse Heirathsvorschläge geübt. So hielt um diese Zeit der Kronprinz von Breußen um eine baierische Prinzessen an, offiziell am 2. September, und im Rovember erfolgte die Bermählung. Auch ein dkreichischer Prinz freiete später um eine baierische Prinzessen. Der Erzherzog Franz Karl heirathete nämlich (am 4. Rovember 1824) die Prinzessen Sophie, Tochter des Köniss Maximilian von Baiern. Borher schon (am 27. August 1823) hatte die Bermählung zwischen dem russischen Großfürsten Michael und der Richte des Köniss von Würtemberg, Vrinzessin Charlotte, stattgefunden. —

### Beaction am Bundestage und in den Cingelftaaten.

Rachben bie Großmächte in ber Hauptsache ben Sieg bavon getragen, so versehlten sie nicht, ihn eifrig zu verfolgen und zu vervollständigen. Sie bearbeiteten die neuerdings gewonnenen Cabinette, um sie zu strenges ten Maßtegeln zu bewegen, und es gelang. Das baierische Cabinet erließ schon im September 1823 neue Berordnungen hinsichtlich einer schärferen Handhabung der Censux und der Universitätsangelegenheisten. Die Studentenverbindungen wurden nochmals auf das Strengste verboten. Ebenso wurde im Königreich Sachsen die Censur verschärft; so daß sie daselbst der Berliner gleich kam, Bald war in die ganze Presse Furcht und Schrecken gefahren: sie scheute sich von nun an serner etwas über den Bundestag, über die allgemeinen deutschen Anzgelegenheiten zu sagen. Würtemberg zwar war immer noch nicht ganz zu Boden geworsen: man sah es seiner ganzen Haltung an, daß es

nur gezwungen nachgegeben. Allein, fo gang und gar allein ftebenb, vermochte es auf bie Dauer boch keinen Wiberftand au leiften, und bie Grofmachte freuten fich, ben bezwungenen Begner noch bei jeber Belegenheit ju juchtigen. So wurde ber Ronig genothigt, am 2. October, seinen bieberigen Minister bes Auswartigen, Grafen von Bingingerobe zu entlaffen: an feine Stelle tam ber bisherige Gefandte in Betersburg, Graf von Berolbingen. Gleichsam jum Trope bielt bann ber Ronig bei ber im December 1823 eröffneten Berfammlung feiner Stanbe eine Rebe, welche abfichtlich recht conftitutionell gehalten war, und in welcher er ausbrücklich erklärte, bag er bie mahre Stute ber Throne nur in bem Bolfe erblide. Auch gogerte er bis in ben Mai bes Jahres 1824 mit ber Bieberbesetung ber wurtembergifchen Gefandtichaft am Bumbestage: einftweilen verfah ber baierifche Befanbte von Pfeffel biefe Stelle. Auch bafur aber follte er ben Born ber Großmächte fuhlen. Roch in einer ber letten Sigungen bes Jahres 1823 sprachen fich bie Gesandten von Deftreich und Breufen in recht auffallend migbilligender Beise über bie haltung bes pormaligen wurtembergischen Gefandten von Wangenheim aus, amar gu nachft nur in Beziehung auf feinen Bortrag in ber weftphalifchen Domanenfache, allein man konnte wohl bemerken, baß fie babei bie gange Wirkfamfeit biefes Staatsmannes ins Auge gefaßt hatten. Dann brachte bie Bunbesversammlung absichtlich wegen Burtemberg bie Angelegenheit ber Stanbesherren wieber in Anregung, und perlangte von ber würtembergischen Regierung eine enbliche Entscheibung, auf welche Weise fie ben Artifel 14 ber Bunbesacte in Bollaug au bringen willens sei. Der König sandte nun im Januar 1824 ben Staatsrath von Trott als außerorbentlichen Bevollmächtigten ben Bunbestag, um bie nothige Auskunft barüber zu geben. wurbe aber auf Untrieb ber Besandten ber Grofmachte gar nicht angenommen und mußte unverrichteter Dinge wieber abziehen. Burtemberg beflagte fich fpater wegen biefes Benehmens und vertheibigte fein Recht, außerorbentliche Bevollmachtigte an ben Bunbestag ju schiden, es war jeboch vergebens; bie Bundesversammlung blieb bei

bem einmal gefaßten Beschluffe. Ja, ber oftreichische Braftbialgefanbte tabelte unverholen bie wurtembergische Regierung barüber, baß fie bie Stelle eines Bunbesgefandten fo lange unbefest laffe, und wenn bieß noch langer fortbauere, fo werbe er nachftens einen Antrag beffalls bringen. In ber nachsten Situng, am 13. Mai, erschien nun wirklich ber orbentliche Gefanbte Burtembergs, und zwar in ber Berfon jenes ermahnten Kreiherrn von Trott. Auch Die Wahl Diefes Mannes follte geigen, bag ber Ronig von Burtemberg nicht gang und gar nachgegeben. Trott war namlich unter Bingingerobe Director im De partement ber auswärtigen Angelegenheiten gewesen umb von ihm follten bie verschiebenen Roten berrubren, welche ben Großmachten fo unangenehm gewesen, namentlich jene vom 2. Januar 1823. Auch ift nicht zu verfennen, bag Burtemberg am Bunbestage auch jest noch nicht gang und gar feine frühere Richtung verlaffen. Und auch außerhalb bes Bunbestages wiberfette es fich mehrmals bem Anfinnen ber Großmächte. Go nahm es bie Universität Tubingen, ale biefe 1824 für preußische Studirende verboten warb, fraftig in Schut und weigerte fich auch, wurtembergische Staatsangehorige an bie Central-Untersuchungs-Commission in Mainz auszuliefern. 3m Ganzen aber schien tiefes Berhalten mehr als eine Ehrensache angesehen werben zu follen, als in ber Abficht angenommen, irgend einen Erfolg zu erzielen.

Denn ber Bunbestag war jest wieber in ben Hanben von Destreich und Preußen und kannte keinen Wiberspruch mehr in Bezug auf die von jenen beiben Mächten vorgeschlagenen Reactionsmaßregeln. Roch im Jahre 1823 wurde fast einstimmig beschlossen, die holsteinischen Prälaten und Ritterschaft mit ihrem Gesuche abzuweisen: sobann auf etliche Publicisten, welche in manchen Aussührungen ber Bundesgesandten eitirt worden waren, und namentlich von der Oppositionspartei, kein Gewicht mehr zu legen, indem die Auslegung der Bundesgeset lediglich den Regierungen überlassen bleiben musse. Im Jahre 1824 wollte man noch weiter gehen.

Den Großmachten fam es fehr erwunscht, bag um biefe Zeit (Enbe 1823 und Anfang 1824) jene politischen Berbinbungen entbedt

wurben, welche unter bem Ramen bes Jugenb- und Mannerbunbes befannt waren und bie wir oben bereits bestrochen. Den fann fic benten, bag biefe neuen Umtriebe geborig andgebentet wurden. Die Grofmachte - benn biefe batten naturlich wieberum bas Berbienft ber Entbedung - unterrichteten fogleich bie einzelnen Regierungen bavon und betrieben ebenfo, wie im Jahre 1819, Berhaftungen in ben einzelnen ganbern. 3m Sommer fam nun ber gurft von Detternich auf ben Johannisberg und entbot babin bie Dinifter ber bebeutenbften Regierungen, um bie am Bunbestage einzubringenben Borfchläge vorzubereiten. Es befanben fich bafelbft ben frangofische Befanbte, Marquis von Caraman; ber ruffische, von Satischeff; ber preußische, Fürft von Sabfelb; ber würtembergische Juftiaminifter. Baron von Maucler; ber babifche Minifter bes Auswartigen, Baron ban Berftebt; ber preußische Bunbestagegefenbte, von Ragler; bet hannoverische Minifter, Graf von Runfter und noch mehrere andere. Bas baselbft bemalich ber beutschen Angelegenbeiten ausgemacht worben. wurde balb flar. Zwar gelang es bem Fürften von Metternich nicht, mit allen feinen Berschlägen burchzubringen. So batte er gern eine vollständige Beranderung ber Einrichtung ber beutschen Univerfitaten gewünscht: er wollte fie nach öftreichischem ober ruffischem Dufter haben. Aber barauf foll felbft Breugen nicht eingegangen fein. 3w beffen erreichte er boch genug. -

Am 1. Juli 1824 brachte sobann ber öftreichische Prafibialgesandte am Bundestage ben Borschlag, die Beröffentlichung der Bundestagsprotofolle von nun an aufzuheben. Die Absicht dieses
Borschlags war klar. Durch das disher übliche Bersahren waren nämlich nicht nur die Beschiusse, sondern auch die Berathungen und die Abstimmungen der einzelnen Bundestagsgesandten zur Deffentliche keit gelangt, und die Nation ersah daraus, von welchen Mächten die reactionairen Maßregeln ausgingen und welche einer freieren Richtung huldigten. Die Großmächte wollten aber den mindermächtigen Regierungen die Gunft der öffentlichen Meinung entziehen und badurch, daß man nun im Publikum nichts mehr von ihnen hörte, daß sie

fich also auch nicht mehr vor bemselben zu scheuen brauchten, sie wills scheiger für die Absichten von Preußen und Deftreich machen. So weit war es damals bereits gekommen, daß gegen diesen Borschlag nicht eine Stimme kant ward: er wurde einstimmig angenommen. Bon nun an blieben die Bundesverhandlungen geheim: nur diesenigen Beschlüsse gelangten zur Deffentlichkeit, von welchen die Bundesverssammlung es für nothwendig hielt.

Fernere wichtige Beschlusse wurden am 16. August gesaßt. Rach einer salbungereichen, mit den Phrasen von frevelnden Demagogen, Herabwürdigung der Autoritäten, Jügellosigkeit der Presse und dergleichen scharf gespickten Rede, beantragte der Prassidialgesandte einen Beschluß des Bundestags über drei Punkte. Der erste detraf den 13. Artisel der Bundesacte, welcher durchaus nicht anders, als im Sinne des monarchischen Princips ausgelegt werden sollte, weshalb denn auch den Ständen keines deutschen Staats gestattet werden durste, dem Sowerain die Mittel einer acht monarchischen Regierungsweise zu verweigern, oder ihren Bersammlungen eine Publicität zu geben, wodurch die Ruhe irgend eines Bundesstaats gesährdet werden könne. Der zweite Punkt bezog sich auf die Gebrechen des Schule und Universitätswesens und ber britte hatte die Misbräuche der Presse zum Segenstand.

Bei ber Verhandlung über biesen Bortrag, äußerte nur Bürtemberg einige Bebenken, stimmte zulest aber boch bei. Sownte benn ber Beschluß gefaßt: 1) es soll in allen Bundesstäten, in welchen landständische Berkassungen bestehen, streng darüber gewacht werden, daß das monanhische Princip unverlest erhalten, auch eine Geschäftsordnung bei den ständischen Berhandlungen eingeführt werde, wodurch alle Mißbräuche der Publicität jener Berhandlungen leicht zu beseitigen sind; 2) das provisorische Geseh vom 20. September 1819 über die deutschen Universitäten dauert nicht mur sort, sondern es soll auch aus der Mitte der Bundesversammlung eine Commission von 5 Mitgliedern erwählt werden, welche die gegenswärtig hervortretenden Gebrechen des gesammten Schulunterrichts und Erziehungswesens in Deutschland zu erörtern und kräftige Maßregeln

jur Abschaffung jener Gebrechen in Borfching zu beingen hat; 3) bab provisorische Porfigeses vom Jahre 1849 bleibt so lange in Kraft, bis man sich über ein besinistves Prefigeses vereinigt haben wirb; 4) unch bie Mainzer Central-Untersuchungs-Counnission für bemagn-gische Unteriebe besteht sort. —

Go war benn bie politifche Bewegung in Dentichland, welche mit bem Beginn ber mangiger Jahre einen fo vielverfprechenben Anfana genommen hatte, wieber unterbrudt. Den Großmächten war es gefungen. über bie liberalen Anmuthungen bes minbermächtigen Fürstenthums noch plet entscheibenber ju fiegen, als im Jahre 1819. Dort war ber Sieg mer ein angenblidlicher gewefen: jest aber hatte er fich befeftigt: er hatte bie Befiegten mit taum ju lofenben Feffeln umfchlungen. Es wollte nicht viel beigen, bag bie bestehenben Berfaffungen nicht auf gehoben wurden. Denn es wurden von nun an Seitens ber Ro gierungen genug Magregein angewenbet, um ben Conftitutionaliemus an blofen Scheine berabanvärbigen. In Rochbeutschland waren bit Lanbftanbe ohnebieß von feiner Bebeutung. Aber auch bas fubbeutsche Stanbewesen verfinft mehr und mehr. In manchen ganbern, wie in Baiern, Burtemberg, Darmftabt, Baben, find wahrend ber erften Zeit bes Druds feine Lanbftanbe beifammen: und wie fie wieber zusammenfommen, wirb mit Beftechung, mit Bableinfluffen, mit Mitteln aller Art eingewirft, um fie zu bemoralifiren. Bie man bas lanbftanbische Befen ansah, bavon bot Breußen ein rebenbes Beispiel. Es führte (burch) Ebict vom Juni und Juli 1823) Brovinzialstände ein, burch welche es ben Artifel 13 ber Bunbesacte erfullt zu haben vorgab. Diese Provinzialftanbe aber find nur berathend, haben ferner nur bie Berhaltniffe ber Broving jum Gegenftanbe ibrer Berhanblungen ju nehmen, feineswegs aber über bie allgemeinen Bufanbe bes Reichs ein Wort mit zu fprechen und find überbieß auf eine Beife aufammengesett, welche ben Forberungen ber Beit nicht im Minbesten entspricht. Das aristofratische Element überwiegt: und außerbem ift nur bas Grunbeigenthum vertreten. —

Und babei allenthalben bie schnobeste Billfur ber Bolizei und ber

Bareaufratie, bas Bevormunbungsspftem auf bie bedauerlichste Beise wieber zur Herrschaft gekommen.

Mit diesem Siege der Reaction in Deutschland war zugleich ihr Sieg fast auf dem ganzen Continente wieder errungen. Die revolutionairen Bewegungen dieser denkwürdigen Epoche, welche mit der Revolution in Spanien so glorreich begonnen, hatten ihr Ende erreicht: sie wurden noch einmal von dem Absolutionus verschlungen.

Service of the service of the service of

grand and the same

## **601**

### 3mölftes Capitel.

### Die Schweig, die Rieberlande und Scaubinavien.

### Die fomeizerifde Cidgenoffenfchaft.

Der Rampf zwischen ben Principien ber Freiheit und bes Absolutismus, welcher seit bem Jahre 1820 von Reuem und heftiger, als zwvor, sich in Europa entsponnen, war allerbings in den größeren Ländern, welche wir zuleht besprochen, in Spanien, Frankreich, Deutschland zur Entscheidung gekommen. Es konnte jedoch nicht sehlen, daß auch kleinere Länder von demselben berührt wurden, und, wenn sie auch auf den allgemeinen Gang der politischen Entwicklung keinen wesenblichen Einfluß übten, doch mehr oder minder die Rückwirkungen derselben empfanden. Dahin ist die schweizerische Eidgenossenschaft zu rechnen, die Riederlande, Danemark, Schweden und Rorwegen.

Unter biesen hatte bie Schweiz am Reisten von ben Einwirkungen ber heiligen Allianz zu leiben. Seit bem Zustandekommen bes Bundekvertrages im Jahre 1815 hatte baselbst die Restauration vollständig gestegt. Politisch war das aristofratisch bevormundende System zur herrschaft gekommen: in religiöser Beziehung machte sowohl der Ultramontanismus, wie das pietistisch mystische Sestenwesen der Protestanten die entschiedensten Fortschritte und bot der traurigen Bilder genug dar.

Die Bewegung seit bem Jahre 1820 war aber boch nicht spurlos an ber Schweiz vorübergegangen. So gab es Unruhen in Schafhausen, von den Landgemeinden gegen die Stadt, welche indes schon im Februar burch Jürich und Luzern unterdrückt wurden: so gährte es in Appenzell, in Jug und in Unterwalden.

And, war die Presse boch nie so ganz und gar in Fesseln geschlagen: es eristirte, wenn auch nicht in allen Canwnen, Pressereiheit
für Zeitungen sowohl, wie für Bücher, und die schweizerische Presse
war in vieler Beziehung freisinniger, wie die deutsche oder die italienische,
namentlich bei der Besprechung der Berhältnisse fremder Staaten, wie Deutschlands, Frankreichs, Italiens.

Denn die Schweiz war der Jufluchtsort vieler Manner, welche wegen politischer Umtriebe aus den Nachbarlandern entstohen waren. Zuerst kamen die wegen sogenannter Demagogie verfolgten Deutschen hieber, die Follenius, die Snell, de Wette: später, im Jahre 1821, ein Theil der italienischen Cardonari, im Jahre 1822 mehrere Franzosen.

Es konnte nicht fehlen, daß burch diese Manner das bemokratische Element in der Schweiz überhaupt neue Rahrung erhielt. Dann wollten fie auch von der Schweiz aus auf die politische Umgestaltung ihres Baterlandes wirken: zunächst durch die Presse, dann burch geheime Berbindungen.

Den absoluten Mächten entging bieß Alles nicht, und wäre bieß auch ber Kall gewesen, so wurden sie durch Herrn von Haller barauf ausmerksam gemacht. Haller war Berner Batricier und zugleich Prosessor an der dortigen Hochschule. Er hatte eine keineswegs beneidenswerthe Berühmtheit durch seine "Restauration der Staatswissenschaft" erlangt, ein Buch, in welchem er, wie wir früher bereits bemerkt, die politische Reaction historisch, wie philosophisch zu begründen suchte. Sein System hatte insbesondere eine stark hervortretende mittelalterliche Kärbung. Deshald vertheidigte er namentlich auch die religiöse Reaction, neigte er sich, obschon im Protestantismus erzogen, doch stark zum Ratholicismus hin; und im Jahre 1820 ging er auch zu ihm über, obschon vorderhand nur insgeheim, weil er seine Stellung in der Berner Republik nicht ausgeben wollte. Dieser Haller benuncirte

nun schon im Jahre 1820 bie Schweiz als voll von bemagogischen Umtrieben und fuhr damit in den folgenden Jahren sort. Iwar kam schon im Jahre 1821 sein Uebertritt zur katholischen Kirche an den Tag, und in Folge davon wurde er krast eines in Bern bestehenden Gesehes, welches den geheimen Uebertritt zu einer anderen Kirche verdot, aus dem großen Rathe gestoßen: aber seine Partei war noch mächtig und einstußerich genug, um jene verderbliche Wirksamseit sortzusehen. Später begab sich Haller nach Paris, um hier den Zesuiten wie den aristokratisch-royalistischen Ultras zu dienen.

Die großen Machte beklagten sich schon im Jahre 1821 über bie schweizerische Presse und verlangten Abhülfe ihrer Beschwerben. Die Nachthaber der Schweiz, erschreckt über die Unzufriedenheit der heiligen Allianz, gingen sogleich auf ihre Wünsche ein. Die Aussicht über die Presse wurde verschärft, hie und da Censur eingeführt, mehrere liberale Zeitschriften mußten aufhören zu erscheinen, Prosessor Trorler in Luzern, welcher mehrere freisinnige Bücher geschrieben, unter anderen "Kürst und Bolt nach Buchanan's und Milton's Lehren", wurde seiner Brosessur entsett.

Gleich barauf erließen bie absoluten Machte und ber Ronig von Sarbinien eine Rote an bie schweizerische Eibgenoffenschaft, in welcher fie die Ausweisung ber piemontesischen Flüchtlinge forberten. Auch barauf ging die Eibgenoffenschaft ein: mehrere Cantone, wie Graubundten, Senf, Waabt, Bern, beeiserten sich, bem Willen ber Machte hierin auf das Punklichste nachzukommen.

Aber die Unzufriedenheit der absoluten Machte war badurch noch nicht gehoben. Sie erhielt vielmehr inzwischen neue Rahrung. Der Aufstand der Griechen erweckte nämlich in der Schweiz große Sympathie: allenthalben bildeten sich Bereine, um das heldenmuthige Bolf in ihrem Kampse zu unterstützen, und so groß war die Theilnahme, daß alle Cantone mit Ausnahme von vieren sich daran betheiligten. Diese vier waren Reuschatel, Freiburg, Tessin, Wallis. War nun schon diese Begeisterung für die Griechen, deren Ausstand von der heiligen Allianz in gleiche Kategorie mit den Revolutionen auf der

pprendischen und italienischen Halbinfel gesetht worden war, den Große machten ein Aergerniß, so wurden sie nicht minder erbittert durch den Geist, welcher sich der studentischen Jugend in der Schweiz demächtigte und welcher von dem Geiste der deutschen Burschenschaften nicht sehr verschieden war. Die Studenten hielten große Bersammlungen, wie z. B. in Zosingen, wo sie sich im Sinne der Freiheit und des Fortschrittes aussprachen und laut ihre Berehrung gerade für solche Männer an den Tag legten, welche wegen ihrer politischen Gesinnungen angeseindet und versolgt wurden. Dazu kam, daß troß der verschiedenen Berbote bennoch fortwährend politische Flüchtlinge in der Schweiz Ausnahme sanden. Und selbst die Presse wurde in einzelnen Cantonen wieder freier, da gegen dieselbe noch keine allgemeine gleich bindende Bersügungen erkassen worden waren.

Alle biefe Umftanbe brachten bie Großmachte neuerbings gegen bie Schweiz auf. Auch verfehlte bie Haller'sche Partei nicht, bas Fener zu schüren. Ja, sie verbreitete um bie Zeit bes Beroneser Congresses gestiffentlich bas Gerücht, baß bie heilige Allianz bamit umgehe, aus Anlaß jener betrübenben Erscheinungen große politische Beränderungen mit ber Schweiz vorzumehmen.

Die Eibgenossenschaft wandte sich nun in ihrer Angst an Rusland und Destreich und bat um nahere Aufstärungen. Metternich antwortete in seiner Weise: er verlangte entschiedenes Austreten gegen ben revolutionairen Geist in der Schweiz, Riederhaltung der Presse, Ausweisung der Flüchtlinge, wovon mehrere namhaft gemacht wurden. Bon Kaiser Alexander wurde durch die Haller'sche Partei eine falsche Rote in Umlauf geseht, welche noch brohenderer Ratur, als die Metternich'sche war. Darnach durfte die Eidgenossenschaft auf Alexanders Gunst nur so lange rechnen, als sie ihr Benehmen den Grundsähen der heiligen Allianz vollsommen anpasse. Die Dulbung müsse von nun an aushören, die Flüchtlinge müssen ausgewiesen werden. Zugleich müste eine Epuration in den einzelnen Regierungen statt sinden. Diese Note erwies sich zwar als unächt, die ächte besagte indes, wenn auch unter milderen Formen, nicht viel weniger. Endlich verlangte auch: die französische: Regierung mit:aller Entschiedenheit die Ausweisung ber französischen Kildelinge. And um den Schrecken der Eidgenoffenschaft zu vergrößern, verbreitete: sich seht das Gerücht. von Auspen, weiche die Geopmächten widere die Schweiz narschiere. lassen wellten.

In ber Befturgung über all biefe brobenben, Ameiden tam im Bull. 1823 bie Tagfanung gufammen. Diefe glaubte, bie minfaffenbften Borfichismagregeln treffen qu muffen, um fich bas Boblimollen ber Großnidchte au erhalten, Alfo befchieft fie Mufbehung ber Breffreiheit, Chinfilirung ; einer :ftrengen / Cenfuty : welche, ben : Iweth i faben : folite, Alles aut: verhüten, was ben Brofmachten aunangenehne: fein fonnte, ferner Die Einführung einer ftrengen: Frembenpolizet, wormach thuftig nur folche Berfonen in bie Schweig aufgenommen werben und befelbft bleiben burften, welche ihre Unwetbachtigleit: buich ungweibeutige Beweise barthun konnten. Bud bis baffing gebet Gib ganet Sind 1: Run beeilten fich bie einzelnen Contone, biefen Beidluffen nach aufommen. in Alle Bialiener murben jaubarmiefen. nile Frangolen ; Die Unidatilichen - wusten griede Dwohln. Ach zwenden frentlich bot Waren England eine gaftliche Aufnahme: Richt einmal Griechen burften in ber Schweiz bleiben, weil auch ihren Aufenthalt bie absobiten Dachte micht bulbeten. Die freistimigen Blatter, welche bis borthin noch befanden, borten auf, wie Bichode's Ueberlieferungen gur Geschicher mi-

Und trop biefer Bachgiebigleit Seitens ber Gibgenoffenschaft schienen die Großmächte boch noch nicht ganz mit der Schweiz zu frieden zu sein. Sie verlangten außerdem noch die Absehung mehrerer Lehrer, wie z. B. de Wette's, und die Auslieferung mehrerer Deutsschen, wie z. B. der beiden Follenius und Snell's, eine Horderung, welche Preußen an den Camton Basel ftellte, worauf indes dieser micht einging.

fener Beit und bie fcweigerischen Bahrbucher. Balb gab bie Schmei

ger Preffe ber gefnechteten beutschen nichts nach.

So hulbigte bie Schweis bem Spfteme ber heiligen Alianz. Ambers war bas Berhaltnig in ben Rieberlanben.

### Das Königreich ber Nieberlande.

Die Rieberlande befamen im Jahre 1815 vom Könige Bilhelm I. eine Berfaffung. Sie enthielt bie wefentlichften conftitutiomeffen Grundlagen; Gleichheit vor bem Gefete, Schut ber verwilchen Freiheit, Aufhebung ber Bermögensconfiscation unter allen Umftanben, Unabhangigfeit bes Richterftanbes, Aufhebung jebes Brivilegiums bezüglich ber Abgaben, Gewiffensfreiheit, Breffreiheit. Gs bestehen zwei Kammern. Die Mitglieber ber erften, welche nie unter 40, und nie über 60 fart fein barf, ernennt ber Ronig aus verbienten Mannern : fie muffen wenigstens 40 Jahre alt fein. Die Mitglieber ber zweiten, 110 Abgeordnete, reprafentiren bie gefammte Ration: fie werben von ben Provinzialftaaten ernannt: fie erneuern fich alle Jahre ju einem Drittheil: alle brei Jahre werben fie gang frifch gewählt. Die Generalftaaten, fo heißen beibe Rammern zufemmen, versammeln fich jahrlich einmal, üben zugleich mit bem Ronige bas Recht ber Besetgebung: fie besiten bas Recht ber Steuerbewilligung: fle schlagen bem Ronige zu ber Rechnungefammer und au bem oberften Gerichtshof bie neu au ernennenben Mitglieber vor, ebenso wie von Seite ber Provinzialftaaten bie Mitglieder ber Berichtshöfe ber Provingen vorgeschlagen werden. Doch bat bie zweite Rammer größere Rechte, wie bie erfte. Der Ronig hat bie erecutive Bewalt, bei ber Gefetgebung bas absolute Beto. Man ficht: es war eine Berfaffung, welche immerhin zu ben befferen gehörte, zumal ba burch bie Einrichtung ber Brovingialftaaten ber Bureaufratie ein großer Theil ihres sonftigen Wirfungefreises entzogen worben war.

Auch ift nicht zu verkennen: in ben Rieberlanden entwidelte fich sofort ein constitutionelles Leben. Imar versuchte die Regierung, ihre Gewalt zu verstärken, zu erweitern, griff wohl auch hie und da ber Preffreiheit in ben Zügel, beren man sich in den Riederlanden etwas scharf bediente: allein dafür entwidelte sich, besonders seit dem Jahre 1818, eine ziemlich starte Opposition in den Generalstaaten, welche

ink mit jeden Julie junnim und verlinderne, dass das constitution nelle Beier. wie anderdung, zu einem dannen Genedelipiel berabsant. Beiennest isharf wurden von den Sainden die Finanzwerhältnisse bei Inandelt. Lat Budgur der Magierung wurde öfter benn einmal beidennen und veränden. Und ürzum die Generalfinaten den Annippen der Aepierung, die Bespielische zu bespielischen, dem entschiedensche Weisenden, die die nicht zu Umzum: die Regierung ehre die öffentliche Meinung, wie ür üch in den Galanden andsprach, und inder über gerecht zu werden. Sie verfahr im Ganzen constitutionel, suche abstande und Generale zu beden, überne das Schule und Unternichtsweien. So waren die Miederlande einer von den wenigen Staden in seiner Beriede, in welcher der Constitutionalischund nicht bied dem Scheine, sondern auch der That nach bestand.

Woher unn in tiefe Ericheinung zu erflären? Warum bemeiten wir in tiefem Lande nicht denielben überwältigenden freiheitsfeindlichen Einfluß ber heiligen Allianz, wie er in Deutschland, Italien, Frandreich, Spanien und der Schweiz hervortritt? Folgendes wird ben Schlässel dazu bieten.

Bor Allem ist ber Charatter ber Opposition in ben Rieberlanden ins Auge zu fassen. Diese bestand nämlich nicht blos aus ben eigentlichen liberalen bemokratischen Elementen, sondern auch aus aristokratischen und kirchlichen. Denn sowohl ein Theil des alten hollandischen Abels, als auch ein großer Theil der Geistlichkeit war mit der Regierung unzufrieden. Was diese lettere andetrisst, so meine ich damit namentlich den katholischen Clerus in Belgien. Diesem war es hochst unangenehm, unter der Herrschaft eines protestantischen Fürsten zu stehen, er, der, so lange Belgien eristirte, immerdar unter katholischer Botmäßigkeit sich befunden hatte; und er suchte daher Opposition gegen die Regierung unter dem Bolke anzusachen. Es gelang ihm um so leichter, als das belgische Bolk ohnedieß ungern genug die Bereinigung mit Holland ertragen hatte, mit einem Bolksstamme, der in Sitte und Weise, Religion und Geschichte so sehr von ihm verschieden war. Die Opposition gegen die Regierung trug daher zu schlieden war.

gleich einen nationalen Charafter, welcher von bem Clerus gefliffenttich hervorgehoben warb.

Diese Elemente nun, aus welchen die niederländische Opposition bestand, und welche ben dortigen politischen Bewegungen ein etwas verschiedenes Gepräge ausdrücken, als den liberalen Bestredungen in anderen Staaten, mochten die heilige Allianz abhalten, sich, wie sie doch anderswo zu thun pslegte, in die inneren Angelegenheiten dieses Landes zu mischen. Ramentlich scheint man einen Zusammenstoß mit dem belgischen Clerus, welcher doch in der niederländischen Opposition eine so große Rolle spielte, vermeiden gewollt zu haben, zumal da das kirchliche Element doch sonst mit der heiligen Allianz auf gutem Fuße kand und nicht selten die Tendenzen des weltlichen Absolutis, mus wesentlich unterstützte.

Außerbem hatte ber nieberländische Staat auf die Rachbarlander einen viel zu geringen Einfluß, als daß es fich verlohnt hatte, durch ben Angriff auf die Berfassung und die Unabhängigkeit dieses Landes sich der Gefahr einer Misdeutung oder vielmehr einer rechten Deutung der Tendenzen der absoluten Mächte und am Ende einer Riederlage auszusehen, welche nicht so ganz außer dem Bereiche des Möglichen lag, wenn man bedenkt, daß Frankreich, für welches dieses kleine Grenzland von einer großen Bedeutung ist, sich leicht auf die Seite ber Riederlande hatte schlagen können.

#### Danemark.

Danemark bagegen bot ben Großmächten nicht ben minbesten Grund zur Unzufriedenheit. Dieser Staat war seit dem Jahre 1660 eine umumschränkte Monarchie, und auch die neuesten Bewegungen hatten es nicht vermocht, eine Umwandlung ber Berkassung zu erwirken. Diese Erscheinung erklärt sich großen Theils aus dem Umstande, daß die Könige von Tänemark von jeher bemüht gewesen sind, durch eine kluge und milde Staatsverwaltung die Unumschränktheit des

Throns weniger fühlbar zu machen. Auch ber jetzige König, Friedrich VI. von 1808 — 1839, befolgte bieses Svitem, und so war
benn trot ber schlechten sinanziellen Berhältnisse, in welche Danemark, besonders burch die Berluste im letten europäischen Kriege gerathen war, bennoch ein Drang nach constitutionellen Staatssormen,
wie er in anderen Ländern sich bemerklich gemacht hatte, hier weniger vorhanden.

Sanz spurlos allerbings ging die Bewegung ber zwanziger Jahre auch an Danemark nicht vorüber. Schon seit dem Jahre 1819 tauche ten verschiedene politische Elubs auf: besonders zahlreich waren sie in Ropenhagen, wo allein über zwanzig bestanden. Im Jahre 1820 entbeckte man in der Hauptstadt eine Berschwörung, welche den Umsturz der Staatsverfassung bezweckte, und an deren Spize ein gewisser Dr. Dampe stand. Letterer wurde sestgenommen, zum Tode verurtheilt, aber vom Könige zu lebenslänglichem Gesangnis begnadigt. Die übrigen Theilnehmer, Menschen meist aus den niederen Ständen, und in sehr geringer Anzahl, wurden frei gelassen.

Bald barauf machte aber ein anderer Rensch großes Aufsehn, welcher sich für ben im Jahre 1793 verstorbenen Sohn bes Königs, Christian, ausgab. Der Mensch, Paulsen mit Namen, erwies sich jedoch als verruckt und wurde nach Guiana gebracht.

Dieß waren bie einzigen Anzeichen politischer Bewegungen im eigentlichen Danemark. Dagegen war ber Drang nach constitutioneller Berfassung in ben beutschen Herzogthumern Schleswig und Holstein viel stärker. Richt nur beschäftigte sich die Presse damit sehr angelegentlich, sondern die Pralaten und die Ritter Holsteins wandten sich auch, wie wir an einem anderen Orte bereits erwähnt, deswegen an den Bundestag. Die öffentliche Stimme in den Herzogthumern sowohl, wie der Geist des Liberalismus, welcher sich damals eines Theils der Bundestagsgesandten bemächtigt hatte, bestimmten den König von Danemark, die Berleihung einer Bersassung für Holstein in Aussicht zu stellen. Es war aber keineswegs seine Absicht, diese Hossfrung in Erfüllung geben zu lassen. Auch konnte er hierbei auf

bie Unterstützung ber großen Mächte rechnen. Rachbem es ihm gelungen war, durch die unbestimmte Phrase einer kunftig zu verleihens ben Berfassung am Bundestage die Abweisung der Holsteiner zu erwirken, wurde an die Berfassungsangelegenheit nicht mehr gedacht. Die Commission, welche er zum Scheine ernannt hatte, um die Grundlagen einer Berfassung für Holstein aussindig zu machen, vertagte sich von einer Frist zur anderen, die sie endlich ganz und gar aushörte.

Die Presse war in Danemark viel freier, als in anderen absoluten Monarchien, sa sogar als in manchen constitutionellen Staaten, namentlich in Deutschland. Doch durste sie es auch hier nicht wagen, etwas gegen die heilige Allianz oder gegen eines ihrer absoluten Mitglieder zu sagen. So mußte 1822 auf Preußens Wunsch der 16. Band der Chronis des 19. Jahrhunderts, von Benturini, welche in Altona heraussam, verdoten werden, weil sich daselbst einige Stellen sanden, welche der Regierung dieser Großmacht nicht behagten. So wurde auf Rußlands Requisition im Jahre 1823 Bostholm, der Redacteur des westseeländischen Avis, wegen einiger zu freien Aeußerungen zur Berantwortung gezogen. Die dänische Regierung bewies sich in Allem den Großmächten äußerst gefällig.

#### Schweden und Mormegen.

Richt so ganz kann man bieß von bem Könige von Schweben und Rorwegen, (seit 1818) Karl Johann, bem ehemaligen französtsschen Marschall Bernadotte, behaupten, obson auch er ben Einstüssen ber absoluten Mächte keineswegs fremb blieb. Wir haben früher schon angebeutet, baß bieser Fürst ber einzige illegitime unter allen Herrschern Europas war, und baß ihn eben beshalb bie übrigen Mächte mit scheelen und mißgunstigen Augen betrachteten. Auch hatte Karl Johann mehrmals Gelegenheit, biese keineswegs freundschaftliche Gesinnung wiber ihn wahrzunehmen. Aus bem Congresse von Aachen im

Jahre 1818 ordneten die Großmächte die noch obwaltenden Streitigsteiten zwischen Danemark und Schweden zum Bortheile des ersteren, ohne daß sie es für nöthig gesunden hätten, vorher mit Karl Johann zu verhandeln. Dieser widersetzte sich zwar diesem Berfahren, er mußte aber später doch nachgeben. Ein fernerer deutlicher Beweis von der Gesinnung der Großmächte war die Art und Beise, wie die Mitglieder der früheren Königssamilie, die Basa's, von den Mächten dehandelt wurden', nämlich außerordentlich freundschaftlich und ausmertssam, während es dem Sohne Karl Johanns nicht gelingen wollte, eine Prinzessin aus einem alten fürstlichen Hause zur Frau zu erhalten: endlich (1823) heirathete er eine Tochter des Herzogs von Leuchtenberg, des ehemaligen Bicekönigs von Italien, Eugen Beauharnois.

Unter folden Umftanben bielt es Rarl Johann für ber Rlugbeit gemäß, fich mit ben Großmachten auf möglichft gutem Fuße zu er halten. Besonders eng schloß er fich an Rugland an, obschon bie Schweben feineswegs bamit zufrieben waren, welche gegen biefe Dacht feit Jahren einen tiefen nationalen Sag heaten. Aber Rarl Johann hielt es umsomehr für nothig, ber Bunft Alexanders fich zu verfichem, als in Schweben felbft bie alte Dynaftie noch ziemlich viele Unbanger gahlte, welche sogar hie und ba eine Gegenrevolution beabsichtigten. Die Beforgniß bavor veranlaßte ben König, eine ziemlich scharfe Polizei einzurichten und bie Bevormundung bes Bolfs, wie fie burch bie Bureaufratie überall in Europa jur Herrschaft gekommen, in ente sprechenber Beise auszuüben. Daburch genügte er eines Theils ben absoluten Machten, und jugleich befriedigte er feinen eigenen Bunich: benn Rarl Johann ftrebte, trop feiner burgerlichen Beburt, bennoch nach Ausbehnung ber königlichen Macht. Allerdings war er klug genug, biefes Streben zu verbeden, wie er benn auf bas Befliffentlichfte ben Schein vermieb, bie Constitution bes Lanbes, welche feit bem Jahre 1811 bestand, anzutaften. Auch muß man ihm bie Berechtig keit widerfahren laffen, daß er sich große Mühe gab, den Wohlstand bes Lanbes, ben Acferbau, Intuftrie und Sanbel auf alle Beife au heben: auch fur ben Bolfdunterricht that er Bieles. Diese Beftrebungen reichten benn hin, die offentliche Meinung im Ganzen gut für ihn zu kimmen.

Inbessen an Unzufriedenen fehlte es boch nicht, und besondens feit bem Jahre 1820 entwidelte fich in Schweben eine Opposition, welche sowohl in politischen Clubs, wie in ber Preffe ihren Ausbrud fanb. Die lettere gewann balb einen großen Einfluß auf bie öffentliche Meinung, benn in Schweben bestand grundersetzlich Brefe freiheit. Die Bewegung, welche fich in Rurgem ber Beifter bemachtigte, war aber bem Ronige unbequem: befonbere genirte ihn bie Preffe, welche mit Rudfichtelofigfeit sowohl feine eigene Berwaltung, wie bie amswartigen Regierungen angriff. Auch überfahen bie letteren bie Angriffe ber schwedischen Breffe nicht, und besonders Rugland beschwerte fich barüber. hier war benn Rarl Johann ebenso willig, wie ber Ronig von Danemark. Die volitischen Journale, welche fich einen zu freien Ion zu Schulben hatten tommen laffen, wurden entweber bestraft ober formlich verboten. Denn bem Könige war von bem Reichstage bas Recht eingeräumt worben, Journale ju unterbruden. Bon biefem Rechte machte ber Konig mehrmals Bebrauch, um die Breffe einzuschüchtern. Auch die politischen Clubs, die ihm gefährlich bunften, hob er auf.

Richts bestoweniger nahm bie Opposition ihren Fortgang. Auf bem Reichstage von 1823 trat sie mit entschiebener Macht wider bie Regierung auf. Es war ihr allerdings wegen der eigenthumlichen Art der Zusammensehung des Reichstags nicht möglich, große Ersolge zu erringen. Denn der schwedische Reichstag besteht aus vier Kammern (des Abels, der Geistlichseit, des Bürgerstandes und der Bauern), welche abgesondert von einander berathen, deren Interessen vielsach wider einander laufen, und beshalb eine gemeinsame Taktif erschweren. Dennoch war die Gesahr, welche die Opposition der Resgierung bereitete, nicht gering, da ganz ausgezeichnete Talente, wie Graf Schween, Graf Ancarswärd, Graf Posse ihre Führer waren. Wenn sie baher auch in der Minderheit blieb, so war ihre Stimme boch mächtig genug gewesen, um den König zu bestimmen, in Bezug auf

vie innere Politik mit außerster Behutsamkeit zu versahren und namentlich bem constitutionellen Staatswesen die gehörige Rechnung zu tragen. —

Aber noch weit weniger, als in Schweben, wollten ihm seine Bemühungen in Rorwegen gelingen. Dieses Land hatte sich eine burchaus bemokratische Bersassung zu erwerben gewußt: sie war offenbur die freieste in Europa. Es braucht nicht erst bemerkt zu werben, daß sie mit Aerger von den absoluten Rächten betrachtet wurde, um sie mehr, als das Land, seitbem es diese Bersassung besaß, in seder Beziehung ausblüchte, und die staatliche Ordnung daselbst noch keinen Angenblick gestört worden war. Sie brangen öster in Karl Ishann, am dieser Bersassung Aenderungen vorzunehmen: auch ging der König gern darauf ein, da ihm mehrere Bestimmungen der Bersassung selber unbequem waren, insbesondere das blos suspensive Beto.

Auf bem Reichstage von 1821 follte ihn nun biefe Bestimmung besonbers ninangenehm berühren. Das norwegische Storthing - fo beißt ber Reichstag - hatte ichon zweimal bie gangliche Aufhebung bes Abele beantragt, im Jahre 1815 und im Jahre 1818. Beibe Male war ber Beschluß bes Storthings vom Ronige verworfen worben. Auf bem Reichstage von 1821 fam nun biefe Frage gum britten Male jur Berathung; ber Konig ließ bas Storthing ersuchen, bie Beschlußfaffung barüber vor ber hand auszuseten, ba bie Lage Europas und bie gegenwärtig herrschenbe Politik Reuerungen nicht gunflig fei. Richtsbestoweniger beharrte ber Reichstag barauf, und befchloß zum britten Male bie Aufhebung bes Abels. Rach ber normegifchen Berfaffung tonnte fich nun ber Ronig nicht mehr wiberfeten. Er ging also barauf ein, verlangte jeboch, bag bie bestehenben abeligen Familien, soweit fie pecuniar von biefem Beschluffe Rachtheil etleiben follten, eine angemeffene Entschädigung erhielten. Dies bewilligte bas Storthing. Aber ein anberer Antrag bes Ronigs, bag es ihm namlich gestattet fein moge, einen Berbienftabel ju fchaffen, wurbe einfach mit ber Bemerfung jurudgewiesen, bag er erft auf verfaffungsmaßigem Bege eingebracht werben muffe. Ebenfo fiel ber Borichlag

Rarl Johanns auf Beschränfung ber Preffretheit in Rormegen ents schieben burch.

Der König ärgerlich barüber, reifte num selber nach Rorwegen, in ber hoffmung, burch seine Gegenwart imponiren zu können, und brachte, um einzuschüchtern, einige schweblsche Regimenter mit. Der Iweck wurde aber versehlt. Der norwegische Reichstag, so wenig wie die öffentliche Meinung, ließ sich baburch irre machen. Um es aufs Neußerste ankommen zu laffen, war Karl Johann zu klug. Er bez gnügte sich also bamit, vor ber Hand keinen weiteren Borschlag an bas Storthing zu bringen.

Das Jahr barauf wurde ein außerorbentliches Storthing zusammenberufen. Dießmal bemuhte sich Karl Johann, ben offenbar schlechten Eindruck, ben sein Berhalten im letten Jahre hervorgebracht hatte, wieder zu verwischen. Die Regierung trat milb und versöhnlich auf, versuchte hie und da die Oppositionsmänner zu gewinnen und die öffentliche Meinung auf ihre Seite zu ziehen. Dieß Alles, um mit den Plänen, welche auf dem nächsten Reichstage sich enthüllen sollten, durchzusommen.

Der König ernannte — benn von biefer Maßregel versprach er sich viel — im Ansange bes Jahres 1824 ben Kronprinzen Oscar zum Bicekönige von Norwegen. Am 9. Februar wurde bas Storthing eröffnet. Aber es zeigte sich bald, baß ber Geist bieser Berssamlung kein anderer war, wie ber bes letten Reichstages. Der König ließ burch ben Kronprinzen 13 Borschläge machen, welche alle auf eine Aenberung ber Versassung hinausliesen. Unter biesen befand sich einer auf Einführung bes absoluten Beto — ber wichtigste — und einer auf Gründung eines neuen Erbadels. Aber diese sämmtslichen Vorschläge wurden vom Storthing verworsen.

Gleich nach bem Schluffe bes Reichstags wurde Oscar wieber abberufen, ba ber König gesehen, baß auch biese Maßregel, seinen eisgenen Sohn zum Bicekönig von Norwegen zu ernennen, zu keinem Erfolge geführt hatte. Es wollte ihm schlechterbings nicht gelingen, bie norwegische Berfassung zu Gunften ber königlichen Gewalt zu

One Santery, but Ausbertande und Cennbinerien. nerfaten, und unterf all unf grigenfrigen. Mege wollte er bisk Serinderung beif nicht bewirfen.

Mann taker auf die Inflinde in Schunden mit der eligeneinen Belieft auf Consissund einigenenfim hammeliden, fo fannte man bef dielet Keinelungs von Menneyer befranzen, mo wielenefe die Deurkente die formällendem Siege blick.



### Drittes Buch.

Die Politik bis zur Julirevolution.

### AND DUNG

Die Politik die zur Inlicevolution.

### Erftes Capitel.

# Englands welthistorische Stellung mahrend Canning's Berwaltung.

### Einleitung.

Canning und bas englifche Minifterium.

Es ift ein Geset ber Weltgeschichte, baß eine ber Menschheit verberbliche Richtung in bem Augenblide, als sie die höchste Spitze ber Herrschaft erklommen, von selber die Reime ihres Sturzes erzeugt. Gerabe die Wittel, welche ihren endlichen Sieg herbeigeführt, bergen in sich zugleich die Elemente des Verfalls und indem sie die Unzulänglichkeit und Verwerslichkeit des Spstemes offenbaren, erweden sie Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer neuen Ordnung der Dinge.

Die heilige Allianz hatte burch die Unterbrückung ber spanischen Revolution einen glänzenden Sieg über die liberalen Ideen des Jahrhunderts davongetragen: in Folge dieses Sieges wurden auf dem Continente fast sämmtliche Regungen derselben unterdrückt. Der Sieg schien ein vollständiger, weil allgemeiner zu sein, und um so erheblicher, je gefährlicher der Kampf gewesen, je massenhafter die Reihen des Liberalismus entgegengestanden. Und doch war gerade der Ausgang dieses spanischen Krieges in mehr, wie einem Betrachte, die Ursache von der moralischen Auslösung jenes Systems, welches die heilige Allianz charafterisirt.

Denn bas, was auf ben Sieg berselben folgte, die entsehliche Graufamkeit, die Barbarei ber "legitimen" Regierung, die anarchischen, voll-

standiger Austössung entgegengehenden Zustände des ungläcklichen Landes kommten nur den Fluch der Menschheit einem Systeme zu Wege bringen, welches dergleichen erzeugte. Man wuste nun, was jene Ordnung, jene Ruhe und Sicherheit der Boller, jene Rettung der Civilisation bedeutete, von welchen in dem Gelassen der heiligen Allianz so oft die Rebe gewesen. Auch sorgten die Ultras aller Länder dastür, daß dieser sogenammte heilige Bund, welcher sich das Auselben gab, das Stafeben gab, das Stafeben gab, das Stafeben gab, das Stafeber wenschheit zu gründen, während er die Freiheit und die Wohlfahrt der Bürger auf gleiche Weise mit Füßen trat, sich moralisch selber vernichtete, den sittlichen Boden mehr und mehr verlor, der ihm allein eine Zufunft zu sichern vermochte.

Und in demfelben Augenblide, als bieß geschah, erhob fich gegen die heilige Allianz und ihre Tendenzen ein neuer Gegner, der um so zefährlicher war, als er den physischen Kräften, womit biese fich zu segun pflegte, eine gleich große Gewalt entgegensehen konnte: Das war Großbritannien.

Dehrmals in der Weltgeschichte war es England vorbehalten, als rettender Genius der Freiheit auszutreten. So am Schlusse des 17. Jahrhunderts, als ganz Europa sich unter die Fessen des Absolutionus beugte: so am Ansange des 19., als Rapoleon alle Bollier gedemüthigt hatte. Auch diesmal sollte es England vorbehalten bleiben, der politischen Freiheit, welche aus dem Continente sast allenthalben vertrieden worden, ein Aspl zu gewähren und durch die Stellung, welche es von nun an der heiligen Allianz gegenüber einnahm, dieselbe zu zwingen, in ihrer maßlosen Unterdrückung einzuhalten.

Wir haben gesehen, wie sich gleich nach bem Eintritte Canning's ins englische Ministerium die Politif besselben geanbert hatte. Es gelang ihm zwar nicht, ben Krieg gegen Spanien zu hintertreiben und als berselbe einmal beschlossen war, so konnte auch die Mehrheit bes brittischen Ministeriums nicht bazu gebracht werden, mit gewaffneter Hand sich der Intervention zu widersehen.

Co unangenehm auch Canning biefe Zusammensehung bes Minifteriums war, so trat er boch nicht aus, hoffend, feinen Einfluß in ber Folge vergrößern, bas Ministerium mit neuen Elementen befeten, und auf biese Weise bie großen Zwecke erreichen zu können, welche ihm vorschwebten.

Canning wollte England wieber ju ber Sohe ber politischen Bebeutung emporbeben, auf welcher es zu ben Beiten Bitt's gestanben. und von ber es unter Caftlereagh's Berwaltung tief herabgefunten war, weil biefer es vorgezogen hatte, von ber leiligen Allianz ins Schlepptau genommen zu werben, anftatt eine felbftanbige, ben brittischen Intereffen wie ben politischen Einrichtungen seines Bolfes entsprechenbe Bolitif zu befolgen. Canning, seinem Borganger in staatsmannischer Bilbung und großartiger Auffaffung ber Beltlage ebenfo überlegen, wie in achter Humanitat und in Anhanglichkeit an ben freien Institutionen seines Baterlandes, war balb zu ber Ueberzeugung gelangt, daß er fein großes Ziel nur burch eine vollfommene Beranberung bes bisherigen Spftems erreichen fonne. Und wie fein Borganger in bem Anschluffe an die heilige Allianz auch barin ihr au willfahren trachtete, daß er die Kreiheit Alt-Englands überall beschränkte, wo es ihm möglich war, so gründete Canning gerade auf bie bem brittischen Gilande einheimische Freiheit seine Politik, und fuchte von biefer Grundlage aus auf bie übrige Belt einzuwirfen. Dabei entgingen ihm bie Mangel ber englischen Berfaffung keineswegs: einem freien Ropfe, wie Canning, mußte es flar werben, baß bie englische Berfaffung nur bann ihre fegendreichen Birkungen entfalten tonne, wenn fle fich ftufenweise nach ben Bedürfniffen bes Bolfes und ber Zeiten verbeffere. In biefer Beziehung hulbigte er insbefondere brei Forberungen, welche ber freigefinnte Theil ber Bevölkerung fcon feit Jahren gestellt, nämlich ber Abschaffung bes Brohibitivspftems, ber Emancipation ber irischen Ratholifen und ber Aufhebung ber Sclaverei.

Indessen mußte er mit ber Ausführung seiner Blane hochft behutsam und vorsichtig zu Werke geben.

Denn erstens mar bas Ministerium, wie bereits erwähnt, noch fo zusammengefest, bag auf ein entschiedenes Eingehen in alle seine

499

Blane porberhand nicht zu rechnen war. Der Groffangler Lord Elbon, ber Großfiegelbemahrer Lord Befimoreland, ber Großmeifter ber Artillerie, Bergog von Bellington, waren entschiebene Torice, benen Canning's Gintritt in bas Ministerium ohnebieß nicht recht gewesen. Auch auf Graf Bathurft, Bicomte Melwille und felbft auf ben Minister bes Innern, Robert Beel, tonnte er fich nicht immer ver-Dagegen war ber erfte Lord ber Schatfammer, Graf Liver pool, auf seiner Seite, ein um so bebeutenberer Umstand, als biefer augleich ber Prafibent bes Ministeriums war. Auch gelang es Canning nach einiger Zeit, zwei wichtige Posten, nämlich ben bes Finangminiftere und ben bee hanbeleminiftere mit Mannern feiner Bo finnung zu besetzen. Jenen erhielt Robinson, spater zum Lord Goberich erhoben, diesen Gudiffon. Dbwohl man nun sagen tann, bag trop aller Berfchiebenheit ber Elemente in bem brittifchen Ministerium George Canning boch bie Seele beffelben war, fo war eben barum von feiner Seite boch große Borficht nothig.

Dazu kam bas Parlament, von welchem in England bie Ro gierung weit abhängiger ift, als jebe andere constitutionelle bes Bestlands. hier hatte Canning eine zwiefache Opposition zu fürchten. Bunachft bie ber Ariftofratie. Die Tories erkannten in Canning bei aller feiner Mäßigung bennoch balb ben Mann, ber ihnen gefährlich werben fonnte, und suchten baber feinen Bestrebungen auf alle Beife hinderniffe ju bereiten. Befonders in bem Dberhaufe bilbete fich gleich von Unfang ein machtiger Wiberftand gegen ibn, ben er nicht immer zu bestegen vermochte. Im Unterhause mar ber Einfluß der Tories zwar ebenfalls nicht gering: boch wollte hier die aristofratische Opposition weniger bedeuten, als die liberale. Buhrern ber liberalen Bartei, einem Tierney, Brougham, Mafintofb, Burdett, Wilson, hume u. f. w. war Canning nicht liberal, nicht entschieden genug: fie griffen ihn wegen seiner Lauheit, seiner Salbheit an, nicht bebenfend, daß er burch die eigenthumlichen Berhaltniffe, in welchen er sich befand, verhindert ward, fo fühn voranzugehen, als er eigentlich munichte. Bar ju baufig festen fie ibn burch ibre

Opposition, burch ihre Interpellationen in Berlegenheit, aus welcher sich nur ein so gewandter Redner und Staatsmann, wie Canning, zu ziehen vermochte.

Unter solchen Umständen war Canning's Stellung schwierig genug. Richts bestoweniger wußte er sie, freilich nicht ohne die bewunsberungswürdigsten Anstrengungen, auf eine rühmliche Weise zu behaupten. Es gelang ihm auch, sich die Achtung aller wahren Freunde
ber Freiheit zu erwerden, wie denn die Opposition des englischen
Unterhauses ihn dald zu würdigen wußte und in der Folge ihn in
allen wichtigen Fragen bereitwillig unterstützte. Aber nicht blos auf
England beschränfte sich sein Ruhm: durch ganz Europa war er verbreitet: nicht minder in der neuen Welt.

### Innere Volitik.

Canning wandte zunächst ben materiellen Berhaltnissen, welche, namentlich in England, so außerordentlich wichtig sind, seine Ausmerksamkeit zu. Er gedachte hier ein neues System einzusühren, welches zum Zwecke hatte, den englischen Handel auf der bisherigen Höhe zu erhalten, ihn womöglich zu erweitern, während zugleich die niederen Klassen von dem Drucke befreit würden, welcher durch das bisherige System auf ihnen lastete, indem ihre socialen Verhältnisse verbessert würden. Diesen doppelten Zweck erreichte er badurch, daß er an die Stelle des bis jest herrschenden Prohibitivsystems das Princip des freien Handels seste.

Der englische handel war bisher allerdings weitaus der überwies gendste gewesen. Kein anderes Bolt durfte sich bezüglich der industriellen und merkantilen Bedeutung mit ihm messen. Der Grund davon war, daß die Engländer ihre Baaren viel wohlseiler geben konnten, wie andere Bolker. Dieß erreichten sie durch ihre großen Capitalien, durch ihr ausgezeichnetes Maschinenwesen und durch den Reichthum ihrer Brennmaterialien. Aber nachgerade drohten diese fast ausschließlichen Borzüge verloren zu gehen. Die englischen Capitalien wurden auf dem Continente durch den Credit ersett. Die Maschinen ließ man von England kommen und machte sie nach. Für die zu Fabriken nö-

thigen Brennmatrialien wußte mun and zu forgen. Die Friedenstahre warden auf dem Continente rasch benutt, um die Industrie zu heben, und wenn dieselbe auch immerhin noch nicht mit der englischen in die Schranken treten konnte, so war es doch unläugdare Thatsache, das der englische Handel in den letten Jahren abgenommen hatte, ein Umstand, welcher keine sehr tröstliche Jukunst in Aussicht stellte. Man mußte also auf Mittel benken, um den Engländern das Moment zu sichern, wodurch sie fortwährend die andern Bölker im Handel übertreffen konnten, nämlich das Moment der Wohlseilheit ihrer Waaren.

Dieß war nur baburch ju erreichen, bag bie verschiebenen gao toren ber Probuction wohlfeiler wurden; bie Urftoffe fowohl wie bie Arbeit. Dieg war aber wiederum nur burch Aufhebung jener Gefete ins Wert zu feben, welche auf bie Ginfuhr frember Erzeugniffe einen fo außerorbentlich hohen Boll legten, bag berfelbe einem Berbote gleich fam. Bunachft mußte man alfo bie Robftoffe wohlfeiler, als bisher, erhalten fonnen, um ben Breis ber aus ihnen erzeugten Sabrifate m ermäßigen. Dies allein reichte jeboch nicht aus. Dan mußte auch bie Arbeitsfrafte wohlfeiler befommen tonnen, ale bieber. Aber bief war fo lange unmöglich, als bie hohen Getreibepreise in England be-Ranben, welche, wie wir früher bargethan, im Intereffe ber Ariftotratie auf eine kunftliche Sohe hinaufgeschraubt worben waren, und burch welche auch die Breise ber übrigen Lebensmitttel auf einer gleich unnatürlichen Sohe fich erhielten. Die Ermäßigung ber Betreibebreife war aber nur burch bie Aufhebung ber Korngesete zu erlangen, welche, wie wir gleichfalls bereits bargethan, auf fremdes Getreibe einen fo hohen Boll legten, bag auch biefer einem Berbote gleich tam.

Die Aufhebung ber Korngesetze war aber eine Forberung, welche bas englische Bolt, nämlich die niederen und mitteren Klassen besselben, schon seit Jahren gestellt hatten, weil sie in dieser Maßregel eine wessentliche Erleichterung ihrer unglücklichen Zustände erblickten. Indem Canning diese Maßregel ins Werk sehe, beseitigte er eine ber vorzügslichsten Ursachen ber Unzusriedenheit und ber socialen Nißstände, während er zugleich dem Handel Englands einen neuen Schwung gab.

Und Canning rechnete noch weiter. Er hoffte burch bie neuen Maßregeln die Steuern überhaupt ermäßigen zu können, und zwar burch die Zölle. Denn obschon die Einsuhrzölle bedeutend herabgesetzt wurden, so trugen sie, wie Canning voraussah, boch viel mehr ein, als die hohen Zölle eingetragen hatten. Das, was burch die geringen Zölle verloren ging, wurde burch die Menge berselben mehr, als ersetzt. Denn es wurde jest natürlich viel mehr eingeführt, wie sonst, und, was von großer Bedeutung war, der Schmuggelhandel hörte setzt fast ganz auf. Der Mehrertrag der Zölle belief sich auf mehr, benn zwei Millionen Pfund Sterling, eine Summe, welche sogleich möglich machte, bie Steuern um soviel zu verringern.

Canning hütete sich inbessen wohl, sein ganzes Spstem sogleich zu enthüllen. Hatte er dieß gethan, so wurde die englische Aristostrate Alles ausgeboten haben, um es in seiner Geburt zu erstiden. Er ging also langsam und schwieg vor der Hand von der Aushebung der Korngesetz, welche der Aristostratie besonders verhaßt war. Im Jahre 1824 brachte er zuerst die Borschläge einer Ermäßigung des Proshibitiospstems bezüglich von Rohstossen, wie von Wein, Seide, Bolle u. s. w. Diese wurden vom Parlamente angenommen. Im Jahre 1825 ging das Ministerium weiter. Zest wurde die Aushebung des Proshibitiospstems sast aus alle Raturs und Kunsterzeugnisse des Auslandes ausgedehnt, eine Maßregel, von der man sich unter andermauch den Ersolg versprach, daß die Engländer gleiche Begünstigungen dei allen den Bölsern erhalten würden, welche in England Waaren einsührten.

Das englische Ministerium wußte recht gut, daß dieser Wechsel bes Spstems große Beränderungen in der Handelswelt hervordringen mußte, und daß Krisen unvermeidlich waren. Es warnte daher vor Uebereilung, vor allzuhoch gespannter Speculation. Indessen die Warnung war vergeblich. Jeder wollte von der Beränderung so schnell und so viel wie möglich Bortheil ziehen. Es wurden namentlich von Südamerika Rohstoffe in solcher Masse eingeführt, daß die im Jahre 1825 eingeführten die vom vorigen um 60 Procent überstiegen. Dieser Uebersluß brachte Ueberhäufung, diese ein Sinken zum Borschein, und

zwar im Augenblide ber Zahlung. Es erfolgten eine Menge Bankerutte. Im Jahre 1826 beliefen fie fich schon auf 1641. Diese Ungluckställe wirkten auch auf die Fabriken zurud. Biele gingen zu Grunde. Massen von Arbeitern waren augenblicklich ohne Brob. Die Unglucklichen, nicht wissend, was sie ansangen sollten, von Berzweislung getrieben, beseingen Excesse: namentlich in Lancashire erfolgten bebeutende Unruhen.

Diese Thatsachen, verbunden mit dem Drängen der Fabrikanten, ermuthigten endlich das Ministerium, im Jahre 1826 mit dem Borisige, die Korngesete auszuheben, vor das Parlament zu treten. Doch war auch jest noch das Ministerium vorsichtig. Es verlangte (1. Mai) blos, daß zunächst die in den Magazinen lagernden 300,000 Duarter Getreide im Lande frei verkauft, und daß der Regierung das Recht eingeräumt werden sollte, zwischen der jestigen und der nächsten Parlamentsstung im Nothsalle die Getreideeinsuhr aus der Fremde blos gegen eine Abgabe von 12 Schillingen für den Quarter zu gestatten. Es war also nur eine zeitweilige Beränderung der Korngesese.

Doch bagegen erhob fich bie Aristofratie mit aller Macht. Das Oberhaus verwarf einen besfallsigen Antrag, ben ein Mitglieb aus feiner Mitte gemacht, mit 166 gegen 67 Stimmen. Canning sah ein, baß er seinen Vorschlag nicht burchbringen konnte, wenn er ihn nicht modificirte. Er beschränkte baher die vorgeschlagene Maßregel auf zwei Monate, und in bieser Fassung ging der Vorschlag burch.

Aber er gab barum seinen eigentlichen Gebanken nicht auf. Im Jahre 1827 brachte er bie Kornbillveränderungen wiederum vor das Parlament, und zwar dießmal entschiedener. Die Bill, welche er am 1. Mai einbrachte, sautete dahin: Der Normaspreis des Quarter Weizen sollte 60 Schilling sein, und dann zahlte der Quarter 20 Schilling Joll. Bis zu 70 Schilling zieht jede Preiserhöhung von einem Schilling zwei Schilling Jollverminderung nach sich; von 70 Schilling auswärts aber hört der Zoll gänzlich aus, und es tritt nur eine Abgabe von 1 Schilling pr. Quarter bafür ein. Für die Gerste war der Normaspreis 30 Schilling, und bei diesem Preise zahlt der Quarter 10 Schilling Zoll, welcher jedoch mit dem Preise von 37

Schilling für ben Quarter ganzlich aushört. Der Hafer endlich erhalt ben Rormalpreis von 21 Schilling. Dann zahlt er 7 Schilling Boll. Bei jeder Preiserhöhung von einem Schilling wird auch ber Boll um einen Schilling vermindert, und bei einem Preise von 28 Schilling hort berselbe gleichfalls auf.

Gegen biefe Bill erhoben fich zwar bereits im Unterhause Stimmen: inbeffen wurden fie burch Canning's siegenbe Berebsamkeit zum Schweigen gebracht, und ber Vorschlag ging mit 243 gegen 78 Stimmen burch.

Die Aristofratie war aber wuthend darüber und im Oberhause wurde Canning mit ben gröbsten Schmähungen überbäuft. Endlich brachte Wellington einen Zusabantrag, welcher die Bill gänzlich unwirksam machte. Er verlangte nämlich, daß fremde Getreideeinfuhr gänzlich verboten sein sollte, so lange der Quarter Weizen 66 Schillinge koste. Dieser Borschlag wurde vom Oberhause angenommen. Das Ministerium zog nun die Bill zurück.

Aber die öffentliche Meinung sprach sich so unverholen gegen diese Handlungsweise bes Lords aus, und bie Bewegung, welche im Bolte barüber entstand, nahm eine fo brobenbe Bestalt an, bag fie fich genothigt faben, wieber einzulenken. 3m Unterhause mußte baber Beftem einen Borfchlag machen, welcher fur ben Quarter Beigen einen Boll von 17 Schillingen vorschlug, wenn ber Quarter 70 Schilling fofte. Canning erflarte jeboch, bag bas Unterhaus bei ber einmal gebilligten Bill bleiben muffe; er erbot fich jeboch zu ber Mobification, baß feine Bill nur bie jum Dai 1828 gultig fein folle. Daburch hoffte er fie auch im Oberhause burchbringen zu konnen. In ber That tauschte er fich nicht. Freilich hatte er bei biefer Gelegenheit bas Berfahren ber Lords mit aller parlamentarischen Freiheit so an ben Pranger gestellt, baß felbft Bellington fich genothigt fah, eine Entschuldigung wegen feiner früheren Opposition vorzubringen. Canning's Borfchlag ging also in beiben Sausern burch. 3mar war auch biefe Bill nur eine zeitweilige Aufhebung ber Korngesete; Canning war aber entschloffen, nicht eher zu raften, ale bie er feinen 3med vollständig erreicht hatte, wie er bieß benn mehrmals im Unterhause angebeutet.

Auf biefe Beise war Canning für die Bebung ber Industrie, bes Sanbels und bie materielle Bohlfahrt ber nieberen Denfchenflaffen Matig. In Bezug auf anbere 3weige ber Gesetzgebung tann man bieß ticht wieber behaupten. Es wurden mannichfache Reformen binfichtlich ber Jury, ber Criminalgeseggebung, ber Gerechtigkeitspflege, bes Boligeifostems beantragt und theilweise burchgesett.

Sinfichtlich einer ber wichtigften politischen Fragen, welche icon feit langer Zeit ein Gegenftand parlamentarischer Erörterungen gewesen, jeboch ohne irgend einen für bie liberale Partei gunftigen Erfolg, nämlich hinfichtlich ber Parlamentereform ließ fich Canning noch von alten Borurtheilen leiten. Er meinte, burch größere Betheiligung ber nieberen Bolfoflaffen an ben Bahlen wurden bie Grundfeften ter englischen Berfaffung erschüttert und es wurde zulett nur noch bie Frage zwischen ber Monarchie und ber Republik fein. Diese Anficht hatte er früher öfter benn einmal geäußert, und noch am Anfange feiner ministeriellen Wirksamfeit sprach er fich mehrmals migbilligenb über bie Barlamentereform aus. Man barf jeboch billig bezweifeln, ob nicht Canning gegen bas Enbe feiner politischen Laufbahn auch in biefer Frage mehr ben liberalen Ibeen Bebor geschenft, nachbem er gesehen, bag bie Ariftofratie, welche boch bei bem alten Bahlfofteme ben entschiebensten Ginfluß auf bie Busammensetzung bes Barlaments übte, ben wohlmeinenbsten seiner Rathschläge die hartnäckigste Oppofition entgegengeset und ftorrig bie weitere Entwidelung eines auf allgemeine Wohlfahrt gerichteten Spftemes zu hemmen fuchte, während bas Bolf Canning alle Gerechtigfeit angebeihen ließ.

Wenn nun auch Canning nichts für bie Parlamentsreform that, fo war er bagegen sehr thätig für bie Emancipation ber Ratholisen. Diese Frage bezog sich vorzugsweise auf Irland. Canning wantte biefem ungludlichen Lande alle feine Sorgfalt zu und fah die Rothwendigkeit ein, große Reformen vorzunehmen. Auch nahm bie Ungu friedenheit baselbft mahrend Canning's Berwaltung bebeutenb ab, ba fte fich boch fonft immer regte und nicht leicht ein Jahr verging, ohne baß bebenkliche Unruhen Statt gefunden hatten. Die Urfache mar,

٠

weil die Irlander zu Canning Zutrauen gefaßt hatten und von ihm Erleichterung ihrer vielfachen Leiden erwarteten. Indessen mußte doch etwas geschehen, um das Zutrauen zu rechtsertigen. Canning sah sich übrigens auch hier genothigt, langsam voranzugehen, ohne daß es ihm jedoch gelungen ware, mit seinen Entwürfen durchzudringen.

Eine ber vorzüglichsten Forberungen, welche bie Irlander machten, war die, daß den Katholifen, welche weitaus den größten Theil der Einwohnerschaft ausmachten, das Recht eingeräumt werde, ins Parlament gewählt zu werden, ein Recht, von welchem sie dis jest ausgeschlossen waren. Diese Frage, befannt unter dem Ramen der Emancipation der Ratholifen, war im englischen Parlamente oft genug zur Debatte gekommen, aber immer ohne Erfolg. Den mächtigken Widerstand gegen diese Forderung leistete die Aristofratie und der Clerus, denn beide sühlten sich durch die Gewährung derselben in ihren Rechten beeinträchtigt. Der Abel, weil er fürchtete, daß durch die irischen Katholisen die Reihen der Opposition im Parlamente verstärft werden würden, der Clerus, weil er sehr gut einsah, daß seine ebenso umssassen, abgesehen von dem Bigotismus und der Unduldsamkeit der anglicanischen Hierarchie, welche der römischen in nichts nachgiebt.

Canning war von jeher ein Anhänger ber Emancipation. Er verhehlte sich indessen bie Schwierigkeiten nicht, welche ihr entgegenstanden, benn außer dem Widerstande der Tories und des englischen Clerus war auch die öffentliche Meinung in England gar nicht günstig dafür gestimmt, da das Bolk in religiöser Beziehung großen Theils unausgeklärt, und durch die anglicanischen Priester absichtlich irregeführt, in der Emancipation weniger eine politische als eine religiöse Frage erblickte, und fürchtete, daß damit dem Papismusthume die Thore geöffnet würden. Dieß erkennend, hatte Canning im Anfange seiner ministeriellen Thätigkeit (1823), wo er ohnedieß noch nicht sest genug stand, die Frage mit einiger Borsicht behandelt und sich beschalb den Schmähungen der Opposition aussessen mussen.

Spater vertheibigte er fie immer mit großer Barme. Go in ben

Jahren 1825, 1826, 1827, wo die Emancipationsbill, besonders burch Canning's parlamentarische Talente, im Unterhause immer den Sieg devon trug; aber leiber reichte dieß nicht hin zu ihrer Einführung, denn das Oberhaus setzte sich ihr regelmäßig entgegen, und so wurde ste in jenen drei Sessionen allemal von den Lords abgeworfen.

Glücklicher war Canning in seinen Maßregeln, bezüglich ber Aufhebung ber Sclaverei in ben englischen Colonien. Auch barauf hatte bie Opposition schon langer gebrungen; namentlich stellte Wilwersorce es sich zur Aufgabe, biese Frage immer wieder zur Erörterung zu bringen. Canning war ganz bafür, boch war er zu weise, um sich zu verhehlen, baß eine augenblickliche ganzliche Freimachung ber Reger bie größten Uebelstänbe herbeisühren wurde. Sein Borschlag ging baher bahin, die Sclaven einstweilen durch passende Gesehe und Einrichtungen sittlich heranzubilden, um sie für eine kunstige vollständige Befreiung vorzubereiten. Diese Borschlage gingen im Jahre 1824 im Parlamente durch, und ebenso ein gleichfalls von Canning gemachter Borschlag, welcher die Ausselbung des Sclavenhandels bezweckte.

Diese hatten schon die früheren Berwaltungen sich angelegen sein lassen. So war bereits auf dem Wiener Congresse von England die Abschaffung des Regerhandels beantragt. Auf dem Congresse von Berona wurde der Borschlag durch den Herzog von Bellington wieders holt, allein die übrigen Mächte wollten nicht darauf eingehen. In letter Zeit unterhandelte das brittische Ministerium sehr lebhaft mit dem Cabinetten über diese Frage, ohne einen besseren Erfolg. Rur die vereinigten Freistaaten von Nordamerika waren darauf eingegangen. Endlich schlug Canning dem Parlamente vor, den Negerhandel der Seerauberei gleichzusehen und demgemäß gegen ihn zu verfahren. Dieser Borschlag wurde angenommen.

Mit biesem Beschlusse waren freilich bie Pflanzer in ben westindischen englischen Colonien nicht einverstanden; sie widersetzen sich ber Maßregel; auch fehlte es nicht an Unruhen der Reger, namentlich in Jamaica. Doch das Ministerium ließ sich durch nichts irre machen, sondern ging entschlossen seinen einmal als recht erfannten Beg weiter. Die Regerunruhen wurden balb gebampft, so wie auch bie Opposition ber Pflanzer zum Schweigen gebracht.

### Renfere Volitik.

Diefer Thatigfeit in Bezug auf die inneren Angelegenheiten bes' brittifchen Reiches entfprechend war Canning's außere Bolitik.

Auch diese grundete sich auf die politische Freiheit, auf das Brincip, daß es jedem Bolke überlassen bleiben musse, seine inneren Berhältnisse nach eigenem Ermessen zu ordnen. Diesem Grundsape, welchen er schon bei der spanischen Intervention entschieden ausgesprochen, blieb er treu; aber es gelang ihm später, als er im englischen Cabinette größeren Einfluß erlangt, ihn erfolgreicher, als es bei Spanien möglich gewesen, in Anwendung zu bringen. Er brohte fortan mit der brittischen Macht, wenn sich enva ähnliche Consticte zwischen diesem Grundssape und der Politif der absoluten Mächte, wie bei Spanien, erheben sollten. Und allerdings: diese Macht war eine ungeheuere.

England mit feinen gablreichen Rieberlaffungen und Befitungen in allen Theilen ber Welt umgurtet gleichfam ben Erbball; es ift faft überall zu Sause; bas Meer ift ohnebieß sein Element, seine Seemacht ift eine ungeheuere. Damals war fie größer, als bie von allen anbern europäischen Dachten jusammen genommen; fie bestanb aus 160 Kriegeschiffen von allen Größen; bazu tamen 78 wohl ausgeruftete Rriegeschiffe, welche in ben verschiebenen Safen Englande lagen und bereit maren, jeden Augenblid in die See ju gehen; ferner 82 Schiffe ju verschiebenen 3meden, wie jur Bacht u. f. w. gebraucht; bann 112 Rriegeschiffe, welche auf ben Werften lagen. Der Matrofenund Marine-Solbatenstand betrug 30,000 Mann; bie Landmacht belief sich auf 86,000; bazu kamen 25,600 in Oftinbien. wie bie Landmacht befand fich im vortrefflichen Buftanbe. wie Bewohnheit und langjähriger Dienft sicherte ihr ben Sieg, wo fie erschien. Dieg bewiesen bie Rriege in Oftinbien gegen bie Birmanen, in welchen erft neuerbinge (1825 und 1826) bie Britten bie glangenb.

8 4

sten Stege erfochten und die entschiedensten Erfolge bavon getragen. Das birmanische Reich wurde seiner Rustenlander und aller seiner er oberten Landstriche beraubt. Die Britten errangen nicht nur die aussichtlichliche Herrschaft des bengalischen Meerbusens, sondern erwarben ihre gefährlichsten Rachbarn. — Endlich fam zu all diesem der sakt unversiegliche Reichthum der Engländer, welcher der Regierung die Mittel darbot, selbst die außerordentlichsten Anstrengungen durchzusühren und aus den gefährlichsten Lagen unbesiegt hervorzugehen.

Mit einer folchen Macht war allerbings etwas auszurichten, und Canning, wie gesagt, saunte nicht, bei jeber Gelegenheit die Anwendung berselben in Aussicht zu stellen, wo es galt, die Freiheit der Belfer zu schüben, sie gegen die Unterdrückungsgelufte ber absolutifisschen Allianz in Schutz zu nehmen.

Es ift indeffen nicht abzuläugnen: Canning handelte biebei nicht blos aus allgemeinen humanen und philanthropischen Beweggrunben; er war nicht minber burch acht englische nationale Motive geleitet. Abgesehen bavon, bag er burch ben Schut, welchen er manchen Bolfern wider freiheitsgefährdende Bersuche ber absoluten Machte angebeihen ließ, wefentliche Bortheile fur Großbritannien, namentlich in merkantiler Bezichung gewann, fo hatte er babei noch etwas Anberes im Auge. Canning wollte, wie bemerft, ben politischen Ginfluß Großbritanniens wieber herftellen, er wollte es jum erften Reiche ber Belt machen; bieß war aber nur möglich burch bie angegebene handlungeweise. Ein Eingehen in bie Blane ber absoluten Machte mußte England, wie Caftlereagh's Bolitif es gethan, um alle Bebeutung in ber außeren Politif bringen, benn felbstthatig fonnte England ichon wegen feiner Berfaffung nicht bei ben Blanen ber absoluten Dachte mitwirken; es war oft blos auf die Rolle eines passiven Zuschauers angewiesen und fonnte hochftens im Geheimen und hinter bem Ruden bes Bolfes ju Gunften bes Absolutismus intriguiren. Außerbem war es feinem Bweifel unterworfen, bag biefe Macht von ben anderen mit mißtrauis schen und neibischen Bliden angesehen ward und daß sie barnach trach-

~ 🕹 👅

teten, biefelbe ju fdmaden, auch wenn es in bie Blane ber Milang Der machtigfte unter ben Continentalmachten, eingegangen mare. namentlich Rugland, war Englands Rival, und brobte es in einem noch hoheren Grabe ju werben, als es bereits ber gall mar. Schon fließ es mit ihm in Aften zusammen, barnach trachtenb, Englands Ginfluß bis felbft ju ichwächen, ju gerftoren; und feine unvertennbaren Abfichten auf die Bforte, welche mit genauer Roth bisher fich noch zurudgehalten hatten, jest aber mit erneueter Rraft fich geltend zu machen ftrebten, mußten England Ruglande Befährlichfeit in ein noch helleres Licht ftellen. Denn ber Bebante, von welchem bie ruffische Bolitit babei geleitet wurde, mar offenbar ber, bas mittellanbifche Deer ju gewinnen und bann ben Britten bie Berrichaft bafelbft ftreitig zu machen. Ein In fcbluß Englands an bas Spftem ber heiligen Allianz wurde baber von Rufland zweifelsohne nur bazu benugt worden fein, diefe gefährliche Macht unter bem Scheine allgemeiner bem 3wede bes Bunbes entfprechender Dagregeln ju fcmachen und ju erniedrigen. Und fehr fcmer tonnte ihm bie Erreichung biefes 3medes um fo weniger fallen, als bie anderen Continentalmächte ohnebieß alle eifersuchtig auf Englands Ruhm und Einfluß maren.

Wenn nun aber eine gesunde Politik ben Anschluß Englands an die heilige Allianz verbot, so war es nothwendig, daß es sich zum Horte der anderen, in Europa wirkenden Kraft auswarf, zum Beschüßer und Bertheidiger der Freiheit. Dadurch wurde es ihm möglich, einen außerordentlichen Einfluß zu erlangen: denn es stand ihm sodann die größte Macht zur Seite, die es giebt, die Macht der öffentlichen Melnung. Und im Falle eines allgemeinen Krieges konnte England in allen Ländern Europas auf Streitgenossen rechnen: der gesammte Liberalismus stand ihm zu Sedote. Indem sich aber England auf diese Grundlagen stütze, hatte es ein bei Weitem sicheres und dauerhafteres Fundament gewonnen, als sämmtliche Mächte der heiligen Allianz, welche ihre Herrschaft nur auf die Gewalt der Bajonette und auf die Trugkünste der Diplomatie gründeten.

Bon biefem Gebanken wurde Canning geleitet, indem er eine ber



heiligen Alliang gerabezu entgegengefeste außere Politif befolgte. entschlupfte ibm auch in jener berühmten Rebe, welche er im Jahre 1826 gelegentlich ber portugiefischen Berhaltniffe hielt. "3ch furchte mar ben Rrieg in einer guten Sache nicht", fagte er, "ba ich nicht an Ger Rraft bes Landes, ihn anzufangen, und an ben Gulfsquellen, ihn fortauführen, aweifte. 3ch fürchte ihn vielmehr in bem Bewußtsein ber ungeheuren Dacht, welche Großbritannien befitt, Die Keinbfeligkeiten, worin es verwickelt werben fann, ju Folgen ju fteigern, beren Be trachtung nur Schaubern erwedt. Es wurde ein Rrieg von furcht barem Charafter fein; ein Rrieg, nicht blos zwischen fechtenben Seeren, sondern zwischen fechtenden Meinungen, wobei Großbritannien unter feinem Banier alle unzufriebenen und unruhigen Beifter, alle über ben aegenwärtigen Buftand ihrer ganber Digvergnugten, ichlagfertig treffen murbe. Denn mahrlich! es ift eine Dacht vorhanden, Die unter Englands Kührung furchtbarer werben konnte, als irgend eine in ber früheren Weltgeschichte in ben Rampf gebrachte Dacht!"

Bei aller Entschiedenheit seiner politischen Richtung feste jeboch Canning feineswegs die Regeln ber Rlugheit aus ben Augen. hier verfuhr er mit Dlagigung und mit jenem Taft, welcher ben achten Staatsmann bezeichnet. Sogar bie absoluten Machte, beren Bolitif er mit folder Rühnheit entgegentrat, behandelte er wenigstens vor ben Augen ber Welt im englischen Barlamente mit Schonung und Soflichfeit und nahm sie gar manchmal wiber bie Angriffe ber Opposition in Schus, melde es fich nicht nehmen ließ, ihr Spftem schonungslos ju fritifiren. Besonders aber ließ es fich Canning angelegen fein, Die freundfchaftlichen Beziehungen mit Frankreich zu erhalten ober wieber berauftellen : benn es entging ihm nicht, von welch großer Beteutung ibm bie Bulfe bicfes Staates werben fonnte, falls es gwifchen England und ben absoluten Machten ju ernften Bermurfniffen fommen Sein Streben ging baber barauf bin, Franfreich mo moglich follte. von ber heiligen Alliang abzugiehen. Auch ift nicht zu laugnen, bag Englante Ginflug auf Franfreich immerhin ein machtiger mar unt bağ burch ibn bie Abfichten ber absoluten Machte vielfach burchfreugt wurden. Es blieb ferner Canning nicht verborgen, daß über turz ober lang auch Deftreich England brauchen wurde, da fich die ruffischen Entwürfe auf die Türkei mehr und mehr enthülten, welche um jeden Breis zu verhindern im öftreichischen Interesse lag. Daher stand er auch zu Destreich in einem keineswegs schrossen Berhältniß, wie wenig er auch au Destreich in einem keineswegs schrossen Berhältniß, wie wenig er auch auch ber Politik bieses Cabinettes ein Zugeständniß zu machen, welches mit dem Interesse Britanniens nicht im Einklang stand.

Man kann sich benken, mit welchem haß die absoluten Mächte ben englischen Minister versolgten, ber mit solcher Ueberlegenheit ihrem Spiteme in ben Weg zu treten wagte. Rachbem sie anfangs vergesbens versucht, ihn für ihre Plane zu gewinnen, arbeiteten sie auf alle Weise an seinem Sturze und septen sich zu diesem Ende namentität, mit der Toripartei in Verbindung, welche bei ihren Angriffen auf Canning selten hervorzuheben versäumte, daß er das Vertrauen der Coninentalmächte verloren habe.

Indeffen waren alle diese Intriguen umsonst. Canning behauptete sich auf seinem Posten und als Liverpool im Ansange des Jahres 1827 durch Krankheit genothigt war, von dem Posten eines Premierministers zurückzutreten, so wurde Canning trop des Widerstandes der Aristofratie, welche diesmal ihren ganzen Einfluß, alle ihre Trugskunste ausbot, zum ersten Lord der Schapkammer ernannt. Es war im April 1827.

Run traten zwar die aristofratisch-gesinnten Mitglieder des bisherigen Cabinets aus dem Ministerium. Es waren Lord Wellington, Lord Eldon, Westmoreland, Robert Peel, Bathurst, Melville. Nur Robinson, Hussisson, Harrowdy, Wyne, Beylei blieden zurud. Canning schuf sich aber ein neues Ministerium, welches seinen Absichten mehr entsprach und größtentheils aus entschiedenen sreisinnigen Elementen bestand. Zu den genannten Namen kamen Lord Lindhurst, Herzog von Portland, Sturges Bournes, Vicomte Dudley of Ward, Lord Landsdown, Tierney, Graf Carlisle.

So, tann man wohl fagen, war Canning wefentlich mit bagan Schulb, bie Tenbengen bes Absolutismus zu burchfreugen, bie heilige

Allianz allmählig aufzulosen. Es war ihr von nun an nicht mehr moglich, mit berfelben Siegesgewißheit aufzutreten, welche fie bisber begleitet hatte, und bie Gefchide ber ganber und Bolfer ber Beit mach ihren Bunfchen zu leiten. Englands Ginfluß ift es zuzuschreiden, bağ Frantreich allmählig feine Truppen aus Spanien zuruction. ohne von ber Invafion irgend einen wefentlichen Bortheil gearnbtet m haben : Canning feste es burd, bag Deftreich feine Occupationsarmee aus Sicilien (1826) und aus Reapel (1827) jurudzog, Aber noch ent schiebener ftellte fich ber Erfolg von Canning's großartiger Bolitit in brei anberen Fragen heraus: in allen breien erlitt nämlich bie beilige Alliang bie entschiebenften Rieberlagen, mahrent Canning fiegreich seine Blane burchsette. Diefe brei Fragen maren bie Anerkennung ber fub ameritanifchen Freiftaaten, bie Bieberberftellung einer Berfaffung in Bortugal und bie Unterftugung bes griechischen Freiheitstampfes wiber bie Turfen. In biefen brei Momenten zeigt fich bie Canning'iche Bolitif von ihrer glangenbften Seite. Es ift nothig, fie einer naberen Betrachtung ju unterwerfen

### 3meites Capitel.

## Der Freiheitskampf im spanischen Amerika.

### Die Verhaltnife bis jum Beginn des eigentlichen Kampfes.

Die Spanier besagen bis in ben Anfang bes 19. Jahrhunberts unter allen Bolfern weitaus ben größten Theil von Amerifa. Es gehorte ihnen ein Theil bes norblichen, gang Mittelamerifa (Mexico und Guatemala): im füblichen waren ihnen faft alle Lanbftriche außer Brafilien, welches ben Bortugiefen gehörte, unterworfen: Benezuela, Ecuador, Reu-Granada, Veru, Chili, Buepnos-Apres, Varaquap. Die fpanischen Befigungen umfaßten ein Gebiet von 250,000 [ Meilen mit 17 Millionen Einwohnern. Auch ift befannt, wie außerorbentlich von ber Ratur begabt gerabe biefe ganber maren. Sie gemahrten ben Spaniern, recht benutt, unerschöpfliche Quellen bes Reichthums. Aber bie Politif, welche bie Spanier gegen biese Colonien in Anwendung brachten, mar eine burchaus verfehrte und verwerfliche. Sie entsprach freilich volltommen jenem Spfteme, welches bie Regierung feit Philipp II. auch in bem Mutterlande jur Durchführung brachte, bem Spfteme absolutiftischer Willfur, welche bie Bewalt rudfichtlos gegen bie Unterworfenen ausübte, und welche gerade badurch fo unbeilvoll mar, baß fie nicht von einem burchgreifenden abministrativen Bebanken geleitet murbe, sonbern baß fie fich je nach ben Reigungen und ben Intereffen ber untergeordneten Behörden mobificirte, fo bag bie Billfur ber regierenben Gewalt in ber Ausführung zu vollständiger Anarchie wurde. Dan tann immerhin jugeben, daß bie fpantige Regierung bie und ba humane und wohlwollende Berordnungen jund

Gesetze erließ, welche eine Erleichterung und Berbesserung ber Zustände ihrer amerikanischen Unterthanen bezweckte. Aber diese Gesetze wurden von den Beamten entweder gar nicht ausgeführt oder dergestalt, daß sie den Einwohnern eher zum Berderden als zu ihrem Ruten gereichten. Im Allgemeinen war daher die Berwaltung nicht nur eine schlechte, sondern eine drückende, indem die Beamten in der Regel ihre Stellung zu Aussaugungen und Erpressungen benutzen und an Handhabung der Gerechtigkeit hier noch viel weniger zu denken war, als im Mutterlande. Dazu kam, daß die Regierung, geseitet von der damals herrschenden Colonialpolitis, den Handel in ihren amerikanischen Besitzungen sesselte, in Folge bessen Einwohnern un möglich ward, ihm eine größere Ausbehnung, sich selbst neue Reichthumer zu verschaffen. Auch in Beziehung auf ihre materiellen Interessen waren die Colonien gehemmt durch das engherzige Sustem des Mutterlandes.

An Gewährung politischer Rechte war nun vollends nicht ju benken. Wie die spanischen Unterthanen in Europa, so entbehrtm auch die amerikanischen einer Berfassung. Absichtlich wurden die letteren in politischer Unmundigkeit erhalten. Es sehlte zwar in Amerika nicht an Schulen: der Bolfdunterricht war aber in den Handen der Zesuitm und diese wetteiserten mit den weltlichen Behörden, die Einwohner in Unwissenheit gerade über solche Gegenstände zu erhalten, über welche Aufklärung am nothwendigsten gewesen wäre.

Rach tiesem Allen ergiebt sich, bag bie Colonien bes spanischen Amerika im Momente, als sie ben Kampf wiber bas Mutterland unternahmen, in gang anderen unvortheilhafteren Berhaltniffen sich befanden, als bie ehemaligen brittischen Colonien von Rorbamerika

Die letteren hatten die freien Einrichtungen des Mutterlandes sofort auf ben amerikanischen Boben verpflanzt und bildeten sie je nach den Berhältniffen naturgemäß weiter. Als sie den Unabhängigkeite krieg begannen, bestanden bereits vollkommen ausgebildete Institutionen: das Bolk war an ein geordnetes Staatswesen gewöhnt, und im Wesentlichen brauchte nichts verändert zu werden. Aber die

Die Berhälzniffe bis jum Beginn bes eigentlichen Rampfes. 639 Colonien bes fpanischen Amerika entbehrten aller biefer Bortheile. Das Bolf war politisch roh, unwiffend, hatte noch gar teine prattifchen Erfahrungen gemacht, und aus ber bisherigen Beriobe bes Drut-Les brachte es nur eine unbegrenzte Rachgier mit in bie neue Orbe mung ber Dinge herüber, welche biefer naturlich eher hinderlich als forber#de fein mußte. Und außerbem war ber Charafter biefer Bolfer ein aans anberer, ale ber ber Rorbamerifaner. Bei biefen, von Bolfern ber gemäßigten Bone abstamment, überwogen bie ruhigen, befonnenen, ftetigen, gefehlichen Elemente. Bei jenen herrschten, ber Ratur bes Lanbes, welches fie bewohnten, entsprechenb, bie entschiebenften Gegenfate vor: Inboleng, Gleichgultigfeit, Stumpffinn und bann wieberum, wenn einmal bie feurigen Triebe aufgeregt finb, Leibenfcaftlichfeit, Rachegefühl, Graufamfeit. Bie war unter folden Um-Ranben fofort an eine gludliche Umwandlung ber fritischen Berhaltniffe, wie war baran ju benten, bag eine freie Berfaffung augenblicklich bier festen Kus faffen und erfreuliche Früchte bringen konnte. au all biefem ift noch hinzuzufügen, bag bie Bevolferung bes spanifcen Amerifa aus viel ungleichartigeren Elementen bestand, als bie ber vereinigten Freiftaaten. Sier befteht bas Bolf größtentheils nur aus europäischen Elementen: bie übrigen Bolfeelemente, Indianer und Reger, find wenigstens gering, und in bas Staatswesen als freie Glieber bes Organismus nicht aufgenommen. Aber im spanischen Ameaa eristirten außer ben Creolen, ben Rachfommen ber Guropaer, eine Unmaffe von Mischlingen und Rachkommen ber Ureinwohner, welche an Bahl bie Creolen weit übertrafen und baher bei ber neuen Orbnung ber Dinge nicht übergangen werben burften. Inbem aber biefe als freie Blieber in bas Staatswesen aufgenommen wurden, fam in baffelbe gerabe jenes Element hinein, welches noch am wenigften fabig war, ein freies politisches und jugleich gefehliches Leben ju begreifen. -

Wie fehr fich die Spanier auch Muhe geben mochten, jebe Sport politischer Bilbung und geistiger Aufklarung in ihren Colonien berzuhalten, so konnten sie boch nicht verhindern, daß Einzelne nach

Currene und Roctamerita reiften, um fich bier eine bobere Biltung m emerben. Durch folde Manner tamen benn jene freifinmigen Sorffen in ibre Deimath, melde im 18. Jahrhuntert fo mejentlide Motive für ten Umidmung ter effentieben Reinung geweien. Gie Mieben auch in Amerita nicht obne Birfung. Schon gegen Ente bes 18. Jahrbunteres erhoben nich einige Aufftante; fie wurden aber bald untertrudt, ta fie obne bie geborige Untermitgung geblieben. Entlid qub tie Randunghe, welche im Mutterlante burch Rapoleon's Groberung erfolgte, ten Unftos un Befreiung. Anjangs tadien jetod tie Amerifaner nicht baran, nich von Spanien lodgureigen. Sie fühlten bloe tie Rothwentigfeit, bei ter Ungewißbeit, vom Dub terlante, tas einem fremten Eroberer unterworfen mar, irgent eine Bulfe ju erhalten, ibre Berbaltniffe nach eigenem Ermeffen zu ordnen. Co bilteren nich Junten, melde immer noch im Ramen Ferbinants VII. regierten unt wenignens außerlich noch feineswege bie Abficht ber Trenmung vom Mutterlant ausfprachen. Bu laugnen ift jeboch nicht, tag in Tolge tiefer Berbalmiffe in tie Colonien ein größeres Gelbit gefühl fam, unt tag nachgerate ter Betanfe einer vollfommenen Befreiung fid immer mehr verbreitete. Betenfalls inten murten tie Colonien, nachtem Gertinant VII. wieter auf ten franischen Thren gefommen, tiefen ale ihren herrn anerfannt baben, wenn er nur einigermaßen ten Berbalmiffen und ten Beduriniffen berfelben Rechnung getragen unt tiejenigen Bugeftandniffe gemabrt batte, melde ein juin Gefühl ter Gelbfiftantigfeit erwachtes Bolf in Anspruch nehmen Allein Fertinand VII. verfuhr gegen tie Colonien mit berfelben hirnlosen Tyrannei, wie gegen Spanien. Er behandelte bie Amerifaner ale Rebellen, verlangte unbedingte Unterwerfung auf Onate und Ungnate und gangliche Bieberherftellung ter fruberen Berhaltniffe. Bugleich fentete er ten General Morillo mit 10,000 Mann friicher Truppen nach Amerika, um bie Unterwerfung auszuführen. Morillo und bie anderen spanischen Generale versuhren mit ausgesuchter Graufamkeit und Berfitie. Gie hatten fogar Instructio nen, öffentlich Umneftie zu bewilligen, aber hinterher bie Leichtglau-



bigen zu ermorden. Sie machten von all' biesen Mitteln ben ausgebehntesten Gebrauch. Ströme von Blut flossen, und Morillo konnte sich im Jahre 1816 gegen Ferbinand VII. in Wahrheit rühmen, daß er in bem Königreich Reugranada keinen einzigen Mann am Leben gelassen habe, welcher hinreichenden Einfluß und Talent besäße, die Revalution weiter zu führen.

Zest erst sahen die Colonien ein, es gelte einen Rampf auf Leben und Tod. Eine entsetzliche Zukunft ftand ihnen vor Augen, wenn die Spanier wieder die Herrschaft gewinnen sollten. Um diese von sich abzuwenden, mußten alle Mittel und Kräfte aufgeboten werben. Die Befreiung von dem Mutterlande war jett die Losung.

Und die Erfolge fonnten nicht zweifelhaft fein, wenn man auf ber einen Seite ben fläglichen Buftanb ber spanischen Finanzen, ihrer Lands und Seemacht und auf ber anberen bie großen Sulfsmittel betrachtete, welche ben Amerifanern ju Gebote ftanben. Sicherlich wurden biefe auch viel früher, ale es geschah, ihre Unabhangigkeit erworben haben, wenn nicht in Folge jener oben berührten Buftanbe, ber politischen Bermahrlofung ber Ginwohner, ihrer Leibenschaftlichkeit und anderer Fehler unter ben Insurgenten selber Uneinigkeit und Berwurfniß aller Urt eingeriffen mare, welche ein planmagiges, einmuthiges Verfahren gegen ben gemeinsamen Feind verhinderte. Aber fo hatte taum ber Befreiungstampf begonnen, als fich eine Denge Barteiungen bilbeten, welche feineswegs immer verschiedene politische Meinungen vertraten, fonbern gar häufig fich nur um bie Berrichaft ber einen ober ber anbern Berfonlichfeit brehten. Diese Bermurfniffe lahmten also die amerikanischen Waffen und machten es ben Spaniern von Beit zu Beit möglich, Erfolge zu erringen. Richts bestomeniger aber fiel bas Enbe biefes Rampfes boch ju Bunften ber Colonien aus.

## Der Kampf von 1814 bis 1823.

In Mexico hatte zuerst ber Priester Hibalgo im Jahre 1810 bie Baffen ergriffen, Anfangs mit Erfolg. Es gelang ihm, sich einen Sagen, neueste Geschichte. L.

ber nordamerikanischen eingeführt. Indeffen entstanden hier balb barauf wilde Parteiungen, welche erst mit dem Jahre 1822 sich einigermaßen legten.

Bon Buepnos-Apres aus wurde bie Befreiung von Chili ins Bert gefest. Sier hatte allerbings ichon weit früher bie Bewegung begonnen. Sie hatte jeboch Anfangs gar feinen Erfolg wegen ba Eifersucht mehrerer einflubreicher Kamilien, welche bie Bewegung Daher fam Chili schon 1814 wieber in bie Sanbe ba Spanier. Die Graufamkeit berfelben rief aber balb eine neue Em porung hervor. Sie wurde von Buepnos-Apres aus geleitet, wohn viele Chilier geflohen waren. 3m Jahre 1817 brach von bier and eine Expedition unter ber Anführung bes tapfern Benerals Sant Martin nach Chili ein. Die Spanier wurden in bem Treffen bei Chocabuco ganglich geschlagen, Chili befreit und bie Unabhangigkt bieses Staates 1818 proclamirt. Der Kampf mit ben Spaniem ging zwar fort, aber zum Bortheil ber Chilier, welche um biefe 3et in bem tapferen englischen Lord Cochrane, ber ihre Klotte befehligt, eine wesentliche Unterftugung erhielten. Inbessen traten auch hier fet ! balb Parteiungen ein, indem eine aristofratische und eine liberale Partei fich auf bas Beftigfte befeinbeten.

Auf diese Weise hatte sich also um den Anfang der zwanziger Jahre der Unabhängigkeitskampf bereits in Mexico, in dem nördlichen Theil des südlichen Amerika (in Columbien), und in dem südlichen (in Buennos-Apres und Chili) zu Gunsten der ehemaligen spanischen Colonien entschieden. Rur diejenige Provinz, welche mitten inm zwischen den nördlichen und südlichen Staaten lag, nämlich Peru, war noch nicht befreit. Im Jahre 1819 befand es sich noch in den Handen der Spanier.

Der Befreiungeversuch auch bieser Provinz ging zuerst von Buch nod-Apres und Chili aus. Bon Seite bes ersten Staates wurde ein Heer unter ber Anführung Sant Martin's bahingesenbet: bie Chilie schieften eine Flotte unter bem Commando Lord Cochrane's. Das Unternehmen gludte. Cochrane schlug bie spanischen Schiffe und

nachte sich jum herrn ber ganzen peruanischen Kuste. Sant Martin ber brang mit ben Truppen vor, schlug die Spanier zu wiederholten Ralen, vertrieb sie aus der hauptstadt und wurde zum Protector Berus erklart.

Aber leiber geriethen Cochrane und Sant Martin balb miteinsnber in Zwist. Der erste segelte nach Chili zurud. Sant Martin eboch erregte bald bas Misvergnügen ber Peruaner, welches zulett u vollständiger Empörung anwuchs. Er verließ barauf ebenfalls Beru und ging nach Buepnos-Apres zurud. Diese Umstände beruten die Spanier, um ihre Kräste wieder zu sammeln und noch inmal die Offensive zu ergreisen. Auch wurden sie vom Glück bespünstigt. Die Peruaner legten jest die höchste Gewalt in die Hände Lina Aguero's. Zugleich wandten sie sich an Bolivar um Hülse.

Bolivar sendete ihnen nun zwar 4000 Mann columbische Truppen mter ber Anführung bes Beneral Sucre. Diese Bulfe reichte jeboch richt aus. Denn zugleich erhoben sich in bem Innern bes jungen Staates bie wilbeften 3wifte. Bwischen ber Bolfevertretung unb vem Brafibenten Aguero traten Migverftanbniffe ein: feine biefer Gevalten wollte nachgeben. Der Congreß feste enblich Aguero ab: bagegen ofte biefer ben Congreg auf. Der lettere ernannte nun einen anberen Brafibenten, Torre. Aber mahrend auf biefe Beise bie Beruaner fich elbft befriegten, errangen bie Spanier einen Erfolg nach bem anberen. Indlich wandten fich bie Beruaner noch einmal an Bolivar. Diefer tichien im Jahre 1823 mit 8000 Mann, und wurde fofort jum Dictator Berus ernannt. Er wollte zuerft auf gutlichem Wege Aguero ur Unterwerfung vermögen. Ale ihm bieß nicht gelang, ließ er ihn iberfallen und gefangen nehmen. Aber bamit war die Ruhe in Beru woch nicht hergestellt. Ein Theil ber veruanischen Truppen, benen br Sold nicht ausbezahlt wurde, meuterte und ging zu ben Spaniern iber: nicht minder mehrere Danner von Ginfluß, welche Bolivar's Stellung beneibeten, barunter felbft Torre. Unter biefen Umftanben par also ben Spaniern ein weiter Spielraum gegonnt : es war

noch Hoffnung vorhanden, Beru, Diese für beibe Theile so ! wichtige Broving, von fpanischer Seite behaupten zu tonnen.

#### Verhältnif gur heiligen Alliang.

Anerteunung von Seiten Großbritanniens.

Und in diesem Augenblide erhob sich wider die junge F ber Colonien ein neuer, höchst gefährlicher Feind, nämlich die l Alliand, welche nach dem Sturze der Cortes Miene machte, au Amerikaner ihrem legitimen Herrscher Ferdinand VII. wieder zu werfen.

Die Beränberungen, welche bas politische System bes D landes durch die Revolution von 1820 erfahren, hatten zwar a Berhältnisse der Colonien keinen Einfluß geübt: benn die Corlkannten so wenig, wie die absolute Regierung, ihre Unabhan an: vielmehr war unter dem revolutionairen Regimente der ! wider die Colonien sortgesest worden. Aber der Sturz der Eregierung war insofern von Bedeutung, als der König von Spwelchem allein die Colonien wohl gewachsen waren, nunmehr und noch dazu mächtige Bundesgenossen erhalten hatte.

Der heiligen Allianz war die Revolution in Sudameril nicht minderes Aergerniß, als Bewegungen auf dem europ Festlande, mit deren Bekämpfung sie seit Jahren sich beschimußte. Uebte diese Revolution auch keinen thatfächlichen Cauf Europa, so war doch ihr moralischer keineswegs gering schlagen, um so mehr, als das Endziel derselben nichts Gerin als die Republik war. Ihr erster Gedanke nach der Wiederherst der absoluten Gewalt in Spanien war daher, auch dieser an nischen Revolution ein Ende zu machen \*).

Aber ber Ausführung biefes Gebankens ftellte fich ein mac hinberniß entgegen.

<sup>\*)</sup> Chateaubriand Congreg von Berona. II. 221.

England war es, welches sich als schützender Genius vor die Freiheit der neuen Republiken stellte und der heiligen Allianz sein brobendes Beto entgegenwarf.

Den Engländern war schon längst der Unabhängigkeitstampf ber spanischen Colonien als ein für sie höchst bedeutungsvolles Ereignis erschienen. Sie wußten den außerordentlichen Einstuß, den derselbe auf ihren Handel übte, in seiner ganzen Größe zu würdigen. Richt nur war ihnen in diesen Ländern ein neuer Markt für ihre Industrie eröffnet, welcher ihnen unter der spanischen Regierung sast ganz versichlossen war und sernerhin, wenn sie unter die alte Botmäßigkeit zurücklichen sollten, wiederum verschlossen zu werden drohte und dadurch gewannen sie einen reichen Ersas für die Berluste, die sie auf anderen Märkten erlitten — sondern sie fanden dazu in dem von der Ratur so reich ausgestatteten Lande neue Gegenstände des Handels: ihr Colonialwaarenhandel erhielt badurch eine außerordentliche Ausbehnung.

Bon biefem merkantilen Gefichtsvunkte aus — und biefer ift bei ben Britten meiftens ber maggebenbe - hatte bie englische Regierung fcon bei mehreren Belegenheiten bie Frage von ber Unabhangigfeits erflarung ber fpanischen Colonien in Anregung gebracht. Bereits auf bem Congresse von Aachen im Jahre 1818 suchte bie brittische Befandtichaft bie versammelten Dachte bafur ju gewinnen: auf bem Beronefer Congresse machte ber Bergog von Bellington benselben Borfchlag, jeboch beibe Male vergebens. Inzwischen aber mar in Kolge ber Revolution ber Handel zwischen England und ben insurgirten Colonien in Sang gefommen, und bie Bortheile, welche England baraus ziehen konnte, ftellten fich jest schon als außerorbentliche bar. Die Regierung wollte fich biefelben nicht entschlupfen laffen. Gben biefe Ausficht auf bie Bortheile bes Sanbels mit bem frei geworbenen spanischen Amerika ließ sie auch in bem Kriege Frankreichs wiber Spanien minber icharf und entschieben auftreten, ale fie fonft wohl gethan batte: fie hoffte auf einem anberen Buntte bas wieber einbringen ju fonnen, mas fie in ber Rachgiebigkeit gegen bie Intervention ber Allianz augenblicklich zu verlieren schien. Auch erklarte

ber nordamerikmischen eingestihnt. Judessen entskunden hier bald barauf wilde Barteiungen, welche erit mit dem Jahre 1882 sich einigermaßen lagten.

Ben Burnned-Anres aus wurde bie Befreiung von Chili int Bert gefegt. hier hatte allerbings fchen weit früher bie Bewegung begonnen. Sie hatte jebock Anfungs gar feinen Gefolg wenen ber Ciferfucht mehrerer einfinfreicher Familien, welche bie Bemeanne leinenen. Dacher tam Chili fcon 1814 wieder in bie Sande ter Spanier. Die Granfantleit berfelben tief aber balb eine neue Emvorung hervor. Sie wurde von Buemod-Apres aus geleitet, wohin viele Chilier geflohen waren. Im Jahre 1817 brach von hier and eine Erpetition unter ber Anführung bes unfern Generals Cant Martin nach Chill ein. Die Spanier wurden in bem Treffen bei Chocabuco ganglich geschlagen, Chili befreit und bie Unabhangigfeit biefes Staates 1818 proclamitt. Der Kampf mit ben Spaniern ging war fort, aber jum Bortheil ber Chilier, welche um tiefe Beit in bem amferen englischen Lott Cochrane, ber ihre Flotte befehligte. eine weientliche Unterftugung erhielten. Inbeffen traten auch bier fehr bald Barteiungen ein, indem eine aristofratische und eine liberale Bartei fich auf tas hefrigfte befeinteten.

Auf tiefe Beise batte sich also um ten Anfang ter zwanziger Jahre ter Unabbängigkeitskampf bereits in Merico, in tem nörtlichen Theil tes sütlichen Amerika (in Columbien), unt in tem sütlichen (in Buevnos-Apres unt Chili) zu Gunsten ter ebemaligen spanischen Colonien entschieden. Rur tiesenige Provinz, welche mitten inne zwischen ben nörtlichen und sütlichen Staaten lag, nämlich Peru, war noch nicht befreit. Im Jahre 1819 besand es sich noch in ten Handen ter Spanier.

Der Befreiungsversuch auch tieser Provinz ging zuerst von Buernos-Apres und Chili aus. Bon Seite bes ersten Staates wurde ein Heer unter der Ansührung Sant Martin's bahingesendet: bie Chilier schidten eine Flotte unter tem Commando Lord Cochrane's. Das Unternehmen glüdte. Cochrane schlug die spanischen Schiffe und machte sich jum herrn ber ganzen peruanischen Kufte. Sant Martin aber brang mit ben Truppen vor, schlug bie Spanier zu wiederholten Malen, vertrieb sie aus ber hauptstadt und wurde zum Protector Berus erklärt.

Aber leiber geriethen Cochrane und Sant Martin balb miteinanber in Zwist. Der erste segelte nach Chili zuruck. Sant Martin jedoch erregte balb bas Mißvergnügen ber Peruaner, welches zulest zu vollständiger Empörung anwuchs. Er verließ barauf ebenfalls Peru und ging nach Buennos-Apres zuruck. Diese Umstände benutten die Spanier, um ihre Kräfte wieder zu sammeln und noch einmal die Offensive zu ergreisen. Auch wurden sie vom Glücke begünstigt. Die Peruaner legten jest die höchste Gewalt in die Hände Aina Aguero's. Zugleich wandten sie sich an Bolivar um Hülse.

Bolivar fendete ihnen nun zwar 4000 Mann columbische Truppen unter ber Anführung bes General Sucre. Diese Bulfe reichte jeboch nicht aus. Denn zugleich erhoben fich in bem Innern bes jungen Staates bie wilbesten 3wifte. 3wischen ber Bolfsvertretung und bem Prafibenten Aguero traten Migverftanbniffe ein: feine biefer Ge malten wollte nachgeben. Der Congreß fette enblich Aguero ab: bagegen lofte biefer ben Congreß auf. Der lettere ernannte nun einen anberen Brafibenten, Torre. Aber mahrend auf biefe Beise bie Beruaner sich felbft befriegten, errangen bie Spanier einen Erfolg nach bem anderen. Enblich manbten fich bie Beruaner noch einmal an Bolivar. Diefer erschien im Jahre 1823 mit 8000 Mann, und wurde fofort jum Dictator Berus ernannt. Er wollte zuerft auf gutlichem Bege Aguero aur Unterwerfung vermögen. Als ihm bieß nicht gelang, ließ er ihn überfallen und gefangen nehmen. Aber bamit war bie Ruhe in Beru noch nicht hergestellt. Ein Theil ber peruanischen Truppen, benen ihr Sold nicht ausbezahlt wurde, meuterte und ging zu ben Spaniern über: nicht minder mehrere Manner von Ginfluß, welche Bolivar's Stellung beneibeten, barunter felbft Torre. Unter biefen Umftanben mar also ben Spaniern ein weiter Spielraum gegonnt : es war

würde, ohne sich barum zu bekümmern, wie sich die heilige Allianz barüber entschiebe.

So jum zweiten Male abgewiesen, brangten fie, befonbers Frank reich, in bie spanische Regierung, ben freien Sanbel nach ben Colse nien zuzugestehen: baburch hoffte man England fein hauptfachlichftet Motiv, warum es bie Unabhangigfeit Gubamerifas wunschte, weg nehmen zu können. In ber That erließ Ferbinand VII. im Februar 1824 eine folche Acte. Aber auch biefe verfehlte ihren 3wed. Ru bas wurde endlich erreicht, bag England im Jahre 1824 bie Unab bangigkeit ber neuen Staaten noch nicht formlich anerkannte, und ein barauf bezüglicher Borfcblag, welcher im englischen Barlamente (Dag 1824) gemacht worben, wurde abgeworfen. Indeffen war dieß von feiner großen Bebeutung. Denn bas englische Ministerium fprach fich bei ben Debatten barüber wieberholt aus, bag es bie Unabhangigfeit noch anerkennen werbe: bie Bogerung geschehe nur beshalb, weil man ben Ronige von Spanien Beit laffen wolle, fie zuerft auszusprechen. Auch ber entschiedene Wille bes Ministeriums, jebe Intervention einer frem ben Dacht zu verhindern, wurde zu wiederholten Dalen ausgesprochen.

Die Continentalmächte glaubten indes immer noch nicht Alles verloren. Sie wandten fich noch einmal an Canning. Sie machten ihm die vortheilhaftesten Anträge. England follte bie ganze Erpedition zur Unterwerfung der Colonien übernehmen: es follte die ausgebehntesten Handelsfreiheiten erhalten, und dergleichen \*). Aber Canning blieb standhaft. Auch biese Borschläge wurden abgelehnt.

Endlich, am 1. Januar 1825, sprach bas englische Ministerium bie Anerkennung ber Unabhängigkeit ber spanischen Colonien in Amerika, junachst von Merico, Columbien und Buepnos-Apres formlich aus.

Obschon man biesen Schritt lange vorausgesehen, so hatte er boch eine außerorbentliche Wirkung. Man erblickte barin ben vollständigen Bruch Englands mit ber heiligen Allianz. Man verhehlte sich nicht, baß biese baburch eine schwere Rieberlage erlitten. Die absoluten

<sup>\*)</sup> Canning und die Liberalen (Stuttgart 1828) I. S. 273.

erflart, baß fie frembe Einmischung in bie Angelegenheiten ber jungen Republifen nicht bulben murben. Die Alliang hatte es baher mit zwei ber machtigften Seeftaaten zu thun gehabt. Auch maren bie Allirten felber nicht gang mit einander einverftanden über bas, mas hinfichtlich ber fpanifchen Colonien geschehen folle. Den brei absoluten Machten mare allerdings unbedingte Rudfehr unter Spanien ermunicht gemejen. Aber Frankreich war anderer Meinung. Der Minifter bes Meußeren, Chateaubriand, war wohl für die Unabhangigfeit ber Colonien, jeboch unter monarchischer Regierungeform, und über die einzelnen ganber follten bourbonische Prinzen als Könige gefest werben. Er wollte alfo biese Frage bazu benuten, Franfreich zu neuen Erwerbungen zu verhelfen. Daß aber bie absoluten Machte nicht barauf eingingen, verftand fich von selbft. Sollte aber biefer Blan nicht burchgefest werben, fo mar Franfreich nicht gefonnen, fich um bie Bortheile, welche eine balbige Anerkennung ber neuen Republifen jebenfalls für es bringen mußte, burch bas Eingehen in bie unausführbaren Blane ber absoluten Mächte bringen zu laffen. fah ein, bag England alle Bortheile ernbten murbe, fo wie es querft bie Anerkennung ausgesprochen, und biefen Bortheil wollte es ihm nicht gonnen.

Unter biesen Umständen befanden sich die Mächte in keiner kleinen Berlegenheit. Endlich kamen sie mit einander überein, auf einem Congresse biese Frage zu behandeln, zu welchem außer England auch Spanien gezogen wurde. Die spanische Regierung mußte diese Sache in Anregung bringen. Gegen Ende des Jahres 1823 ging sie baher die Continentalmächte auf diplomatischem Wege, um ihre Vermittung in der Angelegenheit der Colonien an und forderte sie auf, die Sache auf einem Congresse zu entscheiden: die Grundlage der Bershandlungen sollte aber die Wiederunterwerfung der Colonien unter die spanische Krone sein.

Die Continentalmächte forberten nun auch England zur Besichickung eines solchen Congresses auf. Aber Canning erklätte entsichieben, daß er einen solchen Congress nicht beschicken, sondern beszüglich ber spanischen Colonien ganz nach eigenem Ermessen handeln

großem Einflusse war und ihn in liberalem Sinne benutte, von ber absolutiftischen Partei meuchlings ermorbet. Sie wollte baburch ben Ministern Schrecken einjagen.

Der Zweck wurde jedoch nicht erreicht. Bielmehr traten von dieset Beit an Pamplona und Palmela mit noch größerer Entschiedenhat wider die Absolutisten auf. Sie bestimmten den König, aus dem Cabinette vollends alle Elemente zu entfernen, welche sich zu jener Partei hinneigten, und die leergewordenen Stellen mit Mannern ihrer Farbe zu besehen.

Allein besto heftiger wurden gegen sie die Absolutisten. Die Königin und Dom Miguel bachten jest ernstlich daran, die Regierung und mit ihr den König zu stürzen. Sie gewannen den größten Iheil der königlichen Garden, einen Theil der Besahung von Lissaden. Man spiegelte ihnen vor, der König sei eigentlich ein Gesangener der liberalen Partei, die Minister selber seien Freimaurer: man musse ihn befreien aus den Klauen der Berräther.

Rachbem Alles gehörig vorbereitet war, begab fich Dom Digud in ber Racht vom 29. auf ben 30. April 1824 in bie Kasernen, we er bie Solbaten seinen Absichten geneigt fanb. Sofort wurde ba Ballaft von Bempofta, wo ber Konig wohnte, umftellt, und es be gannen nun bie Berhaftungen. Man bemachtigte fich ber angeseher ften Manner unter ber gemäßigten Bartei und mehr als 50 Offiziere, auf beren Gesinnung nicht zu bauen war. 3m Ganzen wurden go gen 800 Personen verhaftet. Aber gerade Pamplona und Balmela, auf welche es vorzugeweise abgesehen war, entfamen: fie flüchteten auf bas englische Rriegsschiff, bas im Tajo vor Anter lag. Darauf trat Dom Miguel vor feinen Bater, ben Ronig, und erflarte, es fei eine Berfchwörung gegen bas Leben ber gangen toniglichen Kamilie im Werke gewesen, er habe fie entbedt, schnelle Bulfe fei nothig, Bogo rung nur unheilbringenb gewesen: barum habe er ohne bes Königs Befehle abzuwarten gethan, mas in ber außerften Bebrangniß bat einzige Rettungemittel gemefen.

Johann VI. betäubt, erschreckt, ging auf Alles ein, mas ber Sohn

verlangte. Er hieß in einem Decrete vom 2. Mai gut, was Dom Miguel gethan: er setzte bie bisherigen Minister ab und ernannte solche, welche ihm bie Königin und ber Infant vorschlugen: ber letzte selbst wurde zum Oberbefehlshaber ber Armee ernannt.

Indessen stellte es sich balb heraus, daß diese Bewegung nicht sowohl zum Schutze bes Königs, als vielmehr gegen ihn angestistet worden war. Johann VI. wurde als Gefangener behandelt. Dom Miguel ließ den Ballast auf das Strengste bewachen und gestattete Riemandem den Zutritt zu dem König. Kein Schiff durste den Hafen verlassen: die Besatzung der Forts wurde verstärft, die Thore blieben verschossen.

Inzwischen war es bem englischen Gesanbten boch gelungen, mit Johann VI. in Berbindung zu treten und fich über ben mahren Stand ber Dinge zu unterrichten. Er erließ in Berbindung mit ben andes ren Gefandten bereits am 6. Mai eine feierliche Protestation ruchfichtlich jeber etwa gegen ben Ronig beabsichtigten Bewaltthatigfeit. brittische Linienschiff Binbfor-Caftle legte fich auf Ranonenschuß-Beite an bie Stadt. Und jugleich begannen migbilligende Stimmen unter bem Militair laut zu werben. Enblich gelang es, bie Flucht bes Ronigs zu bewerkstelligen. Dan schlug ihm vor, an ben Borb bes Binbfor-Caftle ju fliehen. 3weimal machte er ben Berfuch vergebens: bie Bachsamfeit seiner Bachter vereitelte bas Unternehmen. Mai aber verlangte er bestimmt, in seinem Ballafte Carias an ber Munbung bee Strome ju fpeifen. Diefe Bitte magten feine Bachter nicht abzuschlagen. Er bestieg mit feinen beiben Bachtern bas fur ihn bestimmte Luftschiff. 2118 er in bie Rabe bes Winbfor- Caftle fam, perlangte er, an bas brittifche Linienschiff gebracht zu werben. Der Booteführer gogerte. Allein auf ein gegebenes Beichen erfchienen eine Menge englischer Schaluppen, welche ben Ronig an ben Borb bes Windfor- Caftle begleiteten. hier murbe er von bem biplomatifchen Corps, feinen Ministern Pamplona und Palmela ehrfurchtevoll empfangen. Der Windfor feuerte jest ben toniglichen Gruß, alle Schiffe auf bem Strome antworteten, und fo warb ber Sauptstabt

Alles aufzubieten, die gegenwärtige Regierung zu ftuten, woburch auch fein Einfluß gefichert wurde.

Derfelbe war ihm besonders beshalb von Berth, weil fich baran bie endliche Losung bes Berhaltniffes Portugals zu Brafilien knupfte.

Denn auch Brafilien suchte fich um biefelbe Zeit, als bie fpaniichen Colonien ben Unabhangigfeitstampf begannen, vom Mutterlante zu trennen. Doch traten hier wefentlich verfchiebene Berbaltniffe ein. Der König Johann VI. war bei ber Invafion ber Frangofen im Jahre 1808 nach Brafilien geflohen, wo er in Rio Janeiro feinen Sit nahm und biefe Stadt jum Site ber Regierung wählte. burch gewann bas Land an politischer Bedeutsamfeit. Auch wurde es 1815 ju einem Königreiche ernannt. Als nun im Jahre 1820 bie Runbe von ber Revolution in Portugal nach Brafilien brang, wurde biefe sofort von ben Brafilianern aufgegriffen. Der Ronig wurbe auch hier, namentlich burch ben Anschluß bes Militairs an bie Re volution, gezwungen, nachzugeben und bie Cortesverfaffung von Bortugal auch auf Brafilien zu übertragen. Balb barauf reifte et nach Bortugal ab und ließ in Brafilien als Regenten feinen alteften Sohn Don Bebro gurud.

Run aber trat in ben Brasilianern immer beutlicher bas Streben nach völliger Selbständigkeit und Unabhängigkeit von Europa hervor. Im Jahre 1822 sprachen die versammelten brasilianischen Cortes die Trennung des Landes von Portugal aus und ernannten den Prinzregenten zum Kaiser von Brasilien. Run sollte eine neue Berfassung entworsen werden. Diese kam im Jahre 1823 zu Stande, war aber so demokratisch gehalten, daß Don Pedro sie nicht annehmen wollte. Die Nationalversammlung aber beharrte bei ihrem Entwurf, und da sie nicht nachgab, so löste sie Don Pedro am 10. November 1823 militairisch aus. Er gab aber eine andere Berfassung, welche er 1824 der zweiten von ihm berusenen Nationalversammlung vorlegte, die sie auch annahm. Sie war immer noch demokratisch genug: Souverainetät des Bolkes, Initiative der Cortes, diese in zwei Kammern getheilt, die eine, die Kammer der Repräsentanten, vom Bolke gewählt,

ebenso die andere, die Kammer der Senatoren, nur mit dem Untersschiede, daß der Kaiser sie aus der Liste der durch das Bolf Gewählten ernennt, suspensives Beto, Preßfreiheit, Jury, Berantwortlichskeit der Minister — das waren die Grundzüge dieser neuen Constitution. So liberal nun auch diese Bersassung sein mochte, so sehlte es doch nicht an Unzufriedenen, welche nicht vergessen konnten, daß der Kaiser die rechtmäßige Nationalversammlung mit Gewalt auseinandersgesprengt. Republikanische Elemente mischten sich dei. So kam es noch im Jahre 1824 zum Aufruhr in den nördlichen Provinzen: der Mittelpunkt desselben war Fernamduco, eine Stadt, welche durch ihren Hafen und durch ihre Festungswerke einen gleich bedeutenden Anhaltspunkt gewährte. Indessen gelang es Don Pedro, diese Stadt im September zur Unterwerfung zu zwingen, und darauf legte sich auch in den anderen Provinzen der Aufruhr.

Während nun diese Entwickelungen im Innern Brasiliens vorgingen, dachte das Mutterland nicht daran, die Unabhängigkeit dieser ehemaligen Colonien zuzugestehen. Dazu konnte sich die portugiesische Regierung so wenig wie die spanische entschließen. Und obschon das Berhältniß hier ein anderes war, als bei den spanischen Colonien, indem Brasilien eine Monarchie blied und einen Prinzen der königlichen Familie zum Regenten hatte, so konnte man den Berlust dieses Landes doch nicht verschmerzen: ja, man gab Seiten Bortugals die Hoffnung nicht auf, Brasilien wieder zur Unterwerfung bringen zu können und noch im Jahre 1824 hatte es den Anschein, als ob es zwischen beiden Ländern zum Kriege kommen würde.

Aber bieß konnte England nicht wunschen. In seinem Interesse lag vielmehr Brasiliens Unabhängigkeit ebenso sehr, wie die der spanischen Colonien. Denn es walteten hier dieselben Berhältnisse, diesselben Handelsbeziehungen wie bei jenen ob. England verwandte daher seinen Einfluß auf die portugiesische Regierung besonders auch dazu, von ihr die Anerkennung eines selbständigen Brasiliens zu erlangen.

Inbessen war bieß nicht so leicht. Abgesehen bavon, baß ein

Denn bie spanische Regierung, gang in ben Santen ber woft llichen Junta, nahm fich nunmehr ernftlich ber absolutiftifchen Emperer an. Die Saupter ber migueliftischen Bartei, ber Marquis von Chapes, jener Graf Almarante, welcher im Jahre 1823 bie Contrerevolution ind Bert gefest, bie Marquis von Abrantes, Silveira, Souza organisirten auf spanischem Bebiete, in Lugo, Zamora, Toro, Salamanca, Babajoz und Caja in Anbalufien ganz offen und unge ffort neue Insurgentencorps und murben von ber fpanischen Regierung mit Baffen, Munition, Kleibung und Lebensmitteln unterftust. Plan mar, biefe Corps zuerft voranzuschieben und ben Rampf beginnen ju laffen: hatten fie Erfolg, um fo beffer; wurden fie aber jurudgetrieben, fo follten bie Spanier ju Gulfe tommen. Diefen Umtrieben zu Gunften einer absolutistischen Contrerevolution in Bortugal war selbst Franfreich nicht fremb: bie Partei, welche bort am Ruber mar, unterftutte insgeheim die Blane ber Diqueliften und fuchte bie Rarten fo ju mischen, baß fie spater, je nachbem bie Burfel fielen, von einem gunftigem Erfolge ben besten Bewinn ziehen tonnte. Daß endlich bie absoluten Dachte bie neue portugiesische Constitution verabscheuten, welche Grundsate aufstellte, die sie bis auf ben Tob betampfen ju muffen glaubten, brauchen wir nicht erft anzubeuten unb ebenfo wenig ihre Bereitwilligfeit, ju einem gegen biefe Berfaffung gerichteten Unternehmen, fo viel ale möglich mitzuwirken.

Canning blieb biese Lage ber Dinge nicht verborgen. Er fürchtete ernstlich für ben gegenwärtigen Stand ber Berhältnisse in Portugal, ba bie Sache ber Contrerevolution so mächtige Beschützer hatte, und glaubte baher entscheibende Schritte thun zu mussen. Um die Mitte Septembers 1826 reiste er plötlich nach Paris. Er wurde baselbst auf bas Zuvorsommendste behandelt, und sogar, was als eine außerordentliche Ehre für den bürgerlichen Minister dargestellt wird, zur föniglichen Tasel gezogen. In Paris unterhandelte Canning mit den französischen Ministern besonders auch über die portugiesischen Angelegenheiten. Er brachte es dahin, daß ihm diese versprachen, nicht nur selbst den Nieguelisten gar keinen Borschub leisten, sondern auch die spanische Res



gierung ernstlich bavon abmahnen zu wollen. Damit war allerdings viel gewonnen. Und fast schien es, als ob auch die übrigen Continentalmächte ploblich eine andere Ansicht der Dinge gewonnen hatten. Denn Dom Miguel, welcher sich in Wien aushielt, und der auf die erste Aussorderung seiner Schwester, der Regentin, die neue Constitution zu beschwören, sehr zweideutig geantwortet hatte, erklärte sich jett, im October 1826, dazu, und beschwor in der That in Wien die Berfassung. Und so gab denn auch die spanische Regierung auf Englands Ansragen eine beruhigende Erklärung.

Aber all bieß war blos Taufchung. Um biefelbe Zeit, als bie Sigungen ber Cortes möffnet werben follten, im Monat Detober, brachen von Spanien aus ber Marquis von Chaves und ber Marquis von Abrantes in Portugal ein. Jener erhob in ber Broving Tras os Montes bie Fahne ber Emporung, biefer pflanzte fie in Algarbien auf, beibe, indem fie Miguel I. ale absoluten Konig proclamirten. Doch auch biegmal follten biefe Unternehmungen von feinem Erfolge gefront fein. Der Marquis von Chaves wurde gurudgetrieben, und war schon nach einigen Tagen gezwungen, auf bas spanis iche Bebiet gurudguflüchten. Langer hielt fich bie Insurrection in Algarbien. Dort waren nämlich zwei Regimenter zu ben Migueliften übergegangen. Sie hatten ben General Alva gefangen genommen, eine Junta errichtet, Die Königin Mutter jur Regentin ausgerufen. Inbeffen nach einiger Zeit setten sich von Liffabon eine gehörige Unzahl Truppen, unter ber Anführung bes entschlossenen Kriegsministers Salbanha, wiber fie in Marfch. Bei ihrer Unnaherung flohen bie Infurgenten und zogen fich gleichfalls auf fpanisches Bebiet zurud.

Jest aber war ber Zeitpunkt eingetreten, wo bie spanische Resgierung die Insurrection thatlich unterstügen sollte. Chaves und Silveira sammelten die portugiesischen Flüchtlinge auf spanischem Gebiete, um sie von Reuem über die Grenze zu führen, und dießmal ließ die spanische Regierung einige Regimenter zu ihnen stoßen. Der Angriff sollte auf mehreren Punkten zugleich, und zwar um die Mitte Rovemsbers erfolgen. Während der Marquis von Chaves von Gallizien aus

nach Tras os Montes einbrach und ohne Biberftand bie feste Stadt Chaves nahm, feste eine andere Colonne unter Silveira, Die fich in ber Gegend von Zamora, Toro und Salamanca gefammelt, über ben Duero, nahm bie Stadt Miranda, beren Befatung zu ihnen überging und bemachtigte fich balb barauf, am 22. Rovember, ber Keftung Braganza. Und zugleich brang eine britte Colonne in bas fübliche Portugal, in bie Proving Alentejo ein, wo bie festen Plate Billaviciofa und Eftremos, nur wenige Tagereifen von Liffabon entfernt. in bie Sanbe ber Insurgenten fielen, und gwar chne großen Biber ftand ju leiften, ba bie Befatung balb ju tonen aberging. bieltent fich andere Festungen, wie Elvas, tapfer: allein auf bem platten Lanbe fant bie Insurrection großen Anklang, fo bag um ben Anfang Decembers bie Bevölferung ber Brovingen Tras os Montes, Beira, Douero und Alentejo in offenem Aufftande wiber bie conftitu tionelle Regierung angesehen werben fonnte. Die Festung Almeida, von einem neuen Corps angegriffen, war auch gefallen, und endlich brang Chaves immer fiegreich gegen bie außerft wichtige Stadt Oporto por und bie Beforgniß mar allgemein, bag fie ihm erliegen werbe.

Die Bestürzung in Lissabon war groß. Man warf die Schuld all' dieses Unglucks auf die Minister, welche man sogar des Einverständnisses mit den Ausständischen beschuldigte. Unglucklicher Weise war der tapsere und entschlossene Saldanha wegen Kränklichkeit furz vorher seines Postens enthoden worden: auch diesen Umstand legte man in dem oben erwähnten Sinne aus. Bald wuchs die Erdindrung so mächtig an, daß die Minister kaum ihres Lebens sicher waren. Sie mußten abdanken, und Moura Cabral und Marquis Balenca wurden zu Ministern des Innern und des Krieges ernannt, die zwei für den Augenblick wichtigsten Posten.

Aber die Regierung glaubte bie immer weiter anwachsende Emporung mit eigenen Kraften nicht bewältigen zu können. Sie wandte sich baher an England um Hulfe. Der portugiesische Gesandte am englischen Hofe, Palmella, übergab schon am 3. December an Camning eine barauf bezügliche Note: am 8. December kam ein außers

orbentlicher Courier von Portugal an, welcher neue Rachrichten brachte, und bas Dringliche ber Sulfe auseinanber feste. Canning war feinen Augenblid im Zweifel, was er thun follte. Es hanbelte fich barum, einen neuen Uebergriff ber heiligen Allianz gurudzuweisen. Denn es entging ihm nicht, bag biefer Angriff Spaniens auf Bortugal nicht ohne geheimes Einverständniß mit ben Continentalmächten erfolgt sei, und bag alle ihre friedlichen Berficherungen bezüglich biefer Frage eitel Taufchung gewesen. Aber er war entschloffen, biefen Intriguen auf bas Entschiebenfte entgegen zu treten. Den Tag barauf, nachbem er bie Rachrichten aus Portugal erhalten, versammelte er ben Cabineterath, welcher beschloß, bie von Bortugal angegangene Bulfe au gewähren, am 10. bestätigte ber Konig biefen Beschluß, und ichon am 11. fanbte Canning zehn Kriegsschiffe mit zwölf Regimentern, brei Brigaben Artillerie und 2000 Seefolbaten, unter ber Anführung bes General Clinton nach Portugal.

Am 12. December benachrichtigte er das Parlament von diesen Borgängen. Er legte ihm dar, daß nach den zwischen Portugal und England bestehenden Berträgen das lettere verbunden sei, dem ersten Hulfe zu gewähren. Zugleich sprach er aber jene denkwürdigen Worte aus, welche wir oben dereits mitgetheilt, in denen er der heiligen Malanz drohte, den Krieg zu einem allgemeinen Kriege des Liberalismus wider das autofratische Princip anwachsen zu lassen, wenn jene etwa den Streit auf eine andere Weise entscheiden wollte, als England für gut hielt. Niemals hatte Canning einen so allgemeinen Beisall geärndtet, als in jener Sitzung des Parlaments: die ganze Opposition huldigte ihm, wie alle ächt vaterländisch gesinnten Engländer. Aber die Wirkungen dieser Rede erstreckten sich noch weiter: sie riesen in ganz Europa eine außerordentliche Sensation hervor, und trugen wesentlich dazu bei, den Hossmungen der Freunde der Freiheit einen neuen Schwung zu geben.

Dagegen hutete fich bie heilige Allianz wohl, in irgend einer

<sup>•) 6. 634.</sup> 

#### Biertes Capitel.

# Die orientalischen Angelegenheiten bis zum Bertrage vom 6. Juli 1826.

### Der griechische Greiheitskampf in den Jahren 1823 und 1824.

Die griechische Frage sollte ebenso eine ben ursprunglichen Abstichten ber heiligen Allianz wibersprechenbe Lösung erfahren, wie bie Frage über bie spanischen Colonien und bie portugiesische.

3mar es bauerte noch eine Zeit lang, bis es bahin fam. Und inzwischen hatten bie Griechen alle Krafte aufzubieten, um bem turfifchen Despotismus Wiberstand zu leiften.

Dieser saste nach bem Congresse von Berona, auf welchem, wie wir gesehen, beschlossen worben war, die Griechen, als Rebellen gegen ihren legitimen Herrscher ihrem Schicksale zu überlassen, die kühnsten Hoffnungen. Zugleich stieg ber Uebermuth der Pforte gegenüber den europäischen Mächten. Sie dachte nicht daran, schließlich die Forderungen zu erfüllen, welche Rußland so lange wegen der Donaufürstenthümer an sie gestellt: obschon der Raiser Alexander im Jahre 1823 alle Griechen aus seinem Reiche vertried, welche ihm nicht als russische Unterthanen den Gid der Treue leisten wollten, so konnte sich die Pforte auch durch dieses Verhalten Rußlands nicht bestimmen lassen, aus der Moldau und Walachei ihre Truppen herauszuziehen. Ja, sie ging noch weiter: sie erließ einen Firman, welcher dem türkischen Sechandel ganz besondere Privilegien zusicherte, die europäischen Schisse bagegen sehr lästigen neuen Zöllen unterwarf und ihnen das schwarze

Meer fast ganzlich verschloß. Bergebens legte ber englische Gefandte, Lord Strangford, gegen biese neue Maßregel Berwahrung ein: die Pforte kummerte sich so wenig barum, daß sie sogar vier russische Schiffe sofort in Beschlag nahm, welche aus Unkenntniß sich wider die neue Berordnung versehlt: mit genauer Noth wurden sie wieder freigelassen.

Dieß Alles konnte geschehen, ohne daß die europäische Diplomatie Miene machte, gegen den Diwan eine ernste Sprache zu führen. Es ist begreislich, daß der Padischah, vorderhand von einem Kriege mit Rußland befreit, in der Aussicht noch dazu, den Krieg mit Bersten ebenfalls beendigen zu können (in der That erfolgte am 28. Juli 1823 der Friede zwischen der Türkei und Persien), sicher, daß die Griechen von keiner auswärtigen Macht aus Unterstüßung rechnen könnten, zu der Ueberzeugung kommen mußte, jest sei der rechte Zeitspunkt zu der Unterdrückung der Empörung gekommen und man müßte alle Mittel anwenden, um sie ins Werk zu sesen.

In ber That, wurde für bas Jahr 1823 ein ausgebehnter Operationsplan entworfen, welcher ber hellenischen Sache ben Tobesftoß versesen zu mussen schien. Griechenland sollte von brei Seiten
zugleich mit überlegenen Kräften angegriffen werben. Die Paschas
von Seres und Stutari sollten bas westliche Griechenland angreisen:
eine zweite Colonne sollte von Thessallien aus burch die Thermopylen
bringen und gerade zu auf Corinth losgehen: eine britte Colonne
endlich, die Hauptmacht, quer durch Böotien hindurch ihren Marsch
auf Lepanto richten, um von da aus in den Peloponnes einzusallen.
Dieses Unternehmen sollte unterstüßt werden durch die türkische Flotte,
welche um dieselbe Zeit in dem Meerbusen von Patras erscheinen sollte.

Aber biefer Plan ftieß in ber Ausführung auf ben tapferften Biberftand. Bunachst erhoben sich bie Griechen in Theffalien. Die türfischen Heerführer, welchen bieses Ereigniß höchst ungelegen kam, weil es sie bei ihren Operationen bedrohte, sandten einige Abtheilungen wiber die Theffalier: allein sie wurden geschlagen. Nichts bestoweniger versuchte Mehemed Pascha, welchem ber Oberbesehl über die zweite Colonne übergeben worben war, den Durchgang durch die Thermopylen zu ers

Schat zu bereichern, und burch eine wohl bisciplinirte stehende Armee seiner Gewalt Rachtrud zu geben. Reiner unter allen Pascha's hatte eine so wohlgefüllte, burch regelmäßigen Zuschuß unterstützte Kasse und eine so wohl geordnete Streitmacht. Auch die Pforte stand in diesem Punkte hinter dem Pascha von Aegopten zurud. Und zu alle dem stand an der Spise dieses Heeres ein junger Held, der sich bei mehreren Gelegenheiten schon rühmlich ausgezeichnet hatte, der Stiefsohn Ali's, Ibrahim Pascha. An diesen Mehemed Ali nun wandte sich jeht die Pforte in ihrer Bedrängniß und verlangte von ihm Unterstützung in dem Kampse gegen die Griechen.

Mehemed Ali war so wenig ein treuer Unterthan bes Sultan, wie andere seiner Pascha's. Er ftrebte schon lange nach Unabhängigsteit, und alle die Maßregeln, welche er getroffen, um in Aegypten seine Herrschaft zu beseitigen, deuteten barauf hin. Rur war er zu flug, als daß er früher, als bei gunstiger Gelegenheit diese Plane zur Ausschung gebracht hatte. Bei dem Beginn des Austandes der Griechen schien er sie zu begünstigen: es ging sogar das Gerücht, daß er sich mit ihnen verdinden, sich dann zum König von Aegypten machen wolle. Doch verschwand es wieder. Im Gegentheile, er ging sett auf die Anträge der Pforte ein, welche ihn auf einem weniger geschhrvollen Wege zu dem Ziele seiner Wünsche führen zu können schienen. Denn die Pforte versäumte nicht, große Anerdietungen zu machen, wie z. B. daß Kreta und Eypern zu dem Paschalik von Aegypten geschlagen, daß Ibrahim Pascha von Morea werden sollte. Das Uedrige, besste Mehemed Ali, wurde sich im Lause des Kampses ergeben.

Er rüftete also eine Flotte und ein Landheer: um die Mitte bes Sommers 1821 ging er von Alegopten aus unter Segel. Die gange Macht, unter ber Anführung Ibrahim's, bestand aus 54 Kriegsschiffen, mit ohngefähr 18,000 Mann regulärer Truppen und 150 Stuck Ges schutze. Diese sollte sich mit ber turfischen Macht vereinigen und beibe gemeinsam sollten die Griechen zur See und zu Land angreisen, die bann, wie man hoffte, nicht mehr widerstehen konnten.

Aber bie Griechen maren gutes Muthe. Co oft hatten fie ben

Zürfen Stirn geboten, so oft ihre Angriffe flegreich gurudgeschlagen : fte hofften auch gegen bie Megnytier bestehen ju fonnen. bem wuche in ber letten Zeit ihr Selbstgefühl immer mehr burch bie Bahrnehmung bes außerorbentlichen Intereffe, welches ihr Rampf bei ben meisten Bolfern Europa's hervorgerufen hatte. Richt nur nahm bie Breffe faft allenthalben bie Bartei ber Briechen, mußte ihre fuhnen Thaten, ihre helbenmuthigen Rampfe in bem iconften Lichte ju zeigen, forberte auf, fie zu unterstügen und namentlich von Seiten ber Diplomatie eine andere Richtung gegen sie einzuschlagen, sondern es bilbeten fich auch Griechenvereine, welche ben 3med hatten, ben Sellenen thatfachliche Unterftugung angebeihen zu laffen, entweber burch Belb, ober burch Befleibung und Rriegsbebarf. Dergleichen Bereine maren burch gang Deutschland, bie Schweig, Italien, Frankreich, Rieberlanbe, Rufland verbreitet. Die größten Erfolge vielleicht unter allen hatten fie in England, wo große Summen gezeichnet wurden. Ja hier fam fogar ein griechisches Unleben von 800,000 Bfund Sterling ju Stanbe, welches mit bem Anfange bes Jahres 1824 fluffig wurde. Und zugleich fanbte Britannien einen feiner ebelften Sohne, ben Dichter Lorb Boron, nach Griechenland, um für bie Befreiung bes Landes thatig zu fein. Leiber fonnte er nicht lange mehr wirfen : benn ichon im April bes Jahres 1824 raffte ihn ber Tob hinmeg.

Dieß Alles belebte bie Griechen mit neuem Muth, und so lief benn auch das Jahr 1824 trot der ägyptischen Husse im Ganzen zu ihrem Bortheil aus. Roch vor der Anfunst Ibrahim Pascha's war es ihnen gelungen, dem Chosrew Pascha, welcher jest die türkische Flotte beschligte, in den Gewässern des ägeischen Meeres mehrere empfindzliche Niederlagen beizubringen. Der tapsere griechische Admiral Miaulis schlug ihn zu wiederholten Malen dei Ipsara, 6. Juli, dei Samos, 11. und 17. August, und dei Mitylene am 4. Oktober. Als dann endlich die ägyptische Flotte ankam, so wurde diese am 10. Oktober im Meerbusen von Ros angegriffen, in die Flucht getrieben, die nach Kreta versolgt und dort am 13. November noch einmal geschlagen. Und während dieser Seessege sochten die Griechen mit nicht

Es konnte nicht fehlen: balb genoffen die Englander eine aufwordentliche Popularität bei den Griechen, und schon im August 1824 wandte sich ihre Regierung durch den Generalstaatssecretär Rhodist an Canning, um von demselben die Unterftühung Britanniens perlangen.

Canning antwortete barauf am 1. December 1824, daß er zwar eine birecte Unterftühung ber Griechen burch Englander ablehnen muffe, daß jedoch das brittische Cabinet eine strenge Reutralität beobachten, jedefalls nie dazu mitwirken werde, Griechenland wieder unter eine hem schaft zu bringen, welche es verabscheue, daß von England die Recht der Griechen als einer friegführenden Macht anerkannt seien und daß sich endlich das Cabinet erbiete, die Vermittelung zwischen Griechen land und der Pforte zu übernehmen. Rurz vorher war durch die brittische Regierung auf den jonischen Inseln jene Anerkennung des griv chischen Blokaberechts erfolgt, welche wir oben erwähnt.

Dieser Schritt Canning's war von einer außerorbentlichen Bobeutung. Er eröffnete ben Griechen eine neue Zufunft, er bot ihner bie Hoffnung, im Nothfalle eine Macht zur Seite zu haben, welcht ihrer annehme, salls die Wechselfälle bes Krieges sie wieder unter ben früheren Despotismus zurudwerfen sollten.

Aber es war nicht zu erwarten, daß die anderen Mächte biefen Schritt Englands gleichgultig mit ansehen wurden. Sie wollten keiner Macht einen ausschließlichen ober überwiegenden Einfluß in der griechischen Sache zugestehen, und nachdem einmal England Mient gemacht, diese Verhältnisse in einem anderen Sinne, als die allierten Mächte bisher unter einander übereingekommen, zu betreiben, was sofort seine Popularität in Griechenland zur Folge hatte, so beeilten su sich, ebensalls ihre Hände in die inneren Angelegenheiten des Landes zu mischen und so viel Einfluß zu gewinnen, als möglich war. Rustland insbesondere, dem es vor Allem daran gelegen sein mußte, ver suchte seht England den Nang abzulaussen. Es hatte bei aller scheindaren Resignation doch niemals die griechische Frage aus den Augen gelassen, und noch im Jahre 1824 machte es einen Borschlag zu

Bacification Griechenlands, welcher ber Pforte und auch ben übrigen Sofen mitgetheilt wurde, ber offenbar barauf abzielte, Ruglands Ginmifchung in bas fernere Schidfal Griechenlands unausbleiblich ju machen. Es verlangte nämlich, bag in Briechenland brei Furftenthumer unter griechischen Fürften ju errichten feien, welche in einer gemiffen Abhängigkeit von ber Pforte fich befanden und Ginrichtungen befäßen, ahnlich benen ber Molbau und ber Ballachei; biefe Ginrichtungen follten von ben alliirten Sofen ober von benjenigen unter ihnen, welche biefen Borfchlag annehmen wollten, garantirt werben. Aber ber russische Borichlag fant weber bei ber Bforte noch bei ben Griechen ein geneigtes Dhr. Bielmehr war balb barauf ber engere Unschluß ber griechischen Regierung an England erfolgt. Jest glaubte Rufland in anderem Sinne wirken zu muffen. Es ließ bie Einwohnerschaft burch gewandte Agenten, namentlich burch einen gewiffen Warmaty bearbeiten, welcher, burchaus freie Grundfage jur Schau tragend, jugleich auf die Nothwendigfeit eines naberen Unschluffes an Rußland hinwies, und besonders für ben Blan wirkte, ben ehemaligen ruffischen Minister, Grafen Capo b'Iftria, an bie Spige ber griechischen Regierung zu berufen. Ferner versuchten auch bie Fransofen baselbst Kuß zu faffen und für ben Bedanken, einen bourbonis ichen Bringen auf ben Thron von Sellas zu bringen, Anhanger zu werben. Der vorzüglichste Agent biefer Bartei mar ber General Roche. Und endlich bemühten sich nicht minder die Deftreicher, eine turkische Partei zu grunden und baburch bie Rudfehr zu bem alten Buftanbe au ermöglichen.

Die Intriguen ber Diplomatie trugen balb ihre bofen Früchte. Die inneren Zerwurfniffe und Streitigkeiten, wovon ohnebieß bie Griechen heimgesucht waren, wurden badurch nur vermehrt. Person-liche Antipathien wurden sofort von ben fremden Agenten benutt, um barauf ihre eigensüchtigen Plane zu gründen. Anstatt, daß die Wirfssamkeit bes Centralpunktes, der Regierung, verstärft wurde, wurde er durch diese Intriguen geschwächt und seine Masnahmen gehemmt. Seit dem Jahre 1823 bestand eine besinitive Regierung. An der

ihrem Borhaben unterrichtet worden. Er war daher auf Alles ge faßt. Es gab ein furchtbares Gemetel. Dennoch schlug sich der größte Theil durch bis an den Berg Zigos, wo er aber von neuen Feinden empfangen ward, welche Ibrahim hier hatte aufstellen lassen. Aber auch diese werden geworfen, da inzwischen die Griechen von ihren herbeieilenden Brüdern unterstützt werden. An 2000 hellenen waren entsommen. Ein großer Theil der Besatung aber kehrte durch ein Mißverständniß verleitet wieder in die Stadt zurück, in welche die Feinde zugleich mit eindrangen: nun ein noch schrecklicheres Bludde. Die Griechen sprengen endlich das Pulvermagazin in die Lust, die Stadt, sich und einen großen Theil ihrer Feinde in den Trümmem besselben begrabend.

Die Belagerung von Missolunghi ift einer ber großartigsten Momente bes griechischen Befreiungstampfes. Aber mit bem Falle biesa Festung schien auch ber Stern Griechenlands auf lange erbleicht piein. Es hatte ben Anschein, als ob es jest endlich ben Turfen boch golingen werbe, die Unterwerfung ihrer ehemaligen Unterthanen pu vollenden.

Unter selden Umftanden hielten sich die Griechen für nicht mehr stark genug, aus eigener Kraft dem Feinde Widerstand zu leisten. Sie fühlten die Nothwendigkeit fremder Hulfe. Und an wen anders sollten sie sich wenden, als an England, welches unter allen Mächten das größte Vertrauen besaß und bisher am meisten für die Hellenen gothan hatte. Schon am 1. August 1825 beschloß die griechische Regierung, Hellas unter das Protectorat Großbritanniens zu stellen. Dometrios Miaulis erhielt den Auftrag, die betreffende Acte in London zu übergeben. Es war im Monat Oktober. Mündlich fügte er noch bei, daß Griechenland wünsche, den Prinzen Leopold von Coburg zum Regenten zu erhalten.

Canning erklärte, im Augenblide auf biesen Antrag noch feine bestimmte Untwort geben zu können, versicherte jedoch, sie bald nach senden zu wollen. Aber sofort erhielt der brittische Gesandte in Constantinopel, Sir Stratford Canning, den Austrag, mit den Griechen

in Unterhandlungen zu treten. Sie riefen jest formlich bie Bermittlung Canning's an in ihrer Streitigfeit mit ber Pforte, und baten ihn, ben Krieben auf folgende Bebingungen ju unterhandeln. 1) Alle Festungen Griechenlands follen ben Griechen übergeben werben: fein Turfe folle auf griechischem Boben wohnen, noch bafelbft Eigenthum befigen burfen; 2) ber Sultan foll fortan feinen Ginfluß auf bie innere Draanisation bes Lanbes und ber griechischen Kirche haben; 3) ben Griechen wird verftattet, eine hinlangliche Landmacht fur bie Sicherbeit bes Innern, und eine Marine jur Beschützung ihres Sanbels gu halten; 4) bie Griechen in allen Provingen, welche bie Baffen gegen bie turfifche Berrichaft ergriffen, follen einerlei Befete und Brivis legien erhalten; 5) fie follen ihre eigene Flagge führen und bas Recht haben, Mungen zu pragen; 6) die Summe bes an die Pforte zu gablenben Tribute ift fest zu bestimmen, und bie Bahlung entweber jahrlich ober auf einmal anzuordnen; 7) es foll ein Baffenftillftanb abgeschlossen, und biefe Artifel weber von ben Gefanbten noch von ber zu ernennenben Commission abgeanbert werben burfen.

Canning entschloß sich, die gewünschte Vermittlung zu übernehmen, und auf diese Beise den Gedanken in Aussührung zu bringen, von dem er schon lange geleiset war. Aber in demselben Augenblide erfolgte ein Ereigniß, welches auf die Entwicklung der orientalischen Frage fortan von einem außerordentlichen Einflusse sein sollte. Das war der Thronwechsel in Rußland.

#### Chronveranderung in Hugland.

Berfdworung gegen Raifer Ricolaus I.

2m 1. December 1825 ftarb ber Kaiser Alexander zu Taganrog am asow'schen Meer, wohin er sich ber Erholung wegen mit seiner Gemahlin Elisabeth begeben hatte.

Ueber bie Art und Beise seines Tobes, wie über bie neue Besehung bes russischen Thrones ift jest noch ein geheimnisvolles Dunkel
verbreitet, welches wir nicht gang auszuklaren vermögen. Alexander hinter-

ließ keine Rinder. Aber er hatte noch brei Bruber : Conftantin, Ricolaus unt Michael. Der altefte von tiefen, und alfo ter trot mafige Thronerbe, war Conftantin, Statthalter von Bolen. Diefer Brin; befaß wenig Gigenschaften eines herrschers. Rörperlich wie geiftig von ber Ratur bochft ftiefmutterlich bebacht, fehlte es ibn noch taju an Charafterftarfe, mabrent er fich auf ber anbern Seit von Leibenschaftlichkeit unt Jahgorn ju Sandlungen binreißen ließ, welche nicht nur ihn perionlich in ten Augen ber Belt erniedrigten, fontern auch ten Intereffen tes Staates fcwere Bunten folugen. Bir baben bereite angeführt, bag vorzugeweise fein Betragen bei ben Polen jene Ungufriebenbeit bervorgerufen, über beren Ausbrud Alerander im Babre 1820 fo ungehalten gewefen. Dagegen zeigten nich in tem jungeren Bruter, Ricolaus, 1796 geboren, weit mehr jener Gigenichaften, welche beiontere einem ruffichen Raifer vonnothen Schon feine außere Ericheimung batte etwas Imponirentes: von fattlicher Bestalt, bobem Buche, delen Benichtegugen, wußte er in feine Bewegungen, feine haltung, feinen Ausbruck jenes Etwas ju legen, welches ben herricher bezeichnet: gemeffen obne gezwungen, berablaffent obne jutraulich, wohlwollent obne freundlich zu fein, bielt er Alle, tie nich ibm nabten, in ideuer Entfernung, nicht obne jenen Eintrud ju empfinten, welchen ein enrichloffener Charafter auf und audzuüben pflegt. Run foll - fo wirt von einer Seite vernichert \*) - Aleranter, in Beriduchtigung tiefes Berbaltniffes, aber unvermegent, feinen alteren Bruter gang rom Throne auszufoliegen, mit tem Getanten umgegangen fein, bas ruffifche Reich m theilen : nach feinem Tote follte bie eine Balfte, bas eigentliche Ruslant umfanent, an Ricolaus, tie antere aber, Polen mit ten übrigen Lantern, an Conftantin fallen, welcher bann ben Lieblingegebanten ber rufficen Belitif batte ausführen follen, bie Denaufürftenthumer mit feinem Reiche ju vereinen. Aleranter babe, aus Schwache, fic

<sup>&</sup>quot;) Bortfolio Grangoniche Ausgabe, hamburg bei Auguft Campe.) V. S. 141 folg.

lange gescheut, mit diesem Plane hervorzutreten. Endlich sei er bazu entschlossen gewesen: in demselben Augenblide aber habe ihn ein gewaltsamer Tod hinweggerasst. Diesenige Partei, welche dieß verschuldet, habe nun Ricolaus auf den russischen Thron erhoben: die Entsagung Constantins habe man verfälscht, später erzwungen: der Prinz selbst sei zu schwach gewesen, um für den ihm rechtlich gesbührenden Thron zu streiten: so habe sich denn der neue Herrscher mit einem Anscheine von Recht auf dem Throne sessischen können.

Wir sind nicht im Stande, zu beurtheilen, ob biese Ansicht, welche übrigens ziemlich verbreitet ist, auf trifftigen Gründen beruht, und ob die Bertheibiger berselben sprechende Thatsachen dafür ause weisen können. Wir begnügen und, sie anzusühren, und theilen jest mit, was ofstziell über die Besitznahme des russischen Thrones bekannt geworden ist.

Unmittelbar nach ber nachricht von bem Tobe Alexanders hulbigte ber Großfürft Ricolaus feinem Bruber Conftantin, welcher abwefend in Warschau war, als rechtmäßigem Thronfolger. flegelte jeboch ber Senat ein Padet, welches ihm ber Raifer Alexander por feiner Abreife übergeben: in biefem befant fich bie Entfagungsurfunde bes Groffürsten Constantin, in welcher er erflarte, bag er fich nicht für fähig halte, ben Thron ber Czaren einzunehmen, und baß er baher ben Thron seinem Bruber Ricolaus abtrete; jugleich ein Decret Alexanders, welches Nicolaus jum Raifer von Rufland ernennt. Auf biese Urfunden hin wollte ber Senat Ricolaus als seinem eigentlichen Herrn hulbigen. Er lehnte es jedoch ab, erklarend, bag ihm biefe Urfunden nicht genugend erschienen, und brang fogar barauf, baß feinem Bruber von Behörben und Militair ber Gib geleiftet wurde. Sofort wurde benn Conftantin in Barfchau biefe Borgange Dieser hatte inzwischen schon früher bie Rachricht von Alexanders Tobe erhalten, und fchrieb am 8. December einen Brief an feine Mutter und an Nicolaus, in welchem er bas in ber Entfagungeurkunde gethane Berfprechen wiederholte. Spater, nachdem bas Schreiben von Betereburg angefommen, fchrieb er noch einmal,

pupeut seinen Bentur Acolous als Luser indiagent. Jest eit heit üb dese sin bentusig, der zussicher Maus enspanelmen. Ind einen Jurichement von 3 Sieder sollte am M. Sozender 1825 Recions als Luser von Ausland der Sie der Luser geleiste weden.

The most war de Louis main über auf iemem Hanner: gende un dem Angenbluke der Diesendeingung inder ür dien von eine anderer Sene überng gemacht werden: est erfolger eine bischi gende liche Empfenng. —

Er hier file that not be white nativities beil ibaien u Auflant arirenden var haben geschen, wir fie fich bei ben Jahre 1939 immer weiner verbreueren und gestellt is zwei gewie Binde, ber tet Sistens unt ber tet Antens, nach einen unt bemichte Bule fecten, nelftet in mate Germanen beimt, alf in bem Umfer; ter Stantberiefent 📜 die Sitter bure üb bie Berichwiem brienters ter erien unt ber zweinn Memer bemächnigt: jene, obnarübt 150,000 Mars fant, fant uner ten Christich tet General Safer. unt bare bas hampamarier in Arm: biefe, 100,000 Mann gublent, von Graice von Bingenftein beiebligt, bare bat hammenmeier in Inlication. Du Seele der Beriamirung im Säden war, wie iden benach, bei Diere Raul Beiel, welcher mit unmmetrochenen Gie für tiefelle eicher war unt rad allen Seine den den Ausbruch der felben verbereitete. Er befant fich in Tulifdin unt entfahrer indbesendere in ber werden Armer feine Ibnigfent. Das Sange ber Berfreitung für tie erfe Armer war der Oberührungum Seige Muramien-Apenel, welcher febr eifeig von Befunden-Rjumin unterftuge mart. Diese Manner waren lauter Republifaner, unt burch fie verrünlich fam tie republifanifde Richtung in ben Bunt bes Sutene. Sie getadten für Ruflant eine Feberatierepublit eines führen, nach tem Muffer von Rertamerifa.

Der Bunt bes Norbens war nicht minter thang, besonders seit tem Jahre 1823. An ber Spiele beffelben fant ber Fürft Trubas-

<sup>\*)</sup> Bergl, über bat Felgente bat fchen e. a. Bert von Schnipler.

foi, welcher eben erft von Reisen zurudgekommen war. Doch bebiente man fich feiner befonbeis bes Ramens wegen: Die eigentliche Seele bes Bunbes war Rulejeff, fruher in militairischen Diensten, Die er aber verlaffen hatte, um besto unabhangiger zu fein, ein Gbelmann von keiner bedeutenden Familie, aber von Beift, Renntniffen und insbesondere einem ebeln, uneigennützigen Streben. Rylejeff mar eine jener ibealen Raturen, welche bie Liebe fur bie Menschheit in ber Bruft tragend, voll Begierbe, fie zu bethätigen, gewöhnlich über ben Endgielen, die fie erstreben, die Birklichkeit zu berechnen vergeffen, so verftanbig und flug fie vielleicht auch im Einzelnen fein mogen. ieff war ebenfalls Republikaner: auch ihm schwebte bie Berfaffung ber vereinigten Freiftaaten von Nordamerifa als ein Ibeal vor, welches in Rußland auch einmal seine Verwirklichung finden könnte. Durch ihn befam benn ber Bund bes Rorbens ebenfalls eine republikanische Karbung. Durch Rylejeffe Gifer erhielt er balb eine außerorbentliche Berbreitung. Manner von ben berühmteften Familien gefellten fich bagu: Ramen von allen Stellungen, hohe Beamte, Benerale, Dberften, befonbers aber eine Menge Versonen von unteren Militairgraben. Man bachte nun baran, politische Bilbung zu verbreiten, neue Anschauungen unter bas Bolf zu bringen. Es wurden freie Lieber in Umlauf gefest, ein "Ratechismus bes freien Menichen" verbreitet.

Peftel ersuhr von biefer Wirksamkeit bes nörblichen Bundes. Er fühlte die Nothwendigkeit, sich mit ihm wieder in Berbindung zu setzen. Im Jahre 1824 reiste er beschalb nach Petersburg, um die Angelesgenheit zu betreiben. Aber es wollte ihm nicht recht gelingen. Offensbar bestand zwischen dem Bunde des Nordens und dem des Südens trot des gemeinsamen Zwecks bennoch eine nicht unmerkliche Berschiedenheit. Der nörbliche Bund war im Ganzen gemäßigter, theosretischer, humaner. Er hoffte auf möglichst unblutigem Wege die Umswandlung des politischen Zustandes bewirken zu können; er hätte sich baher, so sehr auch das republikanische Element Eingang dei ihm gessunden, mit der Anerkennung einer Constitution begnügt, welche die Berschworenen dem Kaiser vorgelegt und die er beschworen hätte.

Bolfe. Die Stimmen ber Unzufriedenheit wurden hie und ba laut: ber Raiser selber wurde auf seinen Reisen angehalten, mit Rlagen und Bitten bestürmt: ärgerlich über ein solch ungewöhnliches Benehmen, äußerte er sich hart und barsch, und vermehrte dadurch nur den Unmuth und Groll. Den Verschworenen aber drängte sich immer sühlbarer die Nothwendigseit auf, zu handeln, an die Aussührung ihrer Entwürse zu gehen. Der Gedanke, den Raiser Alexander zu ermorden, und daran die Revolution zu knüpsen, wurde immer wieder besprochen, und selbst im Bunde des Nordens sanden sich jest Vertheidiger einer solchen That. Endlich entschied sich der Süddund, eine von Alexander im Nai 1826 abzuhaltende große Revüe in Velaza-Tscherkow zum Losbrechen zu bestimmen. Aber der unerwartete Tod Alexanders kam ihnen zuvor.

Als bie Radricht bavon nach Betersburg fam, waren bie bortigen Berfchworenen außerorbentlich überrafcht. Sie wußten im erften Augenblide nicht, was fie thun follten, und schwuren baber ohne Bogern Constantin ben Gib ber Treue. Balb jeboch erfannten fie. baß bie obwaltenben Berhaltniffe ihnen bie beste Gelegenheit zum Losbrechen barboten. Denn es war balb flar, baß Rifolaus ben Thron besteigen wurbe: sie gebachten nun unter bem Bormanbe für ben rechtmäßigen Raifer Conftantin ju fampfen, bie Solbaten am Erften für ihre Blane gewinnen ju tonnen: hatten fie ben Sieg erlangt, fo follten Conftantin von ihnen bie Bebingungen vorgefdrieben werben: nur gegen bas Beriprechen ber Broclamation einer von ben Berschworenen ihm vorgelegten Berfassung sollte er ben Thron be Sofort wurde Trubestoi jum Dictator ernannt, ein Mann, ber allerdings wegen seiner Schwäche und seiner gurcht einer folden Aufgabe gar nicht gemachfen mar: aber man brauchte einen Ramen. und Rylejeff that im Wesentlichen boch bie Sauptsache.

Es wurde ber Tag, wo Nifolaus ber Eid geleistet werden follte, alfo ber 26. December, jum Ausbruch ber Emporung anberaumt. Die Berschworenen bearbeiteten nun die Truppen: sie stellten ihnen vor, daß Constantin ber rechtmäßige Raiser sei, daß sie ihm bereits den

Eib ber Treue geleistet hatten, daß man ste zu etwas zwingen wolle, was ihnen ihr Gewissen verbiete, und bergleichen. Die Truppen bergestalt von ihren eigenen Offizieren bearbeitet, wankten zum größten Theile: mehrere Regimenter waren ganz entschieben gewonnen: so sast bie ganze Garbe, die Leibgrenabiere, das Marinecorps, das Regiment Moskau, das Regiment Izmailow. Doch konnte dieß Alles nicht geschehen, ohne daß etwas davon ruchbar geworden ware. Im kaiserlichen Palast war man schon am 25. December von dem brohenden Sturme unterrichtet. Der Kaiser befahl nun, daß die Regimenter des anderen Tages nicht ausrucken, sondern in ihren Kasernen den Eid ber Treue leisten sollten.

Hier begann ber Aufruhr zuerst bei bem Regiment Mostau, welches burch Kurst Schtscheppin-Rostowski und Michael Bestuschem bearbeitet worden war. Die Generale, welche ihm entgegen geschickt wurden, um es zur Ruhe zu bringen, wurden verwundet, niedergestreckt. Darauf zog das Regiment auf den Senatsplat, und stellte sich verabredeters maßen hinter der Statue Peters des Großen auf, um weitere Berkarfungen abzuwarten. Bald erschien das Marinecorps, die Gardegrenadiere und Compagnien aus fast allen Regimentern. Bolksmassen schlossen sich an die aufrüherischen Soldaten an. Zeht begannen sie den Senatspalast zu stürmen. Es war ein äußerst gesährlicher Mosment: sast alle Regimenter schwankten: auf dem Plaze, wo die Aufrührer sich versammelt, standen wie verloren nur einige Bataillone, auf die sich der Raiser verlassen konnte.

Unter solchen Umftanben hatte vielleicht eine fraftige und entscholoffene Führung ben Sieg zu Gunsten ber Berschwörung entscheiben können. Aber von ben Führern war keiner zu sehen Der Fürst Trubeskoi hielt sich im Momente ber Gesahr verstedt, eilte sogar in ben Senatspalast, um nachträglich ben Eib zu leisten. Rylejeff war allerdings auf dem Platze erschienen: wie er aber Trubeskoi, den Dictator, nicht erblickte, so eilte er, ihn zu suchen, verlor aber viel Zeit, ohne daß es ihm etwas geholsen. Es mußten nun andere

Manner die Durchführung der Sache übernehmen: Jakubowitsch, Alexander Bestuschen, Oboleneti, Rakhoweki.

Ingwifchen hatte ber Raifer bie treuen Regimenter um fich go fammelt, verließ ben Palaft, um in eigener Berfon ben Aufruhr ju unter bruden. Er fandte zuerft ben General Milorabowitsch zu ben Emporem. um fie zur Rieberlegung ber Waffen aufzuforbern. Aber ber General fturzte, von Kafhowefi tobtlich verwundet, zusammen. fcwantte Rifolaus: endlich, nachdem fich mehr und mehr Truppen gesammelt, ließ er die Aufrührer burch Cavallerie und Infanterie an Bergebens! Sie leifteten muthigen Biberftanb: mehrer areifen. Stunden lang bauerte ber Rampf; mehrere vornehme Offiziere fielen: bie Aufrührer blieben unbefiegt. Enblich ließ ber Raifer Artillerie auffahren. Es hieß, als ob auch biese nicht zuverlässig sei : ber Groß fürft Michael foll bie erfte Ranone losgebrannt haben. Das Ranonen feuer wirfte: bie aufrührerischen Truppen gerftreuten fich endlich, wurden verfolgt, umzingelt, niebergehauen, gefangen genommen. Die Babl ber Gefallenen berechnete man auf 200. Bon ben Sauvtern ber Berfchworung ift fein einziger entfommen: fie geriethen entweber noch an bemselben Tage ober in ben barauf folgenben sammtlich in bie Banbe ber Gewalt.

Die Empörung in Betersburg war unterbrudt. An bemfelben Tage begegnete bieses Schickal auch ber Verschwörung im Suben. Sie war lange vorher bereits verrathen. Schon im Rovember 1825 machte ein Disizier vom Regimente Pestel's, welcher ebenfalls zum Bunde gehörte, aber angeblich Gewissensbisse empfunden hatte, dem General Roth Anzeige von der ganzen Verschwörung. Sofort wurde an Alerander ein Gilbote nach Taganrog gesendet, um von ihm Berhaltungsbesehle zu holen. Der Bote kam gerade in dem Augenblick an, als Alerander stard. Run traf General Dieditsch, welcher sich damals dei dem Kaiser befunden, die geeigneten Maßregeln. Er sandte dem Generallieutenant Tschernitschew zum Grasen von Wittgenstein, um mit diesem im Berein sich der Häupter der Verschwörung zu der mächtigen. Es war hohe Zeit. Denn die Verschworenen, von dem

Tobe Alexanders nicht minder überrascht, wie die Petersburger, hatten eine Zeit lang geschwankt: bann aber wurde beschlossen, am 1. Januar 1826 loszubrechen. An diesem Tage sollte nämlich Pestel's Regiment nach Tultschin rücken, um den Dienst zu versehen. Pestel sollte damit beginnen, den Grasen von Wittgenstein zu verhaften, die anderen Generale und Offiziere, welche der Berschwörung sern geblieben, niedermachen zu lassen, und dann die Fahne der Empörung auszupflanzen. Aber schon am 26. December wurden in der Armee des Südens 12 Regimentsbesehlshaber, darunter Pestel, verhastet: in der ersten Armee erlitten 6 Obersten dieses Schicksal, eine Menge untergeordneter Offiziere gar nicht zu rechnen.

So war benn biefe wegen ber Entschloffenheit feiner Fuhrer bochft gefährliche Verschworung bes Subens mit einem Male unterbrudt. Es hatte jedoch eine Zeit lang ben Anschein, als ob fich eine neue Wendung ju ihrem Gunften ergeben tonnte. Der thatigfte Ruhrer ber Dkarmee, Sergei Murawiew-Apostol, welcher in Waffillow feinen Aufenthalt hatte, befand fich noch nicht in Gefangenschaft. Als er Bestel's und feiner Genoffen Schickfal erfuhr, verbarg er fich, wurde awar am 10. Januar 1826 entbedt und gefangen genommen, aber am anderen Tage wieder befreit. Er ftellte fich an die Spipe einiger treuen Compagnien und rudte auf Waskilfow vor, hoffend, von mehreren Seiten ber unterftugt zu werben. Gin Bataillon, bas ihm entgegengeschickt wirb, um ihn aufzuhalten, wird umzingelt und geht bierauf zu ihm über. In Waffiltow verftartt er fich ebenfalls mit Die verschworenen Offiziere in ber Rabe, einigen Compagnien. welche noch nicht gefangen genommen waren, ftogen zu ihm, besonbers Beftuschem-Ajumin. Aber Murawiem's Trupp war immer noch nicht achireich genug, um einen entscheibenben Schlag auszuführen. Ueberbieß macht er einen Theil ber Solbaten stupig burch unbesonnene Aeußerungen von Republit, und bag man feinen Kaifer mehr brauche. Das war ihnen etwas Unerhörtes: ein ganges Bataillon verläßt hierauf Die Insurgenten. Enblich am 15. Jauuar wird Murawiem mit seinen 6 Compagnien - benn fo viele waren übrig geblieben - von überlegenen Streitkräften unter bem General Geismar angegriffen. Es war bei bem Fleden Uftinowsa. Murawiew kämpste helbenmuthig: burch eine Augel verwundet, rafft er sich doch wieder auf, entschlossen, ju siegen oder zu sterben. Aber seine Soldaten sind nicht von gleichem Muthe beseelt: sie schwanken, ergeben sich endlich. Murawiew, noch einmal durch einen Säbelhieb verwundet, stürzt besinnungslos nieder, und wird gesangen genommen.

Wenige Tage barauf leiftete bie ganze Armee bem Raifer Rifolaus ben Gib ber Treue.

Rach bem Siege über bie Berschwörung begann eine große Untersuchung. In ihr stellte fich bie Befahr, welche bem Raifer brobte, in ihrer gangen Große heraus: Man erfannte balb, bag faft jebe nur irgend bedeutenbe Familie ein Glieb unter ben Borfcworenen gahlte. Die Berschwörung verzweigte fich fo weit, bag man es faun wagte, ihr ganz nachzugeben, wenigstens für nöthig hielt, nicht mit bem gangen Umfang berfelben bas Publifum vertraut ju machen. In Folge ber Untersuchung wurden auch bie Umtriebe in Bolen entbedt, und fofort Berhaftungen mit ben am meiften betheiligten Berfonen vorgenommen, wie mit Soltyf, Arzyzonowski, Majewski und anderen. Auch war es nicht ber Klugheit angemeffen, bie gange Strenge bet Gesches gegen alle Mitschulbige anzuwenben. Roch vor ber Unter fuchung murben eine Menge Individuen vom Raifer felbft begnadigt: manche ließ man wohl gang burchschlupfen. Die Urtheile, welche bie Untersuchungecommission über bie Schulbigen gefällt, wurben vom Raifer gemilbert. Rur funf Perfonen wurden mit bem Strange bir aerichtet: bas waren Paul Peftel, Rylejeff, Sergei Murawiew, Apostol, Bestuschens Rjurein, Rachowsti. Sie erlitten ben Tob fammtlich mit jener gaffung, welche bas Bewußtsein, fur eine ebt Sache gestrebt ju haben, verleiht. 3mei und funfzig wurden gur Zwangsarbeit nach Sibirien verurtheilt: barunter Fürst Trubestoi, welcher vom Raifer perfonlich sein Leben erflehte, Alexander Durawiew, Rikita Murawiew, Narischkin, Kürst Sergei Wolchorski. Mannern folgten ihre Frauen in bas Eril, entschlossen, alle Leiben mit

ihnen ju theilen. Dreißig blieben in Betereburg, ebenfalls jur 3mangsarbrit verurtheilt. Die Uebrigen famen mit geringeren Strafen bavon. —

Diefer ruffifche Emporungeversuch ift gleichsam ale bas Rachspiel jener revolutionairen Bewegungen zu betrachten, welche ben Westen und Guben Europas erschüttert, aber bie icon mit bem Enbe bes Jahres 1823 ale unterbrudt angesehen werben muffen. Er ift außerbem noch ein sprechendes Zeugniß von ber Schmache ber Regierung Alexanders, welche allerdings in ben letten Jahren ber Berrichaft biefes Raifers nach allen Seiten bin Elemente bes Berfalls entwidelt hatte. Fur bas ruffische Princip war jebenfalls ber Tob Alexanders fein Berluft. Denn Raifer Rifolaus ergriff fofort bie Bugel ber Regierung mit jener Rraft, wie fie von neuen Serrichern gewöhnlich geführt zu werben pflegen, und wie fie insbesonbere noch seiner Ratur angemeffen mar. Rifolaus mar fo recht ber Ausbrud ber ruffischen Bolitif. Bie es ihm gleich bei feiner Thronbesteigung gelungen mar, bas ber Autofratie feinbselige Brincip bergestalt zu Boben zu werfen. baß an eine Biebererhebung beffelben in Rugland auf Jahrzehnde nicht mehr zu benken war, so schlug er auch in ber außeren Bolitik jene Richtung ein, welche bie ruffische Diplomatie feit einem Jahrhundert ben Caaren vorgezeichnet: und awar, abweichend von ber nachgiebis gen und friedlichen Saltung, Die fein Bruber in ben letten Jahren feiner Regierung angenommen, mit aller Energie und Confequenz, welche bas zu erreichenbe Biel in Anspruch nahm, zugleich aber auch mit jener Schlauheit und Umficht, welche ber ruffischen Diplomatie eigenthumlich ift, und worin fie in Berbindung mit hinterlift und Treulofigfeit alle anberen Cabinette übertrifft.

Rikolaus war entschloffen, die orientalische Frage in die Hand zu nehmen und die Lösung derselben bergestalt zu bewirken, daß die Entswürfe Rußlands auf das ottomannische Reich um ein Bedeutendes ihs rem Endziele näher gerückt würden.

# Unfland und die exicutalifche Grage.

Berhandlungen über bie Bacification Griechenlante.

### Canning's Lot.

Berabe in bem Augenblide, als biefe wichtigen Beranberungen in Rugland vor fich gegangen waren, fchidte fich Canning an, Die Krage über bie Pacification Griechenlande ernftlich zu betreiben. Bir haben gefehen, wie England jum Protector von Griechenland erflart, wie es julett von ben Bellenen angegangen worben war, ben Krieben mifchen ihnen und ber Pforte ju vermitteln. Canning war bam entichloffen. Aber er wußte sehr wohl, daß England fur fich allein bas nicht vermöge: erftens, weil fein Ginfing auf bie Pforte nicht groß genug war, um fie zu bem Aufgeben einer handlungsweise m bestimmen, welche sie hartnadig fur die einzig angemeffene hielt: meitens aber auch, weil eine berartige Bermenbung Großbritanniens für die Sache ber Griechen ben übrigen Machten, namentlich Rufland Beranlaffung gab, es bei ber Pforte in Difcrebit zu bringen, was obnebieß nicht schwer halten fonnte, ba die Aforte über Englands Berhalten in ber griechischen Sache bereits argerlich genug mar. Canning beschloß baber nichts fur fich allein zu thun, fonbern zu verste den, ob nicht bie übrigen Dachte bewogen werben fonnten, bie grie difche Sache unter feinem Gefichtepunkt in bie Sand gu nehmen. Und hier richtete er sein nachstes Augenmerk auf Rugland, obme Frage unter allen Machten biejenige, welche am Deiften zu berudfichtigen war. Dit Rugland in Berbindung befam Englands Bermittlungs gefuch ein größeres Gewicht bei ten übrigen Machten fomobl, als bei ber Bforte: fotann war Rußland ein Moment entgogen, welchen es jum Radytheile Englands für fich bei ber Pforte hervorheben fonnte: und endlich fonnte Rugland, wenn es in ber orientalischen Frage mit England jusammen ging, von letterem bergestalt festgehalten werben. ba es feine gefährlichen Tenbengen zu verfolgen vermochte.

Canning schickte im Februar 1826 ben Herzog von Bellington als außerordentlichen Bevollmächtigten nach Petersburg. Er hatte zwei Aufträge: erstens sollte er das ruffische Cabinet bestimmen, mit England in Gemeinschaft die Pacification Griechenlands zu betreiben; zweitens sollte er bewirken, daß Rußland die Bermittlung Englands annahm in der Beilegung der Streitigkeiten, welche immer noch zwischen der Pforte und dem Petersburger Cabinette obwalteten. Die letzte Forderung war, wie man sieht, darauf berechnet, Rußland in demselben Momente, wo man es aufforderte, in die Angelegenheiten bes türkischen Reiches sich einzumischen, zugleich unschällich zu machen.

Aber ber Sieger von Baterloo vermochte nur bie eine biefer Aufgaben zu erfullen.

Das ruffische Cabinet wies mit Entschiedenheit jede Vermittlung bezüglich seines Streites mit der Pforte zurud: es erklärte, daß es nicht gesonnen sei, diese rein ruffische Frage zu einer europäischen machen zu lassen: es handelte sich hier nur um die Aufrechthaltung der Verträge, welche deutlich genug sprächen: Russland sei in seinem Rechte und wurde es zu behaupten wissen.

Dagegen ergriff es bie Aufforderung bezüglich der Pacification Griechenlands mit beiden Handen: es ging mit Lebhaftigkeit in Englands Anträge ein, und schon am 4. April 1826 wurde zwischen dem englischen Bevollmächtigten und dem Minister des Auswärtigen Grafen Resselved ein Bertrag abgeschlossen, dessen wesentlicher Inhalt folgender ift. 1) Die Pforte sollte von England und Rupland augegangen werden, den Griechen solgende Zugeständnisse zu machen. Griechenland sollte ein Anhang des türkischen Reiches sein, die Griechen zahlen einen jährlichen, durch gegenseitiges Uebereinkommen seste gesetzt Tribut. Sie werden durch selbstgewählte Obrigkeiten regiert, aber auf die Ernennung derselben soll die Pforte einen gewissen Einssuffen, des Handels, und ordnen ausschließlich ihre innere Berwaltung. Die Griechen kausen den Türken ihre Besthungen ab, welche ihnen entweder auf dem sessen Lande oder auf den Inseln zugehören;

2) England beginnt bei ber Pforte bie barauf bezüglichen Unterhandlungen und wird von Rugland unterftust. Bann und wie bieß ab fchehen foll, wirb fpater noch bestimmt werben. 3) Benn bie von England angebotene Bermittelung von ber Pforte nicht angenommen werben follte, fo werben nichts bestoweniger beibe Dachte, entwebn gemeinsam, ober einzeln, fortfahren im Sinne bes erften Artifels bie Bacification zu betreiben, und feine Belegenheit bazu vorübergeben laffen. 4) Die beiben Dachte werben fpater bie anzuwenbenben Das regeln, so wie bie Grenzen bes Territoriums bestimmen, auf welche fic Die Bermittelung erftreden foll. 5) Beber England noch Rugland fuchen in biefem Uebereinfommen irgend eine Bermehrung bes Gebiets, irgend einen ausschließlichen Ginfluß, noch irgend welche Sanbelevor theile, welche nicht auch zugleich ben anbern Rationen zu Theil werben 6) Die beiben Machte munichen, bag ihre Allitren bem befinitiven Uebereinfommen beitreten mochten, wovon gegenwartiges nut ber Abrif fei: bie Sofe von Bien, Baris und Berlin werben vertraulich bavon in Renntniß gesett und eingelaben, zugleich mit bem Raifer von Rufland ben fünftigen Friedensvertrag zwischen ber Bforte und ben Griechen zu garantiren, ba England als Bermittler biefen Bertrag nicht garantiren fann.

Nach biesem Vertrage versuchte Canning auch die übrigen Cabinette günstig für seine Plane zu stimmen. Rußland aber, nachdem es sich der Mitwirfung Englands in der griechischen Angelegenheit versichert, arbeitete sett aus allen Kräften bahin, die Pforte zu der Bewilligung seiner Forderungen bezüglich der Moldau und Ballachei zu vermögen. Das Petersburger Cabinet führte auf einmal eine gam andere Sprache, als es in der letten Zeit gewohnt gewesen. Es forderte die unbedingte Wiederherstellung des Zustandes in der Moldau und Wallachei, wie er vor dem Ausbruche der Unruhen im Jahr 1821 stattgehabt, die Vergütung des seindlichen Versahrens der Pforte gegen Rußland und endlich binnen Kurzem die Absendung türklischen Bevollmächtigten, um mit russischen dazu Beauftragten über die Aus-

gleichung ber zwischen beiben Mächten obwaltenben Streitigfeiten zu unterhandeln.

Die Pforte glaubte Anfangs fich biefer Anfinnen wieder burch allerlei Ausstüchte entledigen zu können. Aber fie halfen ihr dießmal nichts. Rußlands Sprache wurde immer drohender, es wies deutlich genug auf die rufsichen Truppen hin, welche an der türkischen Grenze ständen, und welche bereit seien, jeden Augenblick über den Pruth zu gehen.

Rufland mußte wohl, marum es fo branate. Die Bforte befand fich nämlich gerabe jest in einer fo außerorbentlich traurigen Lage, baß fie nicht im Stande mar, ben Ruffen irgendwie erfolgreichen Biberftand zu leiften. Abgesehen von bem griechischen Rriege, welcher, obichon augenblicklich von Erfolgen begleitet, bennoch bie ganze Rraft bes Reiches in Unspruch nahm, wenn bie gewonnenen Bortheile nicht wieber verloren geben follten, befand fich bie Pforte in einer großen inneren Berruttung. Wir haben fruber ichon von ben Reformen gesprochen, welche ber Sultan Mahmub einzuführen für gut hielt, und von benen er bie Wieberbelebung feines Reichs erwartete. Diefe Reformen, die fich insbesondere auch auf bas Kriegswesen erftrecten, hatten aber schon lange Anstoß gefunden, und bei Niemandem mehr, Sie erhoben am 14. Juni 1826 nach als bei ben Janitscharen. gewohnter Beife eine Emporung. Aber ber Sultan, welcher ichon lange mit ber Aufhebung biefes ihm bochft laftigen Instituts umge gangen war, benutte jest biefen Aufftanb, um bie Janiticharen vollftanbig zu vernichten. Rach einem zweitägigen wuthenben Rampfe wurbe ber Sultan herr über fie und beschloß jest ihre Ausrottung. Durch einen Kirman vom 17. Juni wurden bie Janitscharen für immer aufgehoben. Run wurde mehrere Monate lang bas Morben ber Ungludlichen fortgesett. Man sprach von 7000 berfelben, bie blos hinge richtet wurden, aber Ungahlige wurden auf ben Baffen, in ben Saufern und im Rampfe erschlagen. Benug: ber Sultan erreichte seinen Awed. Allein burch bie Bernichtung ber Janitscharen hatte er amei andere Uebelstände heraufbeschworen. Er hatte baburch die öffentliche Meinung beleibigt, welche in bem Berfahren bes Sultans nicht, als Reuerungen erblidte. Der Groll ber Altgläubigen nahm in erhöhtem Naße zu, und mit aller harte und Grausamkeit, welche der Sultan anzuwenden für nothig hielt, war es ihm doch nicht gelungen, alle oppositionellen Elemente zu besiegen, welche vielmehr, unterstütt durch äußere Beranlassungen, ihm jest gesährlicher werden konnten, wie je. Sodann sah er sich wenigstens für den Augenblick eines sehr bedeutenden Theils seiner gewöhnlichen Streitmacht entblößt. Das Corps der Janitscharen war außerordentlich zahlreich, es bestand aus mindestens 40,000 wassensähiger Leute. Dieser Ausfall war nicht so leicht gedeckt, und obsichon der Sultan immer wieder neue Truppen aushob, welche nach europäischer Weise einexereirt werden sollten, so konnten diese ihm wenigstens für den Roment nichts helfen.

Diefe Umftande berudfichtigte bas ruffifche Cabinet fehr mobl. und barum brang es so entschieben auf Bewilligung feiner Korberungen. Die Pforte gab endlich nach und verfprach, Bevollmächtigte ju Um terhandlungen mit Rusland abzuschicken. Der Ort ber Friedensverhandlungen follte Afjerman fein, eine Festung an ber Munbung bet Dniefter in bas fcwarze Meer. Die ruffischen Gesandten waren; ber Graf von Woronzoff, Gouverneur von Reurufland und herr von Ribeaupierre, außerortentlicher Bevollmächtigter bei ber Bforte. Sie waren schon am 3. Juli eingetroffen. Die Befandten ber Bforte bir gegen ließen lange auf fich warten. Der Diwan hoffte immer noch auf irgend eine Weise von ber unangenehmen Berpflichtung fich losmachen zu fonnen. Endlich, im August, famen bie turtischen Bevoll machtigten an, hatten aber feine Luft, bie Berhandlungen mit Gifa zu betreiben, fonbern fuchten fie unter allerlei Bormanben bingubalten, auch waren fie nicht bagu zu bewegen, in bie ruffischen Forberungen einzugeben.

Rußland aber war fehr viel baran gelegen, die Berhandlungen fo schnell wie möglich jum Schluß zu bringen, ehe die Pforte von einem Ereigniß Ruben ziehen konnte, welches eben um ben Anfang der Unterhandlungen eingetreten war. Die Berfer nämlich hatten im

Angust 1826 einen Krieg gegen Rußland angefangen. — Sie hofften, ihren eroberungefüchtigen Rachbaren bie ganber wieber abnehmen zu tonnen, welche sie in dem Frieden von 1814 an sie abzutreten gezwungen waren. Rußland wollte nicht mit zwei Feinden auf einmal Es wollte ben Frieden mit ber Bforte möglichst schnell anbinben. zu Bege bringen, und zugleich um einen hohen Breis. Die ruffische Diplomatie nahm, um die Pforte ihren Forberungen endlich geneigt zu machen, ju zwei Arten von Mitteln ihre Buflucht. Erftens brobte fie mit ben Baffen, zweitens aber gab fie ben turfifchen Bevollmachtigten - im Biberspruche mit bem Bertrage vom 4. April - Die Ber-Acherung, daß fie die griechische Frage ganglich verlaffen und fich in biefelbe gar nicht mehr mischen wolle. Die Pforte ging in bie Falle; benn hochft mahrscheinlich biefem Bersprechen Ruglands muß man Die Bereitwilligfeit juschreiben, mit welcher fie endlich bie Forberungen Des Betersburger Cabinets bewilligte.

Der Bertrag von Afgerman vom 25. September 1826 bestand aus folgenden Bunften. In der Moldau und Ballachei wird bie Bermaltung bes Landes Sofpobaren übergeben, welche auf fieben Jahre gemahlt werben und barauf wieber mahlbar find: fie find unabhängig von ben turfifchen Behörben, ihnen jur Seite fieht ein aus bem Abel gebilbeter Diman, fie burfen ohne bie Buftimmung bes Betereburger Cabinete nicht von ihren Stellen entfernt werben. ben Serben wird bie Unabhangigkeit ihrer innern Bermaltung, und Die freie Babl ihrer Oberhaupter zugestanden. Die Bforte verzichtet auf bie Wiebererlangung ber an ber affatischen Rufte bes schwarzen Meeres gelegenen Seftungen, beren Berausgabe burch ben Bertrag von Bufareft im Jahre 1812 von Rugland versprochen, aber bis jest immer verweigert worben mar. Die Pforte verpflichtet fich, ben ruffifchen Unterthanen, welche burch turfifche Magregeln irgend wie Berlufte erlitten hatten, volle Entichabigung ju gewähren. Den russischen Sandelsfahrzeugen wird bie ungehinderte Durchfahrt burch ben Bosporus und bie Darbanellen, fo wie bie freie Schifffahrt in allen Bewäffern bes osmannischen Reiches zugesichert und bem ruffischen Sande. ale Sacincie des inner Secleins au Safine unde au Sande in den garger Limitage des Keupes demillige.

Bieleiter ibn feiner freiermittlich war das Paustlunge be bace is recoming the inc beier Carrie was Minima. ion, daß ei die frenk Latine u. ienen demmensichen Begebengu p ruthur. Die nachen et dans denichen "der Abfaffe alle Bo immerten ungen die Linne erinnen, innen Laniministeile an den abs nichen Affen bet fichmigen Mente gefichmt, genfr Bonfeit ba Sempinner bei Lufert genaum, entlich alle Brivillegen für fo der Same in nuomanniden Kraft ermager 🤏 benft et baleit denne, injent auf der Bernag von 4. April, die grechiebe jege por Acreu ir Amegini, je reinga ma sabla an die Andidana der Junte ju geben, weiche in bemielben feitgefest werben. Die Rujumt die græmide frage bie in der Minis benich, um burd beiebe mit griftere Eming m stmannichen Rocke zu erlange, geit auf ber gebeiner Scheiner berbe, welche Refichate um bie Jer me die romitigen Geinnten in Santen. Sant. Ben unt Cofantiture eine be. Eine fi de gebenne Gebank bei enfiche Carment emmilt iemer Eming ber ber Biene nachmente is al martin weter at affer, das mat der Saur, det wielscher Reiche mat al lefallingsi mange, insi fina dia dia dia mang metre et Auflant tra analer: mie bute tet Berragt von Aberman, mie ben Acque, menges bures gebe mit burd Laufgenum Streckenands unt mit der bereit entreiender Sandesbereitungen des Anflant genet der nonment de Untergemate über bie Liefe anseiten an fienen. Saf enfrige Garme trang tater in Samme, mit bien in Semeinfelt der metsigen Sografe auf anur, die den Somier vom A. Aneil ir Boiling in irgen. Unt man ident is inqual die encryishine Ris-

<sup>\*</sup> Som bes einfür ber Dust in einem Briefe in Saining. 19. Resenter 1838. Berrieger IV. S. 446.

<sup>&</sup>quot; Beerdan de Davide A. Kandels an din Sunfan Sunce in Soudon 9.35 mei 1.82" – Sentielle V. 34" frag' mit an Albambiern in Configurationel 2000 fil. Januar 2007. Harrison, III. 147, folg.)

regeln vor, wie z. B. daß, im Falle bie Pforte auf die Borfchlage ber betreffenden Sofe nicht eingehen wollte, die Gesandten derselben zurudgezogen werden sollten.

Canning hatte, wie bemerft, feit bem 4. April bie Sache ber Briechen bei ben Cabinetten mit Gifer betrieben. Auch fließ er auf teinen erheblichen Biberftand: fie alle faben bie Rothwenbigfeit ber Bacification Griechenlands ein, jumal feitbem England und Rugland fich ber Sache angenommen, und felbft Metternich begann bie Ueberzeugung zu fassen, baß seine Stellung zu bem Aufftande ber Griechen nicht mehr haltbar fei. Aber seitbem Rugland ben Bertrag von Aljerman geschlossen, welcher ihm so außerorbentliche Bortheile gemahrte, wurbe Canning flugig. Er merkte, baß er von Rugland überliftet worben fei. Bie nun Rugland mit biefem Rachbruck ihn aufforberte, auf dem einmal betretenen Wege voranzugehen, burchschaute er sofort bie Absichten der russischen Politif. Sein Eifer fing an, sich etwas abzufühlen: er brachte gegen bie Borfchlage bes Betersburger Cabis nets allerlei Einwendungen vor, versprach nun zwar, die Unterhandlungen mit ben übrigen Sofen fortzusegen und zu einem Definitivum au führen, ließ fie aber jugleich merfen, welche unerfreuliche Wendung inzwischen die Sache genommen. Die höfe von Wien und Baris verstanden ihn und brachten nun ihrerseits allerlei neue Borschläge por. Metternich verlangte, bag man bahin wirfen folle, ben Gultan au vermögen, aus eigenem Antriebe ben Griechen einige Concessionen zu machen, so daß die Einmischung der Mächte weiter nicht nothig sei. Der Hof ber Tuilerien, wahrscheinlich burch England und Defte reich zugleich barauf aufmertfam gemacht, verlangte, baß vor Allem ber status quo bes osmannifchen Reiches garantirt murbe, und ferner baß England ebenfalls bie Garantie bes enblichen Abkommens in ber Briechenfache übernehme.

Rufland war tiefe Benbung ber Dinge außerst unangenehm und es bot jest seine ganze Schlauheit auf, um bie hinbernisse, bie seinen Entwurfen im Wege stanben, zu beseitigen \*). Der Gesanbte

<sup>\*)</sup> Bergl, über bas Folgende Die a. Depefche Reffelrode's an Lieven.

in Conton, Furft von Lieven, erhielt ben Auftrag, Canning werft burd alle Runfte ber Ueberretung ju überzeugen, bag ter von Rugland porgeichlagene Beg ber befie fei, bann, wenn bieg nichts fruchen follte, fategorifch ju erflaren, bag Rugland allein bie Bacification Oriechenlants ins Berf fegen werte, wogu ihm ber Bertrag von 4. April (Artifel 3) tad Recht gebe. Bugleich aber follte ber Go fantte nicht verfaumen, ju wiederholten Dalen Die reinen Abfichten bervorzuheben, von tenen Rupland bei biefer Frage geleitet fei. Entlich übermand nich Rugland, in ber portugienichen Angelegenheit England ju Billen zu fein ober vielmehr vorterhand fich ihr gegenüber indifferent zu verhalten. Der Befantte in Barie, Boggo ti Borgo, folte bas Unthunliche einer Garantie tes ettomannifchen Reiches auf alle Beife hervorheben: tiefen Getanfen turfte man auf feine Beife Blas greifen laffen: es fei ein altes unt unveranberliches Brincip ber ruffifden Politif, mifden Rugland und ber Turfei nicht biefe Art von Intervention ber fremten Bofe guqugefteben, welche eine berartige Barantie rechtfertigte, eine Intervention, welche von nun an bei bem geringften 3mift gwijden Petereburg und ber Pforte ausgeubt merten murte. Der Befantte follte bervorbeben, bag bas ottomannifche Reich weber in ter Wiener Congrepacte noch in ten spateren Tractaten genannt, tag aljo eine Garantie teffelben, in bem jegigen Augenblich, etwas Unerhortes fei, und bag Rugland nicht antere fonne, als tiefe Korterung für eine Beleitigung ansehen. Bas ferner ben Bunich anbetreffe, bag England bie Barantie fur ein fpateres Abfommen in ber griechischen Cache übernehme, fo ftebe bem ausbrudlich ber Bertrag vom 4. April (Artifel 6) entgegen. Scheue fich Frankreich, ohne England, bie Garantie mit zu übernehmen, fo fonne ce ja auch gurud. bleiben. Dann wurden bie Ruffen allein garantiren und ohne gu fdmanten, tie Folgen bee Beripredene auf fich nehmen. Der Befandte an bem Wiener hofe, herr von Tatitichef, mußte wieber einen anderen Gefichtepunkt ind Auge faffen \*). Er follte fich meniger be-

<sup>&</sup>quot;) Depefche Reffelrote's an Tatitichef in Bien. Januar 1827. (Portfolio III. 238).

muben, bie Anftanbe Metternich's und feine Borfchlagengu wiberlegen, beren Ungwedmäßigkeit bie gange Beit feit bem Ausbruche ber griecht schen Insurrection ausgewiesen, als vielmehr biejenige Saite angufchlagen, welche bei Metternich am meiften Anklang fant, nämlich bie Furcht vor ber Demagogie. Der Gefandte follte hervorheben, wie ber Raifer Mifolaus ebenso, wie sein Bruber Alexander, bas Bestreben habe, die Revolution zu unterbruden: habe er ja bei feiner Thronbesteigung felber bie traurige Erfahrung gemacht, welche Befahren bie Demagogie in fich berge. Aber eben von biefem Befichtepunfte aus muffe er bie Wiederherstellung bes Kriedens im Drient wunschen, ba fich bes bortigen Rampfes bereits bie Agitation bemachtigt habe, welche in ber Kolge gefährlich werben mußte. Außerbem fei man vom Biener Sofe überzeugt, bag er fich von ben Alliirten, welche bereits über bie Pacification mit einander übereingekommen, nicht trennen werde: er, welcher auf die Erhaltung bes guten Ginverstandniffes ber Sofe immer ein so großes Gewicht gelegt, werbe auch biesmal seinem Grundfape treu bleiben. Enblich mußte ber Gefanbte in Aussicht stellen, daß ber russische Hof sich bas Schicksal Dom Miguel's von Vortugal angelegen sein laffen werbe: benn in Bien nahm man bie Bartie biefes Bringen und suchte ihn auf ben portugiefischen Thron zu bringen.

Der Gesandte endlich in Conftantinopel, Herr von Ribeaupierre, erhielt den Auftrag, England bei der Pforte in eine solche Stellung zu versehen, daß es nicht mehr zuruck könne, zugleich aber Rußland in ein möglichst günstiges Licht zu stellen. Demzusolge habe der Gessandte folgendes Benehmen zu beobachten. Wenn der englische Gessandte, Stratford Canning, bei der Pforte bereits Schritte gethan hätte, so habe der russische Bewollmächtigte blos zu erklären, daß er den Auftrag habe, die Forderung Englands zu unterstüßen und die Pforte aufzusordern, dieselbe in reisliche Erwägung zu nehmen. Falls aber Stratford Canning nichts thue oder andere Instructionen erhalzten habe, so müsse man den Diwan von der Eristenz des Vertrags vom 4. April unterrichten, wovon er indes höchst wahrscheinlich schon eine Abschrift besitze. Ueberhaupt werde es nothwendig sein, so bald bagen, neueste Geschichte. I.

ale miglich bemen unt von ber Annicht bes Laufers bezüglich Geb denlante ibm Armunif zu geben. Dabei folle aber ber Befante it Diner immer is berfieden, als et Ruffands Ferberung bezigbt br Racification Griedenlands uur bas Rejulun bet Bermaget mit Gulant vom 4. April fei, bag Englant tiefen Bertrag angerege, baf t ainer ici, ale ber von Alberman unt bas Russland and bornelle Gründen nicht aurud feinne. England werte bann in ber Lage ich, Rustant entreter tedareniren, was nicht wohl möglich, ober mit im benielben Beg geben zu munen. Der Befanter folle bann and ich Augenmerf auf tie Reformen richten, welche ber Sultan vornehme, unt auf tie Erielge, welche ür batten. Diese Reformen, wenn it gludien, wurten tie Rade ber Bierte befestigen und Ruflant bat tie Felgen beren fruren. Um fe nothwentiger fei bie Bacification Griedenlande. Studen ne nicht, rufen ne vielmehr eine Revolution berver, was wabrickeinlich, is ware tie Auflojung tes outomannischen Reiches tie Folge unt Ruflant biene fich eine große Zufunft bar"). Zugleich aber erbiett ber andere rusuide Gefandte, Minciafe, ben Auftrag, tem Sultan ten Bendrespunft vorzubalten, bağ et feine Rejormen, tie so wichtig maren, nicht wohl burchführen konne, so lange ter Rrieg mit Griedenlant beniebe, bas fei nur möglich im Frieden.

Diese Anntrengungen ber ruifiden Diplomatie batten Erfolg. In ber That wurten von nun an die Berbandlungen wegen ber Pacification Griedenlands von Seiten Englands ernstlich betrieben. Im Februar 1827 verlangte Straffort Canning von ber Pforte, zur Herbeisübrung best griechischen Friedens, Ginstellung aller Feindseligkeiten. Mußland sorberte bestgleichen. Der französische Gesandte, Graf Guille minot, trat tiesem Ansinnen gleichfalls bei.

Aber bie Pforte antwortete auf biefe Antrage gang einfach, baß ben fremben Cabinetten bie griechische Sache nichts angehe: ber Sultan fei herr in seinem Lande und werbe niemals eine Intervention

<sup>\*)</sup> Depeiche Reffelrode's an Ribeaupierre, 11. Januar 1827 (Portfolio III. 117 folg.)

frember Machte annehmen. Es begann nun ein Rotenwechsel: aber bie Pforte blieb bei ihrer Ansicht. Ja sie versäumte nicht, ben Machten ihre Inconsequenz in ber griechischen Sache recht scharf vorzuhalten: beim Beginne bes Aufstandes hätten sie ja ganz entgegengesette Meinungen ausgesprochen.

Da ber Diwan nicht nachgeben wollte, fo fam am 6. Juli 1827 ju London zwischen Rugland, England und Franfreich folgender Bertrag zu Stande, welcher auf ben Betersburger vom 4. April 1826 gegründet war. 1) Bleich nach ber Ratification bes Bertrags sollte bas Anerbieten ber brei Mächte ber Pforte burch eine gemeinschaftliche Erklärung ber Gesandten in Constantinopel mitgetheilt und ein sofortiger Waffenstillstand als Bedingung fernerer Unterhandlungen gefordert werden; 2) die Bedingungen der Pacification sind dieselben, wie im Artifel 1. des Bertrags vom 4. April; 3) ebenso die Granzbestimmungen; 4) bie Gefanbten ber brei Machte werben fofort mit ben nothigen Instructionen versehen sein; 5) die Machte suchen weder Gebietsvergrößerungen noch Hanbelsvortheile; 6) über bie Garantie ber Uebereinkunft wird noch nichts bestimmt. Bu diesem Bertrage kamen aber noch brei geheime Busabartifel. Der erfte befagt: Die Contras hirenden anerkennen die Berbindlichkeit, unverzüglich Maßregeln zur Unnaherung mit ben Griechen ju ergreifen: es follten mit ihnen Sanbeloverhaltniffe angeknupft, Confularagenten gesendet und angenommen werben. Der zweite Artifel erflarte, baß bie brei Machte ben verlangten Waffenstillstand selbst gegen den Willen der Türken und Griechen burch alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel zu bewirken, auch alle Collisionen zwischen ben beiben streitenden Barteien zu verhindern suchen wollten, zu welchem 3wede an die commandirenden Abmirale ber drei Geschwader in den levantischen Meeren sofort die nothigen Instructionen gesandt werben sollten. Der britte Artifel sprach nur ben Borfat ber Contrabirenben aus, bas Werf ber Bacification auch gegen ben Willen ber ftreitenben Barteien auf ben verabrebeten Grundlagen fortbauernd zu betreiben.

Diefer Bertrag vom 6. Juli war ber lette Act von Canning's

politischer Birklamkeit. Bier Wochen barauf war er nicht mehr am Leben. Schon seit längerer Zeit sühlte er sich leibend: das körperliche Umwohlsein wurde burch die Last der Geschässe noch vermehrt, und ervlich trugen die Intrignen der Toxies, ihre unausbörlichen offenen und beimlichen Angrisse, ihre boshassen Bersucke, ihm auf alle Weise webe zu thun, auch das Ihrige bazu bei, ihn phosisch allmählig zu Geunde zu richten. Canning starb am 8. Angust 1827.

Sein Tob war ein großer Berluft, nicht blod für Englant, sonbern für ganz Europa, für die gesammte politische Enwidelung. Rach son kommt in England ein anderes politisches Svitem zur Herrschaft, welches saft in allen Stüden das gerade Widerspiel von Canning's Richtung sein sollte. Die Ersolge, welche Canning bereits errungen, gehen zum großen Theile wieder verloren. Die Absichten, welche ihn bei seinen diplomatischen Beziehungen leiteten, bleiben unausgeführt: ja die Resultate gestalten sich oft gerade zum Gegentheil von dem, was er wollte. Insbesondere für die Enwickelung der orientalischen Angelegenheit war Canning's Tod unheilvoll. Hier gerade sollte das eintreten, was er immer gefürchtet, was er aus allen Krästen abzuswenden sich bemühre, daß nämlich Rußland die Berhältnisse nur zu seinem Bortheile ausbeute und die Tinge in eine Richtung hineinstreibe, welche nur Rußland Interessen, aber nicht denen der Allgemeinsheit entsvrächen.

#### Fünftes Capitel.

## Der ruffifch:türkische Rrieg.

### Die Buftande in Griechenland bis gur Schlacht bei Mavarin.

Rach dem Fall von Missolunghi wollte sich die Sache der Grieschen gar nicht mehr erholen. Ibrahim durchzog fortwährend mit seisnen Horden den Peloponnes, Alles vor sich hertreibend, mit Mord und Brand wüthend, und nur an den Gränzen der tapsern Mainotzten sand er Widerstand. Reschid Pascha aber richtete von Lepanto aus seinen Marsch auf Athen zu. Die Stadt wurde leicht eingenommen: nur die Asropolis hielt sich. Es galt jest, diesen äußerst wichtigen Punkt für die Griechen zu erhalten. Auch strengten sie alle ihre Kräste an, um die Burg zu entsehen. Bis zum Schlusse des Jahres 1826 und in dem Ansang des solgenden war die Asropolis vor Athen der Mittelpunkt eines sortgesehten hartnäckigen Kampses. Hie und da erringen die Griechen Ersolge, eben so oft erleiden sie Niederlagen: thren eigentlichen Zweck erreichen sie nicht.

Und während die kriegerischen Operationen ihnen nicht glücken wollen, zerreißt Haber und Zwietracht von Reuem die Glieder der Hellenen. Bergebend ist die Wahrnehmung, daß sie am Rande des Abgrundes stehen. Die verschiedenen Parteien, aus Leidenschaften, perfonlichen Antipathien, Herrschsucht und selbstschiegen Beweggrungen entsprungen, vergeffen das gemeinsame Unglück, wenn sie nur die Aussicht haben, an ihren Gegnern die Rache kühlen zu können. Es war namentlich wieder die Partei Kolosotoroni's, welche sich gegen die

effendi antwortete furz: "Die Pforte hat die verbündeten Mächte nicht um die Instructionen befragt, welche dieselben ihren Admiralen ertheilten; also ist sie auch nicht verpflichtet, ihre dem Ibrahim Pascha gegebenen Instructionen jenen Hösen mitzutheilen. Was wir thun wurden, wenn Keinbseligkeiten verübt werden sollten, sühlen wir und nicht geneigt, heute zu erklären; denn man giebt keinem Kinde einen Ramen, bevor es geboren und bessen Geschlecht bekannt ist. Uedrigens wird die Pforte nie von ihren bereits erklärten Grundsähen abgehen."

Roch am Abende besselben Tages trasen die ersten Berichte von ben Borgangen bei Ravarin im Serail ein, und versehren den Sultan in solche Wuth, daß das Aeußerste zu besorgen ftand. Auch war das erste Zusammentressen der Gesandten mit dem Reidessendi heftig genug. Er sprach sich mit der höchsten Bitterkeit über die Art und Weise aus, wie die Mächte ihr Friedensgeschäft betrieben: ihr Benehmen gleiche dem von Einem, der mitten unter Friedensversicherungen dem Andem den Schädel einschlage. Auch saßte der Diwan die energischesten Beschlüsse: er ordnete die Bewassnung aller Wuselmanner an, befahl, auf alle Schiffe fremder Rationen ein strenges Embargo zu legen, um erklärte, daß die Herstellung des Friedens nur unter der Bedingung zu hossen sein die Verstündeten Mächte den Vertrag vom 6. Juli aushöden, volle Entschädigung für den Verlust bei Ravarin leisteten und der Psorte Genugthuung für den Friedensbruch gewährten.

Die Gesandten der drei Machte antworteten darauf, daß der Entschluß derselben, den Bertrag vom 6. Juli aufrecht zu erhalten, unerschütterlich seftstehe, und drohten, die Stadt zu verlaffen, wenn die Pforkt ihre ungerechten Beschlusse nicht widerriese, in einen Waffenstillstand willigte und den Griechen die gesorderten Rechte einraumte.

Auf biese entschiedene Sprache hin schien ber Diwan milben Saiten aufzuziehen. Offenbar wirkte ber östreichische Gesandte auf ihn ein, welcher, Rußlands Absicht durchschauend, Alles ausbieten zu muffen glaubte, um ein vollständiges Zerwürfniß abzuwenden. Die im ersten Augenblicke des Zorns verfügten Raßregeln wurden wieder zurückgenommen und mit den Gesandten der drei Rächte neue Unter-

Aber die russische Bartei war nicht gewillt, ihre Blane aufzuge-Bielmehr bielt fie bie gegenwartigen Berhaltniffe für gunftig, entscheibende Erfolge ju erringen. Sie beabsichtigte nichts Geringeres, als die Regierung von Griechenland in ihre Sande zu befommen. Bir haben früher schon angegeben, wie die ruffischen Agenten fich bemühten, für bie Brafibentschaft bes Grafen Cavo baffria Broselnten au werben. Damals jeboch, als fie jum erften Dale mit biefem Borfchlage heraudrudten, fant berfelbe feinen Beifall. Jest mußte Rolofotroni ben Bedanken wieder in Anregung bringen und Alles aufbieten, um selber bie beiben Englander Cochrane und Church, beren Ginfluß, wie man gesehen, sehr bedeutend war, für den Plan zu gewinnen. Rolofotroni befaß Schlauheit genug, um biefe Aufgabe burchque Er ftellte ben beiben Mannern vor, bag Griechenland vor führen. Allem eines erfahrenen Staatsmannes bedürfe, ferner einer Berfonlichkeit, welche ben letten Parteiungen fremd geblieben, welche, obschon Grieche von Geburt, bennoch gleichsam ale ein Fremder anzusehen fei: Capo b'Iftria vereinige alle Diese Eigenschaften in sich: seine Bahl wurde alle Barteien aussohnen: mit ihm murben Alle aufrieben sein. Die beiben Englander ließen fich burch biefe Grunde überzeugen. unterftugten nun die Wahl Capo b'Iftria's aus allen Rraften, und ba auf diese Beise die weitersehende anti-russische Bartei der einflußreichsten Kräfte beraubt mar, so ging in ber That bie Erwählung bes ehemaligen ruffischen Ministere mit leichter Dube burch. Capo bIstria wurde von der Nationalversammlung zu Trözene am 11. April 1827 jum Prafidenten von Griechenland auf fieben Jahre gewählt und zwar mit ben Rechten und Befugniffen, welche ber Prafibent ber vereinigten Freistaaten von Norbamerifa besitt.

Durch diese Wahl wurde Griechenland ebenso abhängig von dem russischen Cabinette wie durch den Vertrag von Afgerman die Moldau und Ballachei.

Die anti russische Partei hatte noch eine Hoffnung, nämlich baß Capo b'Ifria, welcher seit seiner Abbantung als russischer Minister zurückgezogen in Genf lebte, die auf ihn gefallene Wahl nicht anneh-

baß Rußland um jeben Breis ben Krieg wolle. Und hatte auch ber Sultan fich ju Bebingungen verftanben, welche ben Rrieg verhuten fonnten, so ware boch bie öffentliche Meinung nicht bamit zufrieben gewesen. Sie war wuthend sowohl über die Borschläge, welche be züglich ber Griechen von ben brei Mächten gemacht worden warm, als auch insbesonbere über bie Ruffen. Eine Rachgiebigfeit bes Sultans hatte ihm vielleicht ben Thron toften können. Alfo erließ ber Reiseffendi am 20. December an die Paschas ber Provinzen ein Rundschreiben, in welchem ber Krieg mit Rußland für unvermeiblich erflart, qualeich aber Alles aufgeboten wurde, um bie muselmannische Bevolferung gegen Rußland zu fanatifiren. Die gange feinbselige und zugleich perfibe Politif, welche Rußland von jeher gegen bie Bforte angewendet, wurde mit ben schwärzesten Farben geschilben. Es wurde den Ruffen vorgeworfen, wie fie immer alle aufrülrerische Unterthanen ber Pforte gegen fie in Schut genommen: so hatten sie es mit ben Donaufürstenthümern gemacht: so mit den Griechen. Die Emporung biefer hatten fie hervorgerufen, begunftigt und die gange Einmischung in die Angelegenheit der Griechen bak keinen anbern Zweck gehabt, als um einen Anlaß zum Kriege gego bie Pforte herauszufinden. Zugleich verfehlte biefes Rundschreiben nicht, bas religiose Moment herauszuheben. Der Ramps, welcher fich anhebe, fei zugleich ein Rampf um ben Glauben. Es gelte bem Islam, die Religion Mahomed's sollte vernichtet werden, damit nur allein die Giaurs herrschten. Dabei entschuldigte ber Reiseffendi bie bisher bewie sene Langmuth bes Sultans: er habe nur beshalb mit einer entichie benen Sprache gezogert, um Beit zu Kriegeruftungen zu gewinnen: nur beshalb an bie Ruffen Bugeftanbniffe gemacht, um fie bei ge ego ner Beit wieber zu brechen.

Rach folden Erklärungen war ber Krieg unvermeiblich. Auch nahm jest ber Sultan gar keine Rucksicht mehr. Alle Unterthann Englands, Rustands und Frankreichs erhielten die Beisung, Constantinopel zu verlassen: an 1000 Personen wurden auf diese Beise vertrieben. Der Bosporusblieb ben Fahrzeugen aller fremden Rationen ver-

Die Gefandten von Rußland, England und Franfreich erschienen am 16. August beim Reiseffenti in Constantinovel, um ihm ben Bertrag vom 6. Juli zu übergeben und bie barin enthaltenen Forberungen wegen ber Bacification Griechenlands ju machen. Der Bertrag wurde aber von turtischer Seite gar nicht entgegengenommen, fo baß bie Gefandten fich genothigt faben, bie Acte unentfiegelt gurudgulaffen. Die Ansicht ber Pforte anderte sich nicht im Geringften: sie blieb immer bei ber Unficht ftehen, daß die Machte fein Recht ber Ginmifdung hatten, und bag ber Gultan baber auch feine Intervention annehmen werbe. Ingwischen verfolgten bie brei verbundeten Machte ihren Beg. Sie ließen zur Durchführung ber Pacification Geschwaber in die griechischen Bemäffer kommen. Das englische mar vom Abmiral Sir Edward Cobrington befehligt, bas frangofifche vom Contre-Abmiral von Rigny, bas ruffifche vom Graf heyben. Diefe Geschwaber erschienen bereits im August in Griechenland. Die Befehlshaber berselben veröffentlichten bas Uebereinkommen ber brei Dachte und verlangten zunächst von ben friegführenden Parteien, mit ben Feindseligfeiten einzuhalten. Die Griechen waren es zufrieden: sie nahmen ben Waffenstillstand an.

Richt so die Türken. Bielmehr boten diese eben alle ihre Streitsträfte auf, um auf die Griechen einen entscheidenden Schlag zu thun. Bon Alerandrien lief im August eine Flotte aus, welche fast die ganze Seemacht der Pforte und Mehemed Ali's vereinigte: aus 92 Segeln bestehend, mit mehr als 2000 Ranonen. Am 7. September kam sie nach Ravarin. Als die Abmirale der verkinigten Geschwader Rachricht davon erhalten hatten, so begaben sie sich zu Ibrahim und sorderten von diesem unter Borweisung des Bertrags vom 6. Juli gleichsalls Einstellung der Feindseligkeiten. Ibrahim wollte Ansangs nicht darauf eingehen, verstand sich jedoch endlich, am 25. September, dazu, Depeschen nach Constantinopel und Alerandrien zu schicken, und vor Rückfunst der Couriere die Flotte nicht in die See gehen zu lassen.

Inzwischen aber hatten fich bie Griechen bie Berhaltniffe zu Rugen gemacht und bei Scala in bem Bufen von Corinth einige Bortheile

Ibrahim, wuthend barüber, glaubte nun feinerseits ben Waffenstillstand auch nicht halten zu burfen. Er fanbte zwei Colomen feiner Schaaren in bas herz bes Beloponnes: bie eine follte bie Richtung auf Karitena, die andere auf Patras nehmen. Diese Horta verfuhren auf eine barbarische Weise: nicht nur, baß fie bie Griechen bie ihnen in ben Weg kamen, entweber schonungelos morbeten, oba als Stlaven mit fich fortführten, fonbern fie vermufteten auch bie Kelber, hieben bie Fruchtbaume ab und verbrannten fie. Bugleich lief er aber auch ein Beschwaber ber Flotte auslaufen. Es war an 1. Detober. Dieses ftieß jeboch auf Wiberstand. Cobrington trich biefes Geschwaber, welches bie Absicht hatte, gegen Batras zu fegeln. um bie Befatung biefer Festung zu verproviantiren, am 4. October mit Kanonenschuffen zurud und zwang es, wieber feinen Beg guf Ravarin zu nehmen. Hierauf vereinigten fich bie Geschwaber ber brei Mächte und bie Abmirale beriethen, was zu thun fei. Sie befamen Rachrichten von ben Gräuelthaten, welche Ibrahim's Schaaren in Morea verübt, und beschloffen endlich, bem Bascha noch einmal erns liche Borftellungen zu machen, mit bem entschieben ausgesprochena Willen, fernere Feindseligkeiten von feiner Seite nicht mehr zu bulden. Demzufolge richteten sie ihren Weg nach Navarin, wo sie am 19. Abende anfamen.

Am anderen Tage liefen die brei Geschwader in den Hafen von Ravarin, wo die ganze ägyptisch-turkische Flotte in Form eines Hufseisches ausgestellt war. Die drei Admirale hatten keineswegs die Abssicht, die Turken anzugreisen. Aber durch Zusall entspann sich ein Kamps. Höchst wahrscheinlich hatten die Turken die Beranlassung dazu gegeben: es wird versichert, daß von einem türkischen Schiffe aus zuerst auf ein französisches geschossen worden sei. Nun erfolgte eine furchtbare Seeschlacht. Die Türken sochten verzweiselt, aber sie vermochten der größeren Taktif der Engländer und der Franzosen boch nicht zu widerstehen. Der Kamps endete nach vier Stunden mit der gänzlichen Bernichtung der ägyptisch eturksichen Flotte.

### Die Verhältniffe bis zum Ausbruch des türkisch-ruffischen Krieges.

Rrieg und Friete zwifden Ruglant und Berfien.

Die Schlacht bei Ravarin wurde von der öffentlichen Meinung in Europa mit außerorbentlichem Jubel vernommen. Wie fich überhaupt schon das Bundniß vom 6. Juli einer großen Bopularität zu erfreuen gehabt, fo befriedigte biefe Schlacht in einem ungleich höheren Grabe, erftens, weil fie ein Beugniß von bem ernften Willen ber verbunteten Mächte ablegte, bem unbeilvollen Kriege ein Ente zu machen und bann besonders beshalb, weil baburch ben Turfen bie Mittel genommen waren, ihre Unterwerfungeplane, wenigstene für ben Augenblid, mit Energie fortzuführen. Aber bie Politif betrachtete bieses Ereigniß von einem anderen Gesichtspunkte. Diese Schlacht schien offenbar nur im Intereffe Rußlands geliefert. Durch ben außerorbentlichen, faum ersetbaren Berluft, welchen bie Pforte burch bie Bernichtung ihrer Flotte erlitten, war fie fur ben Augenblick eines großen Theils ihrer Sulfequellen entblogt und, wie ce fcbien, rettungelos einem Begner preisgegeben, welcher beständig bas Auge auf biefes Opfer gerichtet, die gunftige Belegenheit gewiß nicht verfaumte, um ihm einen töbtlichen Schlag zu verseten. Und in ber That: Rugland benutte biefe Belegenheit und brangte fofort jum Rriege. -

Die Gesandten der drei Mächte erhielten am 28. October Nachricht von der Schlacht bei Ravarin. Sie begaben sich hieraus, noch
ehe die Pforte etwas von dem Ereignis wuste, zum Reisessendi, und
legten ihm solgende drei Fragen vor: 1) Welches sind die Instructionen, welche Ibrahim Pascha von der Pforte erhalten hat? 2) Wie
wird die Pforte eine seindliche Handlung betrachten, die von Seiten
der veränderten Geschwader wohl vorgenommen werden könnte, wenn
Ibrahim sich weigerte, dem ausgesprochenen Willen der brei verdündeten
Mächte Folge zu leisten? 3) Besteht die Pforte noch auf ihrer Weisgerung, die Forderungen der alliirten Rächte zu erfüllen? Der Reis-

effenti anmortete furg: "Die Pforte bat tie verbündeten Rächte nicht um die Instructionen bestagt, welche tieselben ihren Armiralen ertheilten; also ist sie auch nicht verpflichtet, ihre dem Ibrahim Bascha gegebene Instructionen jenen Hösen mitzutheilen. Bas wir thun wurden, wem Beintseligfeiten verübt werden sollten, sühlen wir und nicht geneig, heute zu erklären; denn man giebt keinem Kinde einen Ramen, bewe es geboren und bessen Geschlecht bekannt ist. Uebrigens wird die Psote nie von ihren bereits erklärten Grundsähen abgeben."

Roch am Abente befielben Tages trasen die erften Berichte von ben Borgangen bei Ravarin im Serail ein, und versesten den Sulan in solche Buth, tag das Aeußerste zu besorgen ftand. Auch war das erste Zusammentreffen der Gesandten mit dem Reiseffendi hestig genng. Er sprach sich mit der höchsten Bitterleit über die Art und Weise auch wie die Rächte ihr Friedensgeschäft betrieben: ihr Benehmen gleiche dem von Einem, der mitten unter Friedensversicherungen dem Andern den Schädel einschlage. Auch saßte der Diwan die energischesten Boschlüsse: er ordnete die Bewassnung aller Muselmänner an, besahl auf alle Schiffe fremder Rationen ein strenges Embargo zu legen, und erklärte, daß die Herstellung des Friedens nur unter der Bedingung zu hossen sei, daß die verdündeten Rächte den Bertrag vom 6. Juli ausböden, volle Entschädzigung für den Berlust dei Ravarin leistene und der Psorte Genugthuung für den Friedensbruch gewährten.

Die Gesandten ber brei Machte antworteten barauf, bag ber Entichluß berselben, ben Bertrag vom 6. Juli aufrecht zu erhalten, unerschütterlich seftstehe, und brohten, die Stadt zu verlaffen, wenn die Pforte ihre ungerechten Beschluffe nicht widerriese, in einen Waffenstillstand willigte und ben Griechen die gesorderten Rechte einraumte.

Auf biefe entschiedene Sprache bin schien ber Diwan milbere Saiten aufzuziehen. Offenbar wirfte ber öftreichische Gesandte auf ihn ein, welcher, Rußlands Absicht burchschauent, Alles aufbieten zu muffen glaubte, um ein vollständiges Zerwürfniß abzuwenden. Die im ersten Augenblide des Zorns verfügten Raßregeln wurden wieder zurückgenommen und mit den Gesandten der drei Rächte neue Unter-

handlungen angeknüpft. Der Sultan verstand sich jest bazu, ben Griechen uneingeschränkte Amnestie zu bewilligen, Zurückgabe alles considerirten Eigenthums, Wieberherstellung ber alten Rechte und Freisteiten, gerechte und milbe Verwaltung, Erlassung aller seit sechs Jahren rückftändigen Steuern nebst völliger Abgabenfreiheit auf ein Jahr. Damit waren jedoch die Gesandten nicht zufriedengestellt. Sie verslangten kategorisch unverzügliche Annahme des Wassenstillstandes, der Bermittlung und Annahme der im Vertrag vom 6. Juli sestgesten Rechte für die Griechen: im Weigerungsfalle drohten sie, ihre Pässe zu verlangen.

Darauf hin fiel die Antwort bes Sultans wiederum verneinenb aus, und nun verlangten die Gesandten wirklich am 28. November ihre Passe. Dieß war dem Diwan doch unangenehm und in der Hoffnung, daß sich die Gesandten doch noch anders besinnen würden, erklärte der Reisessendi, daß sie die Freiheit hätten, zu gehen oder zu bleiben, daß aber die Psorte nicht den Anschein haben wolle, durch Bewilligung von Firmans ihre Abreise zu sanctioniren. Indessen der Gesandten ließen sich nicht umstimmen: am 8. December verließen der französische und englische Constantinopel, ein Paar Tage darauf der russische.

Auch jest noch wollte die Pforte ben Schein vermeiben, als ob sie ben Anlaß zu Feinbseligkeiten gegeben. Ueberzeugt, daß sie von England und Frankreich nichts zu befürchten habe, daß aber Rußland ber eigentliche Gegner sei, welcher aus den letten Borgängen Borswände zu einem Kriege suchen werde, richtete sie an den russischen Misnister des Auswärtigen, Grasen Nesselrode, ein Schreiben, in welchem sie sich über den russischen Bevollmächtigten, Ribeaupierre, beklagte, welcher Constantinopel ohne allen Grund verlassen habe. Die Pforte wünsche nichts so sehr, als den Frieden und sei auch von Rußland überzeugt, daß es trot des übereilten Schrittes seines Gesandten ein freundschaftliches Berhältniß mit der Pforte bewahren werde.

Aber auf biefes Schreiben erfolgte von Rufland feine Antwort. Dhnebies wußte ber Diwan felber, bag es zu nichts führen werbe, sonbern

baß Rugland um jeben Preis ben Krieg wolle. Und hatte auch ber Sultan fich ju Bebingungen verftanben, welche ben Rrieg verhuten fonnten, so ware boch bie öffentliche Meinung nicht bamit zufrieden gewesen. Sie war wuthend sowohl über bie Borfchlage, welche be auglich ber Griechen von ben brei Machten gemacht worben waren. ale auch inebefonbere über bie Ruffen. Eine Rachgiebigkeit bes Sultans hatte ihm vielleicht ben Thron foften fonnen. Also erließ bet Reiseffendi am 20. December an bie Paschas ber Provinzen ein Rundschreiben, in welchem ber Krieg mit Rugland für unvermeiblich erklart, zugleich aber Alles aufgeboten wurde, um bie muselmannische Bevollerung gegen Rußland zu fanatifiren. Die ganze feinbselige und zugleich perfibe Politif, welche Rufland von jeher gegen bie Bforte angewendet, wurde mit ben schwärzesten Farben geschilbert. Es wurde den Ruffen vorgeworfen, wie fie immer alle rerische Unterthanen ber Pforte gegen fie in Schutz genommen: so hatten sie es mit ben Donaufürstenthumern gemacht: so mit ben Griechen. Die Emporung biefer hatten fie hervorgerufen, begunftie und die gange Einmischung in die Angelegenheit der Griechen bak feinen andern 3wed gehabt, als um einen Anlaß zum Kriege gegen bie Pforte herauszufinden. Zugleich versehlte biefes Rundschreiben nicht, bas religioje Moment herauszuheben. Der Kampf, welcher fich anbebe, sei zugleich ein Rampf um ben Glauben. Es gelte bem Belam, bie Religion Mahomed's follte vernichtet werben, bamit nur allein bie Giaurs herrschten. Dabei entschuldigte ber Reiseffendi bie bisher bewiesene Langmuth bes Sultans: er habe nur beshalb mit einer entichie benen Sprache gezogert, um Beit zu Rriegerüftungen zu gewinnen: nur beshalb an bie Ruffen Bugeftandniffe gemacht, um fie bei ge ege ner Beit wieber ju brechen.

Rach solchen Erflärungen war ber Krieg unvermeiblich. Auch nahm jeht ber Sultan gar feine Rudficht mehr. Alle Unterthanen Englands, Rußlands und Frankreichs erhielten die Weisung, Conftantinopel zu verlaffen: an 1000 Personen wurden auf diese Weise verstrieben. Der Bosporus blieb ben Fahrzeugen aller fremden Rationen ver-

schlossen, und bie Schiffe, welche mit Getreide beladen waren, wurden gezwungen, ihre Frachten ber Regierung zu überlassen. Sodann wursben Aushebungen veranstaltet, die Refruten eingeübt, überhaupt die umsfassenbsten Bertheibigungsanstalten getroffen.

Der Sultan wußte aber sehr wohl, daß sich sein Reich im Ganzen boch in einem kläglichen Zustande befand und daß er gegen die Russen schon badurch in großem Rachtheile war, daß er keine Flotte besaß, die er ihnen im schwarzen Weere entgegenzustellen vermochte, so daß sie also von da aus die Bewegungen ihrer Truppen auf dem Festlande unterstüßen konnten. Er sah sich also nach Bundesgenossen um, und bald zeigte sich ihm einer: das waren die Perser.

Wir haben gesehen: fie begannen in bem Augenblide ben Rrieg gegen Rußland, ale biefes mit ber Bforte ben Bertrag von Afjerman unterhandelte. Diefes Ereigniß fonnte bamals teinen Einfluß mehr auf bie Berhandlungen ju Gunften ber Pforte üben. Seitbem ging ber Krieg fort, aber jum Bortheil ber Ruffen. Der General Basquewitsch, welcher ben Oberbesehl über die russischen Truppen führte, schlug Die Perfer in mehreren entscheibenden Schlachten und nachdem er am 19. October 1827 bie Festung Eriwan im Sturm genommen, in Folge beffen die gange Proving biefes Ramens erobert wurde, fo verzweifelten bie Perser an ihrem Glude und baten um Frieben. Bereits am 2. November wurden die Friedenspraliminarien auf folgende Bebingungen unterzeichnet: 1) Der Schach von Bersien tritt an Rußland ab bas ganze Chanat von Eriwan sowohl bieffeits als jenseits bes Arares, wie auch bas Chanat von Rachitscheman. 2) Der russische Antheil von Talisch, ber von den Bersern besetzt worden, wird ben Ruffen herausgegeben. 3) Perfien zahlt 18 Millionen Rubel Kriegsfosten. 4) Bis zur ganzlichen Entrichtung biefer Summe bleibt bie persische Broving Aberbibschan von den Ruffen besett.

Aber biefer Friedensschluß war von dem Schach von Persien noch nicht ratificiet, als jene Dishelligkeiten zwischen Rusland und der Pforte eintraten, die zu einem Kriege führen mußten. Der Sultan setzte sich sosort mit dem Schach von Persien in Verbindung und bewog ihn in von ber Besathung noch übrig geblieben, in russische Gefangenschaft wandern. Auf die Rachricht von Barnas Fall zog sich Omer Briom nach Albos zurud.

Bahrend daß diese Begebenheiten in Bulgarien vorsielen, hatte sich der eine Theil des siedenten Corps vergeblich bemüht, Silistria einzunehmen. Die Russen litten hier sehr beträchtlich und fahen sich gezwungen, im November die Belagerung dieser Festung auszuheben und den Rückzug anzutreten. Auf dem Rückzuge verloren sie durch die nachsehenden Türken noch viel, theils an Geschüß, theils an Menschen.

Das sechste Armeecorps war, wie erwähnt, in der Moldau und Ballachei zurückgeblieben, um die Behauptung dieser Fürstenthümer zu sichern. Lange Zeit schien dieß ganz unnöthig zu sein. Dann aber machten die Türken von Bibbin aus Streifzüge gegen die russischen Truppen, bei welcher Gelegenheit diese letzteren manchen Schaben erlitten. Im Ganzen aber blieben die Russen Sieger und behaupteten die Fürstenthümer.

Ueberblickt man nun biesen Feldzug von 1828 im Ganzen, so ift nicht zu läugnen, baß die Erfolge ber Russen sehr hinter ben Erwartungen zurückgeblieben sind "). Die ganze strategische Anlage bes Keldzuges war verunglückt, und in einzelnen Gesechten hatten sie nicht selten gegen die Türken den Kürzeren gezogen. Ja wäre bei den Letteren nur irgend ein bedeutendes militairisches Talent gewesen, häum nur die Feldherren einsach gehorcht und ihre gewöhnliche Pflicht gethan, so konnte die russische Armee in die schwierigsten Lagen versest werden: sogar ihre Bernichtung wäre möglich gewesen. Aber auch so war de Resultat dieses Feldzugs ein äußerst geringes. Man sah es an den Winterquartieren. Rur der linke Flügel des russischen Heeres blied in und um Barna und in den eroberten Festungen zurück. Die übrigen

<sup>\*)</sup> Bergleiche über ben Krieg überhaupt : "Der turfijche ruffifche Feltzug in ter europäischen Turfei 1828 und 1829, bargestellt burch Freiherrn von Moltte, Rajor im preufischen Generalftaabe. Berlin 1846.4

Ben Schwierigkeiten verbunden: ber Solbatenftand wirb, und mit Recht, für eine Art Befängniß, für lebenslängliche Ginkerkerung angesehen benn ber ruffische Solbat mußte 20 bis 24 Jahre bienen, und zwar unter ben schredlichsten Entbehrungen — baher suchte Beber biefem gefürchteten und gehaßten Stande zu entgehen, und es war baber in ber Regel nothwendig, formliche Treibjagben auf die ungludlichen Refruten au veranstalten. Waren nun auch bie neuen Solbaten beisammen, jo bedurfte es wieder geraumer Beit, um fie aus ben verschiedenen Begirfen bes ungeheuern Reichs an ihren Bestimmungsort zu bringen, und wiederum, um fie einzuüben. All' bieß macht es begreiflich, marum bie Ruffen nicht fo rafch mit ihrer Kriegserflarung bei ber Sand waren, und warum die Streitfrafte, welche fie in bem Kriege gegen bie Turfei entfalteten, weit hinter ber Besorgniß ber Pforte und ber anbern Großmächte zurudblieben. Der Grund, warum bas ruffifche Cabinet bennoch fo schnell ben Krieg unternahm, lag in ber Beforgniß, daß die Bforte burch die vorgenommenen Reformen fich fpater wieder ftarfen und ben Ruffen noch einen erfolgreicheren Wiberstand entgegenseten werbe als jett, wo man eben burch bieje Resormen bas Deich in Auflösung gebracht mahnte \*). "Die Rriegeerflarung erfolgte erft am 26. April 1828. Die Grunde jum Kriege werben in berfelben muhfam zusammengesucht, auch vermochten fie Riemanben zu tauichen, welchem ber mahre Sachverhalt befannt war. Uebrigens hielt es Rufland für nothig, in bem Kriegemanifeft zu erklaren, bag es nicht baran bente, sein Gebiet zu vergrößern : ber Rrieg sei nur unternommen, um bie Bertrage, welche bie Bforte gebrochen, wieber in Rraft ju fegen und bem Sanbel und ber Schifffahrt Ruglands auf bem schwarzen Meere ihre Freiheit zu fichern.

<sup>\*)</sup> Bergleiche bie Depefche Boggo bi Borgo's vom 28. Rovember 1828 (Portsfolio I.) und bie Bemertungen bes herausgebers bagu.

Inbeffen batte Metternich bereits einige Ginleitungen getroffen, um bas frangofische Cabinet zu bestünmen, fich zu einer anberen Bo-Erftens bearbeitete er ben Konig von Sarbinien litif binguneigen. für ben Bebanten, ben Pringen von Carignan, welcher bas nachfte Anrecht auf ben Thron batte, bavon auszuschließen. Denn dieser Bring mar Metternich in boppelter Begiehung verhaßt: einwal weil er fich in die Berichwörung ber Carbonaris eingelaffen, in ber pie mentefischen Revolution eine Rolle gespielt, so bag zu beforgen ftant, baß er als regierenber Fürft vielleicht von abnlicher 3bee fich leiten laffen werbe; sobann aber, weil er, wie wir gesehen, in febr gutem Bernehmen mit bem frangofischen Sofe fant, mas benn ju ber Annahme führen mußte, bag unter feiner Regierung nicht Deftreich, for bern Frankreich Einfluß auf Sarbinien üben werbe. Diefe Brunte bestimmten alfo Metternich, ben ermabnten Bebanten gu verfolgen. Roch hatte er nichts erreicht. Aber absichtlich ließ er es ben Fransofen merten, bas er bamit umgebe, um ihnen anzubeuten, bas er et in ter hand habe, ihnen einen Feind in Italien zu erwecken, wenn fie fich nicht willfahriger bewiefen. Ein zweites Schredmittel follte ber Bergog von Reichstabt fein. Diefer Cohn Rapoleon's war bisber von bem öftreichischen Sofe in politischer Burudgezogenheit gehalten worben, fo bag faum bie und ba bie Zeitungen von feiner Eriften berichteten. Aber jest auf einmal wurde er hervorgezogen, ben Der ichen in Erinnerung gebracht, vom Raiser mit Freundlichkeit bebar belt, ihm überhaupt eine gewiffe Bedeutung beigelegt. Bugleich muß ten öftreichische Agenten in Franfreich bie Bemuther ber Napoleoniften wieder ermuthigen, hinweisen auf ben Bergog von Reichstadt, ber ihre Soffnungen endlich in Erfüllung bringen werbe. Und mabrend Det ternich diese eine politische Partei wider die Bourbons zu neuem Le ben erwedte, so verfaumte er nicht, sich zugleich an eine andere anzw lehnen und fich ihrer zu bemächtigen. Das war die Bartei ber Ultraronaliften und ber Pfaffen, welche allerbinge ungufrieben genug über ben gegenwärtigen Buftanb ber Dinge waren, ba bas neue Minifterium in gar vielen Beziehungen ihren Bunfchen gerabezu entgegenftant.

am 10. September an: zugleich neues Geschüß. Jest wurde die Beslagerung mit mehr Ernst betrieben: die Gegenwart des Raisers seuerte die russischen Truppen an. Aber Barna wurde auf das Glänzendste vertheidigt: die Türken sochten mit außerordentlicher Tapserkeit, und wenn sie auch in Bezug auf Kunst und Taktif hinter den Russen zurück waren, so ersetzen sie diesen Mangel durch den unerschütterlichsten Ruth und die kaltblütigste Todesverachtung. Barna hielt sich die in den October binein.

Und inzwischen war das heer des Großveziers, welches gegen 30,000 Mann zählen mochte, von Adrianopel gegen Aidos vorgerückt, offenbar um Barna zu entsehen. Mit ihm vereinigte sich ein Theil des heeres um Schumla, Omer Brione erhielt den Austrag, den Entsat von Barna zu bewerkstelligen. Gegen diesen sehte sich nun das russische Hetheilungen desselben wurden dei hafanlar und dei Kurtepe (30. September) empfindlich geschlagen. Das letzte Tressen war sür die Russen von so schlechtem Erfolge gewesen, das Omer Brione nichts mehr im Wege stand, um sich mit Barna in Berbindung zu seben und das Belagerungsheer anzugreisen.

Unbegreisticher Beise aber blieb Omer Brione von dieser Zeit an unthätig. Er that gar nichts, was die Belagerten hätte unterstüßen können: es siel ihm nicht ein, gegen die Russen irgend eine Bewegung zu machen. Die Folge bavon war, daß Barna am 10. October capitulirte. Uebrigens war Barna immerhin noch nicht in der Lage, capituliren zu müssen: es war Berrath dabei im Spiele von Seiten des Besehlshabers der Festung, Jussuf Pascha. Dersetbe war beim Sultan in Ungnade gefallen und noch während er die Festung so tapfer vertheidigte, war seine Absehung und Einziehung seiner Güter beschlossen worden. Er wollte sich dafür rächen. Auch ist es nicht unwahrscheinlich, daß von den Russen ebensalls Bersprechungen gemacht worden sind. Genug, die Festung wurde den Russen übergesben, und zwar nicht unter den vortheilhaften Bedingungen, wie Braislow: vielmehr mußte Jussuf Pascha mit 7000 Mann, so viel waren

Inbeffen hatte Metternich bereits einige Ginleitungen getroffen. um bas frangoniche Cabinet zu bestimmen, fich zu einer anderen Belitif hinguneigen. Erftens bearbeitete er ben König von Sartinien für ben Bebanken, ben Prinzen von Carignan, welcher bas nachfte Anrecht auf ten Thron hatte, bavon auszuschließen. Denn tiefe Bring mar Metternich in boppelter Begiehung verhaßt: einmal weil er fich in bie Berfchworung ber Carbonaris eingelaffen, in ber Die mentefischen Revolution eine Rolle gespielt, so bag zu beforgen fant, bağ er als regierenber Fürft vielleicht von ahnlicher 3bee nich leien laffen werbe; sobann aber, weil er, wie wir gesehen, in fehr guten Bernehmen mit bem frangofischen Sofe fand, mas benn zu ber Annahme führen mußte, bag unter feiner Regierung nicht Deftreich, for bern Kranfreich Ginfluß auf Sarbinien üben werbe. Dieje Grunte bestimmten alfo Metternich, ben ermahnten Gebanten ju verfolgen. Roch hatte er nichts erreicht. Aber absichtlich ließ er es ben Frangofen merfen, bag er bamit umgebe, um ihnen anzubeuten, bag er es in ter Sand habe, ihnen einen Keind in Italien zu erweden, wenn fie fich nicht willfahriger bewiesen. Gin zweites Schrechmittel follte ber Bergog von Reichstadt fein. Diefer Cohn Rapoleon's war bieber von bem öftreichischen Boje in politischer Burudgezogenheit gehalten worben, fo bag faum bie und ba bie Beitungen von feiner Griften berichteten. Aber jest auf einmal wurde er hervorgezogen, ben Den ichen in Erinnerung gebracht, vom Raifer mit Freundlichfeit behanbelt, ihm überhaupt eine gemiffe Bebeutung beigelegt. Bugleich muß ten öftreichische Agenten in Franfreich bie Bemuther ber Rapoleoniften wieder ermuthigen, hinweisen auf ben Bergog von Reichstadt, ber ihre Soffnungen endlich in Erfüllung bringen werbe. Und mabrend Det ternich biefe eine politische Partei witer bie Bourbons zu neuem Leben erwedte, so verfaumte er nicht, sich zugleich an eine andere anzw lebnen und fich ihrer zu bemächtigen. Das war bie Partei ber Ultrarovaliften und ber Pfaffen, welche allerbinge ungufrieben genug über ben gegenwärtigen Buftanb ber Dinge waren, ba bas neue Ministerium in gar vielen Beziehungen ihren Bunschen geradezu entgegenstant. Die Diplomatie mabrent des Binters von 1828 auf 1829. 731 Diese Partei, welche auf Ratl X. einen so machtigen Einfluß besaß, sollte nach Mettenich's Plan benselben benuten, um ihn wider Rußland zu Gunsten ber Wetternich'schen Entwurfe zu stimmen.

Bahrend nun von Metternich diese Sebel in Bewegung geseht wurden, sollte Wellington mit dem ermähnten Borschlage auftreten und benselben mit dem ganzen Gewichte des Einflusses unterftuben, welchen er ohne Zweisel auf Karl X. besas.

Aber bie ruffifche Diplomatie wußte biefe Blane ju vereiteln.

Der ruffifche Gefanbte in London, Furft von Lieven, befam Runbe von ben Metternich'ichen Borichlagen. Sofort theilte er fie Boggo bi Borgo mit. Dieser erfuhr fie, noch ehe Bellington bei bem Cabinette ber Tuilerien einen Schritt gethan hatte. Er unterrichtete denn sogleich Laferronaus von dem Blane Metternich's, verfäumte nicht, die Intrique, welche letterer in Sardinien und durch Begunstigung ber Rapoleonischen Partei spiele, in bas gehässigfte Licht zu feten, und hatte bald bie Freude, zu sehen, daß der Minister in seiner ruffenfreunblichen Gesinnung befestigt worden fei. Er begab fich sobann zu bem Könige selbst, sprach auch mit biesem über bie Metternich'schen Entwurfe, verfaumte nicht, unter bie Bolitif bie feinfte perfonliche Schmeichelei zu mischen, und gelangte nicht minber zum Biele. Der Sof ber Tuilerien war burch Boggo bi Borgo so entschieben für bie Ruffen und gegen Metternich eingenommen, bag, als um biefe Beit ber öftreichische Gefandte in London, Baron von Lebzeltern, auf feiner Reise nach Wien über Paris tam, Der frangofische Minister bei ihm von felbft auf die Metternich'ichen Plane die Rebe brachte und gang offen und ohne Rudhalt, sogar mit einiger Leibenschaftlichkeit erklarte, bas französische Cabinet wurde nun und nimmermehr zu einem Bunde wiber Rugland bie Sand reichen. Ja, Laferronaus fprach fich bei biefer Gelegenheit auch über bie anderen Intriguen Metternich's aus, um ihm jebe Hoffnung zu benehmen, baß fich badurch bas Cabinet ber Tuilerien einschüchtern laffen wurbe. Er folle es ja nicht magen, feine Plane bezüglich Sarbiniens auszuführen. Denn baburch wurde er nur bewirken, daß eine frangosische Armee über die Alpen bringe

mehren, und anstatt den Frieden zu erleichtern, ihn vielmehr erschweren. Doch hütete er sich wohl, den Widerspruch gegen diesen Borschlag schroff und entschieden auszusprechen, um nicht das framzösische Cabinet einen Blid auf die eigentlichen Absichten Ruslands thun zu lassen, welche auf nichts Geringeres, als auf die Schleifung der thrtischen Festungen an der Donau und die zum Baltan gerichtet waren. Die russische Diplomatie trat also vor der Hand noch leise auf, zörgerte, hossend, daß die Ereignisse ihr eine günstige Wendung bereiten würden.

Und in ber That, bieß war ber Fall. Metternich namlich wer feineswegs gefonnen, feinen Blan fo leichthin aufzugeben. glaubte er jest energischere Schritte ju seiner Berwirflichung machen ju muffen. Er schickte im Anfange Decembers 1828 eine neue Do pefche an ben öftreichischen Gefanbten in London. Der Courier, welcher Diefelbe überbringen follte, batte aber zugleich ben Auftrag, eine Abschrift bavon bem oftreichischen Gesanbten in Baris, Graf Apponn, anzustellen, welcher an bas frangofische Ministerium eine Mitthellung bavon machen follte. Der Inhalt biefer Depefche war folgenber: Der Gultan wolle Frieden machen, aber einen ficheren und ungweibeutigen. Dieß fonne nur erreicht werben auf einem Congreß, wo außer Rugland und ber Bforte auch bie übrigen Großmachte vertreten feien. Diefe mußten bie Garantie bes zu schließenden Friedens übernehmen. Detternich finbet biefen Borichlag am geeigneteften, einen mahrhaften Frieden herbeiguführen. Auch ber gegenwärtige Zeitpuntt sei sehr gunftig. Die russische Armee sei zu Grunde gerichtet und bebefinde fich in volltommener Auflösung, die Truppen feien entmuthigt, bie Generale in 3wift, ber Raifer niebergeschlagen. Die Turfen bagegen verftarften ihre Rrafte und ihren Duth, murben mahrend bes Winters Barna nehmen, 150,000 Mann feien für Diefe Unternehmung bestimmt: endlich wurden in bem nachften Feldzuge 300,000 Turfen auf bem Rampfplage erscheinen.

Indeffen verfehlte biefe Depejche ebenfalls ihren 3wed. Das französische Ministerium lies sich baburch nicht iere machen: es blieb

Die Diplomatie mabrend bes Bintere von 1828 auf 1829. auf feiner Anficht, nichts gegen Rußland zu unternehmen und sprach biefe offen und entschieben gegen ben öftreichischen Gefandten aus.

Bei biefem Berhalten Frankreichs fant es nun auch Wellington bebenklich, in die Metternich'schen Blane einzugehen. Er hutete fich wohl, biefelben anzunehmen ober unmittelbar für sie bei bem frangofischen Cabinette Schritte zu thun.

Er suchte jeboch mit Zuftimmung Metternich's einen anbern Plan zu verwirklichen, welcher, wenn auch auf Umwegen, zu bemfelben Biele geführt hatte. Er wollte namlich bas gegenwartige frangofische Minifterium fturgen und Billele wieder ans Ruber bringen. Dabei follte ihn bie confervative Richtung unterftuten, welche er felbft in England vertrat und ber, wie bekannt, Karl X. in einem hohen Grade ergeben war, bergeftalt, bag ihm bas gegenwärtige Ministerium als zu liberal setber mißbehagte. Der Fürst von Bolignac, welcher bei Rarl X. in großer Gunft stand und seit mehreren Jahren Gesandter in London war, wurde als Bertzeug zu biefem Blane auserschen. lignac, ein Staatsmann von außerst geringen Talenten und fast keiner Selbfiftanbigfeit bes politischen Urtheils, wurde gang von ben Tories und Wellington gewonnen und ging in der That nach Baris, um die \* Beranberung bes Minifteriums zu bewirfen. Ratürlich mar feine Abficht, dabei felber ans Ruber zu kommen, entweder als Ministerprafibent ober als Minister ber auswärtigen Angelegenheiten. In beiben Fällen ware bie franzöfische auswärtige Politik eine ganz andere geworben, da, wie gesagt, Polignac abhängig von Wellington war. Indeffen fühlte er mohl, daß er allein ber Aufgabe nicht gewachsen sei: es war baher feine Absicht, von bem jegigen Ministerium ben einen ober ben anberen Mann von Bebeutung für ben Fall; daß er ein neues Cabinet bilben follte, ju gewinnen.

Aber auch von biefem Plane war die russische Diplomatie, noch ehe Schritte zu feiner Ausführung gethan wurden, unterrichtet. Sie befand sich baher in ber Lage, ihn burchfreuzen zu können. Pozzo bi Borgo fette fofort ben Grafen be la Ferronaus bavon in Kenntnif. 218 min Bolignac ju ihm fam, fo erflarte ihm biefer unverholen,

bağ er bereit sei, auszutreten, aber sich nicht bazu verstehen werbe, mit ihm ein Ministerium zu bilden, eine Ansicht, welche auch bie übrigen Mitglieder des Cabinets mehr oder weniger entschieden merken ließen. Polignac ging nun dum Könige. Karl X. war, wie bemerkt, dem Fürsten sehr gewogen und bätte ihn allerdings gern an der Spise des Ministeriums gesehen: aber im Augenblicke hatte ihn die rufsische Partei noch so umstrickt, daß er seiner Reigung Gewalt anthat. Als die Rede auf die äußere Politik kam, so sprach er sich gegen Polignac so entschieden für Rußland aus, sogar für einen Krieg im Bunde mit dieser Macht, wenn sie von Destreich angegriffen würde, daß Polignac wohl merkte, daß seder Bersuch, ihn umzustimmen, vergeblich sei.

Auch mit Pozzo di Borgo unterhielt sich der Fürst: natürlich ohne irgend einen Erfolg. Im Gegentheile, Polignac konnte ten Gründen, welche der gewandte russische Diplomat ihm darlegte, nichts entgegensehen, und mußte sich zulest gesangen geben. Pozzo versäumte aber nicht, wohl wissend, daß Polignac Alles Wellington wieder ber richten würde, ihm Dinge mitzutheilen, von denen er wünschte, daß der englische Premierminister sie erfahren möchte. Namentlich sprach er mit Entschiedenheit aus, daß Rußland nicht gewillt sei, nachzuge ben, und daß es sich auch nicht vor einem allgemeinen Kriege scheue, den seboch nicht Rußland, sondern nur Metternich herausbeschwören wolle.

Pozzo bemühte sich nun, von biefer versehlten Sendung Polignac's ben größt möglichen Rugen zu ziehen. Er bestimmte bas französische Cabinet, welches begreislich durch bie Absücht Polignac's, es zu stürzen, geärgert war, ihm neue Instructionen für sein Verhälmiß zu England bezüglich ber orientalischen Politis mitzugeben, welche ben Metternich'schen Plan vollständig untergraben sollten. Es war alterdings nicht leicht, bieß burchzusegen. Denn zu läugnen ist nicht: bie anti-russische Partei war nicht ohne Ersolge. Der Herzog von Bellington besaß immerhin noch einen gewaltigen Einfluß auf Karl X., ber ihn als ben Mann anzusehen gewohnt war, dem er seinen Thron verdankte. Eben so neigte sich der Dauphin mehr zu der englischen

Die Diplomatie mabrent bes Binters von 1828 auf 1829. 737 Bolitif. Und endlich bemuhte fich bie ultra royalistische und bie Brie-

sterpartei, welche von Metternich bearbeitet worden war, ber sogar einige ihrer Journale gewonnen hatte, aus allen Kräften, um gegen bie Ruffen zu wirken. Aber das Resultat siel doch zu Gunften Ruß

lands aus.

Bolignac erhielt nämlich folgende Instructionen. Erstens sollte er bem Bergog von Bellington bie Ibee ausreben, bie neutralen Dachte zu vereinigen, um zwischen Rußland und ber Bforte zu interveniren, unter welcher Form es immer fei. 3weitens follte er erklaren, baß Frankreich nicht einstimmen wurde, ben Biener Sof ober seinen Internuntius in Conftantinopel jum Bermittler zwischen bem Gultan und ben verbundeten Mächten bezüglich bes Bertrags vom 6. Juli zu machen. Drittens follte er mit bem Bergoge von Wellington bas Schweigen brechen bezüglich ber Metternich'ichen Borichlage, ihn fragen, was er von ihnen halte und ob er mit bem Sofe ber Tuilerien übereinstimme. Bas bie Griechensache betreffe, so follte Bolignac vorberhand biese gar nicht erwähnen, bis neue Nachrichten von Constantinopel eingelaufen waren. Sollte aber Bellington bas Berhalmiß · boch zur Sprache bringen, und auf ber Forberung bestehen, baß bie Befandten von England und Franfreich sofort nach Constantinopel zurudfehrten, fo follte Bolignac erflaren, bag bieg nur unter ber Bebingung geschehen fonne, bag ber Sultan bie Barantie ber brei Machte bezüglich Griechenlands anerkenne und auf einen Baffenftillstand eingehe. Man fieht: bieß hieß nichts anberes, als bag vor bem Enbe bes Krieges zwischen Rußland und ber Pforte bie Griechenfache nicht zur Erlebigung gebracht, und also auch Rußland von ber Lösung biefer Frage nicht ausgeschloffen werben follte; benn vom Sultan wußte man wohl, baß er auf bie gestellten Bebingungen nicht eingehen werbe.

Die russische Diplomatie hatte bemnach einen vollständigen Sieg über die Plane Destreichs erfochten. Denn unter solchen Bewandnissen glaubte auch Wellington nicht weiter auf Metternich's Vorschläge eingehen zu durfen. Ohnedieß war er im Augenblicke zu sehr burch Dagen, neueste Geschichte. L

und Rübiger, welche in und um Barna in Binterquartieren lagen, und das zweite und britte unter den Generalen Grafen Pahlen und Krassowski, welche Ansangs Mai dei Hirsowa über die Donau gingen, während General Geismar die Ballachei zu schücken hatte. Zum Oberbeschlschaber des gesammten russischen Heeres wurde General Diebitsch ernannt, da man von Seiten des russischen Tabinens der schlechten Führung des Grasen Wittgenstein die geringen Ersolge des letzten Keldzugs zuzuschreiben geneigt war. In der That rechtsertigte Diebitsch das in ihn gesetzte Vertrauen. Er hatte freilich die Ersahrungen des letzten Keldzugs voraus, die er sich dann zu Ruhen machte: namentlich wandte er dem Verpstegungswesen eine große Auswertsamkeit zu, dessen schlechte Einrichtung einen großen Theil an ten Verlusten des letzten Jahres verschuldet hatte.

Roch ehe bie eigentlichen friegerischen Bewegungen bieses Seldguges begannen, war es ben Russen gelungen, sich eines wichtigen Plates zu bemächtigen. Es war Sisepolis, eine Festung am schwarzen Meere, welche ben Russen nöthig war, um baburch die Verbindung mit ihrer Flotte zu erhalten, wenn das Landheer über den Balkm vorgedrungen sein wurde. Die Festung wurde am 15. Februar durch Ueberfall von der Seeseite her genommen und gegen alle Versuche der Türken, sie wieder zu erobern, behauptet. Ueberhaupt kam den Russen ihr Uebergewicht zur See und der sast gänzliche Mangel einer türkischen Flotte sehr zu Statten. Die eine Flotte unter dem Admiral Greigh blosint den Bosporus, die andere unter Admiral Seyden die Darbanellen.

Diebitsch begann ben Feldzug mit ber Belagerung von Silistria, eine Festung, beren Besit er für nothwendig hielt, um für seine fernerm Bewegungen ben Rücken frei zu haben. Am 17. Mai fing er bie Belagerung an mit dem zweiten und britten Corps. Doch blieb er nicht lange baselbst. Denn bald riefen ihn die Operationen ber Türkm auf einen anderen Schauplas.

Der Sultan Mahmub hatte während des Winters neue Ruftungen auf das Eifrigste betrieben: da er aber nicht alle seine unterworsenen Provinzen zu der Kriegführung herbeizuziehen sich getraun,

an ben Kaiser von Rußland einen freundlichen Brief, in welchem er biesen seiner friedlichen Gesinnungen versicherte. Risolaus antwortete auf diesen Brief höslich, sich der Bersicherungen des Kaisers von Destreich freuend und ihn auffordernd, diese durch Sprache und Benehmen beim nächsten Feldzuge der Russen an den Tag zu legen.

Die Gefahr, welche von Destreich und, wenn Metternich's Plan durchgegangen ware, von ganz Europa brohte, war also beseitigt. Bis zum Februar 1829 stellten sich die Verhältnisse zu allen Staaten Europas so seindlich, daß Rußland nun mit ungetheilter Kraft den neuen Feldzug gegen die Türken unternehmen konnte: ein Feldzug, welcher nicht nur den Zweck hatte, die Pforte zu einem für die Russen vortheilhaften Frieden zu zwingen, sondern auch die schlechte Meinung über Rußlands Kräfte zu beseitigen, zu welcher der erste Feldzug Versanlassung gegeben.

# Der Seldzug von 1829.\*)

Friede gu Adrianopel.

Die Ruffen hatten im ersten Feldzuge ungeheure Berluste erlitten, nicht nur an Menschen, sondern auch an anderen Dingen. So hatten sie sast alle ihre Pferde eingebüst. Was sie an Menschen theils in Schlachten, theils durch Krankheiten verloren, mochte sich auf wesnigstens 40,000 Mann belausen. Diese Berluste waren nicht so leicht und nicht sodald zu ersehen: und diesem Umstand ist es zuzuschreiben warum das russische Heer in dem nächsten Feldzuge trot ber entschiedensten Gründe, welche für eine große Machtentsaltung sprachen, dens noch in keiner größeren Stärke, wie das erste Mal auftrat und warum auch dießmal die Eröffnung des Krieges sich die in den Mai verzösgerte. Die Truppen, welche Rußland für diesen Feldzug in den Kampfschickte, betrugen nicht mehr als 68,000 Mann. Es waren wiederum vier Corps, das sechste und siedente unter den Generalen Roth

<sup>\*)</sup> S. bas v. a. Berf ron Moltte.

\*\*\*\*\*\*\*

und Rüdiger, welche in und um Barna in Winterquartieren lagen, und das zweite und dritte unter den Generalen Grasen Pahlen und Krassowski, welche Ansangs Mai dei Hirsowa über die Donau gingen, während General Geismar die Wallachei zu schüben hatte. Zum Oberbesehlschaber des gesammten russischen Heeres wurde General Dieditsch ernannt, da man von Seiten des russischen Cadiness der schlechten Führung des Grasen Wittgenstein die geringen Ersolge des letzten Feldzugs zuzuschreiben geneigt war. In der That rechtsertigte Dieditsch das in ihn gesetzte Vertrauen. Er hatte freilich die Ersahrungen des letzten Feldzugs voraus, die er sich dann zu Ruhen machte: namentlich wandte er dem Verpstegungswesen eine große Aufmerksamkeit zu, dessen schlechte Einrichtung einen großen Theil an den Verlusten des letzten Jahres verschuldet hatte.

Roch ehe die eigentlichen friegerischen Bewegungen dieses Feldguges begannen, war es ben Ruffen gelungen, sich eines wichtigen
Plates zu bemächtigen. Es war Sisepolis, eine Festung am schwarzen
Reere, welche ben Ruffen nothig war, um baburch die Verbindung
mit ihrer Flotte zu erhalten, wenn das Landheer über den Baltan
vorgedrungen sein würde. Die Festung wurde am 15. Februar durch
Ueberfall von der Seeseite her genommen und gegen alle Versuche der
Türten, sie wieder zu erobern, behauptet. Ueberhaupt kam den Russen
ihr Uebergewicht zur See und der saft gänzliche Mangel einer türkischen
Flotte sehr zu Statten. Die eine Flotte unter dem Admiral Greigh blotine
den Bosporus, die andere unter Admiral Heyden die Darbanellen.

Diebitsch begann ben Feldzug mit ber Belagerung von Silistria, eine Festung, beren Besits er für nothwendig hielt, um für seine ferneren Bewegungen ben Rücken frei zu haben. Am 17. Mai sing er die Belagerung an mit dem zweiten und britten Corps. Doch blieb er nicht lange baselbst. Denn bald riesen ihn die Operationen der Türken auf einen anderen Schauplas.

Der Sultan Mahmub hatte während bes Winters neue Ruftungen auf bas Eifrigste betrieben: ba er aber nicht alle seine unterworsenen Provinzen zu ber Kriegführung herbeizuziehen sich getraute, weil nicht auf die gute Gesinnung Aller zu bauen war, so mochte bie Starte feines Beeres auch nicht mehr als bie vom vorigen Jahre be tragen. Er wechselte jeboch fast alle Befehlshaberstellen. Bum Oberanführer bes gesammten Heeres ernannte er ben Reschid Bascha, ber zugleich auch Großvezier wurde. Dieser Krieger, welcher wegen seiner Entschloffenheit und perfonlichen Tapferfeit bekannt war, rudte am 31. Marz mit bem größten Theile ber regularen Truppen in Schumla ein. Er beschloß nun sofort zum Angriffe überzugehen und bie ruffe ichen Corps, welche um Barna herumlagen, aufzureiben, noch ebe Diebitsch mit ben übrigen Truppen zu Sulfe fommen fonnte. 10. Mai brach er zu biefem 3wecke von Schumla auf und wandte Am 17. Mai fam es zwischen ihm und ben fich gegen Bravaby. Ruffen bei Erki Urnautlar zu einem außerst blutigen Gefechte, in welchem amar bie Türken nicht Sieger blieben, aber nichts bestoweniger ben Ruffen große Berlufte beibrachten, so baß biefe felbft ihre Tobten auf 1000 Mann angaben. Darauf fehrte Refchit nach Schumla gurud, aber nur, um balb ben Angriff zu wieberholen. Er warf fich auf verschiedene Punkte ber russischen Stellung und blieb zulest bei Pravaby, einem von ben Ruffen befesten feften Blate, fteben, um ihn zu erfturmen.

Bon biesen Bewegungen bes Großveziers erhielt Diebitsch Kunde und sosort faßte er ben Entschluß, mit einem großen Theile bes Heeres von Silistria auszubrechen, um Reschib ben Rückzug nach Schumla abzuschneiben und ihn zu einem Treffen zu zwingen. Er ließ vor Silistria bas britte Corps mit Ausnahme einiger Regimenter unter General Krassowski zurück, und brach am 5. Juni mit bem zweiten auf. Auf bem Wege zog er alle kleineren russischen Abtheilungen an sich, gab auch ben Generalen Roth und Rübiger Rachricht von seinem Plane, und so gelang es ihm in ber That, nach einem Marsche von 5 Tagen, sich zwischen Schumla und bas Heer bes Großveziers einzussischehen und zugleich die Berbindung mit dem sechsten und siebenten Corps herzustellen. Reschib Pascha, dem auf diese Weise der Weg nach Schumla verlegt war, wurde am 11. Juni bei Kulewtscha von Diebitsch angegriffen. Ansangs schwankte das Treffen: dann aber ers

sochten die Russen einen glänzenden Sieg: bas Corps Residit's wurde gänzlich zersprengt: er selbst rettete sich mit genamer Roth mit einigen Tamiend Mann nach Schumla.

Diese Schlacht war von großer Beteutung, nicht sowohl wegen bes Berlindes ber Turfen an Menichen, benn bie Trummer bes verforengten heeres fammelten nich balt wieder in Schumla, als vielnehr wegen bes moralifden Gintrudes, welchen fie auf bie Doblemen armacht. Bon biefer Beit an icheint aller Muth und alle Tapferfeit auf Anen gewichen ju fein. Diebirichens Plan war nun, über ben Balfan ju ochen; allein vorberbant fonnte er ibn nicht ausführen. Denn noch war Siliftria nicht gefaften: obne ben Befig biefer Feitung wagte er fich nicht weiter, und bann bant er auch bas bortige Armeecorps nichig. Er beichränfte fich alfo barauf, vor Schumla qu rucken unt bick Reftung einstweilen einzwichtießen. Gine Aufverberung an Reschie Buich. fich ju ergeben und bie Friedenbunterhandlungen einzuleiten, batte feinen Griolg. Run trat ein Stillfant in ben Bewegungen ein. wuster mobil, daß er Schumla nicht fo leicht nehmen fennte, und Leur wollte er nicht unnötbig opfern. Ge gefchab alfo foviel wie nichts. Entlich, am 29. Juni, fiel Siliftria in tie hante ber Ruffen, und gegen Die Mine bee Buli langte bae brine Armeecores vor Schumla an. Best beidlos Diebind, ben Ballamibergang at bewerffielligen.

Gr ließ bas brine Cores uner General Krawemell zur Beebachung Schumlas und bes Großveziers jurud und ging mit ber gesammen übrigen Sneimacht um bie Mine Juli über ben Ballam. General Reich maricbirte von Barna aus nach Burgas. General Rutigen ging birert auf ber Strasse nach Albest über bas Gebirge unt bet Haupermarrier felgte mit bem weiten Cores.

Der Uebergang über ben Balfan wurde mit leicher Mübe andgeführt. Die Ruffen stiefen auf gar feinen Witerstand, ober wenn auch, so war tiefer gar nicht zu rechnen. Denn bie Türfen liefen bi ben ersten Minumichissen baren. Die Siege ber Aussen und ihr bisberigen Erselge barren einen so viesen moralischen Gindeund auf bie Turfen gemacht, dass sie es nicht mehr für ber Mübe werth bieben. sich zu vertheibigen. Außerdem wurde von ihnen die russische Streitmacht für viel bedeutender gehalten, als sie wirklich war. Sie schähten die Russen auf wenigstens 100,000 Mann, während sie in dem Augenblicke, wo sie am südlichen Flusse des Balkan angekommen, nicht stärker als 20,000 Mann waren.

Enblich stellten sich ben Russen einige Corps gegenüber, welche Reschib Pascha nach und nach von Schumla aus abgeschickt hatte, um bas fernere Borruden ber Russen zu verhindern. Auch diese wurs ben aber geschlagen, und nur in bem Gesechte bei Janboli erlitten bie Russen, welche in entschiedener Minderzahl waren, nicht unbesträchtliche Berluste. Richts bestoweniger gaben die Türken am anderen Tage ihre Stellung auf und räumten ben Russen das Feld. Dieditsch, um sich gegen einen Angriff von der Seite des Balkan her ganz sicher zu stellen, rücke mit der Hauptmacht nach Slivno und nahm die Stadt am 12. August ohne Mühe ein.

So überall vom Glude begunstigt, von ben Turten gestohen, bas Gerücht seiner Unwiderstehlichseit vor sich hertragend, glaubte Diebitsch nicht langer zögern zu burfen, auf die zweite Hauptstadt bes turfischen Reichs, Abrianopel, vorzuruden. Am 19. August kam er unter ben Mauern dieser Stadt an.

Abrianopel zählte 80,000 Einwohner, wovon wenigstens ter vierte Theil wassensähig war. Außerdem befanden sich baselbst 12,000 Mann regulärer Truppen. Immerhin konnte die Stadt einen krästigen Widerstand leisten, zumal da Hoffnung auf baldigen Entsat vorhanden war. Denn der Pascha von Scodra, Mustapha, welcher der Aussorderung des Sultans, mit seinen Truppen im Felde zu ersicheinen, bisher nicht nachgesommen war, erschien jest auf einmal mit 40,000 Mann in Sophia. Sein Bortrab streiste die Philippopel. Allein die Türken hatten den Kopf verloren. Die Besehlshaber in Adrianopel schieften noch an demselden Tage, als Diebitsch vor der Stadt angesommen, zu ihm heraus und ließen um freien Abzug bitten. Diebitsch, höchlich darüber erstaunt, ließ wohlweislich dieses sein Erstaunen nicht merken, sondern verlangte Ablieserung der Wassen, der

•

Mustapha's heer in ber Rabe: noch befand sich Reschid Bajde in Schumla, ber allmählig die Trummer ber zersprengten türfischen Const wieder sammeln konnte: noch waren die wichtigsten Festungen an der Donau wie Widdin, Rikopolis, Sistowo, Rustschud, Giurgewo, in den handen ber Türken, welche von da aus ihre Streifzüge in die Ballachei machten: mit genauer Roth konnten sie von General Geismar abgehalten werden.

Bare diese Lage der Dinge richtig gewürdigt worden, so konnte Diebitsch mit seinem Heere vernichtet werden, wie er benn selbst seine Lage als eine verzweiselte ansah. Die Russen rettete nur die gangliche Unkenntnis der Berhältnisse Seitens der Türken und der Diplomaten und dann die Umsicht und Klugheit des Feldherrn.

Diebitsch nämlich führte eine Sprache und handelte fo, als ob er über 100,000 Mann zu gebieten hatte. Er gab sich gleich nach ber Einnahme von Abrianopel bas Ansehen, als ob er auf Constantinopel lostüden wolle, und schiedte zu dem Ende eine angebliche Borbut voraus, welche aber aus dem größten Theile seines Herreb ber stant. Dieses schüchterte ein. Der Sultan, wie der Diwan, hielt die Russen für treimal so start, als sie waren, und ebenso die fremben Diplomaten.

Als namlich das Rriegsglud sich so entschieden auf die Seite der Russen neigte, so kehrten die Gesandten von Frankreich und England nach Constantinopel zurud, in der Absicht, den Sultan zum Frieden zu bewegen, damit nicht durch seine Halkstarrigkeit an die Russen noch mehr verloren gehe, als sie wünschten. Auch diese Die plomaten kannten durchaus nicht die wahre Lage des russischen Hees: auch sie erblickten große Gesahr für Constantinopel und das ottomannische Reich und drangen daher in den Sultan, nachzugeben und um Frieden zu ditten. Außer diesen beiden Gesandten bemühte sich noch der preußische General von Müsseling um den erwähnten Iweck. Er war vom Könige von Preußen ausdrücklich für diesen Austrag nach Constantinopel gesendet worden: und dieß geschah in Uebereinstimmung mit dem russischen Cabinette. Rüssling mußte den

Sultan versichern, daß der Raiser Rifoland nicht daran benke, durch ben Frieden eine Gebietsvergrößerung erlangen zu wollen: er wolle nur die Berträge aufrecht erhalten und fordere blob Entschädigung für die Kriegskosten. Zu größerer Sicherheit garantirte der König von Preußen dem Sultan den gegenwärtigen Bestand seines Reiches. Da entschloß sich denn der Sultan, um Frieden nachzusuchen, und sandte zu diesem Ende zwei Bevollmächtigte nach Abrianopel, welche mit den russischen über den Frieden unterhandeln sollten. Um 28. August famen die Gesandten der Pforte an, dalb darauf die russischen, Staatsrath Bahlen und Graf Orloss.

Die Verhanblungen begannen am 1. September. Die turfischen Gefandten gingen Anfangs in die Forderungen der Russen ein. Aber sei es, daß sie sich inzwischen über den wirklichen Stand der Dinge unterrichtet, oder daß ihnen die russischen Bedingungen zu nachtheilig erschienen: genug, am 8. September erklärten sie, daß sie bezüglich der Entschädigungen für die Kriegssosten keine Instructionen hätten. Dieditsch, welcher einsah, daß Alles davon abhänge, die Türken nicht zur Besinnung kommen zu lassen, drohte nun, Besehl zum Borrücken seiner Truppen geben und sich die Antwort in Constantinopel selber holen zu wollen. In der That tras er auch die nöthigen Anordnungen. Der Sultan wurde nun bedenklich: die fremden Gesandten bestürmten ihn, nachzugeben und in die russischen Bedingungen einzugehen, welche sie selber billig genug fanden, und so wurde denn in der That schon am 14. September der Friede zu Abrianopel unterzeichnet.

Beim ersten Augenblide scheint es, als ob die Russen burch diessen Bertrag, wenigstens im Bergleich zu ihren Erfolgen und zu dem Schrecken, den diese der Pforte eingestößt, wenig gewannen und daß sie in der That jene Großmuth bewiesen, von welcher die Roten ihrer Diplomaten so voll sind. Denn die Russen gaben in dem Frieden alle Eroberungen wieder heraus und nur in Asien mußte die Pforte an sie einen kleinen Landstrich abtreten mit der Stadt Achalzif und der Festung Afalkalathi. Ebenso überließ ihnen die Pforte die ganze Kuste des schwarzen Meeres von der Mastung des Kuban bis Rie

plant, un franc utre, der unfan ber Gullen per mit unfagt fannt. In de nete fen, entere der Sempellier genere. Sie geste man me fende mie be James unterner als die Gemes auffign ra úlios at ra milio kie raine. Mis re do gu hammung us henne umein. Di füt die Kofig alt marifica maten. Com unt dem Antiferie des Kreek un der Leue ar no a nere Annualius, n das money Merc, wider und da nern Reife ale Jene de Bonn bie Anfen gebern, bat wie Die nies Stome war die Liefen nederlier, war wer de 5 BRIDER, DES SIR THE BUSINESS ME AND COMME MAN DESCRIPTION meten maine. Dur den Justin selben met den Ausgen mer fine feinnetwele erreite meter bieter, mit der Communication mente in Souvelle eine je reinigen Röger reinigendelt meter Same. De Russianer neter Mage witer bie gengen Seine co ing unen sienen. De sweigen Ausgebenfte geliefe bei bie auf Bruth, Sature verritigene fin be Biere, alle Mullichen fiebenant ar den infen Ure de Lann, meine mit befinden, abselbeiter, de gestieten nicht mein mitudenen. Als das den den ge der Musie de Communica or last inflicire Comer und mein selectioner mark.

Waren nun burch biese Bestimmungen die Ruffen so gut wie die Herren der Moldau und Wallachei geworden, — ben die Unabhängigseit berselben von der Pforte wollte nichts anderes, als die Abhängigseit von Rußland bedeuten — so sorgte die rufstsche Diplomatie dafür, daß ihr auch auf Serdien ein ähnlicher Einstuß gesichert wurde. Der Artisel 6 besagte, daß die Verträge über Serdien, namentlich die darauf bezüglichen Bestimmungen des Vertrags von Afzerman gewissenhaft bedbachtet und in Ausschhrung gebracht werden sollten.

Sobann wurben ben ruffischen Unterthanen in bem gangen ottomanischen Gebiete, ju Baffer, wie ju Land, bie ausgebehntefte Sanbelöfreiheit augefichert. Sie follten burch nichts, weber burch eine Berorbnung, noch burch ein Gefet jemals barin geftort werben burfen. Die ruffischen Unterthanen in ber Turfei find unter bie ausschließliche Berichtsbarfeit ber ruffischen Minifter und Confuln geftellt; ruffische Fahrzeuge burfen niemals von turfifchen Behörden untersucht werben, und jebe Raufmannsmaare eines ruffischen Unterthanen barf, so wie er bie feftgeseten Gebühren entrichtet, überall frei verfauft werben. Die Pforte erklart ben Durchgang burch ben Bosporus und burch bie Darbanellen frei und offen fur ruffifche Rauffahrer, fei es, bag fie vom ichwarzen ober vom mittellanbischen Meere fommen. Auch für bie Rauffahrer anderer Rationen, bie fich mit ber Bforte im Frieden befinden, foll ber Durchgang frei fein. Die Pforte erkennt bem ruffischen Raiser bas Recht zu, jeben Bruch biefer Bestimmungen als eine Feinbfeligkeit gegen ihn zu betrachten und Repreffalien bagegen zu üben.

Bezüglich bessenigen Artifels im Bertrag von Afjerman, welcher sich auf die Entschädigung russischer Unterthanen bezieht, wird jest bestimmt, daß die Pforte 1,500,000 hollandische Dukaten im Laufe von 18 Monaten zu entrichten hat. Als Kriegskoften zahlt sie an Rußland 10 Millionen Dukaten.

Enblich erflart bie Pforte ihre Zustimmung zu bem Bertrage vom 6. Juli, welchen Rufland, England und Frankreich bezüglich bes Schickfals Griechenlands mit einander abgeschlossen, und tritt allen Befchluffen bei, welche biefe Machte auf Grund biefes Bertrags noch ferner gefaßt haben. —

Hiermit enbete sich ber russisch etartische Krieg. Wenn berselbe auch nicht bas Resultat gehabt, was manche erwartet ober gesürchtet, nämlich ben Untergang bes osmannischen Reiches, so ist boch nicht minder gewiß, daß die Russen ihren eigentlichen Zweck erreicht hatten. Sie zerstörten die Reform dieser Monarchie, welche ihr eine neue Kraft verleihen konnte, in ihrem Reime und brachten durch den Krieg die Pforte so herunter, daß von jest an ernstlichen Widerstand gegen Russland nicht mehr zu benken war. Außerdem erlangten sie die außerordentlichken Handelsvortheile und einen Einstuß auf die Donaufürstenthumer, welcher sie als die eigentlichen Herren daselbst erscheinen ließ. —

Indes, zu gleicher Beit, als bieß geschah, waren bie Ruffen auch bie Bebieter in Griechenland.

### Griechenland unter der Verwaltung Caps d'Aftria's.

Bei ber Anfunft bes Grafen Capo b'Iftria's in Hellas (im Januar 1828) befand sich bieses Land in ber traurigsten Lage. Es war in vollfommene Anarchie verfallen: bas gemeine Bolf litt Hungers, noth: Räubereien auf bem Lande, wie zur See nahmen überhand: es gab feine Regierung: Cochrane kehrte ärgerlich nach England zurud: bie Aegyptier unter Ibrahim Pascha waren noch im Besitze ber Festungen: es gab keine regelmäßige Gewalt.

Indessen war das Bedürfnis nach der Wiederherstellung eines geordneten Bustandes bei ben Griechen so allgemein, daß sie sich auf eine einfache Aufforderung des neuen Brafidenten vertrauensvoll um ihn schaarten, seine Gewalt anerkannten, ihm Gehorsam leisteten. Man hegte zu ihm die größten Hoffnungen: man erwartete von ihm, daß er Griechenland in die rechte Bahn lenken werde.

Es ist nicht zu laugnen: Capo b'Istria griff bie Berwaltung mit großem Gifer an. Er bemuhte fich, in bie einzelnen 3weige berfelben

Ordnung und Geregeltheit zu bringen, suchte ben Acerbau zu heben, bem Bolfsschulwesen aufzuhelsen, die Communication zu erleichtern und überhaupt die Griechen an ein geordnetes Staatswesen zu gewöhnen. Indessen sah er balb, daß seine Ausmerksamkeit vor Allem auf zwei Punkte, als die unerlästlichen Bedingungen seber Staatsvordnung, gewendet werden musse, nämlich auf die bewassnete Macht und die Finanzen. Beibe besanden sich in einem sehr traurigen Zustande.

Bas tie bewaffnete Macht anbetrifft, fo bestand biefe aus zwei Elementen, aus ben unregelmäßigen Truppen, ben Palifaren, und ben regelmäßigen ober ben fogenannten Taftifern. Auf jene fonnte fich Die Regierung nicht verlaffen, weil fie an bas frühere Leben gewöhnt, fich nicht gerne einer neuen Ordnung ber Dinge fügen wollten. Auch waren fie unzufrieden, weil ihnen aus Mangel an Gelb feit langer Zeit kein Sold ausbezahlt worden war und auch Capo b'Ifria konnte ihre Forberungen nur zu einem geringen Theile erfüllen. Um meiften Unterftutung ichien ber Prafibent von ben Taktikern hoffen ju burfen. Allein biefes Corps bestand aus nicht mehr, benn 2000 Mann. Capo bIstria wollte es nun auf 6000 Mann bringen und fchrieb zu bem Ende eine Conscription aus. Allein dieses Verfahren war in Griechenland fo ungewöhnlich, daß ber Prafibent einen Theil feiner Bopularität aufs Spiel fette und bie Magregel boch nicht burchführen fonnte. Die bewaffnete Macht blieb baher unbedeutend und es war nicht baran zu benken, baß Griechenland mit eigenen Kraften bie Turken aus bem Beloponnes binausschlagen fonnte.

Die Finanzen waren noch schlechter bestellt. Der Staatsschat war leer: in ber letten Zeit waren fast gar keine Steuern mehr einzegangen. Das Steuerspstem bedurfte offenbar einer Reform. Aber die Einrichtung directer Steuern, von dem Grundeigenthum erhoben, hätte zu viel Zeit weggenommen, und ber augenblicklichen Roth nicht abgeholsen. Man begnügte sich baher mit indirecten Steuern, namentlich mit dem Ertrage der Zölle, welche man verpachtete, um sogleich baares Geld zu bekommen. Aber diese Quelle der Staatseinnahme genügte nicht. Capo d'Ifria kam jest auf den Gedanken, eine Ras

tionalbanf zu errichten. Aber auch biefe Einrichtung warf nicht ben gewünschten Ertrag ab, und verschaffte bem Staat nicht fo viel Div tel, als Capo b'Istria vermuthete. Es war klar, bas ohne ausware tige Bulfe bie Finangen bes Staats nicht auf jenen Stanb tommen konnten, welcher zu seiner Eriftenz nothwendig war. Der Prafident wandte fich baher an bie brei Dachte und verlangte ihre Gulfe. Birtlich kamen Frankreich und Rugland mit einander überein, monatlich aufammen 1 Million Franken Subfibien zu gahlen. Rusland that noch mehr: bie Raiserin Mutter machte bem Gwate ein Geschent von 200,000 Silberrubeln und ber Kaiser Rifolaus legte in Die Nationals bank eine Summe von 2 Millionen Franken nieber. Run zogerten auch bie brei Machte nicht langer, Bevollmachtigte bei bem griechischen Staate zu halten. Der frangofische Gesandte, Jucheraur be St. De nis, erschien im Juni 1828, bald barauf famen auch ber englische, Dawkins, und ber ruffische, Graf Bulgari, an.

Die Gesandten erkannten vor Allem die Rothwendigkeit, die Abgeptier aus Morea zu vertreiben. Da Ibrahim auf ausdrücklichen Befehl des Sultans daselbst verblieb, so wurde beschlossen, daß die Franzosen eine kleine Armee dahin schicken sollten. Im August 1828 ersichien dieselbe, 14,000 Mann stark, unter Ansührung des Generals Maison, in Griechenland. Ibrahim zog nun mit seinen Aegyptiern im Monat October ab und segelte nach Alexandrien zuruck. Die Franzosen aber verließen erst im solgenden Jahre den Beloponnes.

Icht waren die Griechen Herren ihres Gebietes und nun konnte Capo d'Istria sich mit um fo größerem Eifer mit ber inneren Regeneration bes Landes beschäftigen.

Allein er enthüllte bald seine verberbliche Richtung . Offenbar verfolgte er nämlich als Prafitent von Griechenland zwei 3wede: erstens, ben jungen Staat von rufflichen Einfluffen abhängig zu machen, zweitens eine absolutistische Regierungsform an die Stelle ber

<sup>\*)</sup> Bergleiche über bas Folgende einen Auffat über die griechischen Berhaltniffe im Portfolio. III. 188 folg.

bisherigen bemofratischen ju feben. Bas ben erften Buntt anbetrifft, fo war es ichon auffallend, bas er auf bie Runde von feiner Erwählung zum griechischen Brafibenten sofort nach Betersburg eilte, baselbst zwei Monate verblieb, bann erft Baris und London besuchte, worden er über Italien fich nach Griechenland begab. Gleich bei feiner Unfunft baselbft sprach er fich über feine ruffenfreundliche Gefinnung aus. "Rach Rorben muffen wir unsere Blide richten," sagte er zu mehreren Gricchen, "Rugland allein fann und helfen, an biefes muffen wir und anschließen." In Folge biefer Gefinnung betrug er fich gegen England mit fichtlicher Ralte, behandelte er die Brimaten, welche fich an biefe Macht angeschloffen, mit auffallenber Beringschähung und bemuhte er fich, ben Sanbel ber Englander mit ben Griechen ju beeintrachtigen, was baburch geschah, baß er ben Ginfuhrzoll fur frembe Baaren von 3 auf 12 Procent erhöhte. Sein Streben, an die Stelle ber bemokratischen Institutionen, welche bie Berfaffung von Trozene feftgeftellt und bie er bei feiner Untunft felbst beschworen, die Willfurherrschaft zu setzen, bewies er schon baburch, daß er die Nationalverfammlung auflöste, ohne Anftalten zur Berufung einer neuen zu ma-Das Panhellenion, einen Senat nach bem Mufter Rorbameris fas, wurdigte er zu einem unbedeutenden Rorper herab, beffen Aufgabe nur fei, die Berantwortlichkeit für seine Berwaltung mit zu übernehmen. Sobann hob er einfeitig bie Gemeinbeverfaffungen auf, welche auf bem Grundsage ber Boltsmahlen für bie Behörben beruhten: er felber wählte die Gemeindebehörben, die Friedensrichter u. f. w. ftellte er meift Manner an, welche als seine Kreaturen zu betrachten maren. Die bisher bebeutenbsten Ramen, anfangs scheinbar benutt, wurben fpater bei Seite geschoben. Dagegen erhob er seine Familie gu ben bebentenbften Stellen; außerbem herrschten noch mit ihm bie Detaras und bie Rolofotroni's, und befonders wurden viele Manner aus feiner Heimath Rorfu bei ber Staatsverwaltung verwendet. war er mißtrauisch, witterte überall Berschwörungen, richtete baber ein Spionirspftem ein und verfolgte nach ber Beise ber Bureaufratie in ben fogenannten civilifirten ganbern migliebige Berfonen.

Man fann sich benten, bas bieses Benehmen bes Prafibenten balb boses Blut erregte. Besonders bie Brimaten waren ungufrieden bard ber, und so entwidelte fich bereits gegen Enbe bes Jahres 1828 eine giemlich bebeutende Doposition. Auch die Gesandten ber brei Racht waren mit ber Art und Beife, wie Capo b'Iftria regierte, nicht gang einverftanden. Sie hielten über bie fünftige Bestaltung ber griechifchen Berhaltniffe ihre Busammentunfte in Baros. Schon am 16tm Rovember 1828 fchloffen fie einen Bertrag, zufolge beffen fie Mein und die cycladischen Inseln unter die provisorische Garantie ber bei Mächte stellten. Um 12. December biefes Jahres erklarten fie fich gegen bie bisherigen Dagregeln Capo b'Iftrias': Die Briechen bauen von icher freie Gemeindeverfaffungen gehabt, fogar unter ben Turten: bas reprasentative Princip habe in ben letten Jahren gegolten. Es ware baber ungerecht und gefährlich, bie Griechen biefer Dinge zu berauben. Indeffen wurden fich vielleicht alle Bunfche ber Griechen et füllen, wenn fie ein erbliches Saupt erhielten.

Das war die Meinung bes englischen und bes französischen Gesandten. Der russische aber, obschon er in der Conserenz jenen nicht widersprochen, war ganz anderer Ansicht. Dieß geht aus einer Depesiche\*) hervor, welche der Graf von Bulgari an den Grasen von Reselvode richtete. In dieser Tepesiche ist auch der Jusammenhang Capo d'Istria's und der russischen Politif klar dargelegt, wie auch, daß jener wirklich darauf ausging, die Griechen der demokratischen Institutionen zu berauben, deren sie die jest genossen und an ihre Stelle die Strenge der reinen Monarchie zu setzen. Denn mit allen Bemerkungen, welche der russische Gesandte über die künstige Regierungsform Griechenlands macht, ist, wie er erwähnt, Capo d'Istria vollkommen einverstanden. Der Inhalt dieser Depesiche ist nun in Kurzem solgender: Es sei Illusson, zu glauben, daß in Griechenland wirklich eine Regierungssorm mit constitutionellen Principien bestehen könne: die Ration, so lange an Sclaverei gewöhnt, durch die sieben Jahre der Revolution verwil-

<sup>\*)</sup> Bom 14. December 1828. Portfolio V. 452 folg.

bert, wurde eine folde Berfaffung nur zu anarchischen Beftrebungen benuten: Griechenland wurde baburch vollkommen ins Berberben gefturat. Befonders die einflußreichste Claffe, die Brimaten, seien abscheuliche Menschen, verbumben mit ben Demagogen und Revolutionairen aller Lanber Europa's, mit benen fich nicht regieren laffe. aber noch etwas Anderes ins Auge ju faffen. Wenn man tu Griechenland eine conftitutionelle Berfaffung bestehen laffe, fo billige man gleichsam die Revolution, so gebe man Beranlassung zu ber Meinung, bag eine Revolution ungestraft fich entwickeln, fogar von ben Machten anerkannt werben konne. Dieß aber fei bem neu-conservatis ven Spftem gerabezu entgegen. Und biefe griechische Berfaffung, welche alle Grundsate von 1793 und 1820 in fich aufgenommen habe, wurde immer als ein Triumph über die erhaltenden Principien ber heis ligen Allianz erscheinen. Es sei baber von ben Machten Alles aufzubieten, um in Griechenland eine Ordnung ber Dinge herzustellen, welche mit der Ruhe in Europa vereinbar sei. Die Mächte hätten burch bie vielen Opfer, welche sie Griechenland gebracht, sich eine Recht ber Intervention in seine inneren Angelegenheiten erworben: ihnen ftehe es zu, die Regierungsform biefes Landes zu bestimmen. Unverzügs lich mußten fie fich barüber verftanbigen. Es mußte eine Regierung mit farten monarchischen Formen eingeführt werben. Geschähe bieses nicht, gebe man sich bas Ansehen, als billige man die Revolution überhaupt. Da man sich ber griechischen Revolution einmal angenommen, jo sei es nothwendig, sie sofort unschablich zu machen. Die Menschen muffen sehen, bag bie heilige Allianz jebe Revolution entweber unterbrude ober ihr eine ihren Brincipien entsprechenbe Richtung gebe.

Dieß also war die Ansicht der russischen Politik über die Zukunft Griechenlands. Und es scheint, als ob dieselbe auf die beiden anderen Mächte einen gewissen Einfluß geubt habe. Es ergiebt sich aus dem Protokolle der drei Mächte vom 22. März 1829. Hier werden die Gränzen Griechenlands bestimmt, welche sich die zu den Meerbusen

von Arta und Rolo ausdehnen sollen: es wird serner sestgesetzt, daß bie Griechen zwar unter der Souverainität der Pforte verbleiben und an diese 1,500,000 Piaster jährlichen Tribut zahlen, zugleich abn ihre eigene Versassung unter der Form einer erblichen Monarchie haba sollen, welche dem Staate Freiheit der Religion und des Handels, sowie Ordnung und Wohlstand im Innern sichern. Von Constitution, von Sicherung der Bollsrechte ist keine Rede.

Inzwischen bielt es Capo b'Istria boch für nothig, eine Ratio nalversammlung zu berufen. Bereits im Marz 1829 schrieb er fie aus. Da er burch seine Beamten, burch bie von ihm ernannten Be meindebehörden, Friedensrichter und sonstigen Anhang einen großen Einfluß auf das Bolf üben konnte, so war es ihm leicht, ihm gunftige Bahlen zu bewirken, zumal wenn man bebenkt, bag bie Raffe bes Bolfes lange braucht, um Einsicht in die wahren Absichten einer Regierung zu bekommen. In ber That: ce erschien eine Bersammlung. wie fie ber Prafibent nur wunschen fonnte, burchaus gefügig und ibm ergeben. Im Juli 1829 wurde fie ju Argos eröffnet. Capo bIficia hatte die Absicht, seine Willfürherrschaft burch die Billigung ber geseblichen Bertreter ber Ration zu befestigen. Diesen 3weck erreichte er vollkommen. Die Versammlung stimmte mit ber gangen bisherigen handlungeweise bes Prafibenten burchaus überein, und jagte ihm ten Dank bes Volkes bafur. Ja, fie erweiterte nun seine Gewalt in sehr wesentlichen Bunften: fie anberte ben Staatbrath ab, welcher hiemit gefeslich ju einer blos berathenden Behorde herabfant, beffen Mitglieder von Capo b'Iftria felbft ernannt werben follten, und endlich ging fie in ben Antrag bes Brafibenten ein, bie bisherige Verfaffung einer Revision zu unterwerfen, ein Beschäft, welches bem Staatsrathe, biefer aus ben Kreaturen Capo b'Iftria's bestehenden Behörbe, übertragen werben follte.

Bon biefer Nationalversammlung in Argos an glaubte fich Capo b'Iftria noch weniger Gewalt anthun zu burfen, wie bisher, benn bie Nation hatte ja burch ihre Bertreter fein Spftem gut geheißen. Er verfuhr immer strenger, willfürlicher, harter: die Berfolgungen von Mannern ber Opposition nahmen zu. Indessen schien ber Herzschaft Capo d'Istria's von Außen her auf einmal ein Ziel geset werden zu follen.

Der Bertrag ber brei Machte vom 22. Marz 1829 wurde nicht Der ruffisch-turkische Krieg und bie Ungewißheit über ben ausgeführt. Ausgang beffelben trug bie Schulb bavon. Nachbem aber ber Sultan im Frieden von Abrianopel ben Bestimmungen ber brei Machte beigetreten und auch versprochen hatte, an ben Conferenzen berselben über bie endliche Regelung ber griechischen Frage Theil zu nehmen, wurden neue Berhandlungen gepflogen und am 3. Februar 1830 wurden bie früheren Bestimmungen bahin abgeanbert: 1) Griechenland soll ein völlig unabhängiger, selbständiger, tributfreier Staat sein; 2) Die Granzen werden (und zwar auf ben Wunsch ber Pforte) beschränkt: außer Morca und einem Theile ber Inseln sollte nur noch ohngefahr bie Salfte Livabiens bazu gehören; 3) ber fünftige Fürst Griechenlands soll souverain sein; 4) Bring Leopold von Coburg wird von ben Großmächten zu letterem erwählt. Diefer Pring erklarte bereits am 16. Februar, Die griechische Krone unter einigen Vorbehalten annehmen zu wollen.

Aber Capo b'Istria scheint biese Wahl sehr unangenehm gewesen zu sein, sei es, weil badurch seine Herrschaft ein Ende nahm, oder sei es, weil er besorgte, daß durch diesen Kursten der englische Einsluß wieder überwiegen würde. Genug: er schried dem Fürsten zwar auf die Kunde seiner Wahl, und freute sich scheindar über dieselbe, sorderte ihn auch auf, sodald als möglich zu kommen: zugleich aber schilderte er ihm den Justand Griechenlands und die traurigen Verhältnisse, in denen es sich besand, dergestalt, daß der Prinz Leopold keine große Neigung mehr empfand, die Krone dieses Kürstenthums auf das Haupt zu setzen. Hatte er schon vorher dei näherer Ueberlegung manches an den Bestimmungen der Großmächte auszusehen, namentlich den geringen Umssang und die schlechten Gränzen des neuen Staates, besonders gegen die Türken, sowie auch den Mangel einer Garantie bezüglich der Vis

nanzen, so wurde er vollends durch Capo d'Istria's Aussährungen bestimmt, zurückzutreten. Am 15. Mai 1830 sprach er es officiell gegen die Großmächte aus.

Borberhand konnte also Capo d'Istria die Herrschaft über Grieches land fernerhin ausüben, und damit war auch der ruffische Einfluß ge-fichert.

## Sechetes Capitel.

# England und Portugal feit Canning's Zod.

# Sieg der Cories in England. Minifterium Wellington.

Während auf biese Beise die Dinge im Often Europas eine Bendung nahmen, welche ber Canning'schen Politik geradezu widerssprach, während Rußlands Entwürfe sich zu einem großen Theile erskülten, während die Revolution in Griechenland zum Absolutismus umzuschlagen drohte, sollten auch im Westen Veränderungen zu Gumften des Rückschritts erfolgen.

In England wagte es zwar König Georg IV. nicht, unmittelbar nach Canning's Tobe ein Toriministerium zu ernennen. Bielmehr hielt er es für nothwendig, ein Cabinet beizubehalten, welches so offendar die öffentliche Meinung auf seiner Seite gehabt. Allein unglücklicher Beise befand sich kein Mann in ihm, welcher die Zügel der Regierung mit dem Geiste, der Krast und der Umsicht zu sühren verstand, welche Canning so auszeichneten und welche auch durchaus erforderlich waren, um sich gegen die Angrisse der hohen Aristokratie zu behaupten. Lord Goderich (Robinson), welcher zum ersten Lord der Schahkammer ernannt wurde, war zwar genau in Canning's Plane eingeweiht, fühlte sich aber zu schwach, die Oberleitung auf die Länge zu übernehmen. Schon am Ende des Jahres 1827 dankte er ab, und nun brachten es die Tories dahin, daß ein Ministerium ihrer Richtung ernannt ward, unter der Präsidentschaft des Herzogs von Bellington.

Der eble Lord, bei aller hocharistofratischen Gesinnung, welcher er im Grunbe bes Herzens hulbigte, boch als Staatsmann ebenso angklich

Man fann fich benfen, bag biefes Benehmen bes Prafibenten balb boses Blut erregte. Besonders die Primaten waren unzufrieden bank ber, und so entwidelte fich bereits gegen Enbe bes Jahres 1828 eine ziemlich bedeutende Opposition. Auch die Gesandten der brei Macht waren mit ber Art und Beife, wie Capo b'Iftria regierte, nicht gang einverstanden. Sie hielten über bie funftige Bestaltung ber griedis schen Berhaltniffe ihre Zusammenkunfte in Paros. Schon am 16tm Rovember 1828 fchloffen fie einen Bertrag, jufolge beffen fie Mora und bie cyclabischen Inseln unter bie provisorische Garantie ber bin Mächte ftellten. Um 12. December biefes Jahres erklarten fie fich gegen bie bisherigen Dagregeln Capo b'Iftrias': bie Griechen bauen pon icher freie Gemeindeverfaffungen gehabt, sogar unter ben Turlen; bas reprasentative Princip habe in ben letten Jahren gegolten. Es mare baber ungerecht und gefährlich, die Griechen biefer Dinge zu berauben. Indeffen wurden fich vielleicht alle Bunfche ber Griechen et füllen, wenn fie ein erbliches Saupt erhielten.

Das war die Meinung des englischen und des französischen Gesandten. Der russische aber, obschon er in der Conserenz jenen nicht widersprochen, war ganz anderer Ansicht. Dieß geht aus einer Depesiche der hervor, welche der Graf von Bulgari an den Grasen von Resellerde richtete. In dieser Depesiche ist auch der Zusammenhang Capo d'Ifria's und der russischen Politis klar dargelegt, wie auch, daß jener wirklich darauf ausging, die Griechen der demokratischen Institutionen zu berauben, deren sie die iest genossen und an ihre Stelle die Strenge der reinen Monarchie zu setzen. Denn mit allen Bemerkungen, welche der russische Gesandte über die fünstige Regierungsform Griechenlands macht, ist, wie er erwähnt, Capo d'Istria vollkommen einverstanden. Der Inhalt dieser Depesiche ist nun in Kurzem solgender: Es sei Illusion, zu glauben, daß in Griechenland wirklich eine Regierungsform mit constitutionellen Principien bestehen könne: die Ration, so lange an Sclaverei gewöhnt, durch die sieben Jahre der Nevolution verwil-

<sup>\*)</sup> Bem 14. December 1828. Portfolio V. 452 folg.

bert, wurde eine folche Berfaffung nur zu anarchischen Beftrebungen benuten: Griechenland wurde baburch vollfommen ins Berberben gefturgt. Befondere bie einflugreichfte Claffe, die Brimaten, seien abscheus liche Menschen, verbunden mit ben Demagogen und Revolutionairen aller ganber Europa's, mit benen fich nicht regieren laffe. Ge fel aber noch etwas Anderes ins Auge zu faffen. Wenn man tu Griechenland eine conftitutionelle Berfaffung bestehen laffe, fo billige man gleichsam die Revolution, so gebe man Beranlaffung zu ber Meinung, daß eine Revolution ungestraft sich entwickeln, fogar von ben Mächten anerkannt werben konne. Dieß aber fei bem neu-conservatis ven Spftem geradezu entgegen. Und biefe griechische Berfaffung, welche alle Grundfate von 1793 und 1820 in fich aufgenommen habe, wurde immer als ein Triumph über die erhaltenden Principien der heis ligen Allianz erscheinen. Es sei baber von ben Mächten Alles aufzubieten, um in Griechenland eine Ordnung ber Dinge herzustellen, welche mit ber Ruhe in Europa vereinbar sei. Die Mächte hätten burch die vielen Opfer, welche fie Griechenland gebracht, fich eine Recht ber Intervention in seine inneren Angelegenheiten erworben: ihnen fiche es ju, die Regierungsform biefes Landes ju bestimmen. Unverzuglich mußten fie fich barüber verftanbigen. Es mußte eine Regierung mit ftarten monarchischen Formen eingeführt werben. Geschähe biefes nicht, gebe man sich bas Ansehen, als billige man die Revolution überhaupt. Da man sich der griechischen Revolution einmal angenommen, jo sei es nothwendig, sie sofort unschäblich zu machen. Die Menschen muffen sehen, daß die heilige Allianz jede Revolution entweber unterbrude ober ihr eine ihren Principien entsprechenbe Richtung gebe.

Dieß also war die Ansicht der russischen Politik über die Zukunst Griechenlands. Und es scheint, als ob dieselbe auf die beiden anderen Mächte einen gewissen Einfluß geübt habe. Es ergiebt sich aus dem Protokolle der drei Mächte vom 22. März 1829. Hier werden die Gränzen Griechenlands bestimmt, welche sich bis zu den Meerbusen

#### Sieg des Absolutismus in Portugal.

Dom Miguel abfoluter Ronig.

Rach der Unterderudung der absolutistischen Rebellion durch Britanniens Dazwischenkunft im Anfange des Jahres 1827 war die Bartei Dom Migue'ls keineswegs entmuthigt. Was ihr durch Gewalt der Wassen nicht gelungen war, versuchte sie jeht durch andere Mittel. Sie bearbeitete die Regentin auf alle Weise und brachte es dahin, das diese alle ihre freisinnigen constitutionell gesinnten Minister entließ, unter denen besonders der kräftige Saldanha den Plänen der Absolutisten sehr gesährlich erschien. Auch die Presse wurde unterdrückt und bereits mit der Beränderung der Beamten im antisconstitutionellen Sinne der Ansang gemacht.

Aber zugleich wirkten für Dom Miguel auch die großen Machte. Besonders Destreich und Rußland waren gut für diesen Prinzen gestimmt und versuchten auf diplomatischem Wege eine Berbesserung seines Schickfals zu erzielen. So sah sich denn sein Bruder Dom Pedro, der Kaiser von Brasilien, schon am 5. Juli 1827 veranlaßt, ihn zum Regenten von Portugal im Namen seiner Tochter Donna Maria da Gloria zu ernennen, natürlich unter dem Borbehalte, daß er die Constitution seierlich beschwöre und nach ihr regiere.

Dom Miguel, welcher sich fast die ganze Zeit über in Wien aufgehalten, schrieb im October 1827 von da aus an die Infantin Isabella, daß er dem Ruse seines Bruders Folge leisten werde, daß er — und dieß sollte den Constitutionellen zur Beruhigung dienen — die Versassung deschworen habe und sie gewissenhaft zu beobachten gedenke, reiste darauf nach London ab, wo er sich ebenfalls einige Zeit aushielt und noch einmal seine Andänglichkeit an die Constitution seines Bruders versicherte, und gelangte endlich am 22. Februar 1828 nach Lissaben. Um 26. Februar legte er daselbst vor den versammelsen Cortes den Eid auf die Charte ab.

Aber aum war er im Befite ber Gewalt, fo ftrebte er nicht nur

barnach, ben Absolutismus einzuführen, sondern auch sich selbst zum Roniae von Bortugal zu machen. Er folgte babei befonders ben Rathschlägen seiner Mutter. Diese hatte ihn gang in ber Bewalt und awang ihn auch in ber Anwendung ber Mittel zur unbedingten Unterordnung unter ihren Willen. Er mußte ihr wohl gehorchen, benn bie alte Königin war, wie wenigstens bie englischen Zeitungen verficherten, in bem Befige eines Beheimniffes, beffen Befanntwerben ibn ohne alle Widerrebe um jebe Aussicht auf ben Thron gebracht hatte. Er follte nämlich nicht ber achte Sohn bes verftorbenen Konige Johann VI. sein, sondern die Frucht eines ftraflichen Umgangs ber Konigin. Diese brohte nun bem Sohne bei jedem Bersuche, nich ihrer Berrichaft zu entziehen, mit ber Beröffentlichung jenes Geheimniffes und hielt ihn baburch mit unauflöslichen Banben umftrickt. nigin nun brangte ben Sohn, ber von Natur ichon graufam und gewaltthatig war, zu immer neuem Blutvergießen und Gewaltthaten und brudte ber Regierung Dom Miguel's jenes schreckliche Geprage auf, woburch fie fich unter allen absolutistischen Regierungen bes 19. Jahrhunderts auszeichnete. Sie verlangte Rache und zwar blutige Rache an allen ben Berfonen, welche fie nur irgendwie beleibigt hatten, fei es unmittelbar ober mittelbar burch Begunftigung bes liberalen Sp-Auch fab fie in ber Schredensberrschaft, in bem ichonungelofen Morben aller Freunde ber Conftitution bas einzige Mittel, ben Thron bes Sohnes zu befestigen. Mit schauberhafter Folgerichtigkeit fuchte fie bas Dom Miguel zu beweisen, und wenn dieser manchmal schwankte, aus Furcht, ben fremben Mächten zu mißfallen, so erwies berte fie ihm in richtiger Kenntniß berselben: "bie Cabinette werben vielleicht einige Noten beswegen wechseln, aber Truppen laffen fic nicht ruden: verlaffe Dich barauf, ich fenne fie."

Raum daß Miguel in Portugal angekommen, so machte sich die absolutistische Partei ein Geschäft daraus, den Pobel zu bearbeiten, daß dieser überall den Regenten als absoluten Herrscher und rechtmässigen König von Portugal begrüße. Richt genug: er wurde nun auch auf die Liberalen geheht, welche ungestrast angesallen, beraubt, mißhan-

belt, ermorbet wurden. Denn gegen bie Regros gab es in Bortugal, obschon noch die Constitution bestand, so wenig eine Gerechtigseit, wie in Spanien. Inbeffen ließ Dom Miguel bie Portugiesen nicht lange in Ungewißheit über seine wahre Absicht. Bald wurden alle conflitutionell Gefinnten aus ben Beamtenftellen geftogen, und biefe nur mit erflarten Absolutisten und Pfaffenfreunden besett. Es murben bie Cortes aufgelost: es wurden felbft Manner, welche bie erften Boften im Staate verwaltet hatten, von Miguel perfonlich auf die emporenbste Weise mis handelt, wie er benn bem General Billareal, als biefer fam, um felnen Abschied zu forbern, mit ber Fauft ins Geficht schlug. Jest mar ber Angeberei Thur und Thor geöffnet: von allen Seiten ftromten bie Denuncianten herzu, um ihre Rebenmenschen als Anhanger ber Constitution ber Regierung zu bezeichnen. Selbst bie Brofessoren ber Universität Coimbra gaben fich bagu ber. Sieben von ihnen reisten eigens zu biefem Zwede nach Liffabon, um Dom Miguel Kunde zu geben, welche Profefforen und welche Studenten constitutionell gefinnt Sie wurden nun zwar auf bem Wege von einigen Stubenten von Coimbra überfallen, aber burch zufällige Gulfe gerettet. Die Stubenten wurden gefesselt nach Lissabon gebracht nach Prozesse jum Tobe verurtheilt und hingerichtet, mab furzem bieselbe Zeit ein Mensch, ber einen Constitutionels rend um len angefallen und ermordet hatte, von Dom Miguel begnabigt murbe.

Icht ließ der Infant Unterschriften sammeln für Abressen, welche ihn baten, die Krone von Portugal als absoluter König auss Haupt zu sehen. Aber wenige Menschen wollten sich freiwillig dazu hergeben. Da zogen bewassnete Pöbelhausen durch die Straßen Lissa-bons, und bedrohten Ieden mit Mißhandlung oder Tod, welcher sich weigerte, die Abressen zu unterschreiben. Richtsbestoweniger war die Anzahl der Unterschriebenen noch gering genug. Da wurden Käuber, Bagabunden, schlechtes Gesindel aller Art beordert, die Listen auszussäulen: es kam wohl vor, daß Manche zwölsmal ihre Ramen unterzeichneten und zugleich auch die Ramen von Anderen. Dieser Scanzeichneten und zugleich auch die Ramen von Anderen. Dieser Scanzeichneten und zugleich auch die Ramen von Anderen.

bal war allgemein befannt. "Höre ce, Liffabon, hört ee, ihr freinden Bolfer," hieß es in einem Flugblatt, welches trop der Polizei an die Straßeneden von Liffabon geflebt ward, "es sind Banditen und Kuppler, welche Dom Miguel zum Könige gewählt haben."

Die Abreffen wurden dem Regenten am 24. April überreicht. Tags barauf erklärte er in einer Bekanntmachung, baß er bieje wichtige Sache nicht übereilen burfe, er wolle zuerft bie Bertreter ber Ration barüber hören. Darauf murben bie alten Cortes nach ber Berfassung von 1824 zusammenberufen. Man kann sich benken, baß Dom Miguel fein Mittel unversucht ließ, um auf die Wahlen zu wirfen. Am 23. Juni 1828 wurden bie Cortes eröffnet. Dbichon er von ihrer erbarmlichen Gesimmung überzeugt war, so hielt es boch ber Regent für nothwendig, noch vor bem Sigungssaal ein Regiment Soldaten aufzustellen, auf beren blinden Behorsam er fich verlaffen konnte. Dann wurde ben Cortes vom Bischof von Biseu Dom Diquel als absoluter Konig vorgeschlagen: Reiner wibersprach; vielmehr wurde bieser Vorschlag burch Zuruf angenommen. Dom Miguel war fomit auf icheinbar gesetlichem Wege jum Ronige erwählt.

Und jest erft zeigte fich bas Schreckensspftem in seiner gangen Furchtbarkeit. Jest begannen die politischen Verfolgungen, die Verhaftungen, Einkerkerungen, Profcriptionen, hinrichtungen in einer schauberhaften Ausbehnung. Bereits im Juli waren gegen 16,000 Perfonen wegen ihrer constitutionellen Gesinnung verhaftet. Und es war nicht etwa gemeines Bolf, nicht etwa ber Bobel, welchen bas Unglud traf, sondern es waren die wohlhabenden, gebilbeten Leute, die Mittel= claffe, ber Raufmannoftand, ein Theil bes Abels und felbst bes Beeres. Der Bobel hing vielmehr bem absoluten Regimente an: benn Dom Miguel fah allen Graueln beffelben, allen Raubereien, Diebftablen, Morbthaten burch bie Finger, wenn biefe Berbrechen nur an Constitutionellen verübt wurden. Die Diebe und Banbiten hatten baher gute Tage. Dagegen hing über allen Gebilbeten bas Schwert bes Damofles. Jeber Tag konnte eine Berhaftung herbeiführen, und wer einmal in den Klauen ber Justig war, der durfte nicht hoffen,

wieder loszukommen. Dom Miguel hob alle ordentlichen Gerichte auf und führte Prevotalhöfe ein, welche, wie es in dem Decrete hieß, in Allem so handeln sollten, wie es der Wille des Königs sei, t. h. welche kein selbständiges Urtheil haben durften. Die Richter sollten ihre Gehalte aus den consiscirten Gütern der Angeklagten selber ziehen! So kosteten sie dem Staate kein Geld. Ueberhaupt wurden die politischen Verfolgungen zu sinanziellen Speculationen benutzt. Dem nicht nur wurden die Güter aller Derer consiscirt, welche als angebliche Rebellen gegen Dom Miguel verhaftet wurden, sondern auch der jenigen Personen, welche ohne Erlaudniß des Königs das Land verließen. Und beren gab es eine große Anzahl. Wer nur irgend konnte, machte sein Vermögen zu Geld und entsloh. Denn vor dem Tyrannen war Niemand sicher, am wenigsten der Wohlhabende.

Inbessen war Dom Miguel boch noch nicht ganz sicher auf bem Throne. Denn die constitutionelle Vartei war nicht so unbedeutent und ein, wenn auch nur kleiner Erfolg berselben konnte leicht einen Umschwung ber Dinge herbeiführen, seitbem ber neue Berricher burd bie Entfaltung feines entfeslichen Schredensspffeins bem Bolte bie Augen geöffnet hatte. Besonders wichtig war, bag ein Theil bes heeres fich Dom Miguel nicht unterwerfen wollte. In Oporto erklarten fich bereits im Mai 1828 vier Regimenter für die Sache ber Constitution und erhoben offen ben Aufftand wider bie gegenwärtige Regierung. Es wurde sofort eine Regentschaft niedergesett, welche Dom Bebro als rechtmäßigen Berricher proclamirte, bie angesehenften Danner unter ben geflüchteten Bortugiefen wieber zurückrief und Borbereitungen zu einer weiteren Ausbehnung bes Aufstandes traf. In ber That ichloffen fic bald alle Truppen in der Proving Minho, die Besatzungen von Coimbra, Condeira, Leira, Aveiro an die Bewegung an, ebenfo bie Sm benten von Coimbra. Ja, bis an die füblichfte Spipe Portugals brang fie vor: in Taveira gingen zwei Regimenter zu den Conftitutionellen über. Dann bemächtigte sich bie Bewegung auch ber Inseln Mabeira und Terceira, welche sich ebenfalls für Dom Bedro und wider Dom Diguel erflärten.

Der König schickte gegen Oporto Alles, was er an Truppen hatte, nämlich seche Regimenter. Dieser Macht waren bie Insurgenten gewachsen, wenn nur ein entschloffener Fuhrer an ihrer Spipe geftanben hatte. Leiber aber fehlte ein folder. Daber magten bie Infurgenten nicht jum Angriffe überzugeben, sonbern erwarteten unthätig und jaghaft, was da kommen follte. Die Miguelisten errangen einige Bortheile: barauf besertirten von ben constitutionellen Truppen andere, bisher schwankende Regimenter, gingen, burch große Bersprechungen Dom Miguel's bewogen, ju ihm über: badurch wuchs bie Entmuthigung unter ben Constitutionellen. Enblich famen zwar biejenigen Manner aus England herüber, welche von der Regentschaft eingeladen worden waren, sich an die Spite der Contrerevolution zu ftellen, nämlich Balmella, Billaflor, Salbanha, Sampapo. Allein es war zu spat. Am 28. Juli erlitten nun noch bie Constitutionellen eine große Rieberlage von ben Miguelisten, welche einen fo nieberschlagenben Einbruck auf iene machte, daß die Führer felbft ihre Cache für verloren gaben. Es rettete fich nun, wer konnte. Einige Tage barauf zogen bie Migue liften in Oporto ein.

Dieß war ber Ausgang ber Gegenrevolution in Oporto. Man kann sich benken, wie baburch bas Schreckensspiktem nur noch neue Rahrung erhielt. Hinrichtungen, Erfäusungen, geheime Justizmorbe nahmen kein Ende. Der Usurpator schien, je mehr er morben ließ, an Blutburst zuzunehmen. Und bald baraus, im August 1828, ließ er eine Expedition gegen Madeira veranstalten, welche ebenfalls gelang, in dessen Volge auch auf dieser Insel die Schrecken des Absolutismus wütheten. Rur gegen Terceira waren alle Versuche vergebens.

## Das Ministerium Wellington und Portugal.

Es ift nicht zu laugnen, daß an den Erfolgen Dom Miguel's, an der Riederlage der Constitutionellen, an der Röglichkeit des ferneren Bestehens der surchtbaren Tyrannei das Ministerium Wellington

eine wesentliche Schuld trug. Dieses Ministerium, wie schon bemerkt, naherte fich in ben auswärtigen Beziehungen bem Spfteme ber beiliam Allianz. Aber biese war ja mit Dom Miguel's Regierungsweik einverstanden. Bon bem Schüler Metternich's war nicht zu erwarten, baß er sich mit seinem Meister in Wiberspruch segen werbe. legten bie Gesandten ber großen Mächte Biberspruch ein, als Dom Miguel in der That die Krone aufs haupt sette und spater verlie Ben fie fogar Liffabon. Aber weiter thaten fie auch nichts: ja, nach einiger Zeit nahmen fie bie außerorbentlichen Gesandten Dom Di quel's an ihren Sofen auf - nur bie Rieberlande machten bavon eine Ausnahme, indem der Ronig seinen Ministern jeden Verfehr mit ben Agenten Miguel's verbot. — Der König von Spanien schickte seinerseits ebenfalls einen Bevollmächtigten nach Liffabon, und zweifelsohne würden bie übrigen Mächte Dom Miguel später als König von Bortugal formlich anerkannt haben: wie fich benn bie preußische Staategeis tung bereits Muhe gab, die Grausamkeiten Dom Miguel's in einem rofigen Lichte barguftellen: nur im Augenblide scheuten fich bie Cabinette noch zu sehr vor ber öffentlichen Meinung, welche überall mit bem größten Abicheu wiber ben foniglichen Benter erfallt mar. Auch bas Ministerium Wellington scheute fich, bie Anertennung Dom Diquel's und bie Uebereinstimmung mit feinem Syfteme offen auszuspre-Aber es handelte gerade fo, als ob es bie Uebereinstimmung bereits ausgesprochen: benn seine Sandlungsweise unterftutte offenbar bas Syftem Dom Miguel's und gereichte ben Conftitutionellen jum Berberben.

Als Dom Miguel in Portugal ankam, so besanden sich noch basselbst die englischen Truppen. Diese aber schickten sich sogleich an, sich wieder zu entsernen. Bergebens baten die Constitutionellen, vergebens baten die in Lissaden anwesenden englischen Kausseute darum, wenigstens einige Regimenter noch zuruck zu behalten: das Ministerium Wellington ging nicht darauf ein. Selbst durch offendare Beleidigung Dom Miguel's konnte es nicht dazu bewogen werden. Als der General Clinton den König einlud, der Revue der englischen Truppen

unmittelbar vor ihrer Einschiffung beizuwohnen, so sagte er zu ihm: "Sie und Ihre Truppen können zum Teufel gehen!" Die Absolutisten beschulbigten nun laut die Engländer als die Urheber all' in Unglück, welches Portugal betroffen: Angst und Schrecken bemächtigte sich der zurückgebliebenen Britten, beren Eigenthum und Leben vor dem fanatischen Bobel in Gesahr war. Aber Wellington blieb auf seinem Kopfe.

Diese Haltung bes englischen Ministeriums rief bei ben Constitutionellen Entmuthigung hervor. Und bald soute biese eine neue Rahrung erhalten. Als Dom Miguel gegen die Insurgenten zu Felbe zog, so erklärte er zugleich Oporto und Madeira in Blokabezustand. Die Engländer — erkannten die Blokabe an und bewiesen also dadurch, daß sie sich auf die Seite Dom Miguel's gestellt hätten. Diese Wahrenehmung wirkte so niederschlagend auf die Insurgenten, daß sie wesentelich Schuld war an der lässigen Führung des Krieges, daß die Constitutionellen selbst an dem Ersolge des Unternehmens verzweiselten.

Run tam im September 1828 bie Tochter Dom Bebro's, Donna Maria ba Gloria, nach London. Sie wurde allerdings als Konigin begrüßt und mit königlichen Ehren empfangen: Georg IV. sowohl wie seine Minifter gaben fich ben Anschein, als ob fie bieselbe als rechtmäßige Ronigin von Portugal betrachteten. Aber ihre Sandlungeweise wibersprach biefer Unnahme wiederum. Denn fle weigerten fich, ben Marquis von Balmella als bevollmächtigten Minifter ber jungen Ronigin anzuerkennen, obicon feine Beglaubigungeichreiben gang in ber Ordnung waren. Roch mehr: fie verlangten jest, bag bie portugiefischen Flüchtlinge, welche fich, gegen 3000, meift Colbaten, im Sefen von London befanden, entweber ine Innere bes Landes und zwar getrennt von ben Offigieren ober nach Brafilien gebracht werben foll-Als barauf bie Colbaten erklarten, von ihren Offigieren ließen fie fich nicht trennen, fie wollten lieber nach Brafilien, fo ging bie Regierung barauf ein, und traf bie nothigen Anstalten, um fie babin gu Aber bie Klüchtlinge wollten lieber nach Terceira, um auf biefer Infel mit ihren constitutionellen gandoleuten gufammen gu fein.

Das Ministerium Wellington jedoch, welches überhaupt eine Landung bieser Flüchtlinge an irgend einem portugiestischen Orte verhindern wollt, wie den zwei englischen Kriegsschiffen, welche die Flüchtlinge begleinten, den Austrag, diese unter keiner Bedingung in Terceira landen plassen. Als diese es dennoch versuchten, wurden sie von den englischen Schiffen mit Kanonenschüssen am Landen verhindert und fortgetrieben.

Ein foldes Benehmen von Seiten Englands, welches boch frie her, unter Canning, die Conftitutionellen fo entschieden beschütt hatte, war für Dom Miguel nur ein neuer Sporn, in seinen Grausamkeiten fortgufahren. Er fannte jest feine Schranfe mehr. Aber je graufamer & wurde, um so mehr bemächtigte sich seiner die Furcht. Er traute balb Riemandem mehr, felbft nicht feinen treueften Unbangern, felbft nicht ben Offizieren feiner Leibmache. So wurde ber Marquis von Chaves, welcher früher so Bieles für Diquel's herrschaft geleistet, mit Ungnabe belohnt. So fürchtete er fich vor seinen eigenen Geschwistern: seine Schwester Isabella, die ehemalige Regentin, welche einen Brief an Dom Bebro geschrieben, mas bem Usurpator verrathen murbe, wollt er beshalb ermorben: burch bie Beiftesgegenwart ber Infantin entging fie bem Tobe: aber ein anderes Schlachtopfer fant, von ber Rugel Die quel's getroffen, bafur nieber. Um bie immer machtiger anwachsente Furcht zu betäuben, schritt er zu immer neuen Gewaltsamkeiten: bie Ginferferungen nahmen in jo großem Mage zu, bag balb fein Raum mehr für bie Ungludlichen vorhanden war. Als man Dom Migud fragte, mas mit ben Befangenen ju thun fei, fo autwortete er: "Tobten, tobten, bie llebrigen nach Afrifa schicken. 3ch brauche Raum für noch viele Verbrecher!" Und Dom Miguel fügte ber Graufamkeit auch noch bas Vergnügen hinzu, welches er an ber Vollziehung feiner unmenschlichen Beschluffe empfant. Er wohnte gerne ben Sinrichtungen bei: außerbem begab er fich öftere in bie Rerfer, um fic an ten Qualen ter Ungludlichen zu weiben: absichtlich waren tie Kerfer abscheulich gehalten: feucht, von Ungeziefer, Bewurm, Rroten, Schlangen angefüllt. Manche tiefer Rerfer waren fo eingerichtet, tas Dom Miguel von oben berab, ohne felber nothig zu haben, in tie

Kerfer zu gehen, hineinsehen fonnte: ba brachte er benn manche Stunde bes Tages zu.

Der Tyrann erfannte fein Gefet, feinen Billen an, als nur ben seinigen. Wenn die Richter manchmal vielleicht ein milberes Urtheil fällen wollten, als gerade ein Tobesurtheil, fo wurde ihnen von Dis quel gebrobt, bis fie jum Tobe verbammten. Seiner Laune mußte alles Andere weichen. So erhob er einen Barbier, welcher bas Glud gehabt, ihm zu gefallen, nach und nach zum Baron, zum Grafen, zu feinem geheimen Rath. Spater wurde er wieder in feine frühere Dunfelheit jurudgeftoßen. Go ließ er bie Raffeehaufer fchließen, in welchen nur irgend einmal von Politik gesprochen worben war. Denn seine Spione hatte er überall, selbst in England, wo fie bie portugiefischen Flüchtlinge überwachen sollten. Go begnabigte Dom Miguel bie gemeinen Berbrecher, g. B. Diebe, Räuber, Morber, gerne und mit Vergnügen, mahrend Anhanglichfeit an die von ihm felber beschworene Constitution Dom Bebro's hinreichte, um jum Tobe veruttheilt zu werben. Und boch war biefer Fürst nach bem Urtheile ber preußischen Staatszeitung "gar nicht fo übel."

## Hüchblich und Schluß.

Ueberbliden wir num alle biese Verhältnisse: ben gränzenlosen Despotismus in Bortugal, in England ein Ministerium, welches in die Castlereagh'schen Fußtapfen zu treten scheint; im Orient Rußland mächtiger, wie je, durch den Frieden von Adrianopel seinen Entwürsen auf die Pforte um ein gutes Theil näher gerückt, die Donausürstenthümer umstrickend, Griechenland durch Capo d'Istria in seiner Gewalt; Deutschland und Italien fortwährend durch die Metternich'sche Politik niedergedrückt; in Spanien endslich die Camarilla noch in ungeschwächter Herrschaft — so scheint Europa alle die Bortheile wieder eingebüßt zu haben, welche ihm Canning's großartige Politik zu Wege gebracht: der Abs

folutismus feierte neue Triumphe und legte ber Freiheit nur noch härtere Fesseln an.

Aber ber Sieg bes Rudschritts erschien nur auf ber Oberstäche als solcher. Dem Wesen nach hatte ber Liberalismus in ben lesten Jahren außerordentliche Fortschritte gemacht. Die Canning'sche Bolitis so gut wie die Tyrannei in Spanien und Portugal trug ihre guten Früchte: beide förderten nur in verschiedener Weise die Ideen der Freiheit und der Demokratie. Waren diese auch äußerlich unterlegen, so machten sie nur besto größere Eroberungen in den Gemüthern der Menschen. Die öffentliche Meinung nahm immer entschiedener diese Richtung, und wuchs von Tag zu Tag an Macht und an Wirfung.

Dieß zeigte sich gerabe in benjenigen Länbern, in welchen neuerbings bas rudschreitende Princip scheinbar so große Siege ersochten. In England vermochte bas Ministerium Wellington bei all' seinem Torismus bennoch nicht sich biesen Einstüssen ber öffentlichen Reinung zu entziehen: ja es machte bieser in manchen Bunkten Concepsionen, in welchen selbst die Canning'sche Verwaltung keine Erfolge erzielen konnte. So seste dasselbe ber Bill, welche die Aushebung der Testacte \*) verlangte, kein Hinderniß entgegen, und die Bill ging im März 1828 in beiden Häusern durch. Diese Bill war aber zugleich ein Zugeständniß zu Gunsten der Emancipation der Katholiten. 34, selbst diese Frage wurde nun von dem Ministerium in Schuß genommen.

Wir haben gesehen, im Jahre 1828 wurde sie noch einmal abgeworfen. Aber barauf hin erfolgten wieder Unruhen in Irland und bie Agitation, an beren Spise D'Connel stand, nahm bieses Mal einen gefährlicheren Charafter an, wie je. Die ganze katholische Be völkerung erhob sich wie Ein Mann, aber nicht, um regellose Ercesse zu verüben, sondern um zunächst auf dem Wege des Gesehes durch

<sup>\*)</sup> Diese Teftacte verpflichtete einen Jeden, der in der Regierung oder in einer ftadtischen Corporation um ein Amt nachsuchte, nicht nur gewisse Eide zu leisten, sondern auch einen Monat vor Annahme des erhaltenen Amtes das Abendmahl nach dem Ritus der anglicanischen Kirche zu empfangen. Dieses Geset war gegen die protestantischen Diffenters sowohl wie gegen die Katholiken gerichtet.

einmuthiges Busammenwirfen, burch bas moralische Gewicht eines folchen Berhaltens Die Emancipation burchzuseben, zugleich aber feft entschloffen, falls auch biegmal nicht nachgegeben murbe, bas Meußerfte au versuchen. D'Connel felbft ließ fich aum Abgeordneten in bas Barlament mahlen und bie außerordentliche Dehrheit ber Stimmen, mit welcher er gewählt wurde, follte jum neuen Beweise fur bie Stimmung ber Bevolferung bienen. Dem brittischen Ministerium entging bie Lage ber Dinge nicht. Ein Rampf mit Irland, welches, auf bas Aeußerfte gebracht, gewiß alle seine Rrafte angestrengt hatte, mare bem Ministerium unter ben bamaligen Berhaltniffen hochft ungelegen gefommen, zumal da ein folcher Rampf in England felbst hochst unpopular gewesen mare und bem Dinisterium feinen Blat batte foften fonnen: benn nach gerabe hatte bie Emancipation bie Deinung, wenigstens bes gebildeten Theils, auf ihre Seite gezogen. Anfangs zwar hoffte Bellington noch die Erledigung biefer Frage hinausschieben ju können: benn seine perfonliche Anficht war gegen bie Emancipation, Wie er aber merkte, bag bieg nicht möglich fei, fo entschloß er fich, in biefelbe einzugehen. Die Thronrebe von 1829 gab ichon nicht undeutlich zu verstehen , bag bas Ministerium für bie Emancipation gestimmt fei. Es folgten bann im Barlament noch bie beftigsten Debatten über diefe Frage, und Wellington mußte sich im Oberhause von feiner eigenen Bartei bie bitterften Grobheiten fagen laffen, fo baß er es fur nothig hielt, einen ber heftigften Gegner, Lord Binchelsea, auf Bistolen zu forbern, und auch bie toristische Breffe verfäumte nicht, ihre ganze Galle gegen ben abtrunnigen Premierminister auszulaffen; aber ber Erfolg mar eben boch, bag biegmal bie Emancipation ber Ratholifen burchging, allerbings mit einigen Beschränkungen, welche ju Gunften ber Gegner berfelben bewilligt worden waren. Die Bill hatte folgende Sauptbestimmungen: Alle burgerlichen Unfähigkeiten, womit bisher die Ratholiken behaftet gewefen, follten verschwinden. Die Ratholifen erhielten Butritt in beiben Saufern bes Parlaments, und ihre Bahl warb nicht beschränkt, wenn sie nur einen Eib schworen murben, iber babin lautete: bas

Erbrecht ber Arone in ber braunschweigischen Linie aufrecht zu er balten, bas gefeslich bestimmte Eigenthumsrecht zu schüsen, Die bo ftebenbe Berfaffung ber anglicanischen Kirche unangetaftet ju laffen und niemals irgend ein erhaltenes Vorrecht zum Umfturz ober zu Störung ber protestantischen Religion und ber protestantischen Regie rung bes Reiche zu migbrauchen. Die Ratholifen tonnten zu allen Corporations ., Cherife- und Richterstellen gelangen, nur nicht zu ben Memtern eines Lorbfanglers und eines Bicefonigs von Irland, wie auch nicht zu gewiffen Stellen ber Univerfitaten und ber Collegien gu Cton, Binchefter und Bestminfter. Auch follte fein Ratholif irgent ein Batronat in ber anglicanischen Rirche ausüben. Es follte fernet feine Ginmischung bes romischen Stuhle in Die firchlichen Angelegenbeiten ber großbritannifchen und irlanbifchen Ratholiten ftattfinben unb von einem Concordate mit bem Papfte gar nicht bie Rebe fein. follten Magregeln getroffen werben, um bas Ginbringen ber Jesuiten ju verhindern. Endlich murbe bie Bahlberechtigung in Irland von 40 Schilling auf 10 Pfund Sterling erhöht.

Diese Emancipation ber Katholiken war von einer außerorbentlichen Bebeutung: nicht nur, weil baburch bie liberale Partei einen glänzenden Sieg ersochten und sich eben in dieser Frage die öffentliche Meinung neuerdings in ihrer ganzen Macht gezeigt hatte, sondern auch weil hierdurch ein Bollwerf des alten verwerstichen Wahlspfrems gefallen war. Der Wahlresorm war hiemit ein bedeutendes Hinderniß aus dem Wege geräumt. Die Ultratories verkannten die außerordentliche Wichtigkeit der Emancipation gerade in dieser Beziehung keineswegs, weshalb benn der Lord Winchelsea, einer der eifrigsten Bertheidiger der aristofratischen Vorrechte, gleich nach dem Durchgehen der Bill in dem Oberhause erklärte, daß nun auch die verrotteten Flecken ihr Wahlrecht verlieren, daß überhaupt eine radicale Veränder rung der Wahlgesetz eintreten würde.

So in England. In Portugal aber wurde burch Dom Miguel's Schredenssystem bie liberale Gefinnung eher genahrt, als erftidt. Die Constitutionellen bachten von Zeit zu Zeit an Gegenrevolutionen: ne

wurden zwar meistentheils entbedt und in der Gebutt unterdrückt. Richts bestoweniger aber hörten dergleichen Bestrebungen nicht auf, zumal da die constitutionelle Partei auf Terceira den entschiedensten Sieg davongetragen. Diese Insel, welche gleich von Anfang Dom Riguel nicht anerkannt, sondern um die constitutionelle Fahne sich gesichvaart hatte, wurde bald der Zusluchtsort für alle Portugiesen, welche wegen ihrer politischen Gesinnung das Baterland hatten verlassen müssen. Es gelang selbst jenen Flüchtlingen, welche das brittische Ministerium im Jahre 1828 auf so schonungslose Weise verhindert hatte, auf der Insel zu landen, durch die Geschicklichseit amerikanischer Schiffscapitaine dahin zu gelangen: und so kamen denn daselbst nach und nach fast alle bedeutenden Ramen der Constitutionellen an. Villasskor wurde zum Oberbesehlshaber der Insel ernannt.

Es ift begreiflich, bag Dom Miguel mit Angft und Schreden nach Terceira blictte, von wo aus ihm fein Sturz bereitet zu werben brobte. Er glaubte, um jeden Breis biefe Infel in feine Sande befommen zu muffen. Daber raffte er feine ganze Rriegeflotte und Alles, was er von Lanbtruppen verfügbar hatte, jufammen, um fle gegen Terceira auszusenden. Im Juni 1829 lief die Flotte aus, - fie hatte unter anderen auch zwei henfer am Bord - und im August verfuchte fie in Terceira eine Landung. Allein Billaflor hatte Alles in fo vortrefflichen Bertheibigungezustand gefest, bag bie Digueliften mit bem empfindlichften Berlufte gurudgeschlagen murben. Gie verloren fast bie Salfte ihrer Mannschaft und einen Theil ber Flotte, fo bas fie, abgeschredt durch biefen erften miglungenen Bersuch, nichts Beffe res zu thun hatten, ale augenblicitich gurudzufehren. In Liffabon aber burfte fein Menfc über bie erlittene Rieberlage etwas verlauten laffen: nichts besto weniger wurde sie befannt und belebte von Reuem bie Hoffnungen ber Conftitutionellen. Enblich ftarb am Anfange bes Jahres 1830 bie alte Ronigin Charlotte, Miguel's bofer Damon, was ebenfalls als ein gludliches Beichen betrachtet merben fonnte.

Nicht minder, wie in Portugal, machte in Spanien ber Libera- lismus Fortschritte in ben Gemuthern ber Menschen. Tros ber furcht-

baren Ettenze, mit welder tie Reaction jete ürzier Bewegung zu un nertrüden üd bemübte, bat es toch twielbit üst ter Unnertrüdung ter Beriasiung niemals an Oppositionen geschle, unt erü noch im Jahre 1829 zeigen üd gesährliche Bewegungen in den bablischen Beweinzen, in Navarra, Catalonien. Auch tiese wurden zwar im Blut ter Aufrichterischen erkicht: immerbin aber waren üt als tie Bertonen einer späteren allgemeinen Erbebung tos Bolles gegen tie idreckliche Insinherrichan eines Gertinant's VII. unt ter Camarilla zu betrachten.

In Griedenlant ennvidelte üch eine von Lag zu Lag madient machige Opposition gegen tie Billfürberrichast Care t'Inriad unt ben russischen Einstuß, unt selbst im russischen Reiche gäben es wiederum gewaltig. In Bolen wenigstend war tie Berichwörung gegen ten Czar, trop ted Sieges über tie russische im Jahre 1826, seinedwege unterbrückt: vielmehr griff sie von tieser Zeit an immer weiter um sich, unt in tem Jahre 1829, gerate, als Risolaus in Baridan anwesent war, um sich zum Könige von Bolen fronen zu lasse, sollte sie zum Ausbruche sommen unt mit tem Morte bes Kaisert beginnen. Rur Zusall hinderne tie Ausführung bes Planes, aber tie Berichwörung tauerte noch sort, um eine neue Gelegenheit abzunsarren.

In Teutschlant schien es zwar auf ber Oberfläche rubig zu sein und Alles sich noch unter ben Billen von Bien und Berlin zu bewgen: aber besto gewaltiger gahrte es in ben Gemüthern, beste raschet Fortschritte machte bie öffentliche Meinung. Und sast batte es ben Anschein, als sollte sich an manchen Kurstenhösen die Erscheinung ber ersten Jahre dieses Decenniums wiederholen, bas nämlich von ben Regierungen selbst, im Widerspruche mit dem Sviteme der Großmäche, eine freiere Richtung eingeschlagen ward. In Baiern wenigstens herrschte seit dem Regierungsantritte Ludwigs I. (October 1825) offender ein bei Weitem liberaleres System in der Verwaltung, und in Baiden, wo im März 1830 Großherzog Leopold den Thron bestieg, war schon durch die ersten Handlungen dieses Fürsten in dem Bolse die Hoffnung geweckt worden, daß auch er in die Bahn des Fortsschritts einlenken werde.

Und wie in Deutschland, so gahrte es in Italien. Auch hier waren die Bunsche der Patrioten nur zurückgedrängt, aber nicht ausgerottet worden. Es bilbeten sich neue Gesellschaften, in welchen die Ideen der Freiheit und einer nationalen Einigung gepflegt und gefördert und durch welche sie unter das Bolf gebracht wurden. Diese Berbindungen erstreckten sich, wie zur Zeit der spanischen Revolution über ganz Italien und standen mit einander in Berkehr. Bergebens war die Wachssamseit Metternich's: vergebens verstärkte er das Heer in der Lombarbei: die neuen Ideen drangen doch überall durch und bereiteten Italien zu einer neuen Erhebung vor.

Und so war auch in der Eidgenoffenschaft ein neuer Geist erwacht. Die Politik der heiligen Allianz konnte sich nach gerade vor dem kräftligen Boranschreiten einer freieren humaneren Richtung nicht mehr halten. Bergebens stemmten sich die Aristokraten dagegen. Schon war in einzelnen Cantonen das demokratische Element über die veralteten Einrichtungen der Restauration siegreich gewesen: Appenzell, Waadt, Luzern, Zürich hatten den Ansang mit Reformen der Berfassung gemacht: in anderen Cantonen wuchs mit jedem Moment die freiheitliche Gesinzung, welche über kurz oder lang einen heftigen Ausbruch besorgen ließ.

In ben Rieberlanden standen sich ebenfalls seit geraumer Zeit zwei Parteien seindlich gegenüber: die Regierung, welche allmählig von dem constitutionellen Systeme sich entsernte, um sich der büreaustratischen und polizeilichen Wilkur der heiligen Allianz zu nähern, und die Opposition, theils aus den liberalen Elementen der Zeit, theils aus der nationalen Widerspenstigkeit der Belgier bestehend. Und auch dei diesem Lande konnte man sehen, wie die Opposition, wenigstens in der Meinung, überwog, wie sie die stärksten Burzeln im Bolte geschlagen hatte.

Endlich in Frankreich war schon seit einigen Jahren ein gewalstiger Kampf zwischen bem Liberalismus und ber Reaction entbrannt. Bon Tag zu Tag erweiterte, vergrößerte er sich, nahm er einen immer brohenderen Charakter an. Mit berselben Krastanstrengung, welche bie Reaction seit 1820 an den Tag gelegt, brang die liberale Gesins

Bon temfelben Berfaffer fint noch folgente Berte erfdrer ...

- Deutschlants literarische und religiose Berbalen: im Reformations Beitalter. Drei Bante. Grlangen ba Balm. 1841, 1843, 1844. Der zweite und britte Bant auch unter bem Sitel:
- Der Beift ber Reformation unt feine Begenfaße.
- Bur politischen Geschichte Deutschlands. Stuttgart ::: Frandh. 1842.
- Fragen ber Zeit, vom hiftorischen Standpunfte aus berraden. 3mei Banbe. Stuttgart bei Franch. 1843 und 1845.





. 

.



.

i Atrona

